

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



114.6.9



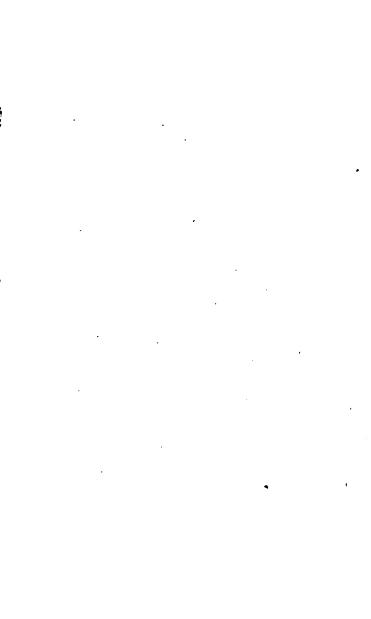

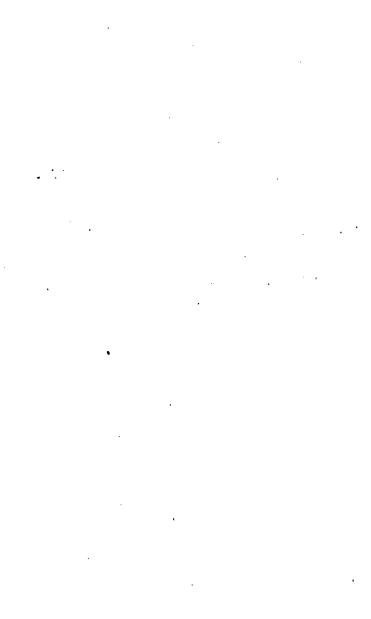

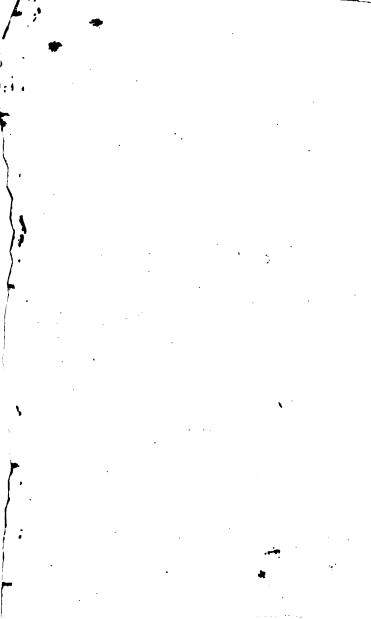



Iriedrich August. König von Sachsen:

### Nekrolog

Det

# Dentschen.

Your steering in the entering grown

Multoram disser enrimple y quad Sauth sequents.
Quae figgias. Vita est aghie alique magatra.
Caro.



Fünfter Sahrgang, 1827.

Erfter Theil.

Redft einem Portvalt.

Fimenau 1829. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt. e clers a w

ter

# Deutstycu.

Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sepientium lege viveque, qui lactus motif cupis, ut solide enim sepiet, sua nulli sufficit nets.

\*

arki galarigi <sup>2</sup>, bothanka

Berer Theil.

Plib i ci., in Portrait.

? :manu 1829.

aglod af June neer eine fe bur bu

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

B e m

gnabigften gurften und Serrn,

herrn

Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Zaris, Buchau und Rrestosign, Erblandpostmeister bes Königreichs Baiern 2c.

in

Unterthänigfeit und Berehrung

gewidmet

род

bem Berausgeber.

mis gast 20 g in no 112 , m i chilong

Commence on the contratt

# 9 42 6 5 or 3 g

ு நார். இது அவக்க ஊருக்

#### Vorwort

jum fünften Sahrgang (1827) bes neuen Refrologs ber Deutschen.

So ericopfend fich auch ber jegige Berausges ber in feinen Borreben jum 3. und 4. Sabrgang biefes Bertes über alles dabei Bemertenswerthe ausgesprochen zu' haben glaubte, so ift ihm boch feitbem fo Manches wieber vorgekommen, waruber

er fich auch biefesmal zu erklaren hat.

Buerft muß ich bie vielen Nachtrage berühren, welche fich noch auf i. 3. 1826 Berftorbene bezies ben und bem gegenwartigen Jahrgang vorangeben. Co zahlreich fie auch find, fo mare beren Beglafs fung meinem Beftreben, bem gemaß teine irgenb bentwurdige Biographie fur biefe Sammlung verloren gehen foll, boch gar zu fehr entgegen gewesen. Man wird mir auch biefen Anachronismus nicht gum Borwurf machen, fobald man zweierlei erwägt, nams lich, baß wenn die Mitthellung biefer Ertitel im vorigen Sahre moglich gewesen mare, fle gang ges wis erfolgt fenn wurde, und bann, daß ihre Rachlefe, fobalb fie gegeben werben tonnte, besonders ba fie Runde von Mannern wie Graf v. Lepel, Frbr. bon Truchfeß, Graf Bichy, Gefiner, Deffer: fcmibt, Schoch u. f. w. gibt, burch tein Bes benten gurudgehalten werben burfte. Den Schluß ber im Jahrgang 1825 angefangenen Lebensbes foreibung vom General Gitemaner liefere ich jest erft, benn er wird gewiß Allen, bie ben Unfang gelefen haben, auch jest noch willfommen fen, und tonnte, wegen einer langwierigen Rrantbeit ib: tes Berfaffere (orn. Prof. Lehne in Maing), nicht

früher erfolgen. Der Unannehmlichkeit, bag biefe Nachrichten nun nicht an bem Orte fteben, wo man fie fuchen muß (was auch von benen, verfpatet mab= rend bes Drudes eingegangenen Rachtragen gum 5. Jahrgang gilt), wird feiner Beit burch ein volls ftandiges Generalregifter über bie erften 10 Jahrs gange abgeholfen werben, welches eine reiche Ueber= ficht und noch mehr Einheit in bas Ganze bringen Bebenfalls burfte aber bie Musfullung ber aebliebenen Luden auf frifcher That gleich im nachs ften Sahrgang fpatern Supplementbanben, woburch Die Biographien veralten murben, vorzugieben fenn. Daß übrigens bie Gintheilung in Jahrgange bie ficherfte, ftatefte und zwedmäßigfte ift, murbe nicht allein burch Grunde in ber Borrede jum 3. Sabr= gang überzeugenb bargelegt, fonbern biefes hat fich feit bem funfjahrigen Befteben biefes Unternehmens auch icon genugiam prattifc bemabrt.

Mit ber außern Ginrichtung ift biefesmal eine Beranderung vorgenommen worden, die hoffentlich als eine Berbefferung erscheinen wird. Die bisberige Eintheilung in drei Abtheilungen, wovon die erfte ausführliche, bie zweite furgere Biographien und bie britte eine mit Notizen begleitete Namensuberficht bes rer lieferte, beren in ben beiben erften nicht ermabnt worden mar, murbe babin abgeandert, bag bie beiben erften Abtheilungen nun in eine verschmolzen murben, mofur bie Grunbe fprechen, bag bas Auffuchen in einer Abtheilung fichrer, leichter und eins facher ift und bag ber Umftanb, ob Jemand in ber erften ober zweiten ftanb, zu unrichtigen Schluffen auf großere ober geringere Celebritat und Dentwurbigfeit fuhren und irrig als Magitab derfelben gele ten tonnte, ba boch bisher nur ber außere Umfang und Raum, ben ein Artitel einnahm, fur bie Bes ftimmung in eine ober bie andere entschied, fo baß

oft minderwichtige in die erstere und illustre Ramen, nach Maßgabe ihrer kurzeren Biographien, in die zweite kamen und dort wohl zuweilen gar übersehen wurden. Darin aber lag eine offenbare Ungerechtigkeit, deren sich der Nekrolog nicht noch langer schuldig machen kann. Endlich ist durch diese Absahderung auch eine wunschenswerthe Einheit in den Lettern hervorgegangen, wozu um so mehr geschriften werden mußte, als durch ihre Berkleinerung Raum erspart wurde, der in dem Grade mehr und mehr zu beschränken ist, als der Stoff, welcher sich dem Rekrolog darbietet, mit jedem Jahr reicher zu werden scheint.

Diefes ungunftige Berhaltniß ift es befonbets, was die herausgabe besselben hocht schwierig macht und was nur allein die Fortbauer besselben erschutstern könnte. Bei ber sorgfaltigsten Sichtung und bem raumsparenosten Druck wachsen die Jahrgange zu einer Starke von 70 bis 100 Bogen an und erreichen folglich einen Preis, ber, so sehr seine vershältnißmäßige Bohlseilheit auch allgemein anerkannt worden, bennoch burch seine hohe manchen Freund bet Unternehmens abschrecken muß, und bessen alls zweinere Berbreitung zum größten Schaben bes

Berlageintereffe verhindert.

Dieser Umstand wird es rechtfertigen, das man die eingegangenen Beiträge nur auf das Besentslichste beschränkt und gar viele sehr bedeutend absgefürzt hat. Wenn die herausgabe dieses 5. Jahrsgangs irgend etwas Berdienstliches haben mag und in einer Hinsicht Anerkennung verdient, so ist es darin, das es bei derselben unausgeseites und nicht ohne viele Mühe und Anstrengung versolgtes Hauptsaugenmerk war, ohne strenge und sleisige Prüsung uch nicht eine Zeile, die nicht zur Darstels lung der Person ober Sache unung änglich

nelers au

ter

# Deutstycu.

Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sapientium lege viveque, qui lactus mori cupis, ut solide enim sapiat, sua multi sufficit metas.

สงคา เอส เฮนาก็ก แบบสหมังแ

Beck. Theil.

Mile i einem Portrait.

? : man 1829.

nd but Worten von Beinfe ffe Boigt.

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

b e m

gnabigften gurften und herrn,

herrn

### Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Zaris, Buchau und Rrotoszon, Erblandpostmeister des Königreichs Baiern 2c.

i n

Unterthanigfeit und Berehrung

gewidmet

bem hergusgeber:



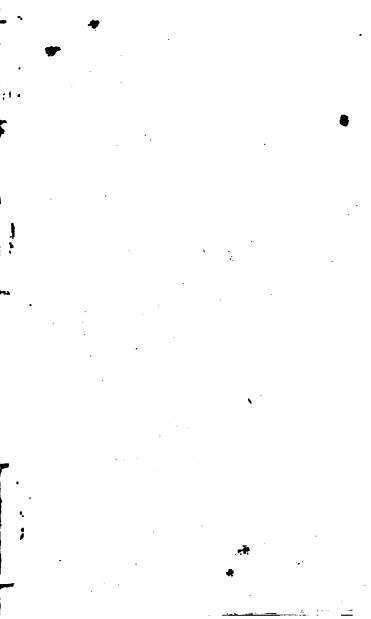



Iriedrich August, König von Luchsen:

NERST

## Nekrolog

Dez

### Deutschen.

That if one rise is an in the expected with

Multoram dieser ennispley quad fasti sequanta, Quae fagina, Yita est nobis alique magistra.



Füntter Jahrgang, 1827.

Erfter Thei'L

Redt einem Portrait.

Simenau 1829. Drud und Beriag von Bernt. Fr. Boigt.

ter

# Deutst gen.

Vera ai quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sapientium lege viveque, qui lactus mort capis, ut solide enim sapiat, sua nulli sufficit actus.

area granging of a committee

Tiper Theil.

Platzi einem Portraft.

2 !m inau 1829.

adiell morre von Beinfe fft. Boigt.

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

ß e m

gnabigften gurften und Serrn,

herrn

#### Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Zaris, Buchau und Rretoszyn, Erblandpostmeister des Königreichs Baiern 2c.

í n

Unterthanigfeit. und Berehrung

gewidmet

ben Berausgeber.

A College March College and

gales of the sound of the sage

£ z · · ·

The Carlotte of the Control of the C

Carried Section 12 Contracts

to might be obtained

tade meter and

#### Vorwort

jum fünften Sahrgang (1827) bes neuen Retrologs ber Deutschen.

So erichopfend fich auch ber jegige Berausges ber in feinen Borreben jum 3. und 4. Sahrgang biefes Bertes über alles babei Bemerkenswerthe ausgesprochen zu haben glaubte, so ift ihm boch feitbem so Manches wieber vorgekommen, waruber

er fich auch biefesmal zu erklaren hat.

Buerft muß ich bie vielen Nachtrage berühren, welche fich noch auf i. S. 1826 Berftorbene begies ben und bem gegenwartigen Sahrgang vorangeben. Co gabireich fie auch find, fo mare beren Beglafs fung meinem Beftreben, bem gemaß teine irgend bentwurdige Biographie fur diefe Sammlung verloren geben foll, boch gar ju febr entgegen gemefen. Man wird mir auch biefen Anachronismus nicht gum Borwurf machen, fobalt man zweierlei ermagt, nams lich, baß wenn bie Mittheilung biefer Wrtitel im vorigen Sahre möglich gewesen mare, fle gang ge-wiß erfolgt fenn wurde, und bann, daß ihre Rachlefe, fobald fie gegeben werben tonnte, befonders ba fie Runde von Mannern wie Graf v. Lepel, Frbr. bon Truchfeß, Graf Bichy, Gegner, Defferfcmibt, Schoch u. f. w. gibt, burch tein Bes benten gurudgehalten werben burfte. Den Golug ber im Sahrgang 1825 angefangenen Lebensbes fdreibung vom General Gitemaner liefere ich jest erft, benn er wird gewiß Allen, bie ben Unfang gelefen haben, auch jest noch willtommen fenn, und tonnte, wegen einer langwierigen Rrantbeit ib: res Berfaffers (Brn. Prof. Lebne in Maing), nicht

früher erfolgen. Der Unannehmlichkeit, bag biefe Nachrichten nun nicht an bem Orte fteben, wo man fie fuchen muß (was auch von benen, verfpatet mab= rend bes Drudes eingegangenen Rachtragen gum 5. Jahrgang gilt), wird feiner Beit burch ein volls ftanbiges Generalregifter über bie erften 10 Jabrgange abgeholfen werben, welches eine reiche Ueber= ficht und noch mehr Einheit in bas Ganze bringen Sebenfalls burfte aber bie Musfullung ber gebliebenen Luden auf frischer That gleich im nache ften Sahrgang spatern Supplementbanben, woburch die Biographien veralten murben, vorzuziehen fenn. Daß übrigens die Gintheilung in Jahrgange bie ficherfte, ftatefte und zwedmäßigfte ift, wurde nicht allein burch Grunde in ber Borrebe jum 3. Jahr= gang überzeugend bargelegt, fonbern biefes hat fich feit bem funfjahrigen Befteben biefes Unternehmens auch icon genugiam praftifc bemabrt.

Mit ber außern Ginrichtung ift Diefesmal eine Beranderung vorgenommen worden, die hoffentlich als eine Berbefferung erscheinen wird. Die bisberige Eintheilung in brei Abtheilungen, wovon bie erfte aus= führliche, Die zweite furgere Biographien und bie britte eine mit Notizen begleitete Namenbuberficht bes rer lieferte, beren in ben beiben erften nicht ermabnt morben mar, murbe babin abgeanbert, bag bie beiben erften Abtheilungen nun in eine verschmolzen wurden, mofur bie Grunde fprechen, bag bas Auffuchen in einer Abtheilung fichrer, leichter und eins facher ift und bag ber Umftanb, ob Jemand in ber erften ober zweiten fant, ju unrichtigen Schluffen auf großere ober geringere Celebritat und Dentwurbigfeit führen und irrig als Magftab berfelben gels ten konnte, ba boch bisher nur ber außere Umfang und Raum, ben ein Artitel einnahm, fur bie Bes stimmung in eine ober bie andere entschied, so daß oft minderwichtige in die erstere und ikustre Ramen, nach Maßgabe ihrer kurzeren Biographien, in die zweite kamen und dort wohl zuweilen gar übersehen wurden. Darin aber lag eine offenbare Ungerechtigkeit, beren sich der Mekrolog nicht noch langer schuldig machen kann. Endlich ist durch diese Absanderung auch eine wunschenswerthe Einheit in den Lettern hervorgegangen, wozu um so mehr geschrift ten werden mußte, als durch ihre Berkleinerung Raum erspart wurde, der in dem Grade mehr und mehr zu beschränken ist, als der Stoff, welcher sich dem Nekrolog darbietet, mit jedem Jahr reicher zu werden scheint.

Diefes ungunftige Berhaltniß ift es besonbets, was die herausgabe beffelben hochft schwierig macht und was nur allein die Fortdauer beffelben erschitztern könnte. Bei der sorgsaltigsten Sichtung und dem raumsparendsten Druck wachsen die Jahrgange zu einer Starke von 70 bis 100 Bogen an und erreichen folglich einen Preis, der, so sehr seine vers haltnismaßige Bohlseilheit auch allgemein anerkannt worden, bennoch durch seine hohe manchen Freund des Unternehmens abschrecken muß, und besten alls zweinere Berbreitung zum größten Schaden bes

Berlagbinteresse verhindert.
Dieser Umstand wird es rechtsertigen, daß man die eingegangenen Beitrage nur auf das Wesentslichste beschränkt und gar viele sehr bedeutend absgefürzt hat. Wenn die Gerausgabe dieses 5. Jahrgangs irgend etwas Verdienstliches haben mag und in einer Hinsicht Anerkennung verdient, so ist es barin, daß es bei berselben unausgesetzes und nicht ohne viele Mühe und Anstrengung verfolgtes Hauptsaugenmerk war, ohne strenge und sleißige Prüsung uch nicht eine Zeile, die nicht zur Darstels lung der Person ober Sache unumgänglich

# gelevas a M

ret

## Deutstycu.

Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sapientium lege viveque, qui lactus moti cupis, ut solide enim sapiat, sua nulli sufficit actus.

\*

प्रकार के देव स्वयंत्र है। इस्टी प्रमाणिक

reer Ebeil.

Bilbit C...im Portraft.

Dimenau 1829. und eine Beige.

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

B e m

gnabigften gurften und Berrn,

herrn

### Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Zaris, Buchau und Rretoszyn, Erblandpostmeister des Königreichs Baiern 2c.

í n

Unterthanigfeit und Berehrung

gewidmet

ben Berausgeber.

Commence of the control of the contr

gand ky dan na mid og i sidling

Especial and the second of the

rear of our of finish at

and and and

#### Vorwort

gum fünften Sahrgang (1827) bes neuen Retrologs ber Deutschen.

Go erichopfend' fich auch ber jegige Berausges ber in feinen Borreben jum 3. und 4. Sabrgang biefes Werkes über alles babei Bemerkenswerthe ausgesprochen zu' haben glaubte, fo ift ihm boch feitbem fo Manches wieber vorgekommen, waruber

er fich auch biefesmal zu ertlaren bat.

Buerft muß ich bie vielen Nachtrage berühren, welche fich noch auf i. 3. 1826 Berftorbene begies ben und bem gegenwartigen Jahrgang vorangeben. Co gabireich fie auch find, fo mare beren Beglafs fung meinem Beftreben, bem gemaß teine irgend benkwurbige Biographie fur defe Sammlung verloren geben foll, boch gar ju fehr entgegen gewefen. Man wird mir auch biefen Anachronismus nicht jum Borwurf machen, fobalt man zweierlei ermagt, nams lich, baß wenn bie Mittheilung biefer Urtifel im vorigen Sahre moglich gemefen mare, fie gang ges wiß erfolgt fenn murbe, und bann, bag ihre Rach= lefe, fobald fie gegeben werben konnte, besonders ba fie Runde von Dannern wie Graf v. Lepel, Frbr. bon Truchfeß, Graf Bichy, Gegner, Mefferfcmidt, Schoch u. f. w. gibt, burch tein Bes benten gurudgehalten werben burfte. Den Golug ber im Jahrgang 1825 angefangenen Lebensbes fcreibung bom General Gitemaper liefere ich jest erft, benn er wird gewiß Allen, bie ben Unfang gelefen haben, auch jest noch willfommen fenn, und konnte, wegen einer langwierigen Krankbeit ib-

früher erfolgen. Der Unannehmlichkeit, bag biefe Nachrichten nun nicht an bem Orte fteben, wo man fie fuchen muß (mas auch von benen, verfpatet mabrend bes Drudes eingegangenen Rachtragen gum 5. Jahrgang gilt), wird feiner Beit burch ein voll= ftanbiges Generalregifter über bie erften 10 Jahrgange abgeholfen werben, welches eine reiche Ueber= sicht und noch mehr Einheit in bas Ganze bringen Sebenfalls burfte aber bie Musfullung ber gebliebenen Luden auf frischer That gleich im nach-ften Jahrgang spatern Supplementbanden, woburch Die Biographien veralten wurden, vorzuziehen fenn. Daß übrigens die Gintheilung in Jahrgange bie ficherfte, ftatefte und zwedmäßigfte ift, wurde nicht allein burch Grunde in ber Borrebe jum 3. Jahr= gang überzeugend bargelegt, fonbern biefes hat fich feit bem funfjahrigen Befteben biefes Unternehmens auch icon genugiam praftifc bemabrt.

Mit ber außern Ginrichtung ift Diefesmal eine Beranderung vorgenommen worden, bie boffentlich als eine Berbefferung erscheinen wird. Die bisberige Eintheilung in brei Abtheilungen, wovon bie erfte ausführliche, bie zweite furgere Biographien und bie britte eine mit Notizen begleitete Namenbuberficht bes rer lieferte, beren in ben beiben erften nicht ermabnt worden mar, murbe babin abgeanbert, bag bie beiben erften Abtheilungen nun in eine verschmolzen murben, mofur bie Grunde fprechen, bag bas Auffuchen in einer Abtheilung fichrer, leichter und ein= facher ift und bag ber Umftanb, ob Jemand in ber erften ober zweiten ftand, ju unrichtigen Schluffen auf großere ober geringere Celebritat und Dentwurbigfeit führen und irrig als Dagftab berfelben gels ten tonnte, ba boch bisher nur ber außere Umfang und Raum, ben ein Artitel einnahm, fur bie Bes ftimmung in eine ober bie andere entschieb, fo baß oft minderwichtige in die erstere und ikustre Ramen, nach Maßgabe ihrer kurzeren Biographien, in die weite kamen und bort wohl zuweilen gar übersehen wurden. Darin aber lag eine offenbare Ungerechtigkeit, beren sich der Mekrolog nicht noch langer schuldig machen kann. Endlich ist durch diese Absänderung auch eine wunschenswerthe Einheit in den Lettern hervorgegangen, wozu um so mehr geschriften werden mußte, als durch ihre Berkleinerung Raum erspart wurde, der in dem Grade mehr und mehr zu beschränken ist, als der Stoff, welcher sich dem Nekrolog darbietet, mit jedem Jahr reicher zu werden scheint.

Diefes ungunftige Berhaltniß ift es befondets, was die herausgabe besselben hochft schwierig macht und was nur allein die Fortdauer besselben erschitztern könnte. Bei der sorgfaltigsten Sichtung und dem raumsparendsten Druck wachsen die Zahrgange zu einer Starke von 70 bis 100 Bogen an und erreichen folglich einen Preis, der, so sehr seine vershältnismäßige Bohlseilheit auch allgemein anerkannt worden, bennoch durch seine hohe manchen Freund de Unternehmens abschreden muß, und dessen alls gmeinere Berbreitung zum größten Schaden bes Berlagsinteresse verhindert.

Diefer Umstand wird es rechtfertigen, bag man bie eingegangenen Beitrage nur auf das Wefentslichste beschränkt und gar viele sehr bedeutend absgefürzt hat. Wenn die herausgabe dieses 5. Jahrsgangs irgend etwas Berdienstliches haben mag und in einer hinsicht Anerkennung verdient, so ist es barin, daß es bei berselben unausgesetztes und nicht ohne viele Mühe und Anstrengung verfolgtes hauptsaugenmerk war, ohne strenge und fleißige Prüsung auch nicht eine Beile, die nicht zur Darstels lung ber Person ober Sache unumgänglich

war, paffiren zu laffen. Alle nicht birect in bie Biographien gehörigen Gate und Episoben, alle Geringfügigteiten u. Wieberholungen, fo wie Leichen= ceremonien, Rlagelieber, Rrantengeschichten zc. wurden entweber gang geftrichen ober epitomatifirt, und Alles ift fomobil bem Rern als ber Form nach vermieben worden, mas biefe Sallen fconer Dentmaler verungies ren tonnte. Den mehrften Raum nehmen bie Biographien bes Konigs Friedrich Augufts, Deftaloggi's, Barnacks, Gurlitts, van Beethovens, Chladni's, Sauffs und von Maffenbachs ein, aber gewiß wird man ber fernhaften und gebrangten Schreibart ihrer Biographen Gerechtigfeit miberfahren laffen. Dur burch Diefes fiete Rurgen und Sichten war es moglich, bag ties fer Jahrgang auf einigen 70 Bogen einen Reichthum pon Thatfachen liefert, Die ohne folches ben vier-fachen Raum eingenommen und ibn zu einem Bolumen wie gu einer Preishobe getrieben baben mur= ben, bie ben ganglichen Untergang bes Unternehmens berbeigeführt batten.

Mit dieser Sachlage wollen die verehrten Freuns be und Gönner des Unterstehmens, durch deren dans kenswerthe productive Unterstügung der borliegende Jahrgang mur abermals zie Stande kommen konnte— es geneigtest und nachsichtig entschusigen, wenn mancher Beitrag vielleicht auf seinen sechsen Iheil reducirt worden ist. Man hat keinen Fleiß gespart, diese Beschränkungen auf eine Art zu dewirken, daß sie ner Beschauung eines Lebenswardels nicht sie en ber Beschauung eines Lebenswardels nicht siedenbaft und in distorischer Wahrelt nicht untreu werden, sondern vielmehr zur Abrundung, Proportion und zum Einklang des Ganzen beitragen möchten. Gegen und littige Vorwürse und Beschuldigungen der Willstühr nuß sich der Herausgeber indessen auf eine Kritik in der Darmstädter Kitchenzeltung 1827, Rr. 3.

berufen. , wiewohl er im Gefühl feiner Mangeta haftigkeit weit entfernt ift, salche in jeder hinschift zu unterschreiben. Er glaubt indes hierdurch gezeigt zu haben, daß man ihm mit dem Argwohn, als fen der Metrolog jeder seichten Arbeit und allen einseistigen und unfreien Urtheilen traurender Wittwen und Waisen nur allein geöffnet, Unrecht thun wurde.

Oft mag man sich an den - guweilen nur fceinbar zu geringen Grab ber Celebritat und Burbigfeit aufgenommener Berftorbener ftofen, wean aber mohl hauptfachlich bie jebem Sabrgang verausgebende Tobtenlifte ben Unlag gibt. Es ift aber bei dieser zu bedenken, daß sie nur als eine Borara beit betrachtet werben tann, ba fie nur ein porlaus figes Resultat bes Sammelns aus offentlichen Blate tern ift. bei welchem Geschaft boch gumpilen mun allein bie auffern Berhaltniffe eines Dabingefchiebes nen (Titet und Burben) als Richtschnur gu feiner Einzeichnung bienen tonnen; benn es mare bas Ung mögliche verlangt, wenn man bei bem Berausgeben eine geneme Berfonenkenntnif aller in gang Deutschland Berftorbener, Die hier in Betracht tommen; verausfeben wollte, beren Babl zuweilen in 1 Jahr bis gegen

Dort heißt est am Schuß:
"Da sich's fast mit Gewisheit unnehmen lößt, des
die Jahl berer, welche den Metcolog mit. ihren Weiträgen unterstühen, im Laufe der Jahre immer mehr wachten werde: so muß der herausgeher bes keinem seiner Mitaus beiter non dem Geles der möglichsten Gedrängtheit eine Ausnahme machen, ja er muß es sich, als dem ersten Genser seines Werkes, ansdrücklich vorbehalten, wunsthigs Auswüchse jud Weiterungsprausischeiden zu durfen- eine Besugnis, welche ihm um so unbedenklicher einzustahmen sehn durste, se größer die Gewandtheit ist, mit welcher er seither seine schwietige Untersehmung gelestet, und se mehr man sich gedrungen fühlt, den Gundfahm beigutreten zu welchen er sich in dem Borworte besonnt hat.

. . . .

7

o lot i

# Deutst & en.

Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sepientium lege viveque, qui lactus mor copis, ut solide enim sapiat, sua multi sufficit actus.

เรียด เลิดเลียก 🦩 รายวิททิจเ

Breen Ebeil.

Michi ci...m Portrait.

2 fm inau 1829.

agiad an dane dan der er ber fe bat ba

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

B e m

gnabigften gurften unb Berrn,

herrn

Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Zaris, Buchau und Rrotofinn, Erblandpostmeister des Königreichs Baiern 2c.

ín

Unterthanigfeit und Berehrung

gewidmet

bem Sergusgeber.

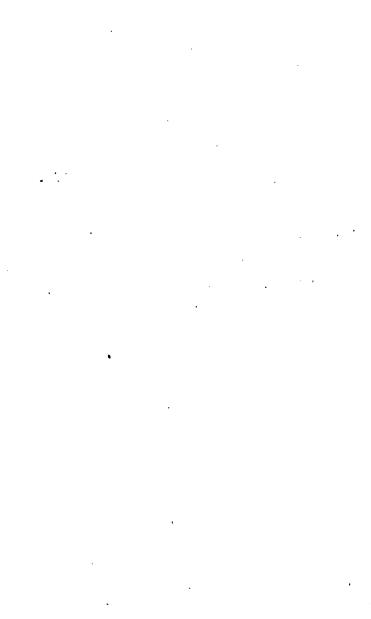

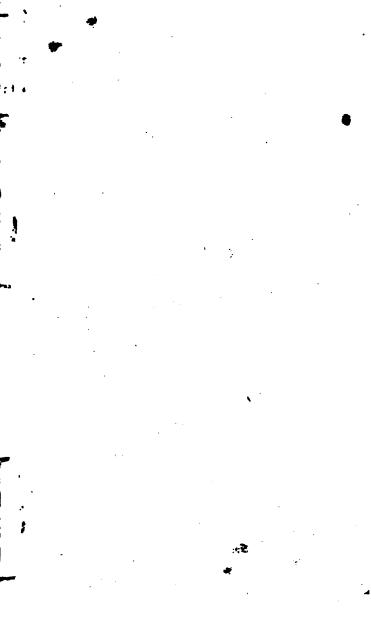



Iriedrich August. König von Sachsen:

NEUST

## Nettrolog

ber

## Deutschen

Von ei eranie, marran repeare, von einsternessen von einschafte einspriedlichen

Once fugias. Vita est aghir sliens magistra.



Füntter Bahrgang, 1827.

Erster Theil

Redt einem Portrait.

Timenau 1829. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Beigt.

ret

## Deutstych

Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sapientium lege viveque, qui lactus mori capis, ut solide enim sapiat, sua nulli sufficit actus.

romingulary in committee

Bryer Ebeil.

blib i ci., in Portrait.

2 :man 1829.

ud but beerber ben Deunfe gr. Boigt.

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

Bem

gnabigften gurften unb Beren,

herrn

Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Zaris, Buchau und Rretosinn, Erblandpoftmeifter bes Konigreichs Baiern 2c.

í n

Unterthanigfeit und Berehrung

gewidmet

von dem Perausgeber. and the state of t

The Day of Day of the Constitution of the Cons

The second of the second second second

# 9 LL 6 7 07 9 N

bine South Rotine

an man

### Vorwort

jum funften Sahrgang (1827) bes neuen Refrologs ber Deutschen.

So erichopfend'fich auch ber jegige Berausges ber in feinen Borreben jum 3. und 4. Jahrgang biefes Bertes über alles babei Bemerkenswerthe ausgesprochen zu' haben glaubte, so ift ihm boch feitbem so Manches wieder vorgekommen, waruber

er fich auch biefesmal zu erklaren bat.

Buerft muß ich bie vielen Nachtrage berühren. welche fich noch auf i. 3. 1826 Berftorbene beziesten und bem gegenwartigen Jahrgang vorangehen. Co gabireich fie auch find, fo mare beren Beglafs fung meinem Beftreben, bem gemaß teine irgend bentwurdige Biographie fur diese Sammlung verloren geben foll, boch gar ju fehr entgegen gewefen. Man wird mir auch biefen Unachronismus nicht gum Borwurf machen, fobalb man zweierlei erwägt, namlid, baß wenn bie Mittheilung biefer Urtitel im vorigen Sahre moglich gewesen mare, fie gang ge-wis erfolgt fenn murbe, und bann, daß ihre Rachlefe, fobald fie gegeben werben tonnte, befonbers ba fie Runde von Mannern wie Graf v. Lepel, Frfr. bon Truchfeß, Graf Bichy, Gegner, Deffer: fcmidt, Schoch u. f. w. gibt, burch tein Bebenten gurudgehalten werben burfte. Den Ochlug ber im Sahrgang 1825 angefangenen Lebensbes fcreibung vom General Gitemaner liefere ich jest erft, benn er wird gewiß Allen, bie ben Unfang gelefen haben, auch jest noch willfommen fenn, und konnte, wegen einer langwierigen Krantheit ih: 2es Berfasser's orn. Prof. Lehne in Maing), nicht

früher erfolgen. Der Unannehmlichkeit, bag biefe Nachrichten nun nicht an bem Orte fteben, wo man fie fuchen muß (mas auch von benen, verfpatet mab= rend bes Drudes eingegangenen Rachtragen gum 5. Sahrgang gilt), wird feiner Beit burch ein voll= ftanbiges Generalregifter über bie erften 10 Jahrgange abgeholfen werben, welches eine reiche Ueber= ficht und noch mehr Einheit in bas Bange bringen wird. Bebenfalls burfte aber bie Musfullung ber gebliebenen Luden auf frifcher That gleich im nachften Jahrgang fpatern Supplementbanben, woburch Die Biographien veralten murben, vorzugiehen fenn. Dag übrigens bie Eintheilung in Jahrgange bie ficherfte, ftatefte und zwedmäßigfte ift, murde nicht allein burch Grunbe in ber Borrebe jum 8. Jahr= gang überzeugend bargelegt, fonbern biefes hat fic feit bem funffahrigen Befteben biefes Unternehmens auch icon genugiam prattifc bemabrt. Mit ber außern Ginrichtung ift Diefesmal eine

Beranderung vorgenommen worden, die hoffentlich als eine Berbefferung ericbeinen mirb. Die bisberige Eintheilung in brei Abtheilungen, wovon bie erfte ausführliche, bie zweite furgere Biographien und bie britte eine mit Notigen begleitete Namensuberficht bes rer lieferte, beren in ben beiben erften nicht ermabnt worben war, murbe babin abgeanbert, bag bie beiben erften Abtheilungen nun in eine verschmolzen wurden, wofur bie Grunde fprechen, bag bas Auffuchen in einer Abtheilung fichrer, leichter und ein= facher ift und bag ber Umftanb, ob Jemand in ber erften ober zweiten ftanb, ju unrichtigen Schluffen auf großere ober geringere Celebritat und Dentwurs bigfeit fuhren und irrig als Dafftab berfelben gels ten fonnte, ba boch bisher nur ber außere Umfang und Raum, ben ein Artifel einnahm, fur bie Bes

ftimmung in eine ober bie andere entschied, so baß

sft minderwichtige in die erstere und ikustre Ramen, nach Maßgabe ihrer kurzeren Biographien, in die zweite kamen und dort wohl zuweilen gar übersehen wurden. Darin aber lag eine offenbare Ungerechtigkeit, deren sich der Nekrolog nicht noch langer schuldig machen kann. Endlich ist durch diese Absänderung auch eine wünschenswerthe Einheit in den Lettern hervorgegangen, wozu um so mehr geschriften werden mußte, als durch ihre Berkleinerung Raum erspart wurde, der in dem Grade mehr und mehr zu beschränken ist, als der Stoff, welcher sich dem Nekrolog darbietet, mit jedem Jahr reicher zu werden scheint.

Diefes ungunftige Berhaltniß ift es befonbets, was die herausgabe besselben hocht schwierig macht und was nur allein die Fortbauer besselben erschitztern könnte. Bei der sorgfaltigsten Sichtung und dem raumsparendsten Druck wachsen die Jahrgange zu einer Starke von 70 bis 100 Bogen an und erreichen folglich einen Preis, der, so sehr seine vershältnismäßige Boblseilheit auch allgemein anerkannt worden, bennoch durch seine hohe manchen Freund die Unternehmens abschrecken muß, und bessen alls gemeinere Verbreitung zum größten Schaden bes

Berlageintereffe verhindert.

Dieser Umstand wird es rechtfertigen, das man bie eingegangenen Beitrage nur auf das Wesentslichste beschränkt und gar viele sehr bedeutend absgefürzt hat. Wenn die Herausgabe dieses 5. Jahrs gangs irgend etwas Verdienstliches haben mag und in einer Hinsicht Anerkennung verbient, so ist es darin, daß es bei derselben unausgesetztes und nicht ohne viele Mühe und Anstrengung versolgtes Hauptsaugenmerk war, ohne strenge und sleißige Prüsung und nicht eine Zeile, die nicht zur Darstels lung der Person oder Sache unumgänglich

war, paffiren gu taffen. Mue nicht birect in bie Biographien gehörigen Gate und Episoben, alle Geringfügigteiten u. Wieberholungen, fo wie Leichen= ceremonien, Rlagelieber, Rrantengeschichten zc. wurden entweber gang geftrichen ober epitomatifirt, und Alles ift sowohl bem Rern als ber Form nach vermieben worden, mas biefe Sallen fconer Dentmaler verungies ren tonnte. Den mehrften Raum nehmen bie Biographien bes Konigs Friedrich Augusts, Deftaloggi's, Barnade, Gurlitte, van Beethovens, Chladni's, Sauffe und von Maffenbachs ein, aber gewiß wird man ber ternhaften und gebrangten Schreibart ihrer Biographen Gerechtigkeit miberfahren laffen. Mut burch Diefes fiete Rurgen und Sichten war es moglich, bag ties fer Jahrgang auf einigen 70 Bogen einen Reichthum von Thatsachen liefert, Die ohne foldes ben vierfachen Raum eingenommen und ihn zu einem Bo= lumen wie gu einer Preishobe getrieben baben murben, bie ben ganglichen Untergang bes Unternehmens berbeigeführt batten.

Mit dieser Sachlage wollen die verehrten Freuns be und Gonner des Unternehmens, durch deren dans kenswetthe productive Unterstützung der vorliegende Jahrgany nur abermals zu Stande kommen konnte— es geneigtest und nachsichtig entschildigen, wenn mancher Bestrag vielleicht auf seinen sechsten Theil reducirt worden ist. Man hat keinen fleiß gespart, diese Beschränkungen auf eine Art zu dewirken, daß sie in der Beschauung eines Lebenswandels nicht sidrend, in den Ereignissen selbst nicht liscenhast und in historischer Wahrheit nicht untreu werden, sondern vielmehr zur Abrundung, Proportion und zum Einklang des Gunzen beitragen möchten. Gegen unbillige Borwürfe und Beschuldigungen der Willstühr muß sich der Herausgeber indessen auf eine Kritik in ber Darmstädter Kirchenzeltung 1827, Rr. 8.

bemfen , wiewohl er im Gefühl feiner Mangeta baftigkeit weit entfernt ift, salche in jeder hinsicht zu unterschreiben. Er glaubt indes hierdurch gezeigt zu haben, daß man ihm mit dem Argwohn, als fen der Nekrolog jeder seichten Arbeit und allen einseis tigen und unfreien Urtheilen traurender Mittwen und Baisen nur allein geoffnet, Unrecht thun wurde.

Dit mag man sich an ben - guweilen nur fcheinbar gu geringen Grab ber Celebritat und Burbigfeit aufgengmmener Berftorbener ftofen, wenn aber moht hauptsächlich bie jebem Jahrgang verause gehende Tobtenlifte ben Unlag gibt. Es ift aber bei diefer zu bedenken, baf fie nur als eine Borara beit betrachtet werben tann, ba fie nur ein vorlaus figes Resultat bes Sammeins aus offentlichen Blate tern ift, bei welchem Geschaft boch gumgilen nun allein bie außern Berhaltniffe eines Dabingefchiebes nen (Titel und Würden) als Richtschnur gu feiner Einzeichnung bienen tonnen; benn es mare bas Une mögliche verlangt, mann man bei bem Berausgeben eine geneue Berfonenkenntnig aller in gang Deutschland Berftorbenen, Die bier in Betracht tommen, vorausfeben wollte, beren Bahl zumeilen in 1 Sahr bis gegen

Dort heißt es am Schluß:
"Da fich's fast mit Gewisdeit annehmen läßt, daß die Jahl berer, welche den Wetcologimit ihren Beiträgen unterstügen, im Laufe der Jahre immer, mehr wachen werde: fo muß der herausgeher des feinem seiner Mitare beiter non dem Geseh der moglichten Gedrängtheit eine Ausnahme machen, ja er muß es sich, als dem erken Censfer seines Wertes, ansdrücklich wordehalten, mustbigs Auswichte jund Weiterungsprausschlichen zu durfenz eine Besugnis, welche ihm jun so unbedenklicher einzusammen sehn durfte, je gebert die Gewandtheit sift, mit welcher er seither feine schwietige Unterhehmung geleitet, und je mehr man sich gedrungen fühlt, den Gundfähm beigutreten zu welchen er sich in dem Bormorte besonnt hat.

## gelerden X

795

# Deutschen.

Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sapientium lege viveque, qui lactus mori cupis, ut solide enim sapiat, sua aulti sufficit metas.



aski galgog <sup>2</sup>e sodnikg

Beil.

Plifft einem Portrait.

?! minau 1829.

ud but Worten von Beinfe ffe Boigt.

Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

Bem

gnabigften gurften und Serrn,

herrn

## Maximilian Carl

regierenden Fürsten von Thurn und Aaris, Buchau und Rrotofinn, Erblandpostmeister des Königreichs Baiern 2c.

ίn

Unterthanigfeit und Berehrung

gewidmet

7011

bem Berausgeber.

nija Kastus od na nomali, s s s stokula

E : 'C C

Contrada and Popular an

\$ 9 LL 0 1 m 9 9

ard man

J length Man

### Vorwort

jum funften Sahrgang (1827) bes neuen Retrologs ber Deutschen.

So erichopfend'fich auch ber jegige Berausges ber in feinen Borreben jum 3. und 4. Jahrgang biefes Bertes über alles babei Bemertenswerthe ausgesprochen zu' haben glaubte, fo ift ihm boch feitbem fo Manches wieder vorgekommen, warüber

er fich auch biefesmal zu erklaren bat.

Buerft muß ich bie vielen Nachtrage berühren, welche fich noch auf i. 3. 1826 Berftorbene begies ben und bem gegenwartigen Jahrgang vorangeben. Co gabireich fie auch find, fo mare beren Beglafs fung meinem Beftreben, bem gemaß teine irgend benkwurbige Biographie für diese Sammlung verloren gehen foll, boch gar ju fehr entgegen gewefen. Man wird mir auch biefen Anachronismus nicht jum Bormurf machen, fobalb man zweierlei ermagt, nams lich, bag wenn die Mitthellung biefer Ertifel im wigen Sahre moglich gemefen mare, fle gang gewiß erfolat fenn wurde, und bann, daß ihre Rach= lefe, fobald fie gegeben werben tonnte, besonders ba fie Runde von Mannern wie Graf v. Lepel, Frbr. bon Truchfeß, Graf Bichy, Gefiner, Defferfcmibt, Schoch u. f. w. gibt, burch tein Bebenten gurudgehalten werben burfte. Den Golug ber im Jahrgang 1825 angefangenen Lebensbes fcreibung vom General Gitemaner liefere ich jest erft, benn er wird gewiß Allen, bie ben Unfang gelefen haben, auch jest noch willfommen fenn, und konnte, wegen einer langwierigen Krantheit ib-

früher erfolgen. Der Unannehmlichkeit, bag biefe Nachrichten nun nicht an bem Orte fteben, wo man fie fuchen muß (was auch von benen, verfpatet mab= rend bes Drudes eingegangenen Rachtragen aum 5. Jahrgang gilt), wird feiner Beit burch ein volls ftanbiges Generalregifter über bie erften 10 Sabre gange abgeholfen werben, welches eine reiche Ueber= ficht und noch mehr Einheit in bas Gange bringen Jebenfalls burfte aber bie Musfullung ber gebliebenen Luden auf frifcher That gleich im nachften Jahrgang fpatern Supplementbanden, moburch Die Biographien veralten murben, vorzuziehen fenn. Dag übrigens bie Gintheilung in Jahrgange bie ficherfte, ftatefte und zwedmäßigfte ift, murbe nicht allein burch Grunde in ber Borrede jum 8. Jahrgang überzeugend bargelegt, fonbern biefes hat fich feit bem funfjahrigen Befteben biefes Unternehmens auch icon genugiam praftifc bemabrt.

Mit ber außern Ginrichtung ift Diefesmal eine Beranderung vorgenommen worden, die boffentlich als eine Berbefferung erfcheinen wirb. Die bisberiae Gintheilung in brei Abtheilungen, wovon bie erfte ausführliche, die zweite furzere Biographien und bie britte eine mit Notizen begleitete Namensüberficht berer lieferte, beren in ben beiben erften nicht ermabnt worben war, murbe babin abgeanbert, bag bie beiben erften Abtheilungen nun in eine verschmolzen murben, mofur bie Grunbe fprechen, bag bas Auffuchen in einer Abtheilung fichrer, leichter und ein= facher ift und bag ber Umftand, ob Jemand in ber erften ober zweiten ftand, ju unrichtigen Schluffen auf großere ober geringere Celebritat und Dentmurbigfeit führen und irrig als Dafftab berfelben gels ten konnte, ba boch bisher nur ber außere Umfang und Raum, ben ein Artitel einnahm, fur bie Beftimmung in eine ober bie andere entschieb, fo baß

oft minderwichtige in die erstere und ikustre Namen, nach Maßgabe ihrer kurzeren Biographien, in die zweite kamen und dort wohl zuweilen gar übersehen wurden. Darin aber lag eine offenbare Ungerechtigkeit, deren sich der Nekrolog nicht noch langer schuldig machen kann. Endlich ist durch diese Absänderung auch eine wunschenswerthe Einheit in den Lettern hervorgegangen, wozu um so mehr geschriften werden mußte, als durch ihre Berkleinerung Raum erspart wurde, der in dem Grade mehr und mehr zu beschränken ist, als der Stoff, welcher sich dem Nekrolog darbietet, mit jedem Jahr reicher zu werden scheint.

Dieses ungunstige Berbaltniß ift es besondets, was die herausgabe desselben hochst schwierig macht und was nur allein die Fortbauer besselben erschütztern könnte. Bei der sorgfaltigsten Sichtung und dem raumsparendsten Druck wachsen die Jahrgange zu einer Starke von 70 bis 100 Bogen an und erreichen folglich einen Preis, der, so sehr seine vers baltnismaßige Bohlseilheit auch allgemein anerkannt worden, dennoch durch seine Hohe manchen Freund des Unternehmens abschrecken muß, und bessen alls zweinere Berbreitung zum größten Schaden des

Berlagsintereffe verhindert.

Dieser Umstand wird es rechtfertigen, daß man die eingegangenen Beiträge nur auf das Wesentslichse beschränkt und gar viele sehr bedeutend absgefürzt hat. Wenn die herausgabe dieses 5. Jahrsgangs irgend etwas Berdienstliches haben mag und in einer hinsicht Anerkennung verbient, so ist es darin, daß es bei derselben unausgesetztes und nicht ohne viele Mühe und Anstrengung verfolgtes hauptsaugenmerk war, ohne strenge und sleißige Prüsung auch nicht eine Zeile, die nicht zur Darstels lung der Person oder Sache unumgänglich

war, paffiren zu laffen. Alle nicht birect in bie Biographien gehörigen Gate und Episoben, alle Geringfügigteiten u. Bieberholungen, fo wie Leichen= ceremonien, Rlagelieber, Rrantengeschichten zc. wurden entweber gang geftrichen ober epitomatifirt, und Alles ift fomobl bem Rern als ber Form nach vermieben worden, mas biefe Sallen fconer Dentmaler verungies ren tonnte. Den mehrften Raum nehmen bie Biographien bes Ronigs Friedrich Augusts, Deftaloggi's, Barnade, Gurlitte, van Beethovens, Chladni's, Sauffe und von Daffenbachs ein, aber gewiß wird man ber ternhaften und gebrangten Schreibart ihrer Blographen Gerechtigkeit miberfahren laffen. Rut burth Diefes ftete Rurgen und Sichten war es moglich, bag ties fer Jahrgang auf einigen 70 Bogen einen Reichthuff von Thatfachen liefert, Die ohne folches ben vier-fachen Raum eingenommen und ibn zu einem Bolumen wie zu einer Preishohe getrieben haben wurben, bie ben ganglichen Untergang des Unternehmens berbeigeführt batten.

Dit diefer Sachlage wollen die verehrten Freunbe und Gonner des Unternehmens, durch beren dans
kenswerthe productive Unterstügung der borliegende Jahrgany nur abermals zu Stonde kommen konnte — es geneigtest und nachsichtig entschuldigen, wenn mancher Beitrag vielleicht auf seinen sechsten Theil reducirt worden ist. Man hat keinen Fleiß gespart, diese Beschautungen uuf eine Art zu bewirken, daß sie in der Beschauung eines Lebenswandels nicht sierend, in den Ereignissen selbst nicht lischenhaft und in historischer Wahrheit nicht untreu werden, sondern vielmehr zur Abrundung, Proportion und zum Einklang des Ganzen beitragen möchten. Gegen undillige Vorwurse und Beschuldigungen der Willkuhr muß sich der Herausgeber indessen auf eine Kritik in der Darmstädter Kirchenzeltung 1827, Kr. 3. bemfen 3), wiewohl er im Sefühl feiner Mangeta baftigkeit weit entfernt ift, salche in jeder hinsicht zu unterschreiben. Er glaubt indes hierdurch gezeigt zu haben, daß man ihm mit dem Argwohn, als sey ber Nekrolog jeder seichten Arbeit und allen einseistigen und unfreien Urtheilen traurender Wittwen und Baisen nur allein geoffnet, Unrecht thun wurde.

Dft mag man fic an ben - guweilen nur fceinbar zu geringen Grab ber Celebritat und Burbigfeit aufgengmmener Berftorbener ftofen, wean aber mohl bauptfachlich bie jebem Sabrgang verquse gebende Lobtenlifte ben Unlag gibt. Es ift aber bei diefer gu bebenten, baf fie nur als eine Borars beit betrachtet werben tann, ba fie nur ein porlaue figes Resultat bes Sammeins aus offentlichen Blate tern ift bei welchem Geschaft boch jumgifen nun allein bie außern Berhaltniffe eines Dabingeschiebes nen (Ditet und Burben) als Richtschnur gu feiner Einzeichnung bienen tongen; benn es mare bas Une mogliche verlangt, wenn man bei bem Berausgeben eine geneue Berfonenkenntnig aller in gang Deutsche land Berftorbenen, Die bier in Betracht tommen, vorausfeben wollte, beren Bahl zuweilen in 1 Sahr bis gegen

Dort heißt es am Schuß:
"Da fin's fast mit Gewisdeit unnehmen läst, das
die Zahl derer, welche den Retologimit ihren Beiträgen
mierstügen, im Laufe der Jahre immer mehr wachsen
merbe: so mus der herausgeber bes keinem seiner Mitarbeiter von dem Geses der möglichsten Gedrängtheir eine Ansnahme manen, ja er muß es sich, als dem ersten Genser seines Werkes, ansdrüdlich wordehalten, wunsthigst Auswüchse pud Weiterungsprausschieden zu dursen- eine Befugnis, welche ihm um so unbedenklicher einzukaumen senn durste, se größer die Gewandtheit ist, mit welcher er seither seine schwiesige Unterkehmung geleitet, und seinehr man sich gedrungen subt, den Gundschan bezutreten, zu welchen er sich in dem Bormorte besonnt hat.

2000 fleigt. Der Gerausgeber muß fich hierin bee sonbers auf seine Mitarbeiter verlassen, melde sich aus ber Tobtenliste an Det und Stelle ihre Beistrage wählen und bie bort viel mehr die Spreut von bem Weizen unterscheiben konnen. Uebrigens werben sich zu einem ganz leeren und gleichgültigen Lebenslauf schon beshalb selten Biographen finden, da es zu einem folchen schon eo ipso an Stoff fehlt.

Bir werben alfo ben jegigen Dobus ber Bufammenftellung unverandert beibehalten, nicht nur, well bie bieberigen Sahrgange feine Bwedmaßigteit bolltommen bestätigt baben, fonbern auch weil und eine andere Möglichkeit, bier turger gum Biele gu tommen, noch Hicht bekannt geworben ift. Durch ihn bewirs ten wit die größte Bollftandigfeit, fcopfen aus ben nachften Quellen, bringen Ginbeit in Form und Das terie, vermeiben ermubenbe Breiten und Steppen, und fchleichen fich ja hier und ba Menfchlichteiten und Unrichtigkeiten ein, fo wird, befonders wenn man uns barauf aufmertfam macht, beren Berichtigung im nachften Sabrgang niemals ausbleiben. Diefes ift aber auch Mles, wogn wir uns bei ber erften Auffassung zahllofer biftorifcher und perfonlicher Daten anbeifdig machen tonnen. Billige Les fer werben gewiß fublen, bag man bon bem, ber bie erften Quellen ber Beit: und Perfonengeschichte auffammeit und ibr fo manche fonft verforen gebende wichtige Thatfache rettet und erhalt, nicht wohl mehr verlangen fann.

Es ift nicht zu leugnen, bag bas vielfeitige Interefferweiches biefes fo viele Lebensverhaltniffe in ganz Deutstbland berührenbe Mationalwerk erregen muß, wirklich auch jest schon, mit jedem Jahre in dem Grade steigt, in welchem es allmalig mehr Theils nahme und Berbreitung in der Nation gewinnt, und jemehr Sebel bei fortgesettem Nachdenken und zus nehmender Ersahrung bafür in Bewegung gesetzt werden. So vernimmt jest der Herausgeber keinen für dem Nekrolog anscheinend geeigneten Lodessall, shne daß er nicht zuerst die hinterdiedenen selbst um Notizen und Naterialien anspricht, weil er keine dichtern und ursprünglicheren Quellen als diese kennt. Dadurch erwächst eine Mannichfaltigkeit und ein Reichthum von Beiträgen und Beröffentlichungen, so wie eine Verschiedenheit von Mitarbeitern, deren sich dis jest noch nicht ein einziges deutsches Litez raturproduct hat rühmen können und wodurch der Nekrolog eben nach und nach ganz zum Jamitiens duch der Nation werden wird; denn hier sließen Quellen, die außerdem allen übrigen literarischen Unternehmungen unzugänglich und verschlossen sind und mehr wachsende Berzeichniß der Mitzabeiter dient im gegenwärtigen Jahrgang schon zum wielleicht einzigen Beleg in seiner Art und durfte im nächsten Jahrgang wohl von noch allgemeinerer Abeilnahme zeugen.\*)

Benn mon sehen will, wie belohnend Tusgend und Menschenwerth ift, wie machtig die Erstigniffe der Zeit in die Schicksale der Renschen eins grifen, wie Familien steigen und wieder fallen, wie berihmte Ramen verhallen und neuen aus tiefer Dunkelheit heraussteigenden Scistern Plat machen, so ist es nicht genug, einige Jahre nur den Justand der Familien zu beobachten; Menschenleben und Seenerationen erst geben die Resultate von des Schicks

<sup>\*)</sup> Die Bahl ber biebmaligen Mitarbeiter beträgt nach bem beigefügten Berzeichniß 117, wobei jedoch die Beisträge einer Menge von Wittwen und anderer hinterblies benen nicht mit in Anfahrung gekommen find. Bu bem vorbergehenden Jahrgang hatten nur 71 Correspondenten Beitrage eingeschickt.

fals Balten, und ber Refrolog bietet gu Betrachtungen biefer Art bes ernften Stoffes in Fulle.

Wenn der herausgeber dem Publikum den gegens wartigen Jahrgang mit der unbestochenen Ueberzeus gung übergeben kann, daß sich der Nekrolog in ihm seinem Joeale mit starkeren Schritten, wie je, ges nahert habe und daß er seine Borganger bedeutend übertreffe, so ist es seine Pflicht, dieses öffentlich dem unermudeten Fleiß, der großen Umsicht und der gewissenhaften Grundlichkeit zu verdanken, wos mit seit beinahe schon zwei Jahren der herr Drundlichmig ihm in der Redaction beigestanden und mehrere Hauptzweige derselben ganz übernommen, überhaupt aber um dieses paterlandische Werk die

größten Berbienfte erworben bat.

Bas die offentliche Rritit anbetrifft, fo ift fie bem porbergebenben vierten Sahrgang eben fo gunftig gemefen, ale feinen Borgangern, und es mag, wie in ben frubern Jahren, auch biefesmal eine gebrangte Revision berfelben folgen: Im Begweiser Mr. 28. gur Abendzeitung 1828 fagt ber ehrs murbige Reffor Bottiger in Dresben: "Rein fritis es noch ein Ueberbleibfel beutscher Ginbeit und Bolfethumlichteit fen. Ex gibt bem Berausgeber bas Beugniß bes Bleifes, ber Bebarrlichteit und ber Uns eigennütigfeit und balt beffen unverbroffenes Grees ben für ein Berbienft, welches in allen beutschen Gauen und Landern Gunft und Unterfligung pere Die Leipziger Literaturzeitung 1828, Dr. 119. ertennt an, "baß bie Mannichfaltigfeit und ber Reichthum biefer biographischen Gemalbe im Buneh= men, die Biographien trefflich aus allen Standen gemischt maren und taum ein bentwurdiger Bers ftorbener übergangen fen. Im Gangen fep biefer Refrolog jest icon beffer, ale ber porige Schlichte=

grolliche (3). - Die Berfchiebenheit ber Anfichten fo vieler Mitarbeiter gaben ibm einen eigenthums lichen Werth. Gelten wurden bie Lefer über bie bier geschilderten Perfonen felbft ein anderes Urtheil gefällt haben, als fie es hier fanben. Biele bom biefen Lebensbeschreibungen erlauterten babei wiche tige Beitbegebenheiten u. f. w." - Die Sallefche Lit. Beitung 1828, Erg. Bl. Rr. 60. \*) ,,lobt bie Aufmertfamteit, welche in bem vierten Sahrgang für die laut gewordenen Bunfche ber Kritit fichtbar geworden fen, und gibt ju, bag biefer Sabrgang auf Das erfreulichfte bie Ausführharteit eines beutschen Rational-Refrologs beurtunde, ber eine für die Ges schichte werthvolle Sammlung genannt wird." Das Mitternachtblatt 1828, . Nr. 81. rechtfertigt bie nationale Beziehung, welche ber Refrolog tenbirt. und beißt es gut, bag man bier auch Personen ten= nen lernt, bie fich im engern Breife auszeichneten und beren Leben lefenswerth ift, ohne baß fie fich eben der ganzen Nation bemerklich gemacht haben."\*\* I

<sup>\*)</sup> Diese Recension ift vom hrn, Prof. Gruber in halle.

\*\*) Wir wollen aber auch den Tadel, welchen das Mitternachtblatt darüber ausspricht, unsern Eesern nicht beschweigen. Die wenigen Worte, die es über den Reatolog sagt, sangen aber in sofern gleich verkehrt an, das beis beloffs Portrait zum ersten und das von Mahlmann zum zweiten Bande gehören soll, da doch gerade der entgegenz gesete Fall statt sindet. Aledaun wird die Ausnahme des "Waach bei darit anten" horn in Leipzig, und des "Bimmermeisters" Brendel in Potsdam sur negeignet besunden und durch das herqusbeben ihrer obis gen Prädikate zu bestätigen gesucht. Allein der geehrte hr. Redacteur ließ dem Anscheine nach unberücksichtigt, wie der Leipziger Kaus mann horn als Besiger setz ner ansehnlichen Wachstuchsabrit durch feine Industrid die Rahrung und den Wohlstand seiner Mithürger Bester, wie diese Anstalt 1813 durch die Schlacht von Leipzig gänzlich zerfört wurde, wie er als Burgerdeputirter seinen Vatrigtismus thätig übte und durch seine seltene

Decks Reperforum 1828, I. 6. erkennt an: "daß biefes Werk mit jedem Jahrgang an Bollständigkeit and Genauigkeit gewinne und daß man es der Resdaction Dank wissen musse, daß sie es mit vieler Ausopferung beharrlich fortsetze. Der Fortgang des Rekrologs sey für die Zeitz, Gelehrtenz und Personnengeschichte unent behrlich, und das beutsche Publikum musse sich mit Warme dazu aufgesordert sühlen, ihn sowohl durch zahlreiche Abnahme, als durch nekrologische Beiträge zu unterstühen, um sich denschleben zu erhalten, besonders, da der Herausgeber Alles ausdiete, um ihm die möglichste Vollständigkeit und Wohlseilheit zu geben." — Das erste Sest der neuen Zeitgenoffen (herausgeg. von Hasse) — obsgleich in seiner Tendenz mit dem Nekrolog rivalissend — nennt ihn mit rühmlicher Unparteilichkeitz

Bobltbatigfeit ber Armen Mangel linderte, wie ihm bie Beipziger anfehnliche Schugengefellschaft burch bie Babl gu ihrem Sauptmann einen offentlichen Beweis ihrer Acha Bung gab u. f. w. — Brenbein verfchaffte nicht fein hands wert ben Plat im Retrolog, wohl aber fein hoper Burs gerfinn, vermöge beffen er, burch bas große Bertrauen feiner Mitburger jum unbefolbeten Stadtrath geg wahlt, befonders in ben Rrjegejahren von 1806 bis 1808 feiner Baterftadt fo nublich geworden war, vor Allem aber feine Menfchenfreundlichteit und Religiofiedt, die ihn auch Dewogen, ben Armenanftalten burch feine reichen Bermachts niffe mit fo betrachtlichen Stiftungen gu Galfe gu tom= men. Deshalb feete ibn auch ber Magiftrat gu Potsbam in ben Berliner Beltungen ein offentliches Dentmal feines Dantes und feiner Anertennung. Beiber Ehrenmannen Biographien nehmen im Retrolog wenig aber eine Detavs feite ein und waren ihrer Bidmung gewiß werth; benn gerabe folder Biebermanner aus bem Burgerftanb, Die fich burch ihren Patriotismus, thre Boblibatigfeif und burch ihr Beliebtfenn in ber Baterftabt bemertbar machten, außer beren Dauern aber unbefannt geblieben finb, wird der Retrolog immer gern - wenn auch nur in Rurge - gebenten, ba ihr Beifpiel und bie Art, in ber fie Gus tes wirtten, vielleicht gur Racheiferung ermuntern tounte.

"ein der allgemeinsten Sheilnahme würdiges Rationalwert."\*) Um unsere Leser nicht zu ermüden, übergeben wir die übrigen, sammtlich schmeichelhaften Kritiken und taffen nur noch solgen, was die Blätter für literar. Unterhaltung, 1828, Rr. 225. darüber urtheilen, weil dieser Recensent, die Ansichten und Grundsätz des Herausgebers so ganz theilend und gleichdenkend, ihn besonders freunds lich angesprochen hat. Er gesteht es zu, "daß der Herausgeber (den er mit dem Lobe des "rastlos Zhätigen" beehrt) wohl daran thut, nicht auf alle

Der herausgeber erkennt mit Dant die Feber besteinigen wohlwollenden Freundes, die ihm hier abermals ginkig gewesen ift, und wird auch die besternden Bemerstungen bestens beherzigen. 3war find die hauptsächliche km batunter; das

Karamfin als Richtbenticher Aufnahme gefunden und bag bagegen die Biographia bes herrlichen Pfarren Oberlin in Balbbach

weggelaffen fey, Die Aufnahme Karamfins ift von bem berandg, in einer Rote motivirt, allein die Aufnahme Obertins hatte es nicht werden tonnen, weil er als Elssaffen dem Königreich Frankreich angehörte, denn Waldbach liegt bei Strafburg, wo auch feine Bebensbefchreibung mit Portrait erschien, welche noch heute in meinem Besich und so wenig von mir übersehen worden ist, als die turgere biogr. Stigze in der Kirchenzeitung. Wenn nun nach seiner Ansicht Karamsin als Auslander wegleiben mußte, so durfte der Gonfequenz wegen Oberlind Wege laffung nicht gerügt werden.

<sup>\*)</sup> Das Literaturblatt Rr. 84 der Riechengtg. 1828 gebenkt mit Anerkennung ", der ausbauernden Beharrlichsteit und der unverkennbaren Gewandtheit des Berlegers, wodurch dieses volksthämliche Unternehmen binnen 4 Jahren eine so große Bedeutsankleit errungen, daß sich kein krit. Blatt der Unterlassungssunde mehr schuldig machen selle, es unempfohlen zu lassen. Diese Biographien senem sinteffliches Bildungsmittel und der Rekrolog sollte das der durchaus in keiner öffentlichen Büchersammlung sehn lem, namentlich in keiner diffentlichen Büchersammlung fehn kribbibliotbet u. s. w."

Urbeile und Rathschlage, die ihm augerusen, werden, au achten, sondern den einmat eingeschlagenen Wegrubig. He verfolgen. Dieser Jahrgang peurkunde aufs Neue, daß derselbe eine tüchtige Gestünning sur sein Unternehmen habe, die kein Opser au Beit, Geld und Mühe schene, und dem nicht sein, sondern der Sade Interesse am Berzen liege. Bei der gewalztigen Ernte, die der Tod 1826 gehalten, spy, dieser Sadraang bennoch durch eine weise Sekonomie auf 71 Bogen \*) gedracht und für 4 Kither, geliesert worden und befriedigend geblieben; ein Maß, dessen Beibehaltung zu wünschen seyz: Der Netroslag, wie er jetzt sey, bilde ein ehrwürdiges Denkmal der dankbaren Gegenwart, eine Fundgrube bibgras phister Rotizen.

phistier Notizen."
So sehr sich ber Herausgeber burch solche Urstheile geehrt und ermuntert sublt, so fieht er bach ein, daß sie in mancher Hinstend noch gar weit über sein Berbienst gehen, und daß es, ihrer werth zu seyn, noch gesteigerter Unstrengung bedarf, non wels wer er in gegenwartigem & Jahrgang, einen Besweit zu geben sich bewußt ift.

Bie fruber folgt mun auch biefesmal bas rescapitulirende Gummarium bes Inhalts gegenwarstigen Jubrgangs. Er erwähnt in feinen beiden febigen Abtheilungen 1876 Berftorbener. Davon fteshen als wirklich biographisirt 424 in ber erfien Abstheilung.\*\*) Bon biefen 424 find 183 aus schon gedruckten Rachrichten, weiche jedesmal treulich ans

<sup>\*)</sup> Der vorhergehende 8. Jahrg. nahm beren 106 ein.
\*\*) Im vorigen Sahrgang, bis dahin dem reichsten, lieferten beide erste Abtheilungen nur 288, alle brei Abtheilungen zusammen aber nur 671 Nummern, folglich übertrifft ihn der gegenwärtige an Reichthum um das Boppeite.

gegeben find, entlehnt, 291 aber erscheinen bier gum erstenmal offentlich und biefe hat ber Restrolog bas Berbienft, ber Personengeschichte zu ers

balten und fie auf die Rachwelt zu bringen.

Die erfte Abtheilung enthalt 9 tonigliche und fürftliche Perfonen, 110 Gtaatsmanner, als Mints fter, Gefandte, Sofmanner, Beamte, Juriften, 2c., worunter 28 Schriftsteller, 51 Rriegshelben und Militarperfonen, worumter 8 Schriftft., 6 Bifcofe, Carbinale, Pralaten und Mebte, worunter 2 Schriftft. 99 Geiftlichealter Confeffionen, worunter 23 Schriftft., 29 akademische Lehter, worunter 22 Schriftft., 22 bobere und miedere Schulmanner, worunter 17 Schriftst., 39 Merzte, worunter 15 Schriftft., 1 Aftros nom, 2 Raturforfcher, welche beibe Schriftft., 4 Das thematiter und Dechaniter, wovon 2 Schriftft., 5 Bibliothetare, wovon 4 Schriftft., 23 Bantiers, Raufleute, Buchhandler, Apotheter , Fabricanten ac. morunter 1 Schriftft., 10 zeichnende und bilbenbe Runftler, wovon teiner Schriftft., 4 bramatifche Runftler und Ganger, 2 Componiften und Birtuofen, 5 Dichter, beren Berte fammtlich gebrudt find, 3 gandwirthe, wovon teiner Schriftft., 1 Baus meifter, ber Schriftft., 6 Frauen, worunter 2 Schrifts ftellerinnen und 2 Israeliten.

Ilmenau im Februar 1829.

Bernh. Fr. Voigt.

### P. S.

Rachstehenden verehrten Gonnern und Gonnerinnen dieses vaterlandischen Unternehmens, statte ich fur die mir gelieserten Beitrage und Notizen meinen warmsten Dant ab:

Berzeichniß ber resp. Herren Mitarbeiter.

herr Db. Amts Reg. Abv. Acoluth in Baugen. — hofrath Dr. v. Ahorner in Augsburg. - Paftor M. Bartete in Bauter. - Paftor Barth in Ebersdorf.
- Archibiatonus M. Bartfch in Pirna. Gouldirector Dr. Bed in Reuwied. - Glementarlehrer Berlin in Coleufingen. - Bandtammerrath Bertuch in Gotha. - Pfarter Brebm in Renthendorf. - Dr. Bruffow in Comerin. - v. Burtereroda, tonigl. pr. Major in Beigenfele. - G. Cafar in Bremen. - von Cofel, Dberft und Command. bes 2. Garbes Ublanen : Reg. (Banbw.) in Berlin. - Juftigcom. Cosmar in Stettin. - Dr. Friedr. Cramer in Salberftadt. . ... Dr. Dittmar in Sannover. - Dofgerichtsaffeffor Dond in Biegnis - Amtegdvotat Chermein in Rudolftadt. - Sofrath Ed in Leipzig. - hofprediger Dr. &rifd in Dresben. - Profeffor Froblich in Burgburg. - Abeotat Berifcher in Biegenrad. - Archibiaton. Dr. Gols in Furftenwalde. - Regierungerath Gottich ald in Condershaufen. - bauptmann Greiner in Breitenbach. - Dr. b. R. 3. 2. Gries in hamburg. - Pfarrer baffe in Bastom. - Rittmeifter von buffell in hannover. - Pfarrer Dr. Sauff in Granthal. - Confiftorialrath Professor Belfert in Prag. - Profeffor Jof. Beller in Bamberg.

- Lieuten. u. Abjut. Dellrung in Salberfabt.

herr Pfarrer bemyel in Stungbaun.

- Graf Bendel von Donnersmard, t. preus. Res gierungsrath in Merfeburg.

- Prediger permann in Gieversborf.

- Dr. R. Dergog in Jena.

- Archidiaton. Mag. Bilbebrand in Bwidau.

- Pfarrer boffmann in Opperobe.
- Profeffor Dr. bobn in Bamberg. - 3. D. Sof, Raufm. u. Raffin. Dir. in hirfdberg. - Privatbocent Dr. Albert bune in Gottingen.
- Bibliothetar Jad in Bamberg.

- Profeffor Bacob in Coln.

- Profeffor Dr. Ihling in Meiningen.
- v. Jullien, großh. bad. Affeffor beim Rriegs . Dis nifferium in Rarisrube.
- Confiftorialrath und hauptprediger Raifer in Bais
- rentb.
- Graf v. Ranis aus Ronigeberg in Dreeben.
- Diatonus Raphahn in Renftabt a. b. D. - Gerichtsaftuar v. Reller in Ermsleben.
- Coulrath u. Profeffor Dr. Rlein in Sildburgbaufen.
- Conrector Robler in Annaberg.
- Mor. Kolb in Suhl.
- Profeffor Dr. Rrufe in Salle.
- Dr. Runge in Bulferftedt.
- Profeffor Bebne in Maing.
- bulfsprediger Dr. Beng in Bolfenbuttel.
- v. Bindeman, t. pr. Major a. D. in Erfurt.
- Rechtsconfulent 23. Lindner in Dresben.
- Superintendent tommler in belbburg.
- Prorector Bobig in Borrach bei Bafel.
- Compastor Eubter in Sufum.
- Enbier in Riel.
- 3of. von Bucenan in Denabrud.
- Bandes Directionsrath Bude cus in Beimar.
- Privatdocent u. Apoth. Dr. Martius in Erlangen.
   Kreisphyfitus Dr. Mathy in Danzig.
- Baver, t. Burtemb. Amtenotar zc. in Plodingen.
- Sauptmann Deifter in Gotha.
- Dens in Beimar.
- Regierungs: Getretar De urer in Biesbaben.
- Pfarrer Doller in Aberen.
- Dr. Droft in Roftod.
- Professor Cornelius Maller in Samburg.
- Dr. Rebel in Giegen.

Berr- Prediger und Catechet M. Defched in Bittau. - Staatsrath &D. Pfnffer in Eugern. - Diatonus Piegfch in Raumburg, - Reinede in Barggerode. — Legations: Setretar Reuf in Stuttgart, — Domprediger Dr. Rotermund in Bremen. - Sofrath und Prof. Dr. G. v. Rotted in Freiburg. - Archidiatonus Dr. Rubolph in Blantenhann. - Dr. G. D. Rullmann in Biesbaben. - Prediger Schaaf in Schonebed. - Profeffor Schaumann in Budingen. - Schmalhofer in Frantfurt a. Di. Divifionsprediger BB. Schmidt in Erfurt. Pradicant Schmidthummer in Aleleben a. b. S. - Cofgartner Bubm. Schoch in Borlig. - Superintendent v. Soubert in Altentirchen auf ber Infel Rugen. Krau Gebeimberathin v. Ochule in Magbeburg. Berr Borfteber Eb. Ocriba in Darmftabt. - Pfarrer Dr. Sidel in Schwanebed. - Profeffor Commer in Rudolftadt. - herm. Spangenberg in Suhi. - Euperintendent Dr. Spieter in Frankfurt a. b. D. - Gebeimerath v. Strombed in Bolfenbuttel. - Dr. Gupte in Braunfdweig. - Major v. Zennecter in Dresben. - Infpector u. Prof. Dr. Thienemann in Bullichau. - Juftigrath Thon in Ilmenan. - Dr. med. Trausft in Gibenftod. - Dr. b. Rechte Erummer in hamburg. - Diatonus Mag. Bollbeding in Deligio. - Diatonus Mag. BBeidet in Chemnis. - Pfarrer Beibauer in Buchholg. - Duartus Weiß in Unnaberg. - Medizinalrath Wester in Mugsburg. - Dr. Biebel, t. Generale Ctaabsargt ic. in Berlin. - Dr. B. Bithelm in Reuftadt a. b. D. - Prediger und Coulinfp. Bilhelmi in Beestom. - Garnifonsprediger Bindler in Altenburg. - Pfarrer Dr. Bohlfarth in Rirchhafel. - Pfarrer R. Bunfter in Bafchte bei Pofen. - Diafonus Babn in Sangerhaufen.

- v. Bydlinsty in Erepeln.

### ichtigungen.

Gin Bert, bas fo viele Perfonen und Cachen bes tührt und aus fo verfcbiedenen Richtungen gufammenges tragen wird, wie ber Retrolog, tann auch bei ber grafe ten Sorgfalt Des Berausgebers nicht fehlerfrei ericheis nen, benn oft ift auch erft ber Berlauf mehrerer Jahre ete forberlich, um uber manches die Babrheit gang an ben Sag ju bringen. Der berausgeber wirb jebe Berichtie gung, wogu ibm feine Ramforfcungen verhelfen tonnen, gemiffenhaft nachtragen und fic beffen nicht fcamen, weit er biefes ber biftorifchen Ereue fculbig ju fenn glaubt. In diefer Begiebung bat er biefesmal folgendes mitzutheilen:

Ben bem , was im 4. Jahrgang bes Netrologs (1896), Er Theil, S: 389 über ben ehemaligen hannovr. braumichw. Bundestagsges sind ben ben erfen amangig und bie letten vier Zeilen als völlig midtig erklärt, da fie auf einer Berwechslung der Person beruhen, ben der Angelekschafte Erher nichtig erklätt, da Me auf einer Berwechslung der Person beruden, denn der Bundestagsgesandte Frdr. d. D., zu Lünedurg gedoren, den ficher Justikaath zu Eidae, darauf Kanzler in Glücktadt, kum dan ich Regierungsprässbent an des Grafen von Stolberg Stelle nah Kutin und wurde in der Folge Minister des Derzogs von Oledung. Er verließ nacher diese Liele, und densch sich nach Lens den von 1700 ab er mit einer Mission in das Dauptquartier des jedien Khrigs von Schweben während des Befreiungskrieges des auftrigt mar. Als nader Berwandter des Grasen von Wallmoden war er 1818 u. 1814 in desse Austragaten von Merchandung des Arieges ward er in Hanvover als Scheim. Ariegstath angestellt, evonitre zum Seheimenrath und wurde dann als Bundestagsges sadter an von Merchas (2) Selle nach Frankfurt gesandt. Er war ein denkwürdiger sehr gesistreider Mann, gelehrt, tüchtiger Gestäckter an von Wertens (2) Selle nach Frankfurt gesandt. Er war ein denkwürdiger sehr gesistreider Mann, gelehrt, tüchtiger Gestäckter geworfen sehn, als das die Rachwelt ihn hätte beschuldis sin dürsen, daß er dem Erkönige von Welthalen gedient, in Spas niedigen, daß er dem Erkönige von Welthalen gedient, in Spas niedigen gegen seine eigenen Eandsleute gesochten und don Ierome mit Litel und Orden beschut worden sei.

nien gegen seine eigenen Kandsleute gesochten und von Jerome mit Litel und Orden belohnt worden sei. — Die Biographie Aro. 146 des vordergestenden 4. Jahrgangs, ents beltend den verstorbenen Regierungsrath K. T. G. Hriefe in Bress lau. ift aus einem (zwar als gans absichtelbs erwiesenen) Bersehen mit dem Namen des herrn Oberprässehen der Prodinz Schlessen Kerkel, bezeichnet worden, welches hiermit als unrichtig widers nien und erklärt wird, daß bieser verehrte Staatsmann der Bers bier verselben nicht ist, berselbe auch noch nie einen Beitrag in kn Retrolog geliesert hat.

Der im 2. Theil beffelben Jahrgangs unter Ar. 281 aufgeführte gu Bromberg verftotbene tonigl. Eriminalrath Robert Bahr ift nicht in Solleften geboren, auch nicht zu Brestau als Referen-bar angefiellt gewesen, und bie bafelbit angeführten Schriften ha-ben nicht ihn, fondern ben noch lebenden Juftgrath orn. Robert Bahr in Breslau, mit welchem er fur eine Perfon gehalten murbe, aum Berfaffer.

Aus Berfesen wurde der am 11. Januar 1827 zu Kopenhagen perstorbene geheime Staats und Justizminister, Fr. Jul. Kaas schon unter den Berstorbenen des Jahres 1826 im vorigen Jahre gang aufgeführt. Da er als Ausländer nicht in den Bereich eines Metrologs der Deutsche gehort. so ist auch seine Nachdolung im gegenwärtigen 5. Jahrgang unterdlieben.
In dem Artitel A. M. Schaed von Stasselb in Schleswig (ar Jahrg. 2r Theil, S. 1078. Nr. 272.) mussen solgende Beilen ganz werfallen

wegfallen t

"Er hat ferner gefdrieben: Ueber bie Bilbungsfahigteit ber beutichen Sprache jum Berebau. Bergleichung beuticher Berfe mit frangofischen. hamburg 1823, — Ueber Traumbitber.

Gdleswig 1824." weil biefe beiben Schriften ben noch Jebenben Berrn Rammerberen und Umtmann D. von Staffelbt auf Traventabl in Polftein jum

Berfasser haben. In demfelben (4.) Jahrgang S. 674 muß es Beite 4 von oben heißen: "Studien: Manie," nicht "Studien:Manier."

Geite 14. Giller geboren ben 15. October.

1048 ber bollftanbige Worname bes Dr. Sabn ift : Johann Bacharias Dermann; auch find feinen Schriften noch beiguftigen feine politifden Prebigten, ober Politik, Moral und Religion in Bers bindung. 1800. 2 Bandden.

#### Bum 5. Zabraana.

Beite 182 Beile 6 v. o. lies 1765 statt 1794.

218 — 7 v. u. = Ploucquet st. Flouquet.

219 — 2 — seblt nach dem Worte Bibliothekar der Rame: Idd.

3 — 180 — 17 — 1. Campe st. Campe.

### Register zum 5. Jahrgang (1827).

Inmerkung. Die mit größern beutichen Sahlen bezeichneten fiehen in ber erften Abtheilung und baben theils ausführlichere theils Eutzere Eebenabelchreibungen. Die mit kleinen beutschos Bablen gehören ber zweiten Abtheilung an, welche felten mehr als Geburtsjahr, Stervering und Literatur nachweift und als eine blobe Expangungslifte ber erften Abth, zu betrachten ift.

Abegg, Konful zu Emben 707. v. Abendroth, Lieutes nant ju Rogern 1872. Abich, Paftor gu hammenftebt 786. Adermann, geb. Regiftrat. ju Berlin 896. Acoluth, Dr. med. ju Bubiffin 164. v. Abelmann, vormal. Domber m Ellwangen 1068. De Ahna, Oberlehrer zu Rurnberg 20. Albinus, Prediger in Jauer 303. Albenhofen, Abvocat zu Roln 274. v. Alemann, geh. Juftigrath gu Magbeburg 951. v. Altrock, Lieutenank, ju Grünheide bei Reiffe 1884. Alvensleben, Graf von, zu Errleben 313. v. Als vensleben auf Errleben 658. Amberg, Dr. med. in Schlens fingen 112. v. Anater, Felbriegstommiff in Wien 1228. Inbermann, Paftor ju Krehlau 783. Andra Gremes, Prof. m Bien 548. Andreas, Behrer gu Freiberg 561. Andree, Profeffor gu Breslan 353. Angely, Apotheter gu Berlin 85. Anhalt-Berbst, Fürstin Frieder. Aug. Cophie von 19. v. Unwander, Rittmeifter gu Bien 1165. Arent, Mittm. ju herrnftabt 889. Armbrecht, Doctor ju hayns on us. Arnote, Dberappellationsgerichte-Prafident gu Darmfabt 1196. v. Arneburg, Sauptmann zu Berlin 570. v. Arnim, t. pr. Major 708. v. Arnim, Sauptmann zu Slogan 749. v. Arnim, Oberftlieuten. zu Berlin 802. v. Arnim, Hauptm. zu Coslin 1180. v. Arnoldi, Geheimes mth ju Dillenburg 1985. v. Arnftedt, t. pr. Rittmeifter ja Deborf 693. Aret, Paftor in holbenstädt 23. Afche, Rabbiner zu Zempelburg 1281. Afchenborn, geb. Oberstribunatrath zu Berlin 344. Afcher, Bantier zu Prenglau 1984. Afchoff, Apotheter gu Bielefeld 204. v. Auenfeld, Dberlientenant gu Bien 1020. v. Muersberg, Grafin Bien w. Auersperg, Fürft Wilhelm 470. Augusti, Superins indent zu Ichtershausen 311. Bail, Gerichtsdirector in Tagan 309. Bamberg, Dr. med. zu Beis 980. Bandow, Birurg gu Reet 425. Banto, Dr. med. gu Bien 627. Burclay de Zolly, Burgermeifter ju Riga 426. Bars, t. R. Oberforfter an Renbrud 285. Bartde, emer. Paftor

gu Beifbach 76. Bartels, Pfarrer gu Bupperfeld 306. Bartnick, Organist zu Domellau 870. v. Baffewig, Ober= forstmeister zu Dhrdruff 411. Bathnann, Geheimerath zu Wien 1988. Batton, geistlicher Rath zu Frankfurt a. M. 683. Bauer, Dr. zu Leipzig 1924. Bauer, Decan zu Kuns geleau 1286. Baumbach, Prof. gu Jena 1322. Bar, Prafibent zu Mitifch 1936. Bed, Pfarrer zu Gurg 382. Beder, Senior zu Grazin 482. Beder, Oberamtmann zu Steterburg 856. Becter, Premierlieutenant zu Kogenbill 1237. Beda, Ger. Krim. Actuar zu Breslau 1107. Bees, Maler zu Wien 929. v. Beethhoven 115. v. Bebr Regendant, Rammerhert zu Semlow'1945. Behrmann, Ar= chibiatonus in Samburg 254. Beifert, Burger gu Dp= peln 859. Belie, Prebiger gu Plau 231. Bele, Dr. med. gu Berlin 203. Benefeld, Dr. med. gu Dobberan 338. De Bennischet, Sauptmann zu Wien 763. Benfch, Pfarver zu Liffet 1964. Beng, Dbergolltommiffarius zu Rurn= berg 908. Berenbe, Prediger zu Koris 606. v. Berg, tgt. pr. Oberft zu Potebam 223. Bermann, Oberschultheis gu Bilbet 661. Berner, Dufitbirector gu Breslau 748. Bertling, Dr. u. Konfiftorialrath, in Dangig 210. Bertram, Superintendent ju Neuhaufen 584. Bertuch, Dberpfar= rer zu Rebelbeim 695. Beuft Graf und harr von, auf Berg: und Reufalze 1187. Beutler, Schlosprediger zu Retgichtau 1245. v. Beger, Kammergerichtsrath gu Ber-kin 1321. Beprich, emerit. Paftor gu Rieberftriegis 1355. Biemann, Prediget ju Gulm 564. Biener, Accistommiff. und Juftitiar gu Borbig 877. Bilfinger, Lieutenant gu Bubeburg 750. Bifchoff, Randibat ber Rammeralwiffenfeb. gu Beipzig 406. Blanck, Kammertommiffar gu' Erlangen 899. v. Bland, Oberpoftrath zu Minchen 900. Blant, Beltpriefter, Rath u. Prof. zu Bien 63. . Blant, Doctor u. geiffl. Rath gu Burgburg 82. Blattler, Bandammann gu Ribmalden 250. Bluhm, Prediger zu Großbreefe 403. Bod. Rentier au Berlin 1212. Bodtel, Oberamtmann a. d. Rablow Ziegelei bei Konigswufterhaufen 770. v. Bob. Lau, gandjagermeifter gu Doben 1034. v. Boblen, Daios rateberr zu Berchenborn 1136. Bobm, Pfarrer zu Steinam Bohme, tonig. fachf. Sauptmann gu Boblig 1454 Bohn, Buchhandler gu Beigenfels 170. Boie, Docton phil. zu Buitenzorg auf Java 297. v. Bojanowety, Rams merberr gu Breslau 514. v. Bojanus t. ruff. Staatsrath gu Darmftabt 687. Bolte, Burgermeifter gu Rehna 751. v. Bolgig, fgl. pr. Rittm. gu Groffalge 868. Borchers Generalpofttaffier ga. Dannover 498. v. Bord, Landrati

bes Krotsfchiner Areifes im Groffe, Pofen 466. p. Borde. Rajor gu Rofenfelbe 498. v. Borde, Premierlienten. gu antshagen 659. Borries, Geheimerath gu Danan 1090. Bothe, geb. Sanptbanto-Megiftrator gu Berlin 2005. "D. Bothener, Dajor ju Gelle 790. Brabe, Artillerielieut. gm. Plagwig 834. u. Brabi, Geheimer. zu Wien 1143. Brand, Lavitan zu Kopenhagen 578. Brandenburg, Dr. n. Prof. pa Roftock 132. Brandharft, t. pr. Kriegsrath ju Frants fart 796. Brafel. Pfarrer zu Mittelstein 600. v. Braus: ditfch, Generallieuten. zu Berlin 25. Braun, Mater in Bien 608. Brann, Buchhandler zu Berlin 899. v. Braun, ju Sagan 1160. Braun, Schanfpielbirector ju Großena hann 1947. Braunlich, Paftor ju Mauflis 1990. v. Bredow, Profonsul zu Sprottau 617. v. Bredow, auf Marstan 978. Brehm, Dr. med, zu Breblau mo. Brehmer, Sand. D. Abeol. ju Dageln 1276. Breibenfiein, Dr. med; m Comabady. 1985. Breitenftein, Dietrich, gu Beuchfel 501. Bromfer, Dr. med. gu Wien 979. Brendel, Mector gu Gi= friberg 323. v. Brenning, hofrath gu Bien 801. Brouils lot, Gallerieinspector ju München 266. Brunnemann, Ars: hidiafonus ju Borna 46. Brunner, 122fahriger Greis gu Altenfiein 1981. Brunnmann, hoft. gu Borna 619. Brunns quell, G Beim. Regier. Rath gu Erfurt 205. Brunswif-1. Lorompa, Graf zu Drefburg 538. . v. Buchbola, berr' auf Ries oris. Bucholz, Pred. zu Ganzer 1076. Buck, Burs-gruffer, zu Königsberg 410. v. Buggenhagen, Landrath in Ausburg 369. v. Billow, f. pr. Geh. Rath gu Potebain 293. 1. Balow, Kommerherr zu Schwerin 717. v. Bulow, Umtie in In Salberftadt 946. v. Bulow, Sptm. zu Busow 1998. Bille, Pafter prin. in Stade 815. v. Bunau, Graf; gu Dreiben 1669. v. Bunbichuh, Doft, zu Wien 236. Burs ger, hauptmann zu Spandow sea. Burger, Regierunges nth in Stollberg 1021. v. Burfersroda, Amtshauptmann in Beihenfels 58. Bush, Pf. zu Gevelsberg 78. Bush, Pf. zu Gevelsberg 78. Bush, Inflicath zu Prenzlau 722. Bushiet, Dekonomiekommist, in Cottbus 1348. v. d. Bushicke hümneseld, kön. hannöver. kandrath zu Berlin 1324. v. Burtler, kön. baier, Generalsmajer zu Weitzburg 270. v. Beern, Kammerhr. auf Porz ben 465. Campagnoli, Concertmeifter gu Reuftrelit 1188. Lampfiede, Dr. u. Prof. zu Eingen 188. Car v. Aauer, Rajor zu Goran 222. Saffins, Dr. theol. zu Lissa 146. laftell Rubenhaufen, Grafin 38 .cm. Cerini be Monte Barchi, Civil-Baubirector jn Bien 711. Gefar, Rittmeis la ju Frauftadt 1007. Spladni, Dr. ber Philos. u. ber. Achte ju Breefau 124. Chriftiani, Pafter an hamburg.

1244. Claf, Regierungsrath ju Bresfau 1210. Cleve, Af. an Böfingen 1876. Cleynmann, Schoff n. Mitgl. bes Rasthes 32 Frantfurt af M. 341. v. Coburg, Geheimerath ju Caburg 1991. v. Colmar, hauptmann zu Renz auf Ries gen 1247. Compe, Etaterath zu Schwarzeneck 214. Cons rab, Banbichaftsfonbicus ju Coneidemubl sei. Cong, Dr. und Profest. gu Anbingen 213. Corvifart v. Montmarin, Oberforstmeister zu Johannisberg 800. v. Coulon, Amteaffeffor an Often 690. Cramer, hofrath gu Glogau 1912. Gratos, Prediger in Julichan 111. v. Grauf, Landichafts-Director gu Schreibendorf. 1868. Grong, Poftmeifter gu Beis . ligenhafen 120e. Gulemann, Oberhauptmann ju Blontens burg 287. Epriaci, Erb., Lebns und Berichteberr gu Gros Benwalbur u. Grattftatt bei bildburghauf. 155. v. Cjars nowell, Dauptm. gu Conigeberg 1172. v. Czernue, Mitta meifter gu Bien 682. v. Czichlinety, Rittmeifter gu Gleis mig 490. Dambacher, Dber Steuerin pector ju Lichters felbe 950. Damm, Gerichtsamtm. zu Laucha 168. Damm, ton. pr. Masor zu Reu-Ruppin 761. Daniels, f. preuß. Staatsrath zu Köln 119. Dannehl, Bataillonsarzt zu Spandow e71. Dannenburg, Er-Zesuit zu Wien 1026. v. Dasdow, Referendarius zu Berlin 1101. Decart, Reg. Cangleidirector zu Breslau 556. v. Dedovich, Feldmarschalls Lieutenant zu Wien-1292. Poetjen, Kapitan zu Stade 467. Degen, Kitter v. Eisenau auf Arautenfels in Wien 806. Debne, Beichnenlehrer zu Berlin 1038. Demer, Regier... Diurnift zu Wien 1059. Dempwolf, Dr. u. Apotheter zu Dannover 740. Dequen, Lector ber frangof. Sprache zu Damburg 861. Derefer, Domberr zu Breslan 211. Destharding, Privatlebrer zu Gulz 244. v. Diederichs, Stadtsbirector zu Gerford 1259. Dietmann, Amtmann zu Springe 421. Dietrich , Burgermeifter gu Donned 691. Dibm. Pfarrer zu Deutsch : Offig 79. Dinter, Oberamtmann zut Lewin 517. Dittmann, Privatlehrer zu Merfeburg 1907. Dittmar, Rath zu Frantenhausen 1874. v. Doggenburg, Dberftmachtmeifter zu Bien 647. Dobna, Reicheburggraf gu , in Glogan 288. Dilete, Gymnafialdirector ju Schlenfingen 65. Dörfer, Pafter zu Preeg 276. v. Dorgelo, Hofmarschall zu Dibenburg 321. Döring, Superintenbent zu Cloben 281. Döring, Pf. zu Deuten 855. v. Dorsch, Oberft zu Golberg 953: Orawe, Regierungsrath zu Marienwerber 1921. v. Drechfel, General u. Command. gut Sannover 414. v. Dreern, Geb. Rath gu Minchen pag. Drefchte , Rreisamtmann gu Meifen 1148. v. Driefen , t. tuff, Generallieutenant ju Mitan see. Dumelin, Regie-

rungsrath in Franenfeld 634. Dunder, Dr. mod: gu Bergeborf 74. Duprieg, hauptmann gu Bien 804. Durr, Geb. Dber-Finangrath ju Berlin 689. Ditr, Pafter ju Cangens leube-Oberhain 1214. Cherhard, Sauptmann gu Renburg 970. v. Cherle, Probft ju Bien 1864. Gbert, Cuperint, ju Martolbenborf 176. Chharbt, Rednungs. Cammerbis rector zu Wieshaben 156. v. Cot, Freiherr auf harts mannsborf 710. v. Eggers, Regierungsrath zu Altona 486. Chmbfen, Stadtrichter von Denabrud 162. Eich, Rachs fchoff zu Friedberg 1084. Eichhurn, Dr. u. Prof. zu Gote tingen 216. Giffert, Dr. mod, gu Bieshaben 291. Gites meyer, Brigabegeneral gu Algesheim 7. v. Ginem, G. X. ju Erfurt 1000. Einert, Buchhanbler zu Reiße 809. v. Els linger, hofrath zu Bien 1887. v. Ettertein, Major zu Großpobla 1898. Elwert, hofmedicus zu bilbesheim 1182. Emmerting, Pfarrer gu Probitheiba 32. Enbelmann, Pres biger ju Groben 352. Engel, Banbivector ju Beien ees. Erbady : Fürftenau, Graffin von, 1988. v. Erdmanusborf,. Chefprafibent in Liegnis 192. Erhard, Obermedizinalrath ju Berlin 883. v. Erichfen, ton. preuß. Generalkienten. ju Breelau 95. Eicher, Pfar, pu Pfaffiton 118. Eicher, Ferkabintant zu Burich 242. Eienbest, Pfarrer ju Bitens wifen 765. v. Eftorf, Rittmeifter ju Donabrud 702. Enle, hoffattler.u. Aftronom zu Dreiden 577. v. Faber, t. pr. Reg. Rath gu Samburg mog. Fabricins, Dr. med. ju Busow 93. v. Fahnenberg, Freiherr, ju Bien 814. Saffong, Ger. Acferend. gu Brestan 1987. Fanthaber, Lebrer gu Brestan m. Fauler, Stodtpfarrer gu. Ulm 466. Saupel, Pfarrer p Bien 1016. Federly, Generalfuperintend. in Andolfadt 258. Rebre, Juftigiar gu Gorbis 878. Feichtmayer, ton. baier, bandger. Argt gu Beißenhorn 290. v. Feilitich, t. preuß. Rictmeifter auf Trogenzech 169. v. Zeilitich, Oberferkmeifter auf Weinglig 555. Fellenberg, Rathsberr gut Bern 805. Gellmofer, Armenvater gu Bafel 907. v. Fels, tin. baier. Major zu Lindau 667. Ferrari, Chemiter zu Bien 628. Bepe, Raufmann zu Liegnig 261. Fiedler, Stadtgerichtsbirector zu Sagan 189. Fint, Medizinalrath. ju Bernigerode 729. Finn, Kaufm. zu Annaberg 976. Fifcher, Rechnungsrath gu Stuttgart 967. Bifcher, Geb. Commers. jienrath in Königsberg 1117. Fifcher, Dber-Banbesgerichtsarchivarius zu Marienwerber 1217. v. Flatom, Major gu Behledsef 1329. Fledt, Appellationerath gu Dreeben 408. 1. Flemming, Graf, ton. preuß. Gefandter am neapolit. bofe 326. Flemming, gebeim. Regiftrator gu Berlin 649. flemming, emerit. Pfarrer gu Sobichenbroba 1948. V. Alas:

ret, Softath zu Wien 487. D. Motine, Geh. Rach in Mour frod 161. Forthammer, Dr. med. gu Flensburg 45. Fore tel, Fabriteninspector zu Bublig 685. Förfter, Kaufmanur gu Beipzig 766. v. Fragftein, Major zu Potsbam 706. v. France, Landstand zu Bien 716. France, Kooperator 300 Frantfurt: afMt. 807. Frant, Pred. gu Breitenfelbe 445. Frant, Rreisamtmann zu Ebereborf 472. Frant, Affefforau Murnberg 852. Frante, Juft. Comm. Rath zu Frantens; Rein 1293. v. Frantenberg, Dberftlientenant ju Berlin 1238. Franz, Dberpfarrer zu Reichenau 385. Franz, Stenerrath zu Wittenberg 651. Franz, Pforrer zu Martt-Bohran 762. v. Frank, fürkt. Leining. Hofmurfchall zu Amorbach 1036. Frech; Pf. zu Altborf 1259. Fredenhagen, Paft. zu Wooften 186. Frederking, Postdirector zu Lenzen 977. v. Freiens Seyboltsborf, Graf, zu Frankfurt a/M. 778. Freitag, Forftrath zu Conbershaufen 55. Frentel, Sofprediger gu Dresden 887. Freudentheil, Provinzial Grofmeifter gu hamburg 654. Freudweiler, Maler zu Burich 154. Fries brich, Mebtiffin zu Liebenthal 47. Friedrich , Geb. Rang= Leidirector gu Berlin 283. Friedriche, Sauptmann gu Eims bed 921. Friefe, Dr. med. ju Breslau 366. Frisiche, Behrer gu Beipzig 1118. Frohberger, Pfarrer gu Rennersbotf 39. Groticher, Pf. gu Steineborf 103. v. Buljob, Goft. gu Bien 739. v. Funde, Canbrath ju Weißenfels 131. Funde, Paftor zu Behren 1814. Fürft, Oberamtmann zu Bien 821. Gabler, Pfarrer zu Rarls = u. Rattelsborf 378. Gailard. Beichnenlehrer gu Berlin 1197. Garigues , Kommerzienrath gu Potebam 731. Gartnet, Raufmann gu Berlin 1261. v. Gafchin, Reichsgraf zu Schipowig 693. Gaum; Rentbeamter in Steinbach 75. Gebbardt, Ratal., Semahlin bes Bofrath Gebhardt gu Dreeden 348. Gehrte, Rittmeifter gu Spremberg 645. Beife, Pafter emer. zu Rordwohlbe 1258. Beifler', "Pfarrer gu Berteborf 64. v. Geifler, Dberft-Lieutenant zu Groß : Faltenau 887. Geller, Dr. med. zu Reufalzar 987. Gellert, Burgermeifter gu Plauen 1997. Gent, Rriegerath zu Berlin 580. v. Genzeow, geh. Justigrath zu Danzig 475. Gerhardt, Prediger au Thomsborf 546. Gera lach, Kangleirath zu Ballenftebt 257. Gerlach, Supes vintendent gu Wangenheim 774. Gerlach, Lieutenant gu Breelau 1147. Gerlach , Amtm. gu Db . Dibernborf 1833. Gern, Dekonomie . Kommiffar zu Bien 797. v. Geretow, Major zu Berlin 1037. Gefchte, Juftig : und Deremum. zu Berlin 1198. Gefiner, Maler in Burich 6. v. Geuber, Rittmeifter zu Martt Beroldsberg 862. Genling, Sauptmann gu Lindow 602. Giefebrecht, Prodiger ju Mirow

148. Giefete, Oberamtmann zu Bollenschier 446. Giefler, Apotheter zu Müllvose 776. Gieflet, Pastor zu Aslau 12. u. Gilleis, Graf, zu Wien 549. Giprich, Hauptmann zu Wien 778. v. Glasenapp, Aittmeister auf Manow 996. Betty Gieim, Schriftkellerin zu Bremen 116. Gleisbach, Grafin Aberefia von, ju Wien 1091. Glefeter, hofrath ju Paderborn 86. v. Glisezinsti, hauptmann ju Butow 1913. Gabel, Staabstapitan ju Munden 832. Gobel, Pfarrer zu Ranheim 842. Göbel, Paftor zu Oberwisa 988, So. lis, Dr. med. und t, t. Sankatsrath in Wien 73. v. b. Gols, ebem. Lieutenant ju Brieg 1916. v. Gonner, t. b. Staatsrath gu Munchen 143. v. Gopharde, Major à la Saite in Dresben 40. Gorbeler, geh. Ober : Revisionsrath in Berlin 57. Göring, Stadtgerichtebir. gu Charlottens burg 247. Goffel, Paftor zu Cunneredorf 1145. Gotthard, Dr. zu Gottingen 648. Gottweld, Criminaltath zu Areuzs burg in Schleffen 204. v. Gourcy, Graf, zu Wien 1086. Grabuer, Rechunngsrath zu Wien 612. v. Grabowelly, Sandrath zu Bromberg 550. Graf, Prior zu Alingenau 243. Grabe, Professor zu Grimma 399. Grau, Buchs händler. zu Gof 357. Graupner, Riechenvorsteher zu Bers lin 1056. Greiner, Oberlientn. ju Alebach 118. Greffs mann, Dr. med ju Schwerin 141. Gries, Synbitus ju bamburg 137. Grill, Poftmeifter ju Pinneberg 1346. Grobs fich, hofprediger ju Gotha, 98. Groß, Lapellan ju Bress lat 205. Große, Areis-Steuer-Revifor gu Comargenberg 200. Großmann, Prebiger gu Trammenborf 207 b. Grötich, Emator ju Chemais 42. Gratich, Pfarrer zu Buchhols 310. p. Gruben, Freiherr, Bifchof von Paros ac. 227. Griber, E. pr. Sauptmann gu Grafenbannichen 444. Gruber, Dherforftmeifter zu Bern 904. Grumbach, Oberforfter zu koberbleben 1198. Grunow, Lehrer zu Brandenburg a. b. 5. 908. Gugler, Chorherr zu Lugern 87. Gun ber, Buchandler zu Groß-Glogau 1860. D. Gunther, Freiherr auf Defersdorf, zu Aurnberg 1200. D. Guregty, Major zu Berlin 668. Gurlitt, Doctor und Profesor zu hama durg 206. D. Gustin, Major zu Wien 678. Guterbock. Raffentontrolent zu Raumburg 349. Gutb , Rentbeamt. ju Burgwindheim 1866. v. Gugmeram, Bor. Erdm., ju Schulzenhagen 807. Span, Prof. ju Dreeben 294. Saberlin, Dr. und Ministerialrath ju Karleruhe 104. Sader, Paftor zu Altenmörlig 844. Sader, Pfarrer zu Wöhrb 802. v. hacher, Ritter zu Wien 1278. Hadmüller, Rechnungs-rath zu Wien 886. v. habemforf, hauptmann zu Moln 481. habermann, Drafeffor gu Bubingen 36. v. Saffelin, Kars

binal in Rom 282. Sageborn, General Tanfal in Savanna 543. Sagemann, Zuftig-Cangleidirector gut Belle 172. v. b. Sagen, Erbherr auf Langen 679. v. b. Bagen, gut Brandenburg 1373. Sahn, Paftor ju Beftenberg 909. Das mann, Paftor gu Obergrung 1001. Sammer, Ingenieues hauptmann gu Bien 1157. Sammerich , Buchfandler in Altona 307. Sammerftein : Gesmold, Freihert von, auf Gesmold 407. v. Bandl, geb. Rath in Billmuthhaufen 157. Cane, Ober : Appell .: Ber : Ranglift gu Parchim 416. Banel, Gerichteamtm. git Schweinig 1925. Sanfft, Dberft gu hamburg 299. Sante, Er-Dominitaner gu Reife 997. Banfing, Dbertommiffar gu Uhlben 1035. Santiche, Daftor au Striegau 1326. Sarbenberg, Reichegraf von, ju Bien 1358. Sarnifch, hofmeballeur zu Wien 4. v. Sarrach zur Robrau, Graf, in Bien 490. Sarfcher v. Almenbingen, Geheimerath zu Dillenburg 26. Sartel, Buchhandler in Leipzig 249. Bartel, Burgermeifter gu Goneeberg 1079. Hartleben, geh. Regierungerath zu Mannheim 209. Barts mann, Confiftorialrath in Cothen 64. Sartmann, Dr. u. Prof. zu Marburg 66. hartmann, Cuperintenbent zu: Biegenruck 228. hartmann, Paftor zu Kirchhann 711. harts mann, Pfarrer zu Krelfau 1108. hartung, Stadtrath zu Berlin 535. Bars, Rirchenpropft gu hufum 269. Safche, Feftungebauprediger gu Dreeben 248. Safchte, Profeffor in Bien 928. Safenbalg, Paftor omor. ju Jerftebt 1277. v. Saffell, Generalmajer ju Ahlben 419. Saflinger, Urtillerieoberft gu Bien 1090. v. basfeld, Suftigtommiffar gu Münfter 1317. Sasfeld, Frang Endwig, Gurft von, gut Trachenberg 51. Sauff, Dr. phil. in Stuttgart 371. Sauffen, Lehrer zu Dreißigader 380. Sechfel, Poftmeis-fter zu bobau 701. Hecht, Maler zu Wien 960. v. Deibt, Mittmeister zu Wien 747. heimbach, Pfarrer zu Bosdorf 1207. v. heimrod, Generalmajor zu Mannheim 752. Deins lein, Dr. med. gu Erlangen 30. Beinrich, hofrath gu Prag 219. Beinriche, herr gu Rleetamp, in Samburg 1283. Beiß, Magistratsrath zu Bien 840. Belbig, Prof. gu Breslau 938. v. Belbreich, Erbs, Bebne und Gerichtes berr auf Thum, gu Leipzig 718. Belft, Direttorial-Agent gu Berlin 624: heimershaufen, Dr. med. ju Posned 478. bentel v: Donnersmard, t. pr. Generalmajor zu Breslau 300. Bennig, Befiger bes Gifenhüttenwerts Bilbenthal 1073. Berbed, Beibmundarzt gu Bien 1340. Bering, Ober-Poftfommiffarius zu Konigeberg in Dr. 905. Bering, Raufmann zu Stolp 1070. Bermann, Budhandlet in Frants furt a. M. 333: Seemsboof, Bebrer gu Dresben 379.

herrmann, Dr. pbfl. ga Wiemat 801. Berrmann, Def. apotheter ju Gifenberg 519. Berrmann, Reg.=Comm.=Rath ju Schweidnis 644. v. Bert, Geheimerath ju homburg v. b. b. 1908. Bertel, Prebiger ju Camern 328. Bergog. Dr. mod. au hannau 755. herzog, Pfarrer zu Keffels-borf 797. hef, Burgermeifter zu Gotha 163. v. beffig, bauptmann gu Groß: Glogan 491. w. Bengel, Dberft gu Breelau 917. Seumann, Dberpfarrer ju Graba 1908. Beus fer, t. pr. Major zu Berlin 212. hilbebrand, Befiger des Mühlengrundftuck Rurzwalde 1048. Sillingh, Obers poftmeifter gu Emben 944. Singe, Prediger gu Becherin 730. hirichfeld, Paftor ju Beifholz 833. hirt, Dr. med. in Bittau 208. hirt, gew. Pfarrer gn Bien eis. hif, Dr. mod, zu Wien 656. higelberger, hoffangerin zu München 167. v. hobe, Friedrich zu Dobbertin 588. v. Hober, Appellationsrath zu Wien 718. v. hochenstem, Berpflegs-Oberverwalter in Wien 1351. hoffbauer, Doctor u. Prof. zu halle 262. hoffmann, M. und Lehrer zu Dels 166. boffmann, Dberlebrer zu Berlin 288. hoffmann, Reche nungerath zu Giefen 858. hoffmann, Portraitmaler zu Balbenburg 1076. hoffmann, Stempel-Fiefal zu Reichenbach 1966. Coffrichter, Deton. Spec. Commiff. zu Renftadt 196. Dofmann, Ranonitus ju Breslau 496. Boger, Abvotat an Rabburg 819. Sobengollern : Bechingen, Pring bermann gu Braunsberg 359. Coblbein, Cantor gu Runhenberneborf 138. v. Solleben, Bandfageemeifter gu Uberts iden 875. Doller, Pfarrer zu Ludwigftabt 151. Solfteins bed - Glucksburg, herzogin gu 1390. Bolger, Canbibat n Gotha 605. Colfbaufen, Mafchinenbirector gu Glas 25. v. Solzing, Ministerial : Wffeffor zu Seidelberg 1111. bolfduber v. harrlad, Freihert, gu Rurnberg 1074. v. bopfen, Rath in Bien 466. Sopfner, Prof. gu Beipzig 404. Sopner, Dberlandesgerichts : Referenbar gu Roslin 1140. Soppe, Oberbergrath in Berlin 267. horn, Ritts meifter gu Gtogen 1170. horn, Rauf- und Sandelsberr gu Beippig 1981. Sorner, Konfiftorialrath gu banau 1921. v. Boruftein, Freiherr gu Bien 492. bogen, Dberamts wann zu Renhaus 337. Hübener, Pastor zu Cambs 1088. Onber, Maler zu Bürich 128. Hübner, Gerichteath zu Breslau 1185. Hübjemann, M. und Archibiafonns zu Amaberg 319. Duet, f. pr. Major in Danzig 174. huns bögger, Associe des hauses dimmermann zu St. Petersburg in Gelle 1167. D. Gunefeld, Freibr., gu Schlog Chriftgrun 434. bunger, Prediger gu Greifenberg 442. Guni, Candichreis ber gu Gorgen 1996. Gunide, Burgermeifter gu Branbenburg men. Sunnemann, Dufter me Weste men. Na. ger, Pfarrer zu Münchenbernsborf 185. Ikger, Maler zu Wien 684. Jäger, Kammermustrus zu Berlin: 1168. v. Zagow, Graf, Kammerherr zu Sudwigsluft 1942. Jagwis, Rath ju Großglogan 646. Jahn, Erbherr auf Leipnig 741-Samest, Obertwachtmeister zu Wien 895. Janda, Magis frateratoraty zu Wien 857. Zanite, Postmeisten zu Reus stettin 993. Jannobka, Priekter zu Wien 1217. Jacofch, Pfarrer zu Wiffoka 1371. Jahnüger, Prof. zu Wien 1303. v. Jakob, Dr. u. Prof. zu Halle 246. Jänicke, Prediger gu Berlin 255. v. 3bfcher, Rath zu Giegris 72. Bea pifch, Genator in hamburg 41. Jeufen, Ronferengrath gu Riel 420. Ihle, Finansprofurator u. Berichtebirector zu Chemnig 81. Ihlbe, Theaterbirector in Frunkfurt: a. N. 233. v. Imhof auf Biegelstein zu Mürnberg 569. Ims pekoven, Inspector zu Seegnig 686. v. Fölson, Doctor b. R. gu Bien 1194. Jordan, Dr. med. ju Gittingen 142. Jordan, Regierungerath gu Bien 878. Jordan, Reutien gu Berlin 1013. v. Seft, hauptmann zu Kreuzberg 1950. Semer, Schullebrer zu Oberwiese 396. v. St. Julien, Oberlieuten. zu Mannheim 398. Jüngken, Guperint. gie Salzwedel 186. Jungmeier, Rentmeister zu Wittenberg 386. Jürgenfen, Abvotat zu Schleswig 127., Rahn, geb. Dbertribunglerath in Berlin 837. Rahne, Poftmeifter gu Beelig 963. v. Kalchberg, Reichsritter und Landftand in Gras 52. Salm, Dr. med. gu Rendeburg 1860. Sals Lauer, Prof. zu Wien 600. v. Kamte, tgl. pr. Major in Kobleng 16. Kammerab, Pfarrer in Döberig 296, Kanow, Actuar zu Görlig 982. v. Rardorff, Amtmann zu Sieman 955. v. Karger, Oberft zu Custin 2065. v. Kafern, geh. Staatsrath zu Munchen 609. Kas, hofrath zu Darm. fadt 447. Kayler, Director u. Prof. in Deibelherg 370, v. Aczewsti, t. pr. Major zu Erfurt 196. Keidel, t. L. Landesfürftl. Pfleger zu Neumarkt 504. Keil, Paftor zu Geugnis 1080. Reller, Pfarrer gu Pfaffenweiler 392. Reller , Graf von, t. pr. Staatsminifter ic. zu Stedten 374. v. Rerpen, Dombechant zu Bamberg 1032. v. Kers ftenbrod, Bandrath zu Rupferberg 754. v. Refaer, Rath gu Bien 478. v. Reffel; Generallieuten. gu Berlin 308. Kefler, Juftigrath zu Grofglogau 722. Riefewetter, ber-Biolinist zu Bondon 1096. Riefling, Prof. zu Oppeln 1309. v. Kinkel, k. b. Generallieuten. zu Rürnberg 375. Rinkky v. Chinig u. Tettau, Graf, gu Wien 515. Rirchner, Rath u. Amtmann in Allftedt 34. Rirften, Sauptmann git Dreeden 665. v. Rifling, Ritter, ju Wien 1989. Rittler,

Wundarzt zu Wetben 708. v. Rlas, Bienten. zu Potsbam wundungt zu werter 765. V. Rup, eienten zu Pstadum 1175. Rlein, Paftor zu Ulersborf 1000. Kleift, Stadtrath zu Brandenburg 224. Klemm, Prediger zu AlteMidnis 521, Klemm, Pfarrer zu Mainz 872. Klett, Medic, Studios. zu Leipzig 1234. v. Kletten, Dr. med. zu Wien 1154. Kleufer, Dr. u. Prof. zu Kiel 194, Kliembt, Pfarrer zu Ebersbach 292. Klimkowsky, magikter, Practifant zu Wien Klingkoch zu Kreelau zu Wien 1081. Rlingberg, Rommiffionerath gu Breelau 1083. Kline gert, Rammermechanitus ju Breslau 823. Rlipfel, Dofrath gu Berlin 1047. Kluge, Burgermeifter gu Ceehaufen sos. Robte, Rentier gu Berlin 1029. Soch, Bibliothetfefretair zu hannover 242. Roch, Juftigfetretar gu Brandenburg 62. Köhler, Oberlandesgerichterath zu halberftabe 220. Röhler, Paftor zu Diepholz 417. Köhler, Adjunct. minist. Halens. 636. Rolb, Paftor ju Guhl 85. Rolbe, Seehand: lungebirector gu Berlin 402. Rols, Rentier ju Berlin 1302. v. Komos, Staats= n. Konferengrath zu Bien 207. v. Ronig, Dberft gu Berlin 435. Konig, Superintenbent gu Mühlbaufen 449. König, Exprovingial-Bitar zu Bien 1056. Ronig, Paftor gu Landringhaufen 1818. Ronopadi, Rech: nungerath gu Marienwerder 4%. v. Anebel-Doberis gu Berlin 706. Knoue, Amteftenereinnehmer ju Glfterwerba im. Anoblauch, Stadtrath ju Breelau 800. Rnofvel, Raler gu Breelau 962. Ropte, Lieutenant gu Reiffe 835. Roppe, Dr. b. Rechte gu Roftoet 360. Korber, Somn. Dir. gu Dirfdberg 1218. Rorner, Rriegerath gu Berlin 1166. Korft v. Korftenwerth, Militar Berpflegungerath gu Bien 1064. Rrauer, Mitschultheiß Des Rantone Bugern 33. amnfe, Pfarter gu Oberoppurg 190. Rraufe, Borfteber mer Erzieh .- Anftatt in Bien 615. v. Arempelhuber Rauf. man gu Munden 1979. Rref, Stadtpfarrer gu Bubingen 217. Rresfdmar, Gerichtebir. gu Planig 347. Rreufche, Archibiakonus zu Rochlig 1841. Rreufchner, Paftor zu Brog 949. Rtispin, Dr. med. gu Elbing 631. Krohne, Paftor gu Bilfen 1017. Krudenberg, Paftor gu Kleini tafferbe 480. Kruger, Prediger gu Berlin 812. Kruger, Dbertommiffar gu Pofen 1815. Krato, Paftor emer. gu Bigenborf 1137. v. Krummenfee, Amterath ju Berlin 100. Krufe, Prof. 3u Beipz. 13. Krufemart, Oberfteuers Kontroleur gu Juterbock 887. Rubetfchto, Pfarrer gu Pyldy 1005. Ruchenbader, geb. Rechnungerath ju Bers-lin 500. Suffel von Ruffelftein, Oberft gu Bien 1904. Angber, Softammetrath fu Offenbach sie. Ruble, Paftor gu Bagen feld 681. Ruhlmann, Prediger gu Misnis 422. Ruhne, hofrath gu Beimar 1911. Rubner, Pfarret gu Gifhaufen

56, Afthee, Buchhelt, b. d. f. Staatsfchulden-Tilgunge= taffe gu Berlin 1903. Rummel, Paftor gu Altranftatt 699. v. Rummer, Ingenieur-bauptmann in Berlin 1127. Runft= tern, Edler v. Mefterhagy, Dr. med. gu Bien 102. Runge, Maler zu Berlin 431. Kunge, Dr. med. zu Grevismublen 500. Aurz, Maler zu Wien 690. Aursbach v. Seiblis, Dberftlieutenant in Magbeburg 184. v. Aperusch, f. p. Kommand. in Silberberg 295. Laar, Pfarrerzu Effen 843. La Carrière, Raufmann zu Leipzig 389. Caminet, Univer= fitatsftallmeifter gu beibelberg 1116. Lampe, Dr. mod. gut Dangig 327. v. b. Cancten, Rittmeifter gu Gabebehn 864. v. Bang, Plagoberfter ju Bien 1063. Bang-Beinrich Dr. med. ju Schlofhelbrungen 994. Lange, Rector ju Lies benthal 653. Langer, Dr. b. R. ju Frankfurt a. Mt. 745. Langner, Borwertebefiger zu Goldberg 1139. Langeborf, Bebeimerath zu Giegen 53. Langwerth von Simmern, hof- und Rangleirath ju Bichtringhaufen 1920. Lavair, Dr. med. ju Leuchtenburg 140. Laun, Paftor ju Groß= Menhaufen 1004. Bauter, Paftor zu Satobeborf 1081. Lagel, Mitgl. b. ebem. Kreugflifts zu Reiffe 1024. Cawifch, geb. erpeb. Setretar gu Berlin sit. v. Leberecht faif. ruff. Etatbrath ju St. Petersburg 335. v. Legisfeld, Genestalmaj. ju Bien 874. v. Lehrbach, Grafin, zu Beinheim 946. Beng, Dafenprovifor gu Colberg 829. Beng, Detan gu Durrs meng 948. Leopold, Confiftorialrath gu Reuftabt 250. Beos pold, Diakonus in Dbermiefenthal 376. v. Bepel, Graf, gu Berenhut 1. v. Besczinsth, Major gu Roslin sog. v. Bespine, Graf, gu Mailand 437. v. Leffel, hauptmann gu Breslau 942. Leffen, Premierlieutenant gu Marlow 29. v. Lefwig, Major ju Jacobeborf 891. v. Lethennen, Dberftlieutenant gu Bien 802. Leuchsenring, Privatgelehrter gu Paris 49. Libofchte, hofrath und Dr. ju Bilna 38. v. Liebenau, Generalmajor gu Bang . Belmeborf 984. Biebetich, Kammertommiffar gu Ansbach 1992. Bieber, Apothes ter zu Stendal 227 a. Liekefett, Privatlehrer zu Beipzig v. Bilgenau, Generalmajor zu Ingolftabt 464. Billie, Architect ju Eubed 479. Eindner v Groiger, Erb-, Lehn-und Gerichtsberr auf Dber- und Rieber boltendorf 331. Lindner, Burgermeifter ju Erlangen 1049. Linte, Rauf-mann zu Leipzig 500. Lippe Beigenfeld, Grafin Dor. Frieder. von , ju Dels 1269. Gift , Registrator ju Stettin 1273. v. Lobes, Dr. med, gu Bien 681. Locher, Kreiswundargt gu Burg 662. Lochner, Dr. jur. zu Altdorf 714. v. Sofen, Capitan zu Barby 888. Löffund, Buchhandler zu Stutts gart 21. Lobfe, Rector zu Dippoldismalbe 402. v. Loog-

Embushneng Germa Jof. Arnold, auf b. Schloffe Bent. lage 1179. Boreng, Cantor gu Bebbenict 1028. Coffow, Burgemeifter gu Beuthen 1140. v. Covenberg, Felbtriegstoms mffar ju Bien 1910. Löwenfeld, Dberft und Command. p Zorgan 183. Sowenftein, Rentier ju Biffa 83. Bub. bede, Imtmann gu Galgfurt 669. Lucke, M. und Paftor m Pontwis 1196. Ludbemann, Detonomierath au Kleinliebman 507. Lubecus, Rath in Beimar 424. Lunemann, Dbelebrer au Gumbinnen 35. Butteroth, Raufmann au Rublhaufen 924. Lüttwig, Freiherr von, zu Rieder-Beidan 987. Lugow, Freiherr-von, ton. preug. Rittmeifter in Betlin 69. Bug, Kirchenrath zu München 901, Machena haur, hofprediger zu Göbfeld gra. v. Madai, Steuerrath in Potsbam 817. Majunte, Pfarrer zu Bltaschin 284. Malizahn, Freiherr, zu Klüg 48. v. Mandelsloh, Graf, ton. wurtemberg. Staateminifter zu Stuttgart 153. Das utt, Galinmonitor zu Luneburg 1176. v. Manquet, Dr. 1. Rechte zu Bien 922. v. Manfow, t. preuß. Rittmeifter # Driefen 14. v. Manftein, Major zu Berford 782. Margs mif tanbichafterath ju Grodtten 1188. Martens, Genas in ju Rendsburg 1199. Marten, Professor gu Wien 730. Natius, Buchbolr. gu Berlin 964. v. b. Marwig, Sanpte mann ju Reu ? Ruppin 1094. Dafer, vorm. beutfch. Drs. int hoftammerdirector gu Burgburg 467. v. Maffenbach, in preis Dberft zu Bialotobez 372. v Maffom, Oberft-Ereben 658. Matthey, Privatlehrer zu Bien 1008. Regiftrator gu Samburg 816. Mayer, Ranonitus Mining 201. Maper, Pfarrer gu Dbernbreit cer. Lager, Oberftlieutenant gu Lindenau 864. Maper, trieber. Elifab. , Chriftftellerin gu Berlin 886. Man, Pfarrer zu Leinsweiler 1922. Meinhold, hofbuchs indin zu Dresten 15. Meifchner, Paftor ju Dorfcheme 18. Reifter, Oberftlieutenant in Gotha 108. Reis k, Dr. med. zu Brandis 400. v. Melnigty, Gubernials M Bien 968. Melsheimer, Pfarrer gu Bochingen Relger, Canbibat in Beis 1206. Mengel, Kriegsrath Betlin 1270. v. Mengershaufen, penf. hannov. Staats. Amter in Bien 1862. Dengel, Dr. med. gu Cowenberg n. N. Meraviglia Crivelli, Graf, zu Wien 826. Mers ini, hoftath u. Dr. zu Freiburg 147. Melchker, Obers dingath zu halle 1209. Messerjdmidt, Pastor prim. in Bette 8. v. Detfc, General a. D. zu Rulmitich beg. dirnid, Professor zu Mains 707. Men, Finangfefretar busben 1115. Meper, Buchbandler in Braunschweig Reper, Umtmann gu Agathenburg 418. Meyer,

Amim. ju Gdoningen ein. Meyer, Polizebir. ju Grandent, 640. Meyer, Softaplan ju Gebern 886. Meyer, Amtm. ju Sobenbruch 1042. Meyer, Gerichtefor. gu Schönbeibe 1146. Michaelis, Plagabjut. gu Samburg 582. Michaelis, Dberamtmann zu Bteblau 803. Michna, Graf von, Freiherr v. Baizenau zu Prag 367. Mie, Paftor zu Drevebtirchen. 1252. Miefitschad v. Wischklau, Major in Schles. Dreb= now 205. Dibes, Dberbergamte : Cangleibirector ju Bien 1131. Mitiche, Dr. jur. gu Bien 1397. Mirifch, Juftigrath gu Breelau 46s. Dirow, Paftor gu Balge 388. Dirus, geb. Ober-Kinangrath in Berlin 1244. Mitfching, Dr. med. gu Schfeudig 697. v. Mlegto, Rittmeifter gu Ramslau 1174. Mmiegewelty, Pfarrer gu Dzietowig 1003. v. Mohrenburg, Rath zu Wien 1062. Molbenhawer, Prof. in Riel 275. Möllenbed, Lieut. zu Burgdorf 920. Möller, Pf. zu Gierftadt 271. Moller, Katechet zu Altona 304. Molnar, Dofs Eriegkagent zu Bien 1041. Molter, Apothet. zu hannichen 1211. v. Moltte, hauptmann zu Berlin 734. v. Muffling, Freis berr, au Gera 1072. Duhrbect, Doctor und Professor zu Greifsmalbe 121. Muller, Schul : und Regierungerath gu Augeburg 110. v. Müller, Generallieutenant gu Kaffel 891. Müller, hofrath zu Deffau 322. Müller, Buch-handler in Leipzig 568. v. Müller, hauptmann zu Diers tow 756. Ruller, Lieutenant ju Reiffe 1118. Müller, Bieutenant ju Glat 1125. Müller, Argt ju Brieg 1157. Müller, Kommerzienrath zu Großbodungen 1262. Mutifch, Dr. med. zu Wien 804. v. Münchhaufen, Major zu Mübl= baufen 198. v. Munchbaufen, Obertammerberr in Brauns fchweig 1050. Dunber, Forfter ju Munchberg 726. Dus= Serlin 122. Myrdician, Pater zu Wilns, Gelehrter zu Berlin 122. Myrdician, Pater zu Wien 641. Racke, Pfarrer zu Stadtlohe 1330. Ragel, Dr. phil. zu Cleve 150. Naffau: Weilburg, Herzogin Jabella Louise Alezrandrine Auguste von 17. von Natorp, Freiherr in Bien 953. Naumann, Cantor zu Drebach 954. Rebfe, Juz-ftigtommiffar zu Driefen 381. Reigefind, Dr. mod zu Schweidnig 1950. Reuber, Prediger zu Boltmaris 1972. Reumann, hoffanger zu Bien 788. Reunhofer, Paftor gu Zautenhain 166. v. Diebecter, Gofrath zu Glingen 500. Riemener, Major zu Burtehude 526. Riefe, Kirchenpropft gu Burg auf Fehmern 263. Rift, Maler gu Bien 918. Riffen, Organift in Flensburg 97. Riefchte, Paftor Bu Leobschus 1816. Nogarola, f. baier. Generallieutenant zur Berona 397. Nordmeyer, Prediger zu Schneverding 1943. Rormann, Postmeister zu Chemnig 340. v. Rorrmann,

Major zu Schweidnig 511. b. Doftig, Graf, Rittmeifter berger, t. b. Landrichter ju Raila Bist. Ruffer, Priefter u Bien 707. Dbenguf, Prebiger ju Bwicau 10. v. Dbft-elber, Dberfibeutenant ju Berlin 889. Offenberg, t. r. Statsrath gu Mitau 362, p. Ohlen = Ablerstron, Major u Plagerwie 815. Dehmigte, Buchhandler in Guftrin 205. Debninger, t. b. Sauptmann gu Burgburg 329. Dluffen, Drofeffor in Ropenhagen 177. v. Oppen, Rittmeifter, auf Frobersdorf 1977. Oppermann, Ober gandesgerichts Referendar gu balberftadt 1051. Ordolf, Commerzienrath u Konigeberg 719. Orfini, Graf, zu Wien 753. Dertel, Luftigamtmann zu Ansbach 7.7. Dertel, Kreisforstfontrols leur ju Unebach 657. b. Dergen, Graf, gu Berlin 621. n. Dergen, Landbroft ju Guftrom 1007. v. Dergen, Da-or gu Berlin 11619 Dffiander, Detan gu Knittlingen 1301. b. b. Dften, Dberlandesgerichte-Prafibent gu Ctettin 123. 5. Oftler , Staatsichuldentilgungstaffen : Kontrolleur in Augsburg 995. Dtto ju Bufch, Erbpachter in Branden= burg 1056. Palmy, Mille. Umminiftr. Commiffar gu Eins ban 000. v. Danmwig, Dberftlieuten, gu Berlin 289. Pape, Prediger ju Binnborf 125. Parcar, Ehrendomherr gu tremffer in Wien 525. Paffavant, Confiftorialrath ju Frantfurt a. DR. 818. Paffow, Amtshauptmann zu Rühn 31. Paffy Dr. jur, gu Bien 1046. Paulitich, Erzbifch. Burt gu Dien 436. b. Paumgarten, f. f. Generals Mbmarich.-Lieuten. gu Bien 11. Pavenftedt , Erbhert Rechelstorff 221. Peithmann , Paftor gu Gehrbe 650. b. Bitl , Soffriegetommiffar gu Wien 1099. b. Dens Stansminister , Erbhert auf Bord 176. Peftaloggi 67. b. Peffel, Dherft gu Duffeldorf 622. Peters, Befiser Des Burean de Musique in Leipzig 1238. Peterfen, Syndifus andan 458. p. Peterfen, Gebeimerath gu Darmftabt Detri, Pfarrer gu Benau 182; Petolo, Probit git Begnis 80. Pfingften, Professor gu Schleswig 1265. Pfing, Kangletinfpetter 34 Berlin 813. Philipp, Dberamtmann u Breslau 1102. Pilgrim, Professor in Munfter 89. Diringer, Ampferager zu Wien 9. Pitschel, geb. Setrefar ju Dreeben 822. v. Plato, ton. hann. Droft zu Dige ader 416. v. Pleffen, Major zu Wilhelmsburg 961. v. Vonnies zu Sagestouf 591. v. Plate, Ober = hoffagermeis gu Dreeben 914. Pluchart, Buchhandler in Brauns weig 1106. Plumide, Regierungsrath gu Breslau 686. fat, Polizekominiffar an Arcelan 2001. Dolens, Baupt

mann zu Cuftein'744. Manahn, Obertanbesgesichterath gu Paderborn 853. D. Posadowsky, Graf, ju Bantan 325. Blinger, hof-Rammermufikus zu Wien'992. Poubifier) Profesior gu Bien 1838. Pratorius; Stabfrath gu Thorn 1600. Preif, Ranonitus gu Cagan 1110. Preffer, Pfarver ju Gefchwend 761. Prevoft, Stadtpfaerer fü Jabern 671. Prenfing-hobenafchuu, Graf von, erbl. Reicherath git Runden 229. v. Prepfing auf In gu Schlof Brannens burg 288. Prieves, Antorath ja Aupret 1/12. Prima, Major zu Wien 1296. Primiser, Gustob bes Mints und Antibentabinets in Best 31a. Profe, Pattor ju Rarfibaut 1904. Pubor, bauptmann in Elbing ord Puppel, Reglerungtrath gu Stotpe 474. v. Puft j's Derftlientenant zu Brieg 1025. Püttmann, Premielienten ja Majiis 1171. Luittschreiver, akadem. Künftler it. Medailleur zu Wieis 1997. Querner, Regiments-Quattiermeiftet ju Thorn 1906. v. Raczect, Bef. auf Miltuschie in Gleiwis 303., Rabemacher, Sofrath gu Bien 660. Radgiwill, t. pr. Ritts meifter gut Bertin 302. Radziwill, Belene, Fürftin von 1860. v. Radzett, Bientenant gu Bredinu 1008. Rabite, t. pt. Major a. D. gu Areppelit 890. Rambad, Juftig-rath zu Breslan ges. Rambach, Gtaabfargt gu Berlin 405. Rambte, Lienten gu hannover 841. Ranbow, Beicha nenledrer gu Reu-Ruppin 1991. 'v. Randow', Calibrath zu Rawicz 1294. v. Blango, f. ps. Sbecfe in Minden 106. u. Rangan, chem. Conventual, ju Ariebrichetown 346. v. Raps pard, d. pr. Sandrath zu Tergan 2564 Rapprich, Infife-kommiffan zu halle 1990. Maschig, Dr. med. in Presbert 178. Rakper, Males zu Sandsput 1169. Math., Passor zu holzsupra 1241. D. Sanda, Neblissen zu Ples 1120. v. d. Reck, Freihert, zu Erockpausen 1877. von Febance, Major 312 Bien 1986. Reich, Oberrevffor zu Frankfurt a. R. 906. Reinhardt, Bandichaftsmalet in Berlin 191. Reinharter, Weltprieftet gu Bien 602. Reinhart, Gerichtsbirecter . gu Barenborf i215. Reinberg, Buchhanbler in Frantfurt a. D. 817. Reinhold, Schaufpielerin in Sam= burg 232. v. Keisach, auf Tiefenbach, Freiherr, zu Amberg 232. v. Reiswig, bauptmann zu Brestan 1009. Renard, Dr. med. zu Mainz 401. Rengel, Dlatonus in hombutg 393. Reuf, Gemathin des Prinzen heinrich LXIV. zu Mithbhaufen fol. Reufiner, Rirchenrath gu Sruffom 215. Reutter, Pros feffor gu Dresben 24. Renter, Profeffor unb Rect, gu Minden 1968. v. Rhade, Saubtmann gu Befet 625. Rhode,

Prof. zu Bredlet 277. Biffbach, Prebiger zu Benge mit. Richt, gewef. Paftor zu Mehenberg 1052, Richter, Bur-gemeifter zu Ackermunde 670. Richtefe, Doeter und Progermerker zu kerernande son, vieteles, koveter und zu festor zu Oldenburg 60. V. Aieben, hest, geh. Much zu Salenbeck esse Miedel, Pfairer zu Grimma 1166. Atledt, Regierungstrath zu München 1223. Kille, Pfarrer zu Geis seistorf 1256. Kisold) erster Detan zu Bein 90. Kittersbausen, Oberproturator in Difseldorf 332. v. Kiwohdy, Rajor zu Brestan 1163. V. Kobel, Kriegs- und Dománene rath zu Serpenten 1062. Röber, hofrath und Dr. mod. ju Dresben 159. vi Robertfon, Lieutenant gu Haunsber 778. Robbertus, Dr. u. Juffgrath, auf Beferig 107. b. Robern , Grafin Caroline, ju Berlin 957. Rogge, Doctor und Profesor gu Zabingen 171. Robl, Gerichtsrath m Brestatt 1112. v. Robe, t. pr. Major gu Daing 280% Roloff, Paffor zu Werbau 364. v. Romer, Sauptmann un Rabeberg 586. v. Ronow und Biberftein, Graf, Erbstehn= und Gerichtsherr auf Augustusberg 980. Rofcher, Oberjustizrath zu hannover 225. Mössiete, Kand. d. Theol. zu Berlin 306. Roß, 4r ev. Schulcoll. zu Reichenbach 1375. Rether, Elementarlehrer zu Breslau 286. v. Nottberg, Major zu Lindchen 550. Rottinger, Gaftgeber zu El-lingen 881. Rottmann, Buchhanbler in Bafel 1970. v. Roznneti, Saupt = Jollamtskontrole r 1119. v. Roznnety. Capitan gu Konigeberg 1319. Rudet+, Pfarrer gu Großs bennereborf 284. Rubezinsty, Poftbirector gu Uftron 896. Mibel, Rechtspraftitant gu Bamberg 836. Rubiger, Ritts mifter gu Dilenis 577. Ruffer, Commerzienrath gu Liege mit 152. Mugenbas, Profeffor und Maler ar Augeburg 10. Ruger , Schaufpieler gu Wien 88. Rubnete ; Dbers pfarrer gu Reig 1061. Rumann, Geb. Rath gu Sannover 240. Rupprecht, Pfarrer ju Peterwis 1835. Rug, Kriegs-rath ju Bunfiedel 1150. Cachfen, Friedrich August, Konig von 158. Sachfen, Maria Therefia, Konigin von 358. Sachsen - Gotha - Altenburg, herzogin Charlotte von 695. Sager, Dr. med. zu Stralfund 68. v. Salbern, Etats: tath zu Plon 616. v. Salmuth, Geh. Rath zu Bernburg ... Salzmann, Thierargt zu Dresben 1014. Sanber, Superintenbent zu Arichfan 207. Garnighaufen, Pafter zu Müben 354. Sattler, Archibiatonus zu Breslau 402. Caner, Inftrumentenverfertiger in Dresben' 186. W. Gand kubover, Banbesbirectionsrath gu Sichfratt 160. v. Sannis Bittgenftein: Sann, Graf, gu Berleburg 330. v. Godaffer, t. pr. Genetalistajov gu Suppehne 540. Couffer, Mommerg.

Kommischents in Baiceuth. 360. 10 . Schallem. Megierunge Reiziratents in Baiceuth. 360. 10 . Scharfendes, Meg-ger Binn: 1948. Chapter 1. Dr. med. 311 . Angloe 346. 1 School: Lammerbert 311. Sgebhe 4484. Cheeber Abmmer Bennath 3u: Streblie 34. p. Scheldonie Kammerer 3. Wennath. Bereit 3u. Schweinsterg auf Herrmanuffein Oberftigu Darmstadt 890. Scheuner, Pralatus Scholafti bus 4u Jauer 890. v. Schierftadt 4u Madlie 664. Schille b. Schillerebaufen, Premierlieutenant a. b. Rieterg. Dos bach 1994. Schilling, Paftor zu Großzichena 1002. Coil ling , Paftor ju Ufch ag 1365. Schilling, pent. Regiments. arst gu Coffenblatt, 361. Schinzinger, geint. Rath unt Professon Freiburg 320. Schleef, Poffer gu, Groß, Prabl 227. Schlemuller, Prebiger gu Borlin 342. Schle. finger, Bedunngerath ju Bien 715. v. Colletter, Ritt. meifter gu Mavienberg 1225. Schleuch, Dagigg gu Codie. baufen ges. v. Schlitter, Doctor, bofgerichte, und Con-fifterialbiretton gu Stade 135. v. Schmerging, Dberforficheifter gu hummelhann 1029. Schmid, Pforper gu Rodingen 628. v. Schmid, Pralatzu München 133. v. Comidfed, Diaf. zu Altbuctom 916: Schmidt, Dr. med. ge Gramberg 173. Schmidt, Pfarr, ju Clegen 252. Schmidt, Superint. gu Beigenfels 260. Schmidt, poffant. ju Dresben 325. Schmidt, Pfarrer au Priorau 608. Comidt, Rittmeifter gu Beuthen 576. Schmidt, Dheramim, zu Dher Bangendorf 698. Schmidt, Dberforfter gu Lobnow 719. b. Schnift, Bane Schundt, Micjor Me belegerichtebirector gu Murnberg 721. Minden 769. Schmidt, Major gu Dreeben Bos. Schmidt, Randipat d. Theol. 34 Gorlit 1043. Schmitt, Randibat d. Abrel. ju Trittelwis 1092. Schmidt Meg., Getretät gu Breelau 1153. Schmidt, Dheramtmann gu Neuforge 1910. Somit. Paffar, gu Bedenbaftel 1333. Schmidtfance, Marchendirector ju Bien 674, Schinftt, Geburtshel-ter zu Wien 7994, "B. Schmitt, Geheinexald zu Megensburg 980. Schmit, Oberpfarrer gu Rolp 1840. w. Schmorl warm. Getebofiger gu Boifenberg 1349. Schmubl, Media. pragt. 20 Guifrom 180. Coneiber, Dr. med. auf Ronfabt-Eliguth 91. Schneiber, Dr. u. Bef. bes Hatel do Pruvos gu Leipzig 663. Schneiber, Invatide gu Plauentin 1078. :pi Schneiber, Gebeimerath zu Munchen gras. Cood, Gameminfpecton gu Borlig 6. Schole, Zuftigfetretar gu Breekan 1194 : Scholte, Luftigkommiffar zu Lauban 918. Scomberger , Abminiftrationerath gu Anebach :081. Sminbets : Dinterlauchau, Graf Ferd, Suft, Gruft 956.

D. Schonftein, Soffammerrath au Wien 72. Coniber. Conventualin b. ebem. Rlariffentlofters gu Dunfer 1990. Schröder, Dberpofttommiffar gir Breslau 927. Schröber, Abminiftrator gu Berlin 1104. Schröber, M. in Cana genau 1105. Schröber, Oberamtmann zu Lintubnen, 1213. Schröer, M., Paftor ju Mortis 195. Schrötter, Juftigkommiffar zu Perleberg 638. v. Schulenburg. Graffing. u Altenhaufen 748. Schultes, Ronrector in Schweidnig 941. . Schult, geb. Legationerath in Magbeburg 197. Schult. Musitofrector ju Leipzig 44. Schulz, Juftigamimann 38. Ochulz, Dr. med zu Thorn 855. b. Schulz, Bector zu Lindow 1144. Schulze, Buchhändler in Oldens burg 365. Chulge, Juftigamtmann gu Frauenftein 1206. Schulze, Paftor ju Rittergut Sirichfelb 1009. Schir. macher, Juftigbirector ju Charlottenburg est. Cous-mann, Prof ju Berlin 314. Schumann, Pefter ju Ins-gelrobe 1253. Schurer v. Baldheim, tanbrechtsauskult, in Wien 275. Schurer, Oberlandesgerichts-Sekretar ju Berlin 1168. Schwarz, Pfarrer zu Inottstadt 450. Schwarz, Pferrer zu Enottstadt 450. Schwarz, Oberftleuten. a. D. zu Walbeck 272. Schweizer, Oberstorfter zu Nottuln 384. Schweizer, Prof. zu Wien 685. Schwenze, Pastor zu Satisdorf 247. v. Schwerin, Fras. Major ber Ravallerie ju Bolfshagen 992. .. Cowieger, Alifiber zu Kremtan 926. Scepannit, Pfare, zu Chriemen 118 u. Geber, Prof. a fowen 936. v. Sectendorf, Graf, ju Berlin 226. Se must. Gerichtsamtmann zu Annahurg 43. Seeger, Seiner Merich Sex. Seeger, Gestelle Berlin 286. Sex. Sex. Sex. Sex. Detonom zu Bala. 1240. Seibl, Artilleriehanptin. 31 Augsburg 700. el, Kommarzienrath zu Gulzbach 373. v. Seibel. Rajor gu bof 439. Seibel, Dr. mod. gn Bien 746-L. Major zu hof 439. Seibel, Dr. mod. zu Wien 746. Geide, Gartendirector zu Weilburg 879. Selb, gegt. Hofz rath zu Villingen 1191. Seliger, geh. Sefterar zu Verslin 989. v. Senden, t. pr. Genieral zu Brangan 59. Senfleben, Pfarrer zu Rothbrinnig 1014. Senne, Kehei. merath zu Kalisch 642. Sennewald, Dr. med. zu Huma burg 1181. v. Sepblig, Kieuten. zu Betlin 816. v. Sepblig, Friedr. Aug., auf Riedervosen 985. Sepfarth, Just ze tommisst. zu Naumburg 720. Sepfert, Stadts und Lands 1ath zu Stalps 742. Sepfried, Pfarrer zu Mürnberg 708. v. Sichart, Nasor zu Stade 1361. Siebnkeeß, Landgezücktassessen, Warden zu Kandsbut 1192. Siewens, Oberamtmann Siemens, Dheramtmann ichtsaffeffor zu Bandshut 1192. n bann 268. Sievert, Dhenglier in Damburg 298. Gigl,

Afegenprobft gu Bien or. b. Gillimann, Beauffoneratt git Biren sot. Simonis, Prediger ju Rednis 187, Sinti, fuftigrath gu Laub 911. Sinnenreich, Pfarrer gu Reua Auftigrath at Laub 911. Sinnenreich, Prarrer zu veen falz 503, Steyde, Konscitoriatrath ir. Prakat zu Bredstau 481. d. Gregor Doctor der Chirurgie zu Wieftschau 481. d. Gregor der Boll Gonntag General-Tuperintendent zu Kiga 239. Söhlmann Betalter zu hamburg 1037: Colger Dberregierungsrath in Etets. st, hamdurg 1037. Coller Berreitungent in Stetz sin di. Solms Teitenburg das zu in Drisdeut 1842. Soltan; Senator zu büreburg 52. Solters, Pr. weck, Zu Lachen 562. Sorg; königlicher Vielescher Medizinalz-rath zu Würzburg 94. Sörnis, Archibiatonus zu Ibra guu 653. Spangenberg, Bergmeister is Guhl, 84. Spas then, Buchhander zu Berlin 753. Spener; Bester ber Jaube u. Spenerschie Nertlin 753. Spener, Archest in Werlin 224, Spiehl, Kurat. u. Latechet in Wien 1271. Spillmann v. Zug, Pfarrer zu Shaam 860. Spiltigerber, Director in Verlin 253. Spiligerber; Ken-tier zu Jacobskapen 1132. n. Angel. Einerführer eplitgerver, virector in wertin 200. Durgevort, vier zu Jacodshagen 1196. v. Sponed, Ernf. Obersverftstath ja heidelheig ist. Sprecher b." Beringg, Kommissafarius zu Gräst 99. Springer, t. pr. Kammerherr zu Weißenburg w. Caffel, Dr. jur gu Bharond og. Stes ger, Dr. n. Gubrector zu habersteben 144: Gteinbauer, Dr. med. zu Wien 614. Steinet, Stabiruth zu Wintera. thur 1257. Steinhäufer, M. Paftor gn Geilsvorf 114. Steinmes, Archibiakonus zu Reuenkirchen 279. Stelzner, Dr. med. zu Bevergern 1199. Stengtein, Dombethant gut Bamberg 350. Stenigke, ganbesgerichtsrath in guben 988. v. Stephani, f. pr. Sauptmann zu Brandenburg 343. Sters, Wettpriefter ju Breslau 1190. Steubing, Dr. theolt ju Dies a. b. Lahn 181. Steube, Postmeister ju Borgatt 1015. v. Stiebar, Grafin Ther., ju Wien 882. v. Stiebar, Freiherr, gu Bien 902. v. Stieglig, ton. f. Samptmann v.b. Urmet 65g. Stiehler, Univ. Probsteiger... Birector ju Leipzig 523, Stierbin, Major zu München 866. Stinte, Sauptpaffor gir Bevelsfieth 1367. Stollberg, Dasfter gu Giteloh 578, Stolte, Dr. med. gu Cangenfalga 354. Stord, Juftitiar gu Oppeln 830. Stormarn, Rirchenprobft in Barateheibe 423. v. Straffoldo, Reichegraf zu Bien 780. Streithorft, gelbiager ju Beigenfels 604; v. Strombe, Ansfeltator ju Salberftabt 1345. Strube, Major gu Ublben 363. Struve, Forftinspector zu Dobbertin 695. Stuble, Obergmitmann gu Wello 788. Stumpf, Pfarter gu Beinfelben 109. v. Sturler gu Bern 568. Sturm, Regierunges

journalift gu Breslau 809. Cfurm, Ctabte u. Pflegges ichtsfchreiber ju Rurnberg 1073. Cturm, Prof. in Bien 542. v. Stutterheim, Oberst zu Potsbam soe. v. Stutterheim, Gebeimerath zu Altenburg 129. v. Stwolinsty, Rittmeifter zu Wesel sog. Suder, Regierungssekretarzu Franka Inder, Defan zu Hersbruck 1357. Trenbelenburg, Dr., med zu Eubeck 476. v. Trenberg, Oberft zu Bamberg 1864. Triebel, Hauptmann zu Breklau 1348. Artva, Graf vou, f. b. General zu München 130. Atoger, Pfarrer zu Io. haun-Georgenstadt 556. v. Arpfahfe, Baron zu Filebne 437. v. Trosty, k. pr. Landrath zu Cabel 193. v. Trotha, bauptmann zu Halle 633. v. Arott, k. pr. Kapitan zu Merfeburg 273. Eruchfeß v. Wethausen auf Bettenburg, Major 2. Aubenthal, Prediger zu Kuhz 848. v. Tucholka, Sauptm. gu Beestow 497. Zurban, Stadtpfr. 3. Bretten 1823. Albrich, Paft. ju Braunau 1335. Albricht, Dr. jur. gu Leipz-1163. Ulfert, Salgfact. ju Rrengburg in Schlef, 1129. v. Ulm Ersbach, Belbmarich. Lieuten. ju Wien 1159. Unger, Bildhauer Berlin 689. Unverricht, Erbberr auf Baslid u. Rebeben-

tel 27. n. Unwerth, Major zu Sorau 680. Urban, Dr. med. zu Kreugburg 22. Ustert, Rathsberr zu Rapperschweil 251. Uvert, Pfarrer zu Kleinhelmsdorf 1831. Barn-bagen, Jufigrath zu Arolfen 235. Beit, Bunkler zu Berslin 694. v. Belten, Acgimentsarzt zu Riefenburg 469. v. Reltbeim, Domkapitular zu Barkensleben 1100. v. Berschetz matti, Bergrath in Wien 429. v. Bernzobre, Landrath zu Berlin 849. Bespermann, f. b. Kapell, u. Hoffangerin zu Minchen 96. v. Bigla, Platoberit zu Wien 900. Wiehbed, Sauptmann zu Wien 477. Bierthaler, Regierungsr. 31 Wien 324. Bogel, Paftor prim. 31 Fürstenberg 452. Bogel, Paft, zu Friedrichsftabt-Dresben 948. Bogt, Kantor 34 Lichtenivalde 1161. Bogtherr, Stadtpfarrer zu Merkendorf 18. Bolder, Major in Schlawe 413. b. Bolbernborff, Kammerer ju Zweibrucken 1280. Bolger, Sofapotheker ju Ludwigsluff 984. Rof, Paffor zu Eftebrügge 676. Boß, Sauptmann zu Mismar 939. Boß, Stadtsundikus zu Trep-tow 1298 Mulpine, S., W. Nath zu Weimar 218. Wachenhnfen, Bürgermeister ju Goldberg 776. Wächter, geistt, Rath 2e. in Wien 149. Wachter, niederl. Konful in Sam-burg 1030. Wagener, Oberbuchhalter zu Potsdam 469. Magner, Pfarrer zu Altfofel 22. Wagner, Pfarret zu Bobenftein 1132. b. Wahl, hafgerichtsrath zu Boun ser. Mabuet, Dr. med. 34 Breslau. 1129. Wais, Pfarrer emer. 34 Apfelftadt, 31 Gotha 1142. v. Malburg. Jeil-Murzach, Graf, 34 Stuttgant og. Walbeck, Oberappella-fronsrath 34 Wolfenbüttel. 92. v. Wallbrunn, Geheimerrath 34 Darmstadt 536. v. Wangenheim, Geheimerath in Keburg 126. v. Wangenbeim, Landjagermeister zu Seor-genthal (1). Westerholt, Graf von u. zu, in Regensburg 1852. Westerholt, Graf von u. zu, in Regensburg 1852. Westerholt, Graf von u. zu, in Regensburg biger zu Suckow 428. Weben, Oberprediger zu Aisterbock 1862. Wedlung, Dr. jur. zu Frankenhausen 856.a. We-del, Prediger zu Rehfelde 682. v. Wedell, Hauptmann zu Wiankenses 424. v. Wedell, Lieuten. zu Deuz 680. Wedner, Hofrath zu Hannover 494. Weibe, Prediger zu Tiegenhof 1866. Weichse, Rechnungsrath zu Wien 793. Weidinger, Dr. med. 24 Gärtelsbort 1800. Weidlich, Kector zu Leod-Dr. med. gu Gartelsbort 1800. Weiblich, Rector gu Cob-Buftigtommiff. gu Breslau 1089. Beiß, Ranonitus ju 31fe burg 795. Beig, Gerichtsarzt ju Tirfchenreuth 915. Weiger, Rurgtus bei St. Binceng in Breslau 947. Beißmann, Appellationsgerichtsabvotat zu Reuftabt a. b. Mifch 1082. Belter, Landrichter gu Zwingenberg 980. Belfch,

Detan gu Krailsheim 518. p. Belgin, Generallieutenant ju Liegnis 239. Beng, Burgermeiftet ju Cohnatenburg ere-Bengel, Gebeimerath gu Frankfurt a. D. 342. Bengell, f. pr. Ingenieurtapitan 549. Berneche, Landrath gu 3b: fein 1235. Werner, Pfarrer ju Grobnig erns. Wernber, geb. Staatsrath ju Darmstadt 208. Wertenau, Ritter von m. ju, in Mien 991. Wetter, Landammann ju Gertfau 255. Beiterhann, Oberfelleutenant ju Kalau 940. Wichtenvaht, Biebeting, Reg.= u. Baurath ju Gpeier 179. Bies prent, Dberforfter zu Peekig 1289. Bilbe, Rector zu Jas redt, Averscher zu vergig im kolive, vertier zu 3ancobshagen 671. Wilhelmi, hofapotheter zu Iena 105.
Bille, Amstmann zu Muskou zw. Wilkich, Rath u. Synd.
zu Göttingen 356. Willich, Amtm. zu hisacter 564. v.
Willisen, Premierlieutenant zu Tilleda 400. Willmanns,
Stadtrichter zu Stade 618. Wilssich, Pastor zu Kollochau
1134. v. Windhelm, Bergschreiber zu Andreasberg 311. v. Bindheim, Majer zu Reinftedt 1170. v. Bintelmann, Dberftlieutenant ju Graffendorf 723. Binter, Appellationes rath zu Wien 1156. Wirbach, gew. Paftor gu Schweibs nis 1308. Bitichel, geh. Finangferretar gu Dresben 1205. Bitte, Stadt: u. Kreiswundarzt zu Stargard 1011. v. Bittenau, Erbh. ber Riptau-Jautichen Guter 1128. Bitte, Regierungsrath ju Berlin 737. Wittmann, Bauinspector w bamburg cos. v. Wisteben, Baron, zu Werben 1267. Bobarsz, Pjarrer zu Glawtau 560. Boblfarth, Pfarrer . n Rirchhafel 266. Bolfert, Stallmeifter zu Brandens big 1256. Bolff, Premierlieuten. ju Beipzig 1188. v. Bolfradt, Gutsbefiger zu Schmagin 700. v. Bollwarths Lauterburg, Freib., ju hobenrobe 485. Bolters, Amtmann ju Ribebuttel 999. v. Bulffen, t. pr. Rittmeifter gu bam= burg 764. Bunbemann, Dr. theol. ju Baltenborf 408. Binbfc, Jar. Pract. ju Leipzig 690. Burmb, hofmars fhall in Rudolftadt 286. v. Wurmb, Dajor ju hohen= brud 1058. Butteborf, Lieuten. ju Krampe 968. v. Bing, Mitgl. b. groß. Rathe ju Burich 363. Mfenburg-Bubingen, Grafin Eleon. Mug. Amalie Karoline gu 70. v. Mfenburg, Pring Ernft 461. v. Nenburg Birftein, Pring. Franzisca Bict. Ch. Louise 868. v. Jabuesnig, Priefter ju Augsburg 199. v. Zander, Hauptmann zu Pleß 1260. Barnack, Director b. Milit. Baifenb. ju Dotebam 202. v. 3as from, Major zu Berlin 1027. Beh, Buchhändler zu Rurns berg 1151. Beller, Minifterialrath ju Munchen 968. Bells

ner v. Brand, f. f. Hauptmann a. D. in Silbig 259.
Berener, Nechtskonfulent zu Dresben 483. v. Bichy, Graf, zu Bassonies 8. Biegert, D. L. G.-Executor zu Bresslau 990. Biegler, Dr. med. zu Bamberg 71. Biegler, Hoffchauspieler zu Wien 1071. Biervogel, Amtmann zu Harzgerode 19; v. Bieten, Mittmeister zu Neu-Ruppin 579.
Bur-Nebden, Abvok. u. Notar zu Kriwig 20.

The second second of the second secon and the state of t the time form a communication of and high his he as ข้องประกูสที่เกิด (เมื่องแบบที่โลส) ได้ได้ เมื่อ โดย ผู้ สีโดยติกสมาชิก antender der Angele Leiten, Werten in Gerechte eine Gerechte gestellte geschliche Gerechte geschliche Geschlic The first of the control of the cont a high a the golden and the art the grown gash a medical constant of the second at

## Erfte Abtheilung.

Theils vollftanbigere, theils fliggirte Lebensnachrichten.

## Erfe Abtheilung.

Theils vougindigere, theils fliggirte Lebensundrichten.

## Nachtrag

einiger im Jahr 1826 Berftorbener \*).

1. Bill. Heinr. Ferdin. Carl, Graf von Lepel, tonigl. preuß. Kammerherr, Ritter des St. Johannter-Ordens und bes preuß. rothen Abler-Ordens zweiter Rlaffe zu Berrnhut; Erbs gehne und Gerichtsberr auf Naffenheibe, Bod u. f. w. in Pommern, Mitglied ber Arkabier zu Rom, ber Arademie ber schonen Runfte zu Berlin, ber Regensburger botanischen Gesellschaft und mehrerer andern gelehrten Bereine;

geb. b. 2. Mai 1756, geft. b. 20. Jan. 1826 \*\*).

Er war auf feinem Stammgute Raffenheide in Pom= mern geboren, legte ben Grund feiner gelehrten Bilbung auf der Ritteratabemie in Liegnis und ftubirte baun zu frunkfurt a. d. D. und zu halle. Won da an den hof bit Pringen Ferdinand in Berlin verfest, ging er 1787 als menkischer Gefandter nach Stocholm und blieb bas felbit bis 1790, von welcher Beit an er fich einzig ben Run= ften und Wiffenschaften widmete und große Reifen unter-nahm. Querft ging er über Wien nach Italien und Sicis lien. In fpatern Sahren besuchte er noch einmal Oberitalien, die Schweiz und die Riederlande. Schon als Jung. ling batte er eine bochft bedeutende Runft = und Bucher= sammlung anzulegen begonnen; ihrer Bermehrung weibte er ben größten Theil feiner betrachtlichen Gintunfte. Die auf feinem Gute unweit Stettin befindliche unvergleichliche Sammlung von Rupferftichen ber alten Meifter und ber neueften Glangmanieren, Die darum unschatbar ift, weil fie ben 3med hatte, eine bilbliche Gefdicte ber Runft, in

<sup>&</sup>quot;) Die folgenden zehn Retrologe enthalten Lebensfrigen von Amnern, beren im vorigen Jahrgang biefes Wertes theils gar icht, theils nur mit wenigen Worten in der beitten Abtheilung Ersüdung gefchab.

<sup>3)</sup> Bum Theil aus ber Dall, Litztg. 1886, Rr. 80.

R. Retrolog, 5. Jahrg.

ibren verfchiebenen Epochen gu liefern, fo wie feine Du gen, Buften, Gypsabguffe und eine reiche Bibliothet, fai er fich bewogen, burch ein feierlich niedergelegtes Be machinis ber tonial. Atademie ber Runfte in Berlin fchenten, wohin fie mit Allem, was er fich bavon allma lig nach herrnhut hatte tommen laffen, nun gelangen we ben, ba er von ber Bedingung, aber alles noch ferner verf gen gu tonnen, febr fparfam Gebrauch machte. Als Une tennung feiner patriotischen Schentung erhielt er von C Daj. bem Ronige ben rothen Ablerorden zweiter Rlaff Seine bedeutende theologische Bibliothet (Theologie w eins feiner Lieblingeftudien) legirte er dem Pfarrer ju Ra fenheibe und feine Mineralien bem herrnhuter Gymnafiu gu Riesty. Unter feinen nachgelaffenen Sanbfcviften b findet fich ein mit Sachtenntniß abgefagtes Bert ub die alte Rumismatik, und ein noch ausführlicheres üb Die Apotalypfe. Much hat er ein Bergeichniß fammtlich Schriften bes Stiftere von herrnbut (Grafen Bingenbor bruden laffen. Im Rache ber Runftliteratur find vi ibm berausgegeben worden; Oeuvres de Claude Gelee. 180 Catalogue des estampes d'après Rafael par Tauriscus Et boeus, membre de l'Academie de Berlin et de Rome. 181 Raphaels Madonna in der Dresdner Gallerie. Im arti Rotizenbl. d. Abendatg. 1825. Rr. 24. - Auffase ub Billeta; über einen mineralog. Reifehammer in Boig Raturgeschichte; auch ein im Jahr 1825 gu Raffenbeide Pommern gedrucktes Bergeichniß ber fammtlichen Gemal Raphaels. Doch ift von diefen Schriften durch den Bui handel wenig befannt geworben. Gein febr betrachtlich Berbarium nebft feiner botanifchen Bibliothet legirte feinem Reffen, dem Grafen Leo Bendel von Donnersma zu Mersebura.

## 2. Freihert Christian Truchses von Be hausen auf Bettenburg,

ehemaliger fürheff. Major,

geb. b. 21. Jun. 1755, geft. b. 19. Febr. 1826 \*).

Der Berewigte ftammte aus einem uralten Sefchled miter welchem fich fogar ein heermeifter bes beutfd Orbens befindet. Gein Bater, Ferbinand Dietr

<sup>&</sup>quot;) Den Gunnoffein zu biesem literarischen Denkmal eines bi geseierten beutschen Mannes ,geschmudt mit ächtem Abel und al

Ern d fes von Besbaufen gu Besbaufen, Bundorf und Bettenburg, burch herzenegute und Rorpertraft gleich ausgezeichnet, hatte in feiner Jugend nur turge Beit in Defe fen-Saffelschen Militarbiensten gestanden und lebte nach: her als Gutsbefiger in Bundorf. Seine Mutter, Johanne Bilhelmine Rofine, war eine geborne Frein von Shaumberg; beibe Eltern follen bochft biebere, wurbige Menfchen gewefen fenn. Da er in ber frubeften Rinds beit feinen Bater verloren hatte, fo übernahm fein Dheim, ber Freiberr Gottl. Eruch feß von und gu Beghaufen, bie Bormundschaft aber ibn und feinen noch lebenden eingigen Brnder (Ritterrath Abam Gottlob Truchfeß v. Bebbaufen gu Bundorf), welche jedoch unter ber Aufficht und Mitvormundichaft ihrer vortrefflichen Mutter erzogen wurben. Diefer Dheim, ein zwar etwas ercentrifcher, aber ftreng rechtschaffener und feinem Beitalter in geiftiger binficht vorgeschrittener Mann, hatte großen Ginfluß auf v. Ar. Die beiben beranwachfenden Bruber v. Ar. erhielten nun hofmeifter, die aber leider fo rob und mitunter and fo unpaffend waren , bas fie faft alliabelich ges wechfelt werben mußten, was naturlich teinen guten Ginfuß auf die geiftige Erziehung ber Junglinge, befonders auf beren wiffenschaftliche Fortschritte, haben tonnte, fo bas b. Er., welcher biefes Gefchick nachmals oft genug bes flagte, außer etwas Latein, teine andere, weder altere, wh neuere Sprache erlernte, und bas, was er in ber golge wite, batte er gang fich felbft und feiner Reigung gum bin, befonders im iconwiffenschaftlichen Rache, gu verdate, wie auch bem Bartgefühle feines reinen und bies dern bergens. - Raum 16 Jahr alt, bezog er Michaelis 1770 nebit feinem 5 Sabr alteren Bruber, unter ber Fubs ring eines zwar gelehrten, aber hochft pedantischen bofi meiters, Ramens Teuthorn, auf ein Jahr die Universität Giegen, wo auch die trefflichen Rirfchenforten der Betteran merft feine Aufmertfamteit erreaten. Er felbit aber faat:

Miterwärde, legte ber biedere, viel erfahrene und kenntnifreiche großbergogl, Mecklenburg-Strelizische Kammerherr von Schuler bilbburghausen, funfzig Sahre hindurch des Bertlarten inniger mand. Schäbburg Materialten state auch der edle, alles Gute und Schöne eifrigft fordernde Staatsminister von Könis in Metrigen hingu. Außerdem wurden die Norrebe zu von Truchse bingen bingu. Außerdem wurden der Norrebe zu von Truchse binfichem Werte über die Kirschen, Ernst Bagners Reisen aus n Fremde in die heimath, Kriedrich Mosengeils Briefer den Dichter Ernst Wagner, einzelne Nachrichten und Necensia- im in Zeitschriften z. zu diesem biographischen Ivede benutt, und im Unterzeichneten gebuhrt nur etwo das Kerbent des Sammelns wir Zusammensehens bei dieser gleichsam mussischen Arbeit.

"Biel, viel zu frub wurde ich aus bem fittlichen, ftillen mutterlichen Saufe auf die atabemifche Laufbabn binge trieben." Oftern 1778 gingen beide Bruder nach Leipzig wo fie ebenfalle nur ein Jahr verweilten. Sier befant fich zu gleicher Beit ihr Better, Ferdinand Eruchfef von Beghaufen, einziger Cohn des oben ermahnten Dheimit und Bormunde, beffen hofmeifter, ber nachmalige Betten burgiche, im Jahr 1805 verftorbene, wurdige Amtmanr Eramer auch vielen Ginfluß auf bas fittliche Betrager ber beiben andern Junglinge hatte und fie von manchen Thorheiten ihres Altere abhielt, fo bag fie nicht nur in Siegen, fondern auch in Leipzig eine mufterhafte Muffub: rung bezeigten, ohne fich von frohfinniger Gefellichaft aus. aufchließen. - 3m 3. 1774 fchidte der forgfame Bor: mund die beiden Bruder nebft feinem einzigen Cobn, unter Gramers Leitung, auf Reifen. Die Reife-ging über Berlin, Dreeben und Prag nach Wien und Ungarn, und von ba über Regensburg und Rurnberg nach ber Beimath gu= rud. Bei Diefer Gelegenheit wurden fie bem großen Friebrich, dem Kaifer Joseph und andern hoben Sauptern vorgeftellt, und Diefer Durchflug blieb befonders nicht ohne Ginfluß auf des Singefchiedenen Geiftesauftlarung. — Bon nun an verweilte unfer Truchfest einige Boit bei feiner theuren Mutter, und lernte bafelbft ben, nun auch ins beffere Leben eingegangenen, nachmaligen Guverintenbenten Cohnbanm in Rodach, einen vielfeitig gebildeten und talentvollen Mann \*), tennen, mit welchem er eine genaue Freundschaft tnupfte, vorzüglich burch Gefühl und Reis gung für Dichtfunft und die mit berfelben in Berbindung stehenden Geifteswerte gewedt. Go poetifch aber auch bas Gemuth biefes Eblen gestimmt war (bies beweifen unter andern auch bie Fresco-Gemalde, welche ein damals berühmter Maler unter feiner Leitung und Unordnung in feiner Burg ausführte), fo weit war er boch entfernt, Dichter zu fenn, indem, wie er felbft geftand, er nicht einmal einen fogenannten Leberreim gu fertigen vermochte; Die Dichtungen Anderer bingegen wußte er mit Beift und Sinn aufzufaffen und meiftens richtig zu beurtheilen. Das von zeugen namentlich die mit Beinrich Bog und Ernft Bagner gewechfelten Briefe. Im Sahr 1775 besuchte ber Berewigte feine damals in Caffel lebenbe Schwefter, mo er an dem febr glangenden und fur jene Beit bochft geords neten Militar befonderes Boblgefallen fand und fich ents fcloß (1776), Dienfte unter der Garde gu Pferd gu nebe

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. flehe n. Netrolog ni. P. 1078.

men, in welcher er als Rornett mit Oberlieutenanterana angeftellt wurde. In biefe Beit fallt feine Befannticiaft mit dem Cammerberrn bon Schuler und ber Anfang ihrer in ber Rolge ftete wachfenden Freundschaft, ba auch v. Schuler bei ber Fußgarde diente und mit v. Er, in ders selben Garnison ftand. Im Spatherbft bes Jahres 1777 ging v. Schuler nach Amerita, wo fein Regiment zwei Grenadiercompagnien batte, und wofelbft er, fo wie bei feinem Aufenthalte in England, bis jum 3. 1784 von feinem Freunde getrennt war. Bei beffen Rudtebr murben bie gegenfeitigen Geelenbande noch inniger und burch Bermanbtichaft noch fconer gefchlungen, indem fich eine Richte bes v. Aruchses mit des Freiherrn v. Schulers Schwager, bem Cachfen Coburg'ichen Sausmaricall v. Sanftein, und eine aus biefer Ebe entiproffene Sochter fich mit eis.

nem Reffen von Truchfeffer Seite vermablte.

v. Ar. verlebte ungefahr 12 Jahre im Deffen. Caffelfden Dienfte, geschätt und geachtet von jebem, ber ihn tannte. Gr wurde mabrend Diefer Beit gum Rittmeifter beforbert, und erhielt im 3. 1786 den von ihm erbetenen Abschied mit bem Charafter eines Majors. Da bie Aruppenabtheis lung, bei welcher er ftand, nie zu Felbe gog, fo hatte er auch teine Gelegenheit, fich im Kriege auszuzeichnen; bagegen wurde er unter der Leitung bes bamaligen gefchich tm Stallmeifters bunereborf ein febr guter Reiter, und wegen feiner traftigen Goftalt und feines blubenben Masfebens hielt man ihn mit Recht für einen der fconften Sitaffieroffiziere. Die baufige Dufe, welche ibm fein Dinit geftattete, benutte er, um feinen Beift möglichft antabilden, wogu der Umgang mit den gu jener Beit in Caffel lebenden berühmten Dannern bas meifte beitrug. Diefe waren vorzäglich fein Regimentschef, ber als Schrifts Reller und Diplomatiter rubmlichft befannte Generallieus tenant und Staatsminifter v. Soliefen \*), v. Dobm, der Diplomate; Georg & orfter, ber Beltumfegler; & oms mering, ber ausgezeichneteiBunbargt; Johannes von Raller, Der Geschichtschreiber, Mauvillon, Runde, Liedemann, Cafperfon, die Mergte Dichaelis und Balbinger ze. Dantbar bat er oft gerühmt, bag biefe Ranner feine Bigbegierbe geweckt und burch beren Bes friedigung feine Bilbung bewirft hatten. Gie pflegten in wegen feines lebendigen Ginnes für Recht und Babt-

<sup>\*)</sup> Man febe beffen Biographie im 3. Jahrg. b. n. Retr. b. D. 2 Ihi. Nr. 207. 1827.

heit den Gos von Berlichingen zu nennen... (G. die Gir leitung gu Truchfeß pomologischem Berte). Daß abe wie bin und wieder gefagt wurde, mabrend feiner Dienf geit ober auch nachber, v. Er. eine einflugreiche Berbinbun mit Englandern und Frangofen unterhalten habe, ift burd aus unmahr, und ware fcon beswegen febr fcwierig ge wefen, ba er von ben Sprachen beiber Rationen fo gu als nichts verkand. Er war blos Deutscher im eigent lichften Ginne des Bortes und tannte die fconwiffenfchaft lide Biteratur ber Muslander nur aus Ueberfegungen. MI nach Banbgraf Friedrichs II. Sobe beffen Regierungenach folger fofort eine Militarordre gab, nach welcher die Gub alternoffiziere die größte Subordination gegen ihre Saupt leute beobachten und die Subordination gegen die Stabs. offiziere grenzenlos fenn follte; fo fiel bies v. Er. fo wie mehrern andern fcwer auf und er, ber fich fonfi febr aut in die nothwendige militarifche Ordnung gu fu: gen wußte, außerte fich barüber bei feinem Chef, gugleich um feine Entlaffung bittend, welche ihm ber Rurfurfl Wilhelm I. hochft ungern ertheilte, mit ber größten Frei: mutbigfeit, weil Alles in ber Belt feine Grenzen habe, folglich auch die Subordination. Bu diefem Schritte beftimmte ibn außerdem auch die Barte, mit welcher bas in mancher Sinficht lobenswerthe Syftem ber Sparfamteit vom neuen Regenten ausgeführt wurde und die feinen fo garten Ginn für Recht verlegte.

Rach v. Er. Austritt aus bem beffifchen Dienfte, über= nahm und bezog er die in der bruderlichen Theilung 1780 ererbte Bettenburg, wo er mit bem Beiftande feines mir= bigen Freundes, Des Amtmanns Gramer, nicht nur feis nen Sausftand, gwar weniger prachtig, als folid und bes quem einrichtete, fonbern auch Die herrlichen Umgebungen feiner Burg nach und nach gu einem nublichen Garten umfcuf, in welchem er hauptfachlich auf Die Dbfteultur und inebefondere auf Die der Kirfchenarten Ruckficht nahm, aber auch im Fortgange ber Beit einen Wart berftellte, worin er viele auslandische Holzarten mit bem fconften Gebeihen anpftangen ließ. Alles biefes gefchab nach ben Theorien Dirfchfelds und des Beffen-Caffeligen, mit ihm befreundeten, hofgartners Schwargtopf. Gang im Gintlange mit feiner alterthumlichen Burg und beren in= nern Ginrichtung, in welcher fich bas alte Mitterthumliche überall aussprach, führte v. Er. auch die Berichonerungen feines Parts aus. Die vorzüglichften biefer Bergierungen, waren: eine febr taufchend nachgeabmte Burgruine, ein

Monument für Got v. Berlichingen und Frang v. Gidingen, ein gleiches gum Andenten Ulrichs v. Ontten, eine gothifche Rapelle, eine Ginfiebelei, ein Plat fur Minne fanger, eine Zodtentapelle mit Bebachtniftafeln, abgefchies benen Freunden geweiht, und ein feinen beffifchen Freunben an einem Belfen geftiftetes Dentmal (G. Mofengeils Briefe aber ben Dichter Ernft Bagner, 2. Bochn. p. 106 bis 108; Ernft Bagners Reifen aus ber Frembe in Die Deimath, 1. Ab. 10. Brief.) Alle diefe nach größerm und Eleinerm Magiftabe aufgeführten Gebäude, fo wie die Gange Des Parts, waren mit paffenben Auffchriften gefcmudt, in benen fich ber reine Ginn bes Berewigten aussprach. In feinem letten Billen verordnete er, bas fowohl Garten als Part im beften Stande erhalten werben follten, was auch möglichft geschieht. Ueber den eifs rigen, mit großer Unftrengung und bedeutenbem Roftens aufmand verbundenen bang bes eblen v Er. gur Domologie und über feine allmähligen Fortschritte in derfelben gibt Die Ginleitung gu feiner im Cotta'fchen Berlage 1819 et. fchienen, und, ba ber Berfaffer felbft bereits an ber Staartrantheit litt, von dem tenntnigreichen und biebern, vor mehrern Sahren auch beimgegangenen Pfarrer gu Effelber, Fr. & im. Deim, redigirten "fpftematifchen Glaffification und Befchreibung ber Rirfchenforten" genaue Austunft \*). Beld' ein naber Beiftesvermandter von Truchfeß im als ten ritterlichen Bieberfinne und in ber Pflege bes Guten mb Schonen ber Staatsminister v. Konit gu Meiningen, bav. Zr. felbft mehrmals in biefem Berte mit Innigfeit ben beinigen neunt, auch in bem regen Sinne fur Raturfconbeiten überhaupt und für die Obstcultur insbefondere gewefen fen, bas beweift bie berrliche v. Conisiche Inlage gu 3es tufalem unweit Deiningen, in welcher auch noch viele Bettenburger Rirfchenforten fortgebeihen. v. Er. Freund: fcaft mit Ronis erblubte icon in ber garteften Rindbeit. Letterer ward auf bem Gute des Sauptmann v. Aruche fef ju Beghaufen unweit Bundorf erzogen. Diefer was der Bruder feiner Großmutter, mithin König ein Reffe feines Freundes à la mode de Bretagne. Darquf beutet

<sup>\*)</sup> Ein classische Werk, welches einer weitern Berbreitung batte gewürdigt werden sollen, als es dis jest der Fall gewesen zu seon icheint. Man sindet darin auch manche Belege, die don Aruchse vortressischem Charafter zeugen, 3. B. seine behutame, schonende Beurtdeitung Anderer (man lese nur, wie er Ehrist, den oft gestadelten, zu erischuldigen, wenn auch nicht gerade durchaus zu verzichtlichen sollen, geschen fecht, eine strengessewissendigteit, höcht bereitwillige Gefälligkeit, herzeiche Dankbarkeit zu.

auch bas v. Ar. selbst augegebene und als Aiseltupser eine Abeile des Sicklerschen Obstgartners vorgebundene Doppelbild mit der Umsquist: "Aruchses und Könis, durwipschaft, Freundschaft und Liebhaberei verbunden." Bet ere fit durch die Fruchtschukre angedeutet, welche da Bild umgeben, deren eine, in einem Kirschenzweige, di Borliebe des Berewigten für diesen Theil der Obstund

bezeichnet.

3war nicht eigentlich reich, aber boch wohlhabend ge nug war v. Er., um feine, auch für Andere nüblich Liebhabereien gu befriedigen, und feiner unbegrengten, nut leiber manchmal gemigbrauchten Gaftfreundschaft Genuge gu leiften. Gein hanshalt war ber geordnetfte und mußte es fenn; benn fonft mare es ibm nicht moglich gewefen, bas gu thun, was er that. Gein Tifc war aut, aber frugal; Erholung fand er im Billards, Abifts und E'homs brefpielen, meiftens zu geringen Ginfagen. Seine geiftigen Beschäftigungen bestanden vorzüglich im Sefen fcon-griftiger Schriftfteller, sowohl Dichter, ale Romantifer. (G. Die Briefe aber Ernst Wagner, 2. Bochn. p. 111.) Bon Betteren geborte Cafontaine eine Beit lang gu feinen Bieblingen, ale er aber Polygraph murbe, wendete er fich von ibm ab. Doch vernachläffigte er auch nicht Lebensphilosophie und Audirte fleifig die besten Schriftstel-ler in diesem Face. Gothe und Schiller waren mit Recht feine Lieblingsbichter, eben so Wieland; doch fand er in der fpatern Beit manches an dem Erftern auszusesen, befondere an beffen Bahlvermandtichaften und an mehrern Stellen in Bilbelm Meifters Lebrjahren. Er unterhielt, fo lange es ihm möglich war, einen lebhaften Briefwech= fel mit ben ibm perfonlich befannten Schriftstellern, auch mit einigen ibm perfonlich unbekannten, als mit La Motte Fouque, Souwald u. A., die feine Schreiben mit dem größten Bergnugen aufnahmen. Briefe von Truchfes an Mofengeil und Ernft Bagner, fo wie mehrere von Bag: ner an ihn finden fich im 2. Bochn. ber Briefe über ben Dichter G. 203. pag. 116 2c. Gein fleifigfter und interef. fantefter Correspondent war und blieb jedoch ber verewigte Beinrich Bog \*), beffen Briefe nach v. Ir. Beimgang an Die wurdige Mutter Bog zurnckaeschickt wurden \*\*). v. Er. be-

<sup>\*)</sup> Man sehe bessen Biogr. im n. Netr. b. D. 4. Jahrg. 1. Th. Rr. xvii.

<sup>\*\*)</sup> Diese find nunmehr durch den Druck bekannt worden, wie aus folgender Rachricht in der Reckusion des Bog'ichen Leschulos Schulzeitung 1827, Monat Zulius, erhellet: "Abraham Bos, Brus

faß eine giemlich beträthtliche Bacherfammlung, bie, nach feinem Ledten Billen, auf ber Bettenburg ale eifern verbleiben muß. Gie beftebt größtentheils aus fconwiffenfchaftlichen Werten, fo wie aus Schriften über bie Garitentunft und Dbfteultur; both mangelt es in berfels ben auch nicht an Gefdichte. Lander . und Boltertunde und an Sebensphilosophie. Borguglich ift gu bemerten, daß w. Er. Die meiften unferer befferen Dichter , von Grophius und Bogan an bis auf die neueften Beiten fammelte und nach ihrer Anfeinanberfolge gesebnet auf. Chen fo enthalt bie Bibliothet bie M. Efteraturs zeitung von ihrem Anfange bis jum Todesjahre des Befibers, Diefe Bucherfammlung Riftete großen Rugen in ber gangen Umgegenb, befonbers unter bem benachbarten Abel und ber Geiftlichfeit, wiewohl ber gefüllige Berleis ber oft Berluft und Befchabigung an feinen literarifchen Schaben erlitt.

Bald nach v. Ar. Austritt aus dem heffischen Dienste verspürte er eine Abnahme seiner Sehtraft, wie auch eine merkliche Gehölschwäche, besonders im linken Ohre, ohne sied Ursache davon erklären zu können. Er zog mehrere berühmte und weniger gekannte, vielleicht nur zu viele Aerzte über seine ersten Beiden zu Rath, brauchte, was ihm verordnet wurde, und machte dadurch beide Uebel noch schlimmer; doch konnte er Andere, wenn sie deutlich und nicht überlaut sprachen, noch dis an sein Erbensende utmlich gut verstehen. Mit seiner Sehkraft kan es aber lieder dahin, daß er ungefähr gegen die Zahre 1799 n. 1800 nicht mehr fähig war, selbst zu lesen. Im Sonnthiste war er fust ganz blind, aber bei bedeckem himmel und mit einem Augenschirme vermochte er noch die in die leste Periode seines Lebens Billiard und Whist zu seisen, und in seinen weitlauftigen Anlagen wuste er bester Bescheid, als der Hellsehndite.

Als die politischen Sturme auch über die ehemalige Reichsritterschaft losbrachen und der frankliche Abeit dersselben fich unter Baierns hobeit fagen mußte, wurde v. Er. von seinen Commilitonen aufgerufen, dem damals in Bamberg gehaltenen Congreß als Deputirter der franklischen Ritterschaft beizuwohnen. Zwar eilte er dabin, lehnte aber die ehrenvolle Aufforderung wegen seiner kör-

ter von Deinrich Bos, läst in der kurzen Norrede zu seines Bruders Leschplos die eignen Briese des Berewigten an Ritter Truchses (nun auch von Bielen betrauert) sagen, wie ihn seine Ausgabe begeißert 2c.

perlichen Nebel ab. nakm jedoch indirect an diesen & banblungen Antheil burch manchen auten und flugen Ra welchen er benen gab, die ibm großes Bertrauen fche Bei immer gunehmender Augenschwäche, wo graue Stear unvermeidlich ju fürchten mar, unterna er mit feinem Areunde Schuler und bem Baron 2031 Truchfes eine ungefahr zweimonatliche Reife nach Schr ben und durch bie Pfalg, beren hauptzwed ein Bef bei ihrem gemeinschaftlichen Freunde, bem tonigl. w tembergifchen Staatsminifter pon Bangenheim war. ununterbrochen fconem Better begunftigt, verweilten Reisenden mehrere Tage bei den von Rudtschen zu L Digheim, bei Berlichingen in Sarthaufen, dem Ritterf bes alten Gog von Berlichingen, fo wie bei alten & tannten in heilbronn und verlebten vier frobliche Boch hei ibrem lieben Wangenheim in Stuttgart. Sier maten fie Befanntichaft mit mehreren intereffanten und gei reichen Mannern, porzüglich mit dem Geb. Rath v. Bai mann , bem Dichter Saug, bem Sofrath Reinbed, Phil fopben Schelling und bem Bildbauer b. Danneder. meiften aber fprach fie der gu frub verftorbene Profess Beinrich Bog an, und fie tnupften mit diefem eine greun fcaft. Die nur ber Zob bes Lettern bienieben enbigt Dit Bog, bem Bater, mar bingegen v. Er, in ber lest Beit weniger gufrieden, befonders wegen feines Bene mens gegen Stolberg. Die Rudreife ging über Rarl ruhe und Mannheim, wo fie vom Grafen Bengel. Ste pan, Berf. bes golbenen Ralbes, viele Boffichteiten g noffen, bann über Beidelberg, Darmftabt, Michaffenbui und Burgburg; auch murbe eine Rebenreife nach Ebu gen gemacht, wo die Banderer mit bem nunmehr ebei falls veremigten Dichter, Geb. Rath v. Thummel, bei beffe Schwiegersobne v. Abungen gufammentrafen. Reife murbe ein Musfing nach bem Schloffe Sobenftaufe und beffen Umgegend unternommen, und in Goppinge Die Betanntfchaft mit bem jegigen baierfchen Bunbestagsig fandten von Berchenfeld angefnauft, welcher bem bingefch benen bis an beffen Ende mit inniger Freundschaft ergebe blieb. 3m Jahre 1811 machte Ir. in Schulers Begle tung eine tleine Reife nach bem Babe Liebenftein, mo f ben liebenswurdigen Schriftfteller Rochlig querft tenne 3m Commer 1813 besuchten Beinrich Bo Schuler und hobnbaum bie Bettenburg, wobin auch be Damals noch unbefannte Dichter Friedrich Rudett eing laben murbe, welchen v. Er. burch ein Manufcrint feim

patriotischen Bieber und ber gehaumischten Sonneite liebgewonnen hatte. Der junge Dichter erschien, theilte der Bettenburger Tafeleunde noch mehrere feiner Poelien mis, und, aufgemuntert durch einstimmiges Lob, entschloß er fich, nuter dem Ramen Freimund Reimer, zur Derausgabe seiner erften Gedichte, worauf zwischen ihm und v. Ar, ein enges Freundschaftsbundniß entstand. In einem Gerdichte (wenn Referent nicht irrt, nachber in einem Jahrgange des Franentaschenbuches abgedruckt) auf die hochgentfeier eines Reffen von Tr., fehildert Rückert die Bets tendurg und ihren Bester auf eine diesen und ihn felbst

ebrende Beife.

Bon ben in seiner Rachbarschaft lebenden fürftlichen Personen war Aruchses geliebt und geschätet. Borzäglich beetete ihn der bochtiel. Derzog Georg von Meiningen mit seiner Freundschaft, welche auch auf dessen Durcht. Witwe und auf den jeht regierenden Derzog Bernhard überging, bei dessen jeht regierenden Derzog Bernhard überging, bei dessen Pathenstelle zu begleiten. Einer gleichen Ehre würdigte ihn die, ihm mit besonderer huld geneigte, verewigte herzogin von Dildburgbausen, eine wegen ihrer Aalente Herzogin von Dildburgbausen, eine wegen ihrer Aalente Herzogin von Dildburgbausen, wegen ihrer Aalente Herzogin von Dildburgbausen, weine Genard. So oft er seinen Schuler in Dildburghaus sen Edward. So oft er seinen Schuler in Dildburghaus sen Sdward, befand er sich auch in der Gesellschaft dieser liebenswürdigen Fürstin. Eben so wurde er von den Conduct Derzschaften, in deren Restong er früher mehrere Wurger Derrschaften, in deren Restong er früher ihn einst mit seiner Burch.

Rach ber oben beschriebenen Reise nach Schwaben und der Pfalz nahm v. Ar. seine gewohnten Beschäftigungen wieder zur hand, ließ sich vorlesen, dictirte Briese, ordenete seinen großen Katalog von Rieschensorten ze. Wenn keiner seiner vertrautesten Freunde bei ihm war, durch die er gern-die wichtigsten Briese besorgte; so geschah dieses durch einem treuen Diener, den er gern aus dem Schulzleherseminario zu hildburghausen wählte, und es ist fein Kall bekannt, daß einer derseiben dieses Bertrauen gesmisdraucht hatte. Deffentlichen Dank verdient aber auch der brave Pfarrer Eller von Manau, der in den letzten Jahren Ze. ganze Gorrespondenz mit seltner Discretion und hingebung sahrte. Aus für ihn sehr tritigen Ernschen entschloß er sich nie zu einer heirath. Sein hans, halt wurde von einer gebr treuen Verson und einer aus-

gezeichnet guten Rochin beforgt, welche beibe gegen pierfig Jahre bei ihm blieben und in feinem Zeftamente reich-lich bebacht wurden. Der Erbe feiner Lehnguter war fein Bruber, und fein Modialvermogen wurde, nach Abjug ber Legate, unter biefen und die Rinder feiner Schwefter vertheilt. — Gegen bas Jahr 1822 hatte ber grane Staar in feinen beiben Augen, befonders in bem linten, fo febr , zugenommen, daß er fich endlich zu einer Operation ent= folog, worn ihm fein und Schulers vertrauter Freund, Der jegige heffifche Generalmajor von Bebern, ben rubm= lichft Dekannten Bofrath Dr. Bangenbect in Gottingen vor= fchlug. Diefer tam auch im Geptember bes gebachten Sabres nebft feinem febr gefdicten und wurdigen Webulfen Dr. Pauli auf ber Bettenburg an; Couler eilte ebenfalls dabin gur Unterhaltung, Pflege und fonfligem Bei= fand des Patienten. Bewogen von feiner Bergensgute, nabm v. Er. noch brefandere arme Staarblinde, zwei Frauen und einen Monn, gu fich ins Saus, forgte fur beren Un= terhalt, Arznei und andere Bedürfniffe, und ber treffliche Langenbeck operirte fie unentgelblich. Diefe vier Operas tionen, jede nur auf einem Auge, bei ihm auf bem linten, gludten vollkommen, und man begte fcon bie freubigfte hoffnung', bag ber eble Ritter fich wieder an Got= des herrlicher Schopfung, für bie er fo viel mabren Sinn batte, murbe ergogen tonnen. Aber bas Schickfal batte es leiber anbers befchloffen! - Langenbeck blieb etma viergebn Tage auf ber Burg und Dr. Pauli beinahe fechs Bochen. Dem Anscheine nach ging Alles ben ermunsch= teften Gana: aber nachbem Pauli, und turg barauf auch Schuler, abgereift waren, mochte fich v. Ar. vielleicht allzus frub in Die ichon etwas frifche Detoberluft gewagt haben. Sein operirtes Auge entzundete fich heftig und auch bas nicht operirte murbe von ber Entzundung ergriffen. ongewandten Dabe und Mittel ungeachtet erblindete baber Das Auge gang, mabrend bas nicht operirte noch haufig entzundet mar. Die übrigen Operirten hingegen erhielten ibre Sehfraft volltommen wieber und erfreuen fich ber= felben noch fest.

Seit dieser Epoche nahmen die Leiden des Greises täglich zu. Der Gebrauch des eiskalten Waffers, mit dem er sich alle Morgen den Körper wusch, wie man ihm gegen die Anfalle oft wiederkeinender Koliken gerathen hatte, vermehrte die Congestionen und trieb die gichtlichen Stoffe nach den edleren Theilen; daher seine Schwerhder rigteit und Augenübel, die spattern Ursachen feines Hoserigkeit und Augenübel, die spattern Ursachen feines Kos

bes, an benen jeboch auch der übermäßige Wenng bes Randtabats Untheil haben mochte. Das heftigfte Mus genweb, baufige, von Schwache berrubrenbe Unterleibes befdwerben , welche Ropffdmergen und Schwindel verur: facten, ertrug jedoch ber Dulber mit mannlicher und driftlicher Standbaftigfeit. Da rief er oft aus: "Run, jenfeits wird es gewiß beffer; benn bort befommen wir ja Alle das ewige Licht!" Die Korperschwäche nahm gu. vielleicht befordert burch fein allangroßes Bertrauen auf Argneimittel, und fo fdwanden auch nach und nach bie Rrafte feines Beiftes, fein Gedachtnis nahm ab und fein ganges inneres Gefühl war nur auf feine torperlichen Beis ben gerichtet. Go fand ihn Schuler im Spatherbft 1824. als er gerufen ward, um ihm gum Riederschreiben eines langen Codicills zu feinem letten Willen behulflich zu Er mar fur teine Lecture, Die nur einiges Rachs benten erforderte, mehr empfanglich. Dabei murbe er, gang gegen feinen eigentlichen Charafter, launig und murrifd. Roch am 17. Februar Abends verfuchte er fich an ben Tifch zu fegen, mußte aber wegen übergroßer Enttraftung auf fein Bager gurudgebracht werben, wo er bis gum Morgen bes 19. faft befinnungelos lag. Gegen 11 Ubr Mittags fragte er nach feinem Schuler, welcher auf tinen Augenblick in ein anderes Bimmer gegangen mar. und bei Diefer Frage faßte er zugleich die Hand feiner Richte und achtmonatlichen, unermubeten Pflegerin und firte fie mit ben Worten an feine Lippen: "Dant bir, witt Bottchen!" Rach einigen Minuten fchied er fanft biniber, und die Erbe hatte einen ihrer beften Menfchen verloren. - Um 22. barauf murbe, unter bem Bergus ftrimen ber gangen Rachbarfchaft, feine bulle auf bem Giechhofe gu Danan gu ihrer Rube bestattet; benn Ar. wollte ausbrudlich bier unter feinen Unterthanen, und nicht im Erbbegrabniß begraben fenn.

Neber den Charakter des Verewigten, welchen Ref. selbst nicht naher kannte, mögen hier zwei vollgültige Zeugen sprechen. Friedrich Mosengeil in seinen Beugen über den Dichter E. Wagner (2. Vod.). S. 106.) dräckt sich also aus: "In ihm that sich die Niederkeit und Kraft des ächten deutschen Alt-Ritterthums einem Jeden unverkennbar kund. Ein treuer, sester Muth, immer und überall sur Wahrheit und Recht zu sprechen und in handeln; ein gerades, gesundes, unbestechliches Urtheil über Menschenwerth und Menschenthat; ein großartiger Sinn. — auch den Seringsten achtend und liebend, der

.1

fich ihm als gut bewährte, - aber felbst ben Gröften und Bornehmsten verachtend und fliehend, sobalb er bie beiligen Forderungen ber Sumanitat unerfullt ließ; \*) eine feltene, bochit einfach bergliche Umgangeweife, wo-Durch er alle Braven, Die fich feinem Rreife naberten, unwiderfteblich in benfelben hineinzog, um fie fich auf ewig zu befreunden ; freie Gelbftftanbigfeit bes Beiftes, Seftigfeit der Grundfage, gebaut auf fittliche und religiofe leberzengungen; Die ansprechendfte Gemuthlichteit. verbunden mit einer enthuffaftifchen Liebe fur eble Beis ftebergeugniffe beutscher Schriftfteller, fo wie eine, fich felbft richtig leitende Wahl und ein gelauterter Gefchmack bei ihrem Genuß: — alles dies find Eigenschaften, wie fie fich felten in fo ausgezeichnetem Grabe vereinigt fin= Den burften." - Der Rammerberr von Schuler aber, ber v. Er. am nachften ftand, und fein unumfdranttes Bertrauen befaß, urtheilt in feinen mitgetheilten, bem Referenten zu bem berglichften Dant verpflichtenben Beitra-gen gu biefer Biographie aber feinen verklarten Freund folgendermaßen: "Gein Gemuth war das befte, aufrich= tigfte, mabrhaftefte und bieberfte, was jemals bie Bruft eines Sterblichen befeelte, und feine gange Sandlungs= weife und Dentart entfprach demfelben. Gein Beift, ob= fcon entfernt von aller sogenannten Superioritat, war bennoch burch fleißige Becture und eigenes Rachbenten ge= bilbet, und ob ihm gleich bie Ratur Die Gabe ber Dicht= tunft verfagt hatte; fo herrichte boch in ihm viel mabre Poeffe, die fich befonders in feinen Gartenanlagen und in feinem Umgang tund that. Gben fo bezeigte er bie aus= gebreitetfte Boblthatigfeit. Bei ber eigenen Uebernahme und Bermaltung feines Erbtheils fand er bie meiften Bauern in feinem Dorfe Mangu beinabe bis zu Bettlern verarmt. Um ihnen aufzuhelfen, zerschlug er feine Felber und vertheilte fe gegen leichten Pachtgins unter feine Die gang Berarmten unterftatte er burch Unterthanen. Borfchuffe an Gelb und Getreibe, und nach einigen Sab= ren genoß er die Freude, daß tein durchaus armer Bauer mebr im Dorfe ju finden war; boch fab er fich genothigt, einige lieberliche und unverbefferliche Menfchen aus feinem Gebiete zu entfernen. Rein Armer ging unbefriedigt von

<sup>\*)</sup> Sein Miberwille gegen thorichten Abelfiols und feine Achtung für ben bargerlich ehrbaren Stand zog bem eblen Ritter noch in seinem Militarie angen gefantlichen Bwegt kampf zu, ben einzigen, zu welchem er sich genothigt fand.

feiner Thure, und in ben Rothfahren 1816 und 1817 Belagerten feine Bohnung Sunderte, die alle nach Doglich: teit gefpeift murden. Auch in andern Fallen fuchte Er. gemeinnubig zu wirten; fo ließ er g. B. im Dorfe Das nau einen neuen Rirchthurm gang auf eigene Roften, wels de fich gegen 1500 fl. beliefen, erbauen. In ber Rache barfcaft ftiftete er aberall burd, feine Bibliothet und burch feinen lebrreichen, beifpielgebenden Umgang ben größten Rugen und verbreitete, foweit fein Birtungtreis reichte, Sicht und Aufklarung. Christ war er im eigent-lichsten Sinne bes Wortes, obgleich tein Orthodox im firmgften Berftanbe. Er glaubte an Gott und an ein ewiges Beben, ließ aber übrigens alle bem menfchlichen Beifte unbegreiflichen Dyfterien bei Ceite liegen; bie Lebre Chrifti mar ihm das bochfte. Die Rirchenverfamms Innaen befuchte er bes Beispiels wegen febr fleifig, wies wohl er bei feinem fchlechten Gebor nur wenig von ber Predigt verftand. Seine gegen alle gebildete Menfchen ansgeubte Gaffreundschaft brachte viele fonft einander entgegen Gefinnte in naberen Gintlang, fo daß bie proteftantifchen und bie tatholifden Geiftlichen in ber Rachs darfchaft in genauere Berbindung mit einander tamen and einig und friedlich gufammen lebten. Demuth und feter Dant gegen den Geber alles Guten waren Saupt jage in dem Charafter bes Berewigten; feine Leiben ers tug er mit mahrhaft chriftlicher Gebuld, und wenn ibn un Rorperfcwache im lesten Bebensjabre oft marrifc w eigenfinnig machte, fo murrte er boch niemals gegen finn Schopfer." Co foilbert Couler bie Lichtfeite in bem Charattergemalbe feines trauteften Freundes, aus fert aber felbft in einem Schreiben an ben Refer., bal der Biograph feinen &r. in geistiger hinficht nicht alle juhoch ftellen mochte. "Rehmen - fo fabrt Couler fort — was ich febr zu glauben geneigt bin, die Abge-schiedenen noch Antheil an dem, was hier auf Erden vor-geht; so würde es meinen verewigten Freund gewiß felbst fcmergen, wenn man ihm Eigenschaften beilegte, Die er nicht befaß. \*) 280 gicht ift, herricht auch Schatten und

<sup>\*)</sup> Bon biefer Sould glaubt ber Ref., welcher nur gefammelt, geprüft, verglichen und gesichtet hat, frei ju fenn. Nicht blos die austrierung des wurdigen berausgebers biefes Netrologs, sons vern auch eigener beutscher Patriotismus bewog ihn, den Unparstheiischen, zu biefer muhrvollen Arbeit, wahrend welcher fich auch manche Stimme mit gerechtem Tabel erhob, daß diesem eblen Deutsichen noch kein beutscher Schriftkeller ein biographisches Denkmal gesetzt fich unfer um die Wissenschafte und Kinfte

kein Sterblicher ift von Fehlern feel; doch ist der Schatten in seinem klaven, bellen, gemuthlichen und wahrhaft kindlichen Geiste nur schwach. So wenig er Unrecht that, eben so wenig fonnte er dieses von Andern leiden, war aber vielleicht bierin bisweilen zu strenge. Auch war es ein Glück für ihn, daß er von zarter Ingend an meist nur mit diedern und rechtschaffenen Menschen in Berühzenng kam, denn sein 'offenherziges hingeben hätte leicht gemisdraucht werden können; überdies war Menschenkenntzwiß eben nicht seine gläuzendse Seite, wozu denn auch im reisern Alter, in welchem man sie am meisten, oft durch bittere Ersabrung, erwirdt, seine Gesichts und Gehörschwäche beitrug. Oft traute er zu viel auf schone Worte und fand sich nachmals häusig getäuscht."—
Noch ein anderer herzensfreund von Ar., welcher

Noch ein anderer Bergensfreund von Ar., welcher aber nicht genannt fenn will, liefert auch einige Buge zum Lebensgemalbe des Berklärten. Das Talent der feinen Unterhaltung, ja fogar der Wohlredenheit, wenn es galt, desgleichen eine unerschöpfliche, zu froher kaune

bodverdienter mit vielumfassender Gelehrsamkeit geschmudte Hoftschaft Vr. 23. 19: Mar; 1828: "Es ist uns fast unglaublich vorgesommen, daß es dem kleißigen Vojat durch uns salt unglaublich vorgesommen, daß es dem kleißigen Vojat durch uns nicht gelingen vollte, über Woris v. Bethmann in Frankturt a. M. und über den hochberzigen Biedermann von Truchfeß auf der Bettendung nirgends genügende Auskunkt erhalten zu können. Wie, sollte denn keiner von Allen, die sich an Bethmanns Tajel satt aßen, und in seiner Kunstischau eingeführt, den für 260 nicht unempränglichen Bestser in den schönsten Robensarten dubigten, sollte keiner von den tresslichen Mannern, Dichtern, Schriftellern, die der altritzterlich zesinnte Truchjeß vielfach demittigete und erquickte, etz was für einen literarischen Eeichenkein thun? Wahrlich, dies Jämmerlichteit sie in trauriges Wahrzeichen underer vielsprechenden und nie handelnden, nur nach dem Ehrenslob blickenden Buchtabenmänner! 10.1111 und beser krenger, jedoch gerechte Tadel trifft wentalkend den Vesernerund.

weniastens den Referenten nicht.
Dieser aber ersaut fich, eine ähnliche, auch für den Netrologen nicht unpassende Bemerkung freimuthig auszuhrrechen, welche sich ihm schon mehrmals und während der Absasuhrrechen, welche sich ihm schon mehrmals und derem der Absasuhrrechen, welche sich ihm schon mehrmals und der Empsiedung ausderang. Es werden nämlich in unsern gelesensten deitschriften, Reisedeschweikungen, Briefdammlungen zo. nicht selten Personen ruhmwoll ausgestührt, ja wohl gar die zur Wergdsterung gerriesen, blos weit sie, so glücklich waren, zu gewissen Bekanntschaften und Kamilien zu gehoren, die sich über Andere eine ungerechte Superiorität ansmaßen und sich allein für die sognannten Keinen (?) halten, obsgleich bei näherer Beleuchtung ihre Namen durchaus keine Erwähnung verdienen, und unter ihnen Menschen als ausgezeichnet darzessellt werden, welche dem Staate, worin sie lebten, nicht blos nichts nügten, sondern wohl gar demsselben zur Last sieler werderbliche, allen Rechtlichen höcht anstöge, widerliche Bod-budelei?

simmende Jovialität erhob den gefeierten Sitter zum Gunkling der Farken, der Frauen und der ausgezeichnetzen Nauen kanner seiner Beit. Aus verlor sich seine sonk sehr des Vanner seiner Beit. Rur verlor sich seine sonk sehr die Geduld ermüdende Wetall. Er bestritt seiner immer die herrschende Ansicht der Menschen, den Aod als einen Arauerfall zu betrachten, und konnte daher auch die Arauerflesder nicht leiden. Ihm war er vielmehr der Uebergang zu höherem Glück, und dieses sprach er namentlich in der Inschrift an der sogenannten Todtencapelle aus. Daher verlangte er bei der Bestattung seines geliedten Freundes, des Amtmanns Cramer, von der Gessellschen Freundes, des Amtmanns Gramer, von der Gessellschen Freundes, des Amtmanns Gramer, von der Gessellschen Freundes, des Amtmanns Gramer, den der Gegrächnist dei der Enges Crwachen seine Kerwandten und Freunde sich auf der Burg versammeln, eine Gedächtnistede in der Lirmenden, reichlichen, wiewohl frugalen Mahle vereinigen sollten. Dieses geschah auch treulich und die ganze Feier beschloß der bekannte Chorgesang: Araurig seben wir uns au 2c.

So glaubt denn Ref. diefen für ihn ehrenvollen Auftrag, ein Andtenopfer für einen edlen Deutschen zu bringen, nach Kräften erfüllt, und die Quellen zur Aufftellung eines trenen Bildes des Bollenbeten gewiffenhaft benucht

ju baben.

## \*3. Christian Wilhelm Mefferschmidt,

Paster Primarius und Senior ministerii bei der St. Lams bertus: Kirche zu Lüneburg;

geb. b. 28. Dec. 1770, geft. b. 24, April 1896.

Dieser treue Führer seiner Semeinde wurde zu Dl. denkadt, einem Dorf bei Uelzen in der Sanddroffei Luneburg, im Königreich Hannover geboren, wo sein Bater, gebürtig aus Stolberg, Bogt war. Mit schönen Anlas gen zu einer wissenschaftlichen Bildung von der Ratur reichlich ausgestattet, wurde der junge M. von seinem Bater, einem gebildeten Manne, zuerst unterrichtet, und ingleich auch machte er unter der Leitung des damaligen Haftors Salfeld zu Oldenstadt den Ansang in den Spraschen der Alten und wurde durch die Gorge beider so R. Retrolog, S. Jadry.

weit gebracht, daß er zu Lineburg in die sberfte Alassi ber damaligen Michaelis-Schule aufgenommen werder tounte. Während seines Ausenthalts in dieser Stadt, wi er sich zur Universität sorgfältig vorbereitete, machte eischon Bekanntschaften, welche auf sein tünftiges leben Einsuß hatten. Sein offenes liebenswürdiges Wesen be einem geraden biedern Sinne seine angenehmen Talente worunter die der Aussit und des Dichtens, erwarben ihn vertraute Freunde.

Rach dieser bei ernstem Fleiste verlebten Borbereitungs zeit, bezog er, um sich dem Studium der Abcologie zu wid men, die damalige Universität zu helmstädt, wo er in dai hand bes Professor Bruns aufgenommen wurde und während der Hauer seines dortigen Ausenthalts in demselber wohnte. Der tägliche und freundschaftliche Umgang, der M. in dieser Familie genoß, wirkte auf seine Bildungsehr vortheilhaft. Dabei verfolgte er eifrig und mit fleis seine Studien, verließ aber nach zwei Jahren den ihm lieb gewordenen Ausenthalt, um sein theologisches Stu

Dium in Gottingen gu vollenden.

Rachdem er sich völlig zum Gottesgelehrten ausgebil bet hatte, wurde er als Candidat der Aheologie durch di Familie des als tactischen und strategischen Schriftstellers berühmten Oberhofmeisters Franz Lespold von Berenhorf als hausslehrer nach Dessau berufen. Dort wußte Mricht allein als Lebrer in dieser, sondern auch in vielei der vornehmsten und angesehnsten Familien dieser Stadsich durch sein Betragen sowohl, wie durch seine Talente die allgemeine Liebe so gut zu erwerden, daß, allihm von Ennedurg aus der Ast als Convector an den dortigen Ishanneum erfreute, der Antrag gleichzeitig aus ihn gemacht wurde, die Hospimeisterstelle dei einem de jungen Prinzen der sürstl. Dessaussche Familie zu über nehmen. Da aber seine Eltern ihn in ihrer Räde zu had den natürlich vorzogen, und ihm diesen Wunsch äußerter so war er genöthigt, diesen Antrag von sich zu weisen und dem Rus nach Eineburg zu folgen, wo er die Stell als Conrector im J. 1796 antrat.

In demfelben Jahre vermählte er fich auch mit der alte ften Tochter des damaligen Cammereisecretars und nach herigen Burgermeisters Meyer, mit welcher er aber kaun zwei glückliche Jahre verlebte, denn 1798 foon entriß fi ihm der Tod und hinterließ ihm einen Sohn. In dem selben Jahre wurde ihm das Amt eines zweiten Prediger und Diakonus bei der St. Lambertustirche übertragen un

ebinterlief im Johanneum, welches fest feiner berandt warer be, bas Andenten eines treuen, eifrigen und tuchtigen Bebrers.

3m 3. 1801 fcbritt er gur zweiten Che, und beira: thete feine Schwägerin, Die Schwefter feiner erften Gat-in, mit ber er 25 Jahre gludlich verbunden lebte. Diefe zweite Che ward mit gehn jest noch lebenben Rin-ben gefegnet. Ale gartlich liebenber Gatte und Bater arbeitete DR. mit angeftrengter Thatigteit far bas Bobl ber Seinen und ließ feine eifrigfte Gorge Die gute Ergiebung feiner Kinder fenn.

Im 3. 1807, nachdem der Berewigte 9 Jahre als Dias fonus in feiner Gemeinde gewirkt hatte, ward er zum Pafor prim. und bann gum Genior bes Minifteriums bei berfels bm Rirche ernannt, welchem Umte er bis ju feinem Ende mit Gifer vorftand. Manches Angewitter erlebte auch er in diefer Beit und felbft fein Beben ward gefahrbet, als er in dem ereignifvollen 3. 1813 mit mehrern feiner Mitburger von den Frangofen ale Geifel verhaftet wurde.

Als Prediger und Geelforger einer großen Gemeinde hat er 27 Jahre hindurch fegensreich für Zaufende gewirte, Dabei burch feine Bergensgitte und burch eine briffliche Beiterteit, beren Quelle in ber Reinheit feines Bemiths lag, und welche ihn mit ben Frohlichen ftets fich freuen ließ und Andere jum Frohfinne weckte, burch Die Bereitwilligfeit, Andern mit Bort und That gu bie: un, fich Aller Giebe und Bertrauen erworben.

Endlich wurde bem Berewigten auch fein febuliben Bunfc erfult, alle die Geinigen vor feinem Ende ma ciumal um fich wieder verfammelt gu feben, fich an dem lablicke berfelben zu erquicken und fich noch einmal

mit ihnen berglich gu freuen.

Raum aber hatte er diefe fuße fromme grende genofs fen, als auch fcon, noch auf bem Bege ber Berufstbatige feit, feine Somache burch einen Bufall verfchlimmert wurde,

velcher den Sod zur baldigen golge hatte.

So ward MR. feiner Familie, feiner Gemeinde und feinen Freunden viel zu frah entriffen. Er hatte noch nicht fein 56. Sabr vollendet und bei feinem gefunden und fatten Körperbau hatte er noch lange Jahre für bas Wohl ber Ceinigen wirten tonnen. Gin Anfeben voll Burbe nd Freundlichkeit machte fein von der Ratur fonft fcon mbgeftattetes Meußere einnehmenb.

Bu ben Grundzigen feines Charaftere gehören: ein barmer Gifer fur Babebeit und Auftlarung; ein ernftes Streben gegen ben thorichten Myfticismus und die telis gible Schmarmerei und Denchelei; ein flumgen-Gruft be Der Bermaltung feines Amtes; eine große Gemutberube. ber Wiberfchein feines tabellofen, biebern Ginnes, welch fein Urtheil ficher und richtig machte; ber Schmuck einer berglichen beitern Froblichkeit im gefellschaftlichen Umgang eine befondere nicht gewohnliche Gute, welche, wo fie ei nur konnte, den Bittenden nicht abzuweisen vermochte, un endlich ein beharrlicher Fleiß.

... Mit vielen Sinderniffen batte er als Familienvater gu fampfen; und wenn auch feine Pfarre eintraglic mar, fo machten ibm bod bie fchweren Beiten und eini fo zahlreiche Familie manche Gorge; durch feinen Fleif fuchte er fich gu belfen, und tam, wenn gleich langfam, boch gum 3wecke. Unter ben von ihm bagu angewandten Mitteln kann ber Privatunterricht angeführt werden, melden er in der frangofischen und englischen Sprache ertheilte, Diese beiden Sprachen hatte er fich durch eignen Fleiß in einem boben Grade ber Bolltommenbeit ju eigen ju ma then gewußt. Much batte er 1816 eine Tochterichule er richtet. Die er mit bemfelben wohlgemeinten Gifer und ein fichtevollen Bleif bis gu feinem Ginfcheiden fortfeste. Et liebte febr die Dufit, fpielte bas Glavier und hatte eine reine belle Tenorstimme, durch welche er fich nicht allein beim Rangelvortrage, fondern auch im Gefange am MI tare anszeichnete.

Sein Bortrag auf ber Rangel, gwar nicht bin reißend, aber von der innigen Ueberzeugung ber Wahrhei ten, welche er vertunbigte, burchbrungen, fuchte und fani et das Berg, durchdrang er es mit Warme, und ruhrt es lebhaft.

Als Schriftsteller ift Mr. nicht bekannt; alles was vor ihm gedruckt murde, ift eine am Tage des Friedensfe ftes, ben 24. Juli 1814, gehaltene Predigt, in welcher e durch Darlegung frommer und patrietischer Gefinnunger Bott fur die wieder erlangte Freiheit und Rube in ge maßigten Musbrucken, aber mit bem marmften Gefühl bankte. — Außerdem hinterlaßt er eine ziemlich betracht liche Sammlung von Predigten, Confirmations:Reden un Unreden bei feierlichen Sandlungen, fo wie viele verfchie benartige Gebichte. Bon alledem aber ift bis jest nod nichts im Druck erschienen, und sein Cohn, Dr. de Rechte und Richter gu Boccum, fcheint nicht geneigt gi fenn, etwas Davon gur öffentlichen Renntniß zu bringen. Sop. v. Eucenan.

+4. Johann Baptift Barnifd,

utite . E. t. Sofmebaifeur zu Milas

2020 Jan + A 11 & 18 11 11

geb. .... geft. b. 31. 2191. 1006.

Diefer gefichtite Simfler, welcher weber in guffi's noch Renfels Beriten vorbommt, belieibete gu Wien an ber Afar demie bie Beelle: eines Direttors; ber: Graveur- Coule. Unter Reine : neuteften und beften Arbeiten find gu gablen:

a) Memaille auf bas polytechnifte Inftitut gu Bien, Trees: PRANTESCUS 1. IMPERATOR AUSTRIAN; DAS DRUME SE. Raieffe met Borbetten. Bevert : weminichtel angebrie, bie Anficht bes Sebitives, "Antene, mernevern politicume cru rrumtenanti binocarut: Dis gethage Modaille, wiegt la Anfateur wis Albumiol (Picksch) (III - 111 - 112 - 113 1.5) Modaille, and Sis Bathanashansa Mares rrumati

Massin, was muremonists indicated indicated in the market centung amedenti. Dien eine Eichenteene und Conbrens sweig , ituten givet Paimgweige. Reverd: Die Barberfeite biefes Webandes; muten := PRIVITEO come dimensalcine can tionalban. Die großene galbene Mebaille wirgt 15, Die fleine 8 Dutaten ; Die große filberne af bie fleine 1 Bothe

c) Redaille unf bie Beterinan Coule, PRANCHORS ANTHAR IMPERATOR. Das belotiverte haupt Gu, Mat Rulugungia, Loponis Die Auficht bes Gebanden Richen Cirile. Uniten : Merteveva verennamen eved. Adgestrist Die goldenen Mebnillen wiegen :20: Dudnten, die filbarnen Prof. 30f. Gellettild Banterg. Charle Con. 7 23 2524 AND AND AND

\* 5. Konrad Gefner,

Maler / Rupfelager unb Berpograph gut Batthpaf , vol ... 17 Lach, 1764, geft. 0. 8. Wat 1956.

grage fie fine gegenetet

Unter ben Annflern, welche um Sube bes obeigen Jahrhimberts hervortraten, und im erften Bieriel biefes Jahrb. endigten, wird der Name Konrad Gekiefe immer mit Achtung genannt werden. Wenn et teat als iefbentender Kanfiler auf und fludfrite fein gewähltes Fac lis auf bas Rleinfte, baber feine Berte auf eine ehrene volle Beife für ibn mit ben Arbeiten feiner Biebelinge:

meister Wouwerman, Bourguignon und Mugendas verglischen werden bhyeen. Unter ben, neuern Kunklem nimmis. als Thiermaler einen ber ersten Plätze ein, sowohl in den gemuthlichen Aufbellungen aus dem gewöhnlichen Seiben stehlachtgetümmel, wo meistens dei höchste Grad der Leidenschaft herrscht und alles in stett wiider: Bewegung ik. In beiden Kacher migte B., das er norphglich die Radnu studirte, weil er as selten an Genuchtlichkeit sehten ließ. Schon seine Erziebung im väterlichen hause zu harfe zu harich war kamit innig nendunden; den wer, kewies hinlänglich durch seine Schriften und sein häustliche könen, daß er meter die lieden Genischen Muschen seines Seitalters gehörtet und jein häustliche Koner, daß er meter die liedenwöhlten Muschen seines Seitalters gehörtet und jein häustliche Koner, daß er meter die liedenwöhlten Pruschen seines Seitalters gehörtet und jein baus

nicht ohne Berehrung feinen Ramen ansfprechen. An ber Geite feines Baters aut feiner Mebensmurbiger Mutter erhielt Ronned hie erfte Anleitung gur bilbenber Runk, Die er gu Dreeben unter Graf, Rlengel unt Binga forsfeste. Er verließ aber nicht eber bas elter biche Sans, als bis feine Berte bewiefen, baß er ben Pa men eines Runkliers verbiene. Schon in feinem 20. Sab se, intwelthem er abreifte, genoft er nicht nur bie allge meine Matend in friner: Baterftabt , fonbern erwarb fid durch feine Cenntuiffe und Befcheibenbeit dieselbe auch be Then im Austande, mit benen er umging. Der Ruf fei nes Baters verschaffte ihm aberall, fomobi bei boben, al tenutnifreichen Verfonen leicht Gingang und Butrauen wolches er febr vortheilhaft gu benugen mußte, und burd fein Streben, fich gu einem ausgezeichneten Runftler g bilden, feine Sonnet für ihre Corgfalt burch feine fpater Berte reichlich belobnte. Wenn ibm aber auch nicht be Ruf feines Baters vorausgegangen mare, fo hatte er bot foon burch feine Berte allgemeines Auffeben erregt. Sei Briefwechfel, welchen er mit feinem Bater barüber führt enthalt nicht nur eine reiche Rundgrube für viele Runf ler, fondent feildert binfanglich auch feinen Charafte und zeigt, mit welchen Bortenntniffen er bas vaterlid Daus verließ und wie trefflich er feinen Aufenthalt i Dreiften und Stalien gu benugen wußte. - 3m 3. 178 peblief B. Burich, ging über Mugeburg, wo er Die Runf fammlimgen bes Debailleurs Buctle, Sanben, mehrere Beid mmgen von Rugenbas, Riebinger, Beinr. Boos und Do ger Jah, nach Dunchen. hier gogen ihn in der Galler vorzaglich die Werte von Rubens, van Dyck, Rembrant Baly, Rofa, Rofa bi Zivali, Dujathin, Denier, Mier

Dem, Rabbael, Darer, Rugenbas und Wonwerman an. Ein Pferdeftall von Letterm machte S. ziemlich muthlos, weil barin fo febr viel geleiftet mar. Rur ber Bedante, daß Bouwerman burch . Die bochfte Unftrengung feiner Rrafte fo etwas bervorzubringen im Stande war, gab ihm Duth, ebenfalls folches in ber Folge ju leiften. In Dunchen bielt fich G. nur turge Beit auf, um fein Biel, D'resben, eber ju erreichen. bier fand er bei Graf und Bingg eine febr freundschaftliche Aufnahme und beide tonnen and mit Recht feine fpatern tebrer genamt werden. Freudweiler"), ber ihn begleitete, fand gleich: falls an Bingg, wie au Prof. Beder, bei welchem er wohnte. febr liebevolle Danner. &. murbe in Grafs Saufe aufgenommen, und nur wenige Tage maren beibe Schmeler in Dresden, als Feer, ihr guter Belannter, anlangte. Co murbe G's. Berweilen dafelbft immer angenehmer und burch die vielen Betauntschaften und lehrreichen Aunftin-Aitute und Sammlungen für ihn febe nuglich. Auch lies es fein Bater nicht fehlen, bund febr liebevolle Briefe ibm mehrere Binte ju geben, mas er ftubiren, und wie er feine Beit eintheilen solle: por Allem nur immer die Ras tur im Ange gu haben, auch uber bas Geringfte nicht, leicht weganfeben, indem jebes Geftrauch feine eigene Behandlung erfordere. Bor nichts fuchte er ihn mehr gu warnen, als vor der Aueignung einer widernaturlichen Manier. Die freien Stunden follte er befonbers auf bas bim auter Schriften verwenden, welche Die Phantaffe aufhitern. - Die vielen Gemalde ju Dresben, parzuglich n der Gallerie, brachten eine besondere Birtung bei ihm berer. Denn fo oft er vor ein febr gelungenes Bert von Bomerman, Runsbae!, Bourguignon, Claude Corrain ac. trat, murde er mismuthig, meil feine Leiftungen gegen folde Berte noch zurudftanden. Ihm mar es nicht genug, dieje m feben ober zu topiren, fondern er ging in ben Beift berfelben ein, um fie zu feinen Arbeiten, ohne sclapischer Rachahmer zu werten, benuten zu konnen. Mit mehrern der geachteiften Runftler, als Elengel\*\*), Graf, burch. ging er bie Galleriefale, um mit ihnen über Die Wegte, der altern Runftler gu fprechen. Geine Anlichten uber mehrere der lettern, die er feinem Bater am 26. Juli 1784 mittheilte, find fehr richtig und fcarf, und zeigen beutlich, mit welchem Scharffinn er alles beobachtete. Denn felbik Reifter, Die nicht in feiner Sphare arbeiteten, durchlickte

<sup>\*)</sup> Man (, besten Biographie unt, 80, kpr. b. Jahrgangs. \*\*) Deffen Biograph. u. Retrol. Jahrgg. 2. p. 1011.

er genau und außerte fich über fie febr granblich. Rus gendas, Mouwerman, Bourgignon, Runsdael und Claude Borrgin blieben aber immer feine ausgewählten. beiden Legtern fagte er, daß Runsbal bie milbe Ratur, wie fie ift, Gl. Corrain bingegen die fcone und liebliche Ratur barftellte; noch teiner war Maler und Dichter in foldem Grade, wie er. Bon Bourgignon fagt er, bag er in ben Pferden corretter ware, als Bouwerman und Rugendas; boch verdiene Letterer ber Raphael im Pferdemalen genannt zu werden. — Go viel auch bie Gallerie G. barbot, fo zog boch berfelbe var, bie Ratur gu ftubiren. Er machte beswegen baufig Banberungen um Drebben und in weitere Entfernung, und ging im Dt: tober 1785 mit Bingg, Defer und Etoll nach Frauens ftein. Rach ihrer Rudtehr besthäftigte fich G. mahrend bes Binters vorzüglich mit Beichnen nach ber Ratur auf der Atabemie. hier leftete ibn vorzüglich Cafanova. Beine Meuferungen barüber follten viele Runffler beber-gigen , welche glanben , richtige Figuren gu geichnen , obne baß fie Anatomie ftubirt haben. G. fagt: "Die Anatomie, das fahle ich gang, und befonders der Bau der Knochen, ift bie Seele ber Malerie, und nichts gefällt mir beffer, ale wenn biefe richtig, mit Berftand und fein ans gebentet find. Es icheint freilich oft meisterhaft, wenn fin einer gigur recht viele und farte Anochen angebracht find, bie bann aber bei genauer Untersuchung in bet Ra-tur fic nicht einmal vorfinden und man geichnet fie bin, obne baran zu benten, mas jeber ift; und boch ift in ber Ratur gewiß teiner ohne feine Bestimmung, Rugung und Birtung da. Ich muß mir jedesmal den Knochen unter bem Meffthe benten; und wenn ich bie Robre u. f. w. eis nes Erms ober Beins richtig gelconen tann, fo friege ich gewiß bas Schone und ben Gejit bavon heraus." Der Bater unterftuste febr bie Anfichten bes Cohnes; Doch fagte er: "bie Anatomie gibt bie Richtigfeit, aber Coonbeit ber Rormen mußt Du-den Untiten abfeben."

Endlich natte die Ausstellung beran und G. prangte mit einer Abenddammerung, einer Schmiede, zwei Geseche tent 2c. Sie ernteten den allgemeinen Beisalt der Lehrer an der Akademie, wie der meisten Kenner und zogen eine allgemeine Ausmerksamkeit auf sich, weil sie die einzigen Gemalde aus diesem Kache bei der Ausstellung waren. Er und Kersch waren auch die einzigen Schüler an der Akademie, welche eigene Compositionen lieserten. Deswegen wurden beide dem Herzoge von Kutland vorgestellt.

Ram der Ausstellung fuhr G, fort, fleißig die Berte alterer Runftler gu ftubiren, bann einiges nach Bouwerman auf bas trenefte ju topiren und forgfaltig auszufüh-"Aber beswegen werde ich nie - fagte er - bem verborbenen heutigen Gefchmack bulbigen, wo alles geleckt fenn muß, wenn es gefallen foll. 3ch bewundere freilich auch bie Ropfe eines Denners, welche bie Unterfuchung bes Mitroftops fogar aushalten. Gie forbern auch ibr Zalent; aber wie fehr verliert eine folche Arbeit neben einem iconen Ropfe von van Dyck, wo bas Rolorit bejaubert, Die Beichnung fo fchon gerathen ift und Alles Beben, Ratur und Babrbeit athmet." Mus Diefer Anficht lagt fich auch bie fpatere fluchtige Manier G's. erflaren. Dit bem Bandichaftmaler Reinbart, ben er fic jum Freund mabite, befuchte et bas-fogenannte Lienthal bet Dreeden. - Die Ausstellung im 3. 1786 brochte G. wieder neue Borbeeren. Es waren von ihm ba gwei Ses fecte, und diefe maren mit der b. Familie von Rerfc wieder die einzigen Berto ber Scholaren, welche eigene

Lompofitionen lieferten.

G. verweilte noch einige Beit zu Dresten, trat bann mit feinem Rreund und Bebret Graf noch im, 3. 1786 feine Ruckreise an und mit wahrer Gehnfucht fab fein Bater ihrer Antunft entgegen. Bu Burich blieb nun Kontab bis jum Frubjahre, in welchem er bann bie Reife uch Italien über Dailanb unternahm. In Rom fanb a feine Freunde Rerich, Bips und Tifchbein. fine mobnte in Dengs haufe. Cablet, Angelita Aufmann und padert wendeten alles an, Segners Anfenthalt angenehmer und genußreicher zu machen; eben fo and ber hofrath Reifenftein. Schon im Juli befuchte tourab mit Eroll Tivoli und fand die Ratur eben fo, wie fle Bouffin componirte. Die Gallerie ber Prine jen Borghefe und Doria, ben Batifan, die Berte Raphaels und M. Angelo's besuchte er hanfig, um fie mit Aufmettfamteit ju ftubiren, und es fehlte nicht viel, Das er fein Rach als Batgillenmaler verlaffen und fich bem großartigen hiftvienstyl hingegeben batte. Als lein bas fchone Band, die Antiken, die Werke ber vorzüge lichften italienischen Deifter, vermochten nach genauerer neberlegung boch nicht, ibm bie Ueberzeugung abzugewin-nen, baß fein Bach, in welchem bie Rieberlanber fa viel Schones hervorbrachten, nicht auf berfelben Sobe feben follte', wie die Werte ber großen Italiener. "Rur Benigen ift es geglickt. - fagt er - welthe in bem bifto-

rifden Rache Alles mit einander gu verbinden wußten. Bagu erforderte es auch ben Geift eines Raphael, Die schopferische Kraft eines M. Angelo. und ben Bauber , eines Correggio." Diefe Deifter ausgenommen, fchien fim die niederlandische Schule noch einen Borrang vor ber italienischen darin zu behaupten, bag fie die Ratur einfacher, treuer, bas Kolorit forgfaltiger gibt. Tein Bater war mit Diefen Unfichten volltommen einders Randen, und rieth ihm febr, bei feinem Fache gu bleiben, bas Schone und Große, Die Antiten fuhlen gu lernen, bei Ditian und ber Ratur Die Gebeimniffe bes Rolorits, bei Claube Borrain und Douffin die gandfchaft im edlen und großen Styl gu ftudiren. Diefes fuchte Ronrad auch genau zu befolgen und burchwanderte beswegen febr Daufig, gewöhnlich mit mehreren Runftfreunden und Runftgelehrten bie reigende Wegend um Rom. teber nichts war er mehr erfreut, als bag Prof. Dorig, febr vertraut mit ber romifden Gefchichte und Literatur, mit ihm mehrere Gegenden Italiens durchwanderte. Und fo machte er von Beit zu Beit immer neue, intereffante und lebrreiche Bekanntichaften und batte auf Diefe Beife in Itas Iten ein febr vergnugtes, genugreiches Beben. - Um fo Schmetglicher mußte baber auf ibn die im Darg 1788 eingetroffene Rachricht von bem ploglichen Sinfcheiden feines geliebten Baters auf ihn wirten; benn nicht lange mehr verweilte er in Rom, Jondern trat bald feine Ruckreife an. -

Nachdem diese tief empfundene Wunde einigermaßen geheilt war, sand G. an der Gegend seines Baterlandes einen reichen Ersat für jene in Italien und gad derselzden nach den Borzug. — Im I. 1790 besuchte I. Do uglas, and Kelsow in Schottland, Krantreich und die Schweiz, trat zu Zürich mit der Gesnerschen Familie in sehr freundschaftliche Berhältniffe und hielt sich als Kunstseund einige Jahre auf dem festen Lande auf. Er suches dieser auch annahm. Sie reisen durch Frankreich, wolches dieser auch annahm. Sie reisen durch Frankreich, und kamen schon im August 1796 zu kondon an. Die Ration gewann ihn sehr lieb, sand viel Rergnigen an seinen Arbeiten, und er hatte sowohl für Kunstliedhaber als Kunsthändler vollauf zu, thun. Ein reicher Schottländer, Mitchelson, ersuchte G. mit ihm auf sein Sut Middlet von zu gehen, wo er einige Jahre sehr vergnügt zubrachte und mehreres sür seinen Conner arbeitete. Er verweilte daselbst bis 1882, ging hierauf nach kondon

pradt und blieb bort bis 1804, in welchen Jahre er bie Küdtreise nach seinem Batetlande antrat.

Schon im Mai 1805 fab' man von ibm in ber Kunft. ausftellung ju Burich 6 Delgemalde, Die geiftvoll erfunden und traftig ausgeführt waren. Borgüglich zogen die allgemeine Aufmerksamkeit an: eine englische Fuchsjagd, ermubete Poftpferbe im Stalle , und ein abgelebtes , ebes mais fcon gewefenes Pfere bet' ber Brante. Sebesmal bereicherte er bie Musftellung in feiner Baterfadt; 1810 waren auf berfelben mehrere Gemalbe, unter welchen gwei bebentenb groß und mehr als bie übrigen vollenbet waren. Das eine ftellte eine Pferbeweibe, bas andere eine durch eine lanbliche Begend fahrende Autiche vor. Im A. 1812 zeichnete fich von ihm eine hafenjagd und ein Markt aus, 1814 ein karaffiergesecht, 1816 einige Pferbegruppen mit tanbfcaftlicher Umgebung und 1819 einige Pferbeffice.

Bis in fein bobes Alter blieb G. immer thatig, fo. wohl mit bem Pinfel, als mit ber Radirngbel und bem Gravon.

Als Länftler zeichnete er fich vorzüglich im Botgil lenmalen ans. Während feines Aufenthalts in England malte er aber landliche Scenen, Jagbgegenftande aus bem gemeinen Beben. And schienen bort mehrere Suntler auf thn gewirft gu haben, befonders ein vorzüglichet Aunfibitettant Ramens Camben; fom verbaufte G. febr wichtige Aufschluffe über bas Rolvrit; benn feine fpatern Emaibe find in biefer Begiebung ben frubern weit vor-Geine Berte baben meiftens eine treffliche, einolle Erfindung, die Beidnung ift febr richtig, befon-iet in ben Pferben, die Anatomie immer genau bebbach-tet und die Ratur tren wieder gegeben; nur municht man bet ben Baumen oftere eine fconere gorm und leich: tern Schlag. Bein Rolorit mar friber eintonig und falt pater aber tebbaft, glangend, voll Barme und Batel beit. Gebr glucklich war er besonders in Parftellung bes Baffets, in welchem er bie Durchfichtigfeit und Bewege lichteit ber Ratur ju geben wufte. Go fuchte er auch butd Bichteffette und Rebelwirtungen gu überrafchen. Die und da find feboch feine Farben nicht reinlich und flar genug and es ift gu furchten, bag biefe Gemalbe febr balb buntel und im Alter untenntlich werben. In Condon geborte er unter bie erften Runftler, welche Berfuche im Steinbrud machten. Much bat man von ibm mehrere geafte Blatter, welche in einet freien, leichten

Manler andgeführt find. Rach ihm fertigten Mehrere schone Blatter in agua tinte. Prof. Jof. Heller.

## \* 6. Johann Gottlieb Schoch,

persogl, Anhalt: Deffauisper Varteninspector ju Worling; geb. b. 1. Mary 1768, gest. b. 16. Jul. 1886.

Gr wurde in Kühnau, einem Dorfe nahe dei Alfau, geboren. Sein Bater war damals Gartner vel einer Pelinsellin von Anhalt, welche einen tleinen Garten bei dem bort besindlichen Bustog Leon tleinen Garten bei dem bort bestellichen Bustog Leon der Beite wird Franz nach Borlig berufen und zwar in der Leit, wo die meisten Allagen des großen Wörliger Gartens gemacht wurz den Fiet wuchs der Knade mitten im Garten mit den jungen Bammen auf. Sein Bater war streng und ernst gegen ihn; er durfte nie den Schulunterticht versätznen und die übrige Zeit ihm kets im Garten zur Hand geben und kleine für ihn vassende Arbeiten verrichten. Da er nun von Ingend auf viel Lust und Liebe, zur Fatzpret hatte, so bildete er sich schun frahzeitig zu einem Ausges zeichneten Weister in seiner Aunkt.

In seinem zwanzigsten Tahre wurde er vom Kerzig Bravz als Gartner nach Dieskau bei Halle ihm thuigt, preußischen Lanzter hof fin and geschickt. Dieser besaß bort sin geoßes Jut und hatte ben Plan, bet, demselven einen englischen Garten anzulusen. Der Gerzigs antlest ihn mit den Worten: "Ich anter nut ehre nicht Alein " ben Kanster, sondern din ihm auch Dank schuldig, und " die Kanster, sondern din ihm auch Dank schuldig, und " die Bage, sondern die Ausseichnung für Dich. das er " bein Jage, so nehme ich Dich wieder zurück. Du kommft "in weine Dienste und, ich werde auch dauf voch Beine " Wünsche in hinsicht der Reisen zu befriedigen such Burtn." In Dieskau dieb er sechs Jahre, legte den dortigen Garten mit vieler Aunft und zur Aufriedenheit sodes Ken-

In Diestan blieb er jechs Sabre, legte den bortigen Garten mit vieler Kunft und gur Jufriedenheit jedes Kenzners an und erwarb fich die Liebe und Achtung des Kanzlers. Als die Anlage vollendet und der Garten in gutem Fortgange war, wurde er vom herzoge wieder zurückbezrien. Dier fortieb er ein Buch unter dem Affel: "Werzellen. Dier fortieb er ein Buch unter dem Affel: "Werzelluch einer Anleitung zu Anlegung eines Gartens in engs lifchem Gefchmad. welches fic einer febr guten Aufnabme erfreute, indem es bie fthagenswertheften prattisfen finen Sandgriffe ber Gartentunft enthalt.

Mit Freuden tehrte er nach Borlie gurud, wo er tung barauf mit bem Bergoge über Paris nach England reifte. Dier ließ ber Bergog ibn auf feine Koften gurud, um feine Runft formlich gu ftubiren. Er blieb ein Sabr in London, befuchte in biefer Beit bie bebeutenbften Barten, fowohl in der Rabe als entfernt von der Sauptftadt und machte felbft Eleine Reifen noch tiefer im Banbe, um bier Die fcone, appige Ratur tennen gu lernen. fucte von allem, was hier in fein gach foling , Bortheil au gleben.

Bon Engiand ging er nach Frantreich gurud, wo et ip Paris zwei Sabre fich aufhielt. Er befuchte bier fos gleich ben Anfang den Jardin des plantes baufig, und geichnete in mußigen Stunden juweilen frembe Pflangen. befondere Blumen, magu er vom Auffeher bes Gartens die Erlaubnif erbalten batte. Er befaß ein ausgezeichnetes Salent zum Beichnen und malte felbft mit großer Borliebe. Gines Lages überrafchte ibn babet herr Thouin, damals erfter Profeffor der Botanit in Er erftannte über feine Fertigteit, Die Mehnlichfeit ber blubenden Pflangen zu treffen. Rreundlich redete er ibn an und engagirte ibn auf die Beit, wo er fich in Daris aufhalten murbe, als botanifchen Beichner im Pflans jengarten. Dier war nun feine Lage bochft angenehm; en ing mit ben ausgezeichnetften Mannern und Runftlern m; felbft ber berühmte Buffon nahm fich feiner wohle welend an und gab ibm viele Beweife feiner Achtung.

Ausgangs bes zweiten Jahres feines bortigen Aufents bilt follte la Deroufe feine Entbedungsreife machen und es fehlte ber Erpedition an einem botanifchen Beichner. Diefer Poften wurde ibm febr vortheilhaft, besonders für die Butunft, angetragen; allein ob er gleich die größte Enft bagu fühlte, tonnte er ibn boch nicht ohne bie Er= laubuiß feines Fürften anuehmen. Er fchrieb an ben vers ewigten herzog und bat um bie Gnabe, daß er ihm ets lauben mochte, an der Expedition Theil zu nehmen. Statt Diefer erhielt er aber ben Befehl, unverzuglich nach Deffau gurintautebren. Er murde formlich aus feinem fconen Beben und feinen Traumen berausgeriffen; jedoch ju feinem Glud, ba leiber! Die gange Expedition gu Grunde ging und weder Mann noch Maus wiedertehrte. Mertwurdig find die Borte, welche herr Thouin ibm

fagte, ba er bemfetben anzeigte, baß er von seinem Farften die Weifung erhalten habe, weber an der Entdeckungsreise Abeil zu nehmen, noch ferner in Paris zu bleiben. Als er um den Absaied bat, seiner Pflicht zu folgen, erwiederte ihm Abouln: "Junger Mann, Ihr Furft mag tein guter herr seyn; es ift auch brav von Ihnen; daß Gle seinem Befeble gehorchen. Aber der Wenich muß suchen, immer hoher zu fteigen, besonders wenn er Aalent hat. Sie haben Talent; eine außerordentliche Gelegenheit dietet sich Ihnen der, wo Sie ganz Europa nizzen tonnen. Lassen Gie diese Gelegenheit nicht ungenüst vorübergehn und ziehen Sie diesen hohen Ruf der Pflicht vor."

Allein er blieb bem Befehte seines Farften getren und reifte nach Worlig zuruck. Er wurde hier sogleich als hofgartner angestelt und sein Water, ber immer trantelte, in einen halben Anhestand verfest. Es war gerade zu der Zeit, wo die sogenannte neue Anlage, worin der Stein und das Pantheon sich besinden, angelegt wurde. Er fand volle Beschäftigung und konnte bier sowohl seine Kenntnisse, als seinen thatigen Fleiß dem Derzog zeigen, welcher daburch von dem Wistranen zurücklam, das er seit der Zeit, wo er in fremde Dienste hatte geshen wollen, in seine Anhanglichteit-geseht hatte, und ihm nun in einem hohen Grade seine Gnade schenkte.

Bon fest an war er bem herzog immer gur Geite und bemfelben in Gartenangelegenheiten faft unentbebra lich. In Diefer Beit machte ber Bergog viele Mepfelpffangungen und fleine Anlagen an neuen Rirchen, welche er erbaute, an Strafen, um die Stadte Deffan und Berbft, welches lettere bem Bergog bamals gugefallen war. Ueberall mußte er hier wirten und balb Plane aufzeichnen. balb Die Anlagen abstecken. 3m Jahre 1790 verheitathete fich G. mit ber Tochter bes bergoglichen Sofgattnere Gifer. bed gu Buiffum und erhielt aus biefer Che fechs Rinder, von benen bie altefte Zochter \*), welche an ben geheimen Legationsrath und Dberbibliothetar von Datthiffon gu Stuttgart febr glucklich verheirathet mar, bem Bater in ein anberes Beben vorangegangen ift. Im Sabre 1809 ertheilte ibm ber Bergog ben Titel ale Dberhofgartner. -In den Kriegsjahren 1818 und 1814 hatte S. besonders Gelegenheit, bem Bergog feine Zrene gu geigen und fich

<sup>\*)</sup> S. deren ausführliche Biographie im 2. Jahrg. b. n. Retrol. b. Deutsch. 2 Ebi. S. 988.

deffen volle Gnade und felbft feine Achtung zu erwerben. Der herzog wohnte damals wegen ber Ariegsunruhen in Deffau. Ber Arieg fam naber und felbft im Garten fies len zwischen ben Franzosen, Schweden und Preufra einige Scharmuhel vor. Mit Gefahr feiner eigenen Sicherheit sichiete er das foftbare gothische hans gegen Plunderunsgen und Beschätgungen.

Der jest regierende herzog schatte ihn ebenfalls und ersheilte ihn turz nach dem Antritte seiner Regierung den Aitel eines Garteninspectors. Im Jahre 1819 erhielt er von dem Bereine, zur Beforderung des Gartenbaues in den königlich preußischen Staaten, in Berlin das Diplom

als Ehrenmitglieb. -

S. war nicht allein ein geschickter Gartner, fonbern and ein ebler, biebret Mann. Er war mit Rath unb That vielen Beibenben nabe, und tonnte er ber Armuth und Roth beret, bie fich ibm nahten, nicht immer belfen, fo wußte er fie boch wenigstens zu troften. Bon feinen Renntniffen und feinem thatigen Leben find nicht allein in feinem Baterlande, fondern auch außerhalb bie fpres dendften Dentmale übrig. Er hat viele Garten neu ans gelegt und feine Anlagen zeichnen fich durch reinen englissien Geschmack und Anmuth vortheilhaft aus. - Im Auslante find von ibm vorzäglich angelegt worden: 1) ber große neue bergogliche Garten ju Braunfcweig, 2) ber grafic Sobenthaliche Garten zu Gobenpriefnig und 3) bie lulage auf dem Reilschen Berge bei Dalle. — Auger-den hat er vielen herrschaften und Gartnern fchriftlich und burch Beichnungen feine Erfahrungen mitgetheilt und battob bem Gartenwefen im Allgemeinen genüst. Auffet über Die Scharlacheiche (Quercus coccinea), welden er im Sabre 1811 fchrieb und ber in dem vom hofrath Indre redigirten ofonomifchen Journal erfchien, vers bient noch Erwähnung, weil er bas Intereffe aller Forftbotanifer besonders in Anspruch nahm. Bugleich war er Ditarbeiter am Gartenmagagin, welches in Weimar vom Legationsrath Bertuch berausgegeben wurde. In bes bauern ift, bag feine überhauften Gefchafte ibm nicht in literarifcher Dinficht mebr Beit auf Die gestatteten. Gartentunft gu verwenden.

## \* 7. Rubolph Heinrich Eikemaner,

frangofifder Brigabegeneral;

geb. b. 11. Dary 1753, geft. b. 9. Sept. 1825.

(Fortsehung und Beschluß der Biographie Rro. LVII. im III. Jahrgang [1825] des neuen Retrologs, pag. 910.)

Bom herrn Professor Lebne in Maing.

Durch anhaltende Kranklichkeit und durch tein andezes Motir, an der Bollendung des Metrologs des Genezals Eikemayer verhindert, fühle ich mich durch den mehrzfach anögedrückten Bunsch, besonders des verdienstvollen heransgebers dieser nüglichen Samlung von Erbensbezschreibungen achtungswerther Deutschen zur Fortsezung gezdrungen, wenn gleich die Spoche vorüber ist, in welcher sie erscheinen sollte.

Ich erfülle dadurch eine der heiligsten Menschenpflichten, einen verkannten und gewissenlos von Bosbeit und Ahorheit verleumdeten redlichen Mainn vor seiner Nation au rechtfertigen, welche, leider! ihn nicht selbst hören konnte und baber einseitig annahm, was die bei der Unwahrheit gewinnende Parthei, durch die Umstände beaun-

fligt, ihr einfeitig fagte.

Es mußte übrigens schon damals jedem Unpartheisschen auffallen, daß hr. von Gymnich, Gouverneur von Mainz, in seiner bekannt gemachten Rechtsertigungsschrift E. nicht das geringste zur Laft legte, was er gewiß nicht unterlassen haben wirde, wenn dieser einigen Einfluß auf die Uedergade gehabt hatte. Aber was nütte es dem Gesneral, der sich diese unsinnige Berleumdung nicht träusmen ließ, daß er, als er sie spätet erfuhr, ine Bertheisdigungsschrift bekannt machte; seine Feinde hatsen Mitztel in Handen, ihre Berbreitung zu verhindern und die ganze Anflage zu kaufen. (Sie ist nur noch zu sinzen mit 3. Bande, 1. und 2. Stücke der neuesten Staatsanzeigen; Germanien 1797.) So sette sich das Borurztheil gegen ihn sest, daman sein Schweigen für das Beswußteyn der Schuld hielt. Er im Gegentheil, da Riesmand seine Behauptungen widerlegte oder leugnete, wozu er die Statthalter und Mitglieder des Kriegsraths öffentslich aufgesodert hatte, mußte sich gerechtsertigt glauben. Unpolitisch mag allerdings sein Uederritt in französische

Dienste unter den damaligen Berbaltniffen genamt werben; aber er wußte nicht, daß man einen Sandenhock branche, dem man die unbegreisliche Uebergabe der Ze-

fung aufladen wollte.

Daß übrigens diefer Uebertritt nicht aus Gigennus ober Ehrfucht gefcab, bafur ift die vortheilhafte Lage, mit ber gunftigften Musficht fur bie Butunft, in ber er fic befand, Barge. Er war Ingenieur- Derftlieutenant und Profestor der Mathematit auf der Universität, Baf. ferbandirettor im Rurfurftenthum Maing und im Bisthum Borms und bezog von jeder biefer Stellen einen eignen Gehalt; er genoß die Achtung ber Regierung und tonnte mit gutem Grunde, indem tein anderer fich mit gleichen Anfpruchen ibm an die Seite fellen tounte, auf fonelle Beforberung im Dilitarface gablen, ba im Gegentheile, nach ben bamals in Frantreich aufgestellten Grundfagen, in Friedenszeit tein befolbetes beer befteben follte. Als Auslander waren ihm ohnehin Die Ausfichten nicht fo gunftig, als in feinem Baterlande. Auch war eine tanm begonnene Revolution eben tein gunftiger Beitpuntt für perfonliche Bortheile, ba nach fcon gegebenen Beispielen eber Gefahren ihrer Freunde warteten. Aber E. hoffte won ben aufgeftellten Grundfagen bas Bobl feis nes Baterlands und verzweifelte an der Fahigfeit und Traft ber Mainger Regierung, Diefes bauerhaft gu gruns Er bielt es für Pflicht, perfonliche Rudfichten idweigen zu laffen und nur nach feiner Heberzeugung gu Doch bem fen wie ihm wolle: genug baß er Bab ben beftebenben Gefeten für biefen Schritt Riomans den verantwortlich war.

Mit dem Einzuge der Franzosen in Mainz trat, wie es nicht anders erwartet werden konnte, eine totale Bers inderung daselbst ein, deren Schilderung außer der Einie dies Kekrologs liegt. E., allein mit feinem Militärs dienste beschäftigt, nahm nicht den geringsten Antheil an den politischen Auftritten und Maßregeln, welche theils die Rothwendigkeit, theils der Partheigeist erzeugte, die kidenschaftlichkeit beurtheilte und meistens durch leberz treibung entstellte. Mit Eustines Operationen, besonder mit dem Raubzuge nach Frankfurt, war er außerst und pirieden und todelte es bitter, daß der französische Feldelerr nicht nach Roblenz vorgedrungen sen der wenigskenk, wenn er doch auf dem rechten Rheinuser agien wolte, die Posten an der Lahn besehen ließ, um dem nicht in der besten Lage aus Champagne zurückedrenden preußis

ichen Deere bas Bordringen nach Prantfurt zu vereiteln, ober boch gu verfpaten, ba ber eintretende Winter jebe weitere Operation unmöglich gemacht hatte. Gein Tabet bestätigte fich balb. Er hatte ben Auftrag, die Stellung an ber Lieberbach bei Dbernrfel und Biesbaben, mo fich die frangofifche Armee concentrirt batte, um Frankfurt gu decten, zu befichtigen, und fand, daß diefe Linie gegen ben anrudenden Begner nicht haltbar mar, indem fie auf der linken Flanke und im Rucken mit Uebermacht bedrobt fen. E. befeste mit 3000 Mann ben vom General Ces billi feigerweise verlaffenen Posten hinter Konigstein, es war aber zu fpat. Die Preugen hatten den Rückzug schon benugt und als E. mit seinem Korps zur Haupts armee fließ, mar Frankfurt fcon in ihrer Gewalt. gebens eilte Guftine mit Berftartung berbei; Die Unfabig= teit und Schmache bes Rommandanten van Belben mar kur Bertheidigung einer Stadt nicht geeignet, die niemals batte befest werden follen. Rach bem Berluft von Frantfurt tonnte wegen berannabendem Winter Die Armee nicht mehr in ihrer Stellung beharren; die Anstalten gum Rucks gug wurden getroffen und zwar fo eilig, daß, als man nach einem fparlichen Mittagsmable zu Racht effen wollte, der Ruchenwagen fort und in gang Bochft nichts fur Bezahlung zu haben mar. E. wendete fich an Die Antos niter, die etwas talte Rache verfprachen, wenn ber Gafte nur einige waren. Guftine brachte Die Generale Biron. Beauharnais, Souchard und ben Generalabjutanten Schern mit. "Ber hatte benten follen, fagt G. in feiner Dentfchrift, daß von feche Tischgenoffen, viere, nach Berlauf von nicht zwei Zahren, unter einer durch Unarchie berbeigeführten Anrannei, als Opfer Des Partheigeistes auf bem Blutgerufte fterben murben?"

In Mainz lagen kaum 350 Mann Befahung und es war möglich, da der Partheihaß die besten Spione liesfert, daß prenßische Aruppen in dieser Racht noch in Schiffen von Frankfurt den Main heradgingen, um die Stadt zu überfallen. E. wurde daher beordert, sich mit einer Halbbrigade unverweilt dahin zu begeben, um so lange daselbst zu bleiben, dis die bei Wiesbaden ausgesstellten Aruppen einrücken würden. Er fand die Brückenswache nur mit 10 Mann und einem Unteroffizier besetzt und nur mit vieler Mahe gelang es ihm, zu dem Genestal Beblou zu kommen, wo alles in tiesem Schlafe lag und keich kicht zu finden war. Ueberhaupt war überall

bei bem frangofifden heere Unordnung eingeriffen, welche

Cuffines Lage verfolimmerte.

E. wurde bei biefen unganstigen Ereigniffen aberall gebraucht, wo Sach : und Botaltenntniß erforderlich war, und bas Jutrauen, bas man ihm ichentte, ift ein neuer Beweis, daß man ihn teines Berraths fahig hielt, denn einem Berrather ichentt auch ber tein Bertrauen, der den Berrath benutte. Es ware zu weitläuftig, wenn ich alle seine Operationen schilbern wollte, obschon man darin am besten die Kriegsereignisse wurde tennen lernen.

Rach dem Ruckyng der Armee in die Linie der Duelch wurde E. zur Division des Oberrheins mit dem Auftrage geschickt, die Zugange aus der Schweiz in das ehemalige Bisthum Basel, das man unter dem Ramen Departement des Schreckenbergs mit der Republit vereinigt hatte, zu verschausen. De Presgracier kommandirte die dortige Division und da er mit Custine auf schlechtem Juse stand, so sah er in E. nur einen Spion seiner handelungen. Sobald er aber ihn naher kennen lernte, schenkte er ihm sein ganzes Bertrauen. Diese Genugthuung hatte E. sehr oft, das kente, die ihn verkannten und mit Borsurtheil empfingen, seine Freunde wurden, sobald sie die Unspruchlosigkeit und Reinheit seines Charakters achten

lernten. Balb nach feiner Anfunft am Oberrhein erbielt er feine Ermennung jum Brigadegeneral und ward von Sie ningen nach Belfort gefchiett um ben Buftand ber Refing gut unterfuchen. Rach manchen fcmellen Beranbermen unter ben Genetalen, welche theils von ihren Gols daim eigenmachtig verhaftet, theils von ben Convents. deputiten abgefest wurden, betam er das Rommando im Departement bes Schreckenbergs, wo es ibm burch Rlugs beit und Gile gelang, einen Aufftand gu unterbrucken, der, wenn er vollig ausgebrochen mare, bie Einwohner der gangen Scharfe bes Terrorismus preisgegeben baben wurde. Die jungen Confcribirten , welche ben Unfruhr begannen, indem fie an der Schweizergrenze fcon ein tager won 700 Mann gebilbet hatten, fahen die wohltbatige Abficht bes Generals ein und tamen freiwillig jurud. Bald waren fie fo gablreich, bag er gur Bilbung tines Bataillons fcreiten tonnte. Bei biefer Gelegenheit mablt E. ein Beifpiel, wie, leicht und fcwer es bamals var in den Armeen fein Gluck zu machen. Die gegens wartige Divisionsgenenal Deten Boner, bytanntlich eine Beit lang in Dienften bes Bicetonigs von Tegypten.

war ein junger Mann von kaum 20 Jahren und Corporal in einem Bolontarbataillon. E., dem er empfohlen wurde, ftellte ihn als Schreiber beim Generalftade an, und wünsche ihn, da er Alent mit Fleiß und Diemsteifer vereinte, zu seinem Alde de Camp zu machen. Dazu war es aber nothig, daß er Offizierskang habe. Alle Empfehlungen an den Kriegsminister waren vergebens, weil dieser zwar Generale und Obersten, aber keinen Unsterlieutenant machen konnte, die von den Bataillonen gewählt werden mußten. Boper, dem keine Bahl blieb, trat daren als Gemeiner in das neu errichtete Bataillon und rückte durch Wahlen an einem Aage durch alle Grade; am Abend sah er sich an der Spise einer Compagnie.

Der General munfchte die politischen Sturme rubig boruber gieben gu laffen, indem er an Sachen, die feinen Dienft nicht betrafen , teinen Untheil nahm. Aber eben Diefe Burudaezogenheit machte ihn ben Schreiern bes Klubs gu Befangon verbachtig. Es war unter ben Schreckens: mannern Sitte, überall Gefahren für die Republit gut feben und die Generale der Berratherei anzuklagen. Boltereprafentanten Bernard be Saintes und Bafal wurben burch biefes Gefchrei getaufcht und ernannten G. eis nen Rachfolger im Commando. Gie schickten zwei Commiffare ibn zu verhaften und nach Befancon bringen gu laffen. Els aber biefe in Brundrut, bem Sauptorte des Departemente, ankamen, waren bie Rachrichten, bie fie erhielten, nicht von der Art, daß fie glaubten, ihren Auftrag erfüllen zu burfen. Es berrichte nur eine Stimme über ben auten Erfola ber getroffenen Magregeln; überall war Rube, bas nen errichtete Bataillon war bereits nach bem Elfaß abmarfcbirt und Die Bewohner des Candes geigten wieber Anhanglichkeit fur ben Staat, zu beffen Bertheidigung ihre Cohne nun jur Fahne geschworen hat-Alle Beborben brudten ben Bunfch aus, bag ber Die Commiffarien General auf feinem Poften bleibe. fchickten einen Gilboten nach Befangon und G. ber von allem bem nichts wußte, erhielt bie Ginlabung babin gu tommen, um den Reprafentanten Austunft über die Lage des Departements zu geben. Er wurde gut empfangen, aber burch einen Pflegling bes Rlubs von Befangon im Commando erfest. Bei feiner Rudtebr nach Delemont, wo er zeither gewohnt hatte, fand er eine Beifung bes Benerals Dichegru, ber als Dbergeneral bei ber Rheinarmee angetammen war, bas Commando von Belfort at

übernthmen, bafelbft ein verschanztes Lager anzulegen und drei neue Bataillone im Dienft unterichten gu laffen.

Unter manchem gefährlichen Rampfe mit bem revos Intionaren Seifte, Dem man nur mit ber bochften Rluge beit ausweichen tonnte, blieb E. in Belfort, bis es ber frangoffichen Armee nach ben Giegen Pichegru's in Belgien am Ende bes Sahrs 1795 gelang, bas gange linte Abeinufer, mit Ausnahme ber Feftungen Buremburg und Mains gu befegen. Gr erhielt ben Befehl fich gu bem Blocadecorps por Mainz zu begeben. Dier fand fein Charatter vielfaltige Gelegenheit, fich in feiner gangen Reins beit und Menfchlichfeit gu zeigen.

Das Sahr 1795 war febr fruchtbar gewesen, und bie frangofische Armee fand Ueberfluß überall; ohne die Pros bufte des gandmanns anzugreifen, lieferten bie Bebnten. ber aufgehobenen Stifter und Rlofter und bie aufgefpeis cherten Domanenfruchte binlangliche Mittel, bei einer gus ten forgfamen Berwaltung ben Unterhalt bes Blocabes corps fur ben Binter ju fichern. Aber anfangs haufte ber Golbat übel, nahm ohne Ordnung und zerftorte aus Duthwillen, was ihm in ber Folge vom großten Rusen gewesen ware. Dadurch tamen selbst die wohlhabenbsten Gutsbesiger um Mainz bald in Berlegenheit und sahen fich genothigt, ihre Saufer und hofe ju verlaffen. Die Dopbaume wurden niedergehauen und die Arbeitspferde weggenommen. Gine fcblechte Abminiftration vollendete luch Bintelvertäufe und durch Storung alles Sandels bit einreifende Uebel. Inbem fie bem ganbmanne alles Bich nahmen ober burch Entziehung bes Futters ibn swingen, es abzuschaffen, mußten die schönften Felber weit umber unbebaut liegen bleiben. Go flieg bie Roth auf einen Grad, welcher ber Armee einen fchlechten Ausgang prophezeihte. Ein schrecklicher Winter trat ein, ben ber Golbat in elenden Erdbutten gubringen mußte, im änfersten Mangel oft mehrere Tage ohne Brod ober so folecht, daß die halbe Armee in den Spitalern lag.

Bei ben Boltereprafentanten und Generalen fab es gang anbers aus. hier war Boblleben und Ueberflus, bier gab man Balle, hielt Jagben und Bachanalien. Im Canbe bestand feine andere Berwaltung, als bie Aus-

abung bes Requifitions : und Beftechungefuftems.

Much bie bringenbfte Roth tounte ben General C. nicht bewegen, die geringfte Requifition gu erlaffen, ja er vertaufte feine legten filbernen Boffel, um leben gu ton-nen, ba bie Affiguaten fast allen Berth verloren hatten.

In feinem Sauptquartier ju Drais fand man die ehrens polle Armuth eines Gincinnatus und rabrend ift das Beugs nif, bas bie Bewohner bes Orts fpaterbin, als E. mit einer Schandlichen Intrite gu tampfen hatte und verhaftet war, aus eigenem Untriebe an bas Minifferium fandten. Es lautet folgenbermaßen: Wir (bie Borfteber und ges fammte Burgerichaft von Drais) bezeugen , daß ber Bris gabegeneral &., ber fein hauptquartier im Jahr III. ber Republit bei uns hatte, ju unferm eigenen Erftaunen in bem allgemeinen Elende fener Beit nicht allein auf eine einfache Art, wie wir andern gandleute lebte, sondern auch, daß er, weit entfernt uns mit Requifitionen gu brucken, alles Mögliche that, um uns gegen alles Unrecht, das man une anthun wollte, gu befdugen, fo gwar, bag wenn andere Gemeinden in hundert Jahren noch an die Ehre benten werden, bedeutende Staatsbeamten bei fich gehabt gu haben, unfere Rindestinder bas Unbenten bes Generals E. feanen werden, der lieber arm fenn wollte unter armen Leuten.

Der Berfaffer diefes Retrologs tann bas nehmliche als Augenzeuge verfichern, und oft rubrte ihn die fichtbare Dantbarteit und Berehrung der Landleute für einen Mann, der fich unwandelbar gleich blieb in achter Bur-

gertugend und Denfchenfreundlichteit.

Ich tann mich nicht ausführlicher über ben Contraft, ben &'s. Betragen mit bem größten Theile ber andern Generale machte, austaffen, eben fo wenig uber die Berans laffungen und die Geschichte ber Erfturmung der Linien vor Daing, ba ich blos auf die Perfon des Generals befchrantt bin; genug fen es zu wiffen, daß bie Berlaffung biefer Binien die icanilicite Flucht war, bei welcher ber flies hende Goldat fich jebe Bugellofigfeit und Rauberei ers laubte und auf teine Befehle mehr achtete. E's. Brigabe war eine det letten, welche die ginien verließ, ja er rudte fogar gegen Bregenbeim vor und nur bem Erftaus nen über die Kuhnheit biefer Operation, deren Abficht man nicht wußte, verdankte er es, daß er nicht gefangen wurde, fondern feine Beute auch alebann noch in Gichers beit brachte, als feine Flanten fcon entbloft waren. Aber größerer Lebensgefahr feste er fich in den Ortschafs ten aus, wo er mit der größten Unftrengung Plunderung und Gewaltthätigkeiten der Goldaten zu verhindern fuchte.

Bu Jugenheim fand er die Gattin des protestantisichen Predigets von mehr als 400 gugellofen und aller Schandlichteit fabigen Unmenfchen umringt und augene

fceinlich bedroht mit ber entehrenbften Difhanblung. Der General fturzte fich unter fie, entrif bie gran mit nichts fürchtendem Duthe dem wuthenden Saufen, trieb Die Plunderer aus den Saufern und wollte fich lieber der Befahr, ermordet und gefangen gu werden ausfegen , als Die armen Einwohner ohne Rettung zu laffen. hatte er, ber legte, ben Ort verlaffen, als die Feinde antamen. Bahrend G. auf Diefe eble Art Die Pflicht ber Menfchenliebe ubte und vielen Burgern Leben und Bermogen rettete, wurde fein Bater, ein 75jahriger Greis, der als penfionirter Dberft auf feinem Bandgute gu Algesbeim lebte, ausgeplundert und durch einen Bajonettftich fdmer verwundet.

Als General batte er bie Ehre, bag feine Brigade Die einzige war, Die fich folde Schandlichkeiten nicht erlaubte, fonbern in Ordnung abzog und bemabrte, wie viel bas Beifpiel bes Befehlshabers vermag.

Als im Juni 1796 der Baffenftillftand mit ber ofts reichischen Armee aufborte, ftand E's. Brigabe bei Gers merbheim und nachbem General Moreau am 23. bei Strafburg in Schwaben einfiel, rudte fie auf bas rechte Rheinufer in das Badifche nach Raftatt, Karlerube, Durlach, fpaterbin nach Ulm, Augsburg', Marbach u. f. w. lleber bas Betragen bes Generals E. in biefen Stabten wird es am beften fenn, wenn ich ihre Einwohner felbft fprechen laffe. Bei ber fcon angeführten Gelegenheit, all im Jahre 1801 ber General bas Opfer einiger fchlech= in Menfchen werden follte, ichickten die Magiftrate und Binger jener Banbichaften, fobalb fie feine Befahr erfiben, ihm Beugniffe ber Dantbarteit, um ber frango. ficen Regierung beutlich ju machen, bag ein folder » Mann eines niedrigen Betruges unfahig fen.

Die Amtsleute und Ginwohner der Stadt und des badifcen Oberamtes Durlach fagten unter andern: "An dem erften Sage ber Untunft bes Generals G., als man ihn um Schus gegen Gewalt und Plunderung bat, fans ben wir an ibm einen mabren Denfchenfreund, einen mabten Freund ber Ordnung und erkannten in ihm einen Beneral, ber nicht fein Bermogen auf Roften ber burch bas Unbeil des Kriegs fcon fo ungludlichen gandbewohner vermehren wollte, der im Gegentheil die Republit gu entebren glaubte, wenn er nicht jebes ftraffiche Unterneh=

men feiner Untergebenen binderte. "

"Die Lebensweise bes herrn Generals war fo einfach, daß fie uns über allen Ausbruck in Erstaunen fehte, Bir hatten oft Getegenhelt, feine Reblichteit und feine unerfcutterliche Uneigennugigteit gu bewundern.

"Much bankten wir bem Schutgeift bes ungludlichen Babner gandes, daß er uns und unfern Mitburgern einen feindlichen General zugeführt hatte, der voll Menschlich= teit unfer Ungluck nicht vermehren wollte, ber im Gegen= theil fich bemubte, unfer Elend erträglich gu machen. Ihm verdanken mehrere Ungluckliche die Wiedererftattung ibres geraubten Gigenthums.

"Riemals nahm er das Geringfte fur die Bulfe, bie er geleiftet hatte und fwickte dlejenigen fort, die feinen Beiftand ertaufen wollten. Auf immer wird ber Rame Eitemager unter uns und unferen Rachtommen merts

wurdig fenn, beffen verfichern wir durch Gegenwartiges ben herrn General und feine gamilie, fo' wie von unfes rer ewigen Dantbarteit u. f. w." (Um Schluffe folgen 4 Geiten voll Unterschriften und 46 Giegel ber Bemeinden).

Der Befenheit nach vollig abnliche Beugniffe ließen bie boben Rathe der Reichsftadte Ulm und Augeburg von ibren Burgermeiftern unterzeichnen und mit dem großen Stadtflegel betraftigen. Mit Begeifterung fur bas eble Benehmen E's. fagte in feinem Schreiben ber Amtmann von Marbach im Burtembergischen : "Mein Umtsbezirt und alle unfere Umgebungen maren Beugen der eblen Bes finnungen und Sandlungen bes Generals G. und alle Belt fegnet bas Unbenten biefes wurdigen Offiziers. ift und teiner vorgetommen, der im Jahr 1796 mehr Dis Litardisciplin, mehr Unbeftechlichfeit und mehr edle Uns eigennügigkeit zeigte, als Er und ich erbiete mich, mit mehr als 1000 Unterschriften darzuthun. Ich nicht mehr in irgend einer Berbindung mit G. und feit 1796 habe ich ihm weder gefchrieben noch ihn gefprochen, aber ich ware undantbar, wenn ich nicht mein Doglichs ftes thate, die Unschuld dieses wurdigen Generals aufzus beden u. f. w."

1

1

Go handelte ber Dann, ben der blinde Partheibas und die boshaftefte Berleumdung jum Berrather an fetnem Baterlande ftempeln wollte. War diefe eble Gelbftverleugnung, Diefe faft foifche Gleichgultigfeit gegen Reichthum und Einfluß jemals der Charafter eines Berråtber8?

Moreau's Ruckjug nach bem Rhein ift bekannt. hatte den Auftrag ben Artilleriepart zu Stockach gu ret ten, und brachte ihn glucklich über ben Rhein. Belagerung von Kehl wurde er, jedoch wicht gefährlich,

verwundet, und da et badurch einige Beit für den Armes bienft undrauchbar warb, so gab man ihm am Anfange Marz 1797 das Kommando im Juradepartement, welches durch innere Unruhen bedroht war. Spater wurde er in gleicher Sigenschaft in die beiden Departements der Loise und Pun de Dome geschickt und hatte sein hauptagartier

gu Montbriffon.

In allen diefen Departements batte ber Rampf amis fchen ben gurudgetehrten Emigranten und ben Revolus tionaren begonnen. Bene rachten burd beimliche Morbe Die porigen offentlichen Morde ber Zatobiner. Der General, ber gu teiner von beiden Partheien geborte, frebte nur bie Ordnung zu erhalten, und mar barum gehaßt von beiben. Er batte alle Urfache, fur fein Beben beforgt au fenn. Die Jatobiner, welche ibn gum Theilnehmer fcanblicher Aufdlage ju machen vergebens fich bemubten, wandten fich endlich an ben Rriegsminifter Dubois-Grance, ber an ihrer Parthei gehorte und fchilderten ben General als zu fowach, Die republitanifchen Grundfage und Inftitutionen aufrecht zu halten, befaulbigten ihn fogar vertraulicher Berhaltniffe gu ben Anbangern bes Ronigthums. Der Rriegsminifter fchictte ibm ben Befehl, fogleich bas Roms mando niederzulegen und fich an feinen gewöhnlichen Wohns ort zu verfügen. Er begab fich nach Mainz, von wo aus et feine Rechtfertigung an bas Direttorium fchicte und bie Bage jener Departements fchilberte. Seine Bieberinfesung in Dienftwirklichkeit erfolgte in wenigen Bochen.

Unterbessen war in den neuen Departements des lins in Abeinufers ein so unerträglicher provisorischer Justand eingetreten, in welchem sich ein schändliches Bestechungs und Raubspstem entwickelt hatte, daß die wohlmeinendsten und angesebensten Manner beschlossen, einen Commissär an die Regierung nach Paris zu schicken, um die endliche Bereinigung dieser Bander mit der französischen Republik zu verlangen. Die Wahl siel auf den General Eisemaper und er reiste in dem Zeitpunkte ab, als Napoleon ans

Megnpten gurudtam.

In Paris fand er durch die Berzweigung der Rauber mit damals allmächtigen Männern alle mögliche hinders niffe. Er mußte sogar vor der Polizei erscheinen, um seinen Aufenthalt in Paris zu rechtfertigen. Bei dieser Geslegenheit sagte er in seiner Lebensgeschichte: "Sonderdar find die Schicksle, wolchen der Mann unterworfen ik, der zur Zeit politischer Staatsumwätzungen ein Amt des kleidet. Im I. 1792 wurds ich in bsentlichen Blättern

Dentfclands befculbigt', Die geftung Maing ben grangofen in die Bande gespielt gu haben, obgleich ich ber Gingige war, ber im Kriegsrathe nicht für ihre lebergabe ge= ftimmt hatte. 3ch wurde beschuldigt, dafür eine große Summe erhalten zu haben, obgleich ich im folgenden Sabre, mo die Armee in Papier bezahlt wurde und Diefes in ge= ringem Werthe fand, genothigt mar, mein weniges Gils bergerathe gu veraußern, um mit meiner gamilie und zwar befchrankt, leben gu tonnen. In demfelben Sahre noch wurde ich mahrend meines Commando's in dem vormali= gen Bisthum Bafel des Ronglismus und felbft eines verratherischen Ginverftandniffes mit dem Feinde angeklagt und stand auf dem Puntte, vor das Revolutionsaericht au Paris gestellt zu merden, mogegen mich nur ber zu gleis cher Beit ftatt gehabte gludliche Erfolg meiner gegen ben im Werte gemefenen Mufftand getroffenen Dagregeln retten tonnte. Done im mindeften von meinen Grundfaten und meiner Sandlungsweise abgewichen gu fenn, murbe ich im 3. 1796 bei melnem Commando im Juradeparte= ment des Terrorismus beschuldigt und nichts weniger als mein Ropf geforbert. 3m 3. 1797 wurde ich bei meinem Commando im Loiredepartement als Unbanger bes Ronig= thums außer Dienft gefest, und nun, wenige Bochen fpa-ter, als Satobiner und gefährlicher Anfchlage gegen bie Regierung beschuldigt, por Die Parifer Polizei geftellt."

4

4

4

٦

Der Deputirte des Rhein- und Moseldepartements, Professor Sorres, jener Intriten überdrüßig, war zurückgereift, als es E. gelang, jedoch als General, nicht als übgeordneter, eine Audienz zu erhalten, worin er vom ersten Consul, dem er vom General Lefedove als eifriger Republikaner geschildert war, kalt empfangen, aber doch mit der Bersicherung entlassen wurde, daß die Rheinlander über ihr Schickfal ruhig seyn könnten, daß die Regiestung nie ihr Bestes aus den Augen verlieren und unverweite einen des Jutrauens würdigen Mann zur Abbülfe

ber Befdwerden babin fenden merbe.

Ich tomme in ber Gefchichte bes Generals zu einer Epoche, die ibm den meiften Rummer machte und bedaure nur, daß ich mich auf bas turgefte beschränten muß.

Schon von dem Direktorium war die Errichtung eis ner Legion unter dem Ramen der Nordfranken, bestebend aus drei Bataillons leichter Infanterie, einem Regiment zeitender Jager und einer Kompagnie Urtillerie, beichloffen worden. Dhue fein Wiffen und Begehren ernannte der sette Conful Eitemaper zum Chef derfelben. Er gab fic

mendliche Muhe mit ihren Organifation, man lief We aber fo febr an dem Rothwendigen Mangel leiben, bağ bie Beute eher Bettlern als, Soldaten gleichsaben und ein großer Die Offiziere bestanden größtentheils Theil Defertirte. aus Abentheurern, die nirgend anderswo brauchbar waren, aus fcblechten Truntenboiben und Schuldenmachern. betragerifcher Quartiermeifter, Ramens Martigny, brachte mit Bedacht die Abminiftration in Unordnung und fuchte bie Schutd auf E. zu schieben, welcher bei bem Dis nifter Berthier nicht gut angeschrieben war. Man ers nannte gur Untersuchung einen außerft roben und unwifs fenden Revue-Inspettor (General Bedoper), der Die Untersuchung damit anfing, daß er auf bie insolentefte Art ben Beneral von zwei Geneb'armen bewachen ließ, ebe fich noch ber geringfte Berbacht zeigte. Ich wurde zu weitlauftig werben, wenn ich bas gange Gewebe biefer fammerlichften aller Jutriten enthullen wollte, Arog aller Rube, Die Ledoner fich gab, G. fculbig gu finden, fab er fich gulett genothigt, gu ertlaren, baß berfelbe an aller Beruntrenung vollig fculblos fen. Der General lief bie gange Berhandlung und bas Geschichtliche ber Legion brucken, machte fich aber dadurch den Kriegsminifter Berthier, Deffen Schwager (General d'Avranches) als Drganisations = Commissar nicht im beften Bichte erschien, gum offenbaren geinbe.

Berthier außerte zwar mundlich bem General fein Bebanern über Ledopers gesegwidriges Benehmen, versiherte ibm, daß er keinen Augenblick an seiner Rechtslichtit gezweifelt hatte und schiekte ibn zu seiner Kamilie mit ber Berficherung, daß er bald wieder zu einem neuen

Commando berufen werden wurde.

Anstait bessen aber wurde er nach einigen Monaten in den Ruhestand versetzt. Er that nicht den geringsten Schritt, wieder in Ihatigkeit zu kommen, was so vielen Indern gelang und ihm bei seinem Ansehen im Lande ges wis nicht mislungen ware, wenn er sich zur Areatur Aas voleons hatte erniedrigen wollen. Aus edlen Beweggrüns den war er in französtiche Dienste getreten, um nach seiner Meinung zur Erringung eines rechtlichen, gesehlich freien Justandes für sein Baterland mitzuwirken. Bei Raspoleons Kriegen galt es nur, die Menschen zu untersochen und Länder zu erobern. E. hatte gelernt, seine Bedürfs wisse zu beschrächen, darum zog er nun eine unabhängige Mittelmäßigkeit einer glänzenden Knechtschaft vor. Er zog sich mit seiner Familie nach Gau-Algesheim, vier Stunden von Mainz, wo er von seinem Bater ein Lleines

Befigthum geerbt hatte, das ihn mit feinem Gehalte ans ftandig nahrte, beschränkte seinen Umgang auf wenige ges prüfte Freunde und lebte ganz den Wissenschaften und

landlichen Beichaftigungen.

Seine Mitburger im ganzen Departement gaben ihm bie fprechendften Beweise von hochachtung und Zutrauen. Sie mahlten ihn zum Candidaten fur den Senat, nachber für den gesetzebenden Körper, ungeachtet der machtigen Mitbewerber, welche die Regierung unterflichte. Beide Mahlen blieden zwar ohne Erfolg, weil die Regierung die Auswahl unter den Gewählten hatte, aber dem General genügte die Ehre der Achtung seiner Mitburger.

3m 3. 1811 übernahm er bie Stelle bes Maire in feinem Bobnorte, wo er in nuglicher Thatigkeit fich um

baffelbe hochverdient machte.

Als spater das Land mit dem Großherzogthum Gefsen vereinigt wurde und daffelbe eine konstitutionelle Bersfassung exhielt, wurde der General wieder zum Mitglied der zweiten Kammer der Landstände gewählt, aber seine Gesundheit war so sehr zeruttet, daß er diese ehrenvolle Wahl nicht annehmen konnte. Rach jahrelangem Leisden starb er am 9. Sept. 1825 an völliger Entkraftung.

Rach diefer turgen treuen Darftellung feines Bebens ift es überfluffig, etwas ju feinem Lobe ju fagen. Gein

Beben ift fein Bob.

Folgendes sind die literarischen Früchte seines Rubeftandes: Ueb. d. Rugen d. mathemat. Stud. 1784. —
Eehrsäge u. Anwend. ans d. Mathemat. 1784 — Ueb. d.
Erbauung d. Dorfer. Preisschr. 1787 — Ueb. d. beste
Anleg. d. Landstraßen auf Sandgegenden, Preisschr. 1788 —
Neb. d. Einschließg. d. Landstädte u. and. offener Orte.
Preisschr. 1792. — Benkschr. üb. d. Einr. d. Festung
Mainz im I. 1792. — Abhandl. üb. Gegenst. d. Staats:
u. Kriegswissenschaften, 2 Bde. n. e. Atl. v. 18 Aaseln.
1817. — Lehrb. d. Kriegsbautunst nach Grundsägen, welche
von jenen verschieden sind, die man bisher besolgt hat.
R. Atl. v. 28 Apstas. 1820. — Ueb. d. stittl. Kunstwerth
dsfentl. Denkmäler. 1820. — Außerdem lieserte er noch
manche Beiträge in Zeitschriften, welche jedoch nicht unter
seinem Namen erschienen.

## 8. Carl Graf von Zichn zu Basonnked,

i. f. Staats= und Conferenzminister, Ritter des goldenen Bließes, Großtreuz des ungar. Stephanordens und des goldenen Civils Chrentreuzes, zu Wien ;

geb. b. 4. Darg 1768, geft. b. 28. Gept. 1826 \*).

Bu ben ausgezeichneten Staatsmannern, die feit wes nigen Jahren von ihrem ehrenvollen Schauplage abgetres ten find, muß Deftreich nun auch ben Grafen Carl von

Bidy au Bafongted gablen.

Schon im zarten Knaben fprachen fich bie Reime boffs nungevoller Beiftesfähigteiten aus und felbft ber Bufall, in Prefiburg geboren worden gu fenn, hatte auf feine gels flige und fittliche Bildung einen bochft wohlthatigen Ginfluß. Manche Erzählungen ber Eltern machten auf bies fem Schauplate großer gefchichtlicher Erinnerungen einen lebhaftern Ginbruck und entwickelten eble Gefühle im Ges muthe bes feurigen Rnaben, der burch die hoffnungen, Die er gemahrte, gar bald ber Liebling und Stolz bes Saufes warb. Diefe berrlichen Geiftesgaben murben in ber nen michteten Therefianifchen Ritter = Atademie ausgebilbet, bie mit taiferlicher Großmuth ausgestattet, nach den weis in Absichten der erhabenen Stifterin nicht nur die Pflanzfule für die wichtigften Staatsbeamten, fondern auch ini ber Bereinigungsbande gwiften ben verfchiebenen Billern Des oftreichischen Staates werden follte. Graf 3. entiprach auch ben hoffnungen ber Eltern, auf eine ausgezeichnete Beife und der erfte Bobn für feinen Rleif war die Berleihung der Rammererewarbe ben 9. Rov. 1773 und wenige Sahre barauf ben 1. Jul. 1775 die Ernennung jum illyrifchen bof = Commiffionerath; feine fcnelle Beforderung gum hofrath bei der allgemeinen hoftammer ben 7. Darg 1777 lieferte bagegen ben gultigen Beweis fowohl von feinen Ginfichten, als von feiner Berwendung. Doch feine Erhebung zu ben wichtigften Staatsamtern verdankte er dem Scharfblicke Josephs II., ber in bem feurigen Manne einen durch große Reifen gebilbeten und durch tiefe Gefchaftstenntnig ausgerufteten Geift entbecte, ihn bereits im 3. 1782 gum Abminiftrator bes Beteffer,

<sup>&</sup>quot; Wieker Beitg. 1687. Pr. 189.

bas Sahr darauf aber zum Obergespan des Raader Comistats ernannte und ihm den 20. Dec. 1786, nehft der gesheimen Rathswürde, die Stelle des Ahesaurarius und Orässibenten der ungarischen Hoffammer, den 18. Dec. 1788 aber selbst die des Judex Curiao verlieh. So sah sich Graf 3. durch das ebrenvolle Bertrauen seines Kaisers mit einer Währde bekleidet, die man damals als die erste in Ungarn betrachtete, da seit dem Aode des Fürsten Ludwig von Battbusung den 26. Octor. 1765 die Würde des Balatins

nicht ersest worden war.

Ausgebreitete Kenntnisse, ein scharfes und richtiges Urtheil, sesten ihn in den Stand, die schwierigsten Gegensprade schwell aufzufassen, ihre Bortheile und Nachtheile genau zu erwägen, die Hindernisse, die sich der Ausführung entgegenseten, zu erkennen, aber auch eben so schwell die Mittel zu ihrer Beseitigung auszusinden; indem er das Eigenthünliche und die Forderungen verschiedener Jahrshunderte weise unterschied, erkannte er auch die Bedingungen, unter welchen Ungarns Wohlftand zu begründen sey. Aber durch Berkettung einer Reihe widriger Ereignisse traf ihn von nun das ungünftige Boos, nur in fürmischen Beiten Antheil an den Staatsgeschäften zu nehmen, wos schon unendlich viel geleistet ward, wenn man durch weise Ratbschläge manches drobende Uebel adwenden balf.

Die bamaligen Greigniffe in Frantreich und in Den Dieberlanden außerten ihren unbeilbringenden Ginfluß fogar auf einige Gemuther in Ungarn, als nach Josephs II. Bob ber Bandtag im 3. 1790 eröffnet ward; benn gleich bei den erften Berhandlungen über den Rronungseid und Die Berficherungsurfunde (Inaugurations - Diplom), wurde eine Reihe ber feltfamften Borfchlage gemacht, Die Graf B. jedoch mit aller Standhaftigfeit im Beifte eines wars nenben Sebers betampfte. Die Borguge Des practifchen Staatsmannes wurden durch die Salente bes Redners er= boben : eines umfaffenden Gedachtniffes fich erfreuend, bewegte ber Strom feiner Borte tief Die Gemuther und in feinem traftigen Rorperbau verleugnete fich nie, am wes nigsten auf dem Rednerstuhle, der Ausdruck der Burde, die allen, die fich ihm naherten, Achtung gebot. Co ge= lang es ihm, die erhisten Gemuther allmalig gur Befonmenbeit gurudzuführen; bie mabren Bortheile bes Canbes wurden von ber Debrheit der Abgeordneten eingefeben, burch 3's. Beredtfamteit, obne bas tonigliche Schreiben, welches die Ramen der vier vorgeschlagenen Edlen gur Palatinus-Burbe enthielt, erft zu entfiegeln, wurde ber

Erzherzag Alexander Leopold unter einfimmigem Jubel jum Palatin ausgerufen und Leopold, auf deffen haupt bereits die Krone Carls des Großen gefest war, nun auch ju Preßburg mit Ungarns heiliger Krone geschmuckt den 15. November 1790.

Bei Dem hohen Bertrauen der Stande 3 Ronige mbigte fich diefer gandtag, der unter bangen Gefühlen begonnen, in Liebe und Eintracht zwischen dem gandesvaster und feinen Sohnen, und dem Grafen 3. blieb das ers hebende Gefühl, mit andern ihm gleich gefinnten Mansern durch die Kandhaste und kluge Bertheidigung der fonigl. Rechte wesentlich beigetragen zu baben, das Baters land vor den Sturmen des Partheigeistes zu tetten.

Um ben nachften Banbtag nicht unvorbereitet gu bes ginnen, fonbern nur tief burchbachte Untrage gur Berathung vorzulegen, murben Reichebeputationen gufammengefest, welche in ber 3wifdenzeit aber fammtliche Bermaltunge= weige umfaffenbe Gefegesvorfchlage auszuarbeiten batten. Allein auf bem Banbtage; ber nach Leoplbs II. Zobe im 3. 1792 gufammenberufen warb, tonnten bie Berhandlune gen über Diefe Borfchlage nicht in Berathung genommen werden, Da Die bochfte Mufmertfamteit bereits auf ben Rrieg gerichtet war, in ben fich Deftreich mit Rrantreich verflochten fab. Gludlicherweife lebte auch auf Diefem Landtage ber alte Beift bes wechfelfeitigen Bertrauens. burch ben fich bas Ende des vorigen ausgezeichnet batte mb bereitwillig unterftugten die Stande ihren Ronig burch wfebnliche Beitrage an Gelb, durch Mannichaft und Pferbe, be ein aroger Theil von ihnen die Gefahren ertannte. womit auch ibre Borrechte burch bie neuen Grunbfase in Frentreich bedrobt wurden. Unvertennbar war ber große Ginfing, welchen Graf B. als einfichtsvoller Staatsmann und machtiger Rebner auf ben gludlichen Gang ber Berbandlungen genommen; er murbe baber noch vor bem Schluffe bes tanbtages ben 25. Jun. burch bas Groffrens des unaarifchen St. Stephanordens ehrenvoll ausgezeichnet.

Eine weit schwierigere Aufgabe stand dem Grafen bes por, als er den 21. Aug. 1302 zum Profidenten der allges meinen Hofkammer ernannt, mit dieser Würde auch die Psicht übernahm, die durch einen neunsährigen surchtbasten Kampf zerukteten Finanzen zu ordnen. Obgleich durch diese Ernennung das volle Bertrauen des kandesfürsten in 3'8. umfassende Kenntnisse sich anssprach, so war das Schwierige seines Amtes sedoch keineswegs zu verkennen, da im Laufe des Kriegs, der in Italien und den Rieders

Innden, am Rhein und an der Donan gewähtet, mageheuce Summen baaren Geldes ins Ausland gesendet, die Staatsschulden sich gehäuft, ein Apeil der öftreichischen Känder, die zulest der Schauplas des Kriegs gewesen, verwüstet, die übrigen alle mehr oder minder erschöpft waren. Durch alle diese hindernisse keineswegs entmuthigt, traf der weise Staatswirth mehrere kräftige Anstalten zu wichtigen Ersparungen und entwarf einen umfassenden Plan, der mit Umsicht ausgesührt, die angenehme Hossung gewährte, im Kause einiger Jahre Ordnung in den Finanzen berzustellen und den Staatscredit seinem alten Auhme gemäß aufs Reue zu begründen. Doch auch die tieste Kenntnis aller noch unbenusten Staatscredit ereichte nicht hin, die gehegten Erwartungen erfüllen zu können, als Destreich schon nach wenigen Jahren durch die Gemaltsschrifte seines Gegners genothigt wurde, sich aufs Reue zu rüsten, indem es einen ossens Krieg dem täusschen Frieden vorzog (1805).

Diefer neue Kampf follug dem Baterlande auch neue Wunden und die Zeit, welche ihrer heilung bestimmt war, wurde, bei dem unsichern gufande Eurapa's, zu neuen Ruftungen verwendet. Die Rettung des Baterlands war das einzige Biel, bem Alles geopfert werden mußte.

Durch Die Berleihung Des goldenen Blieges ben 6. Jan. 1808 und die Ernennung gum Staats : und Confes rengminifter, mit ber Dienstleiftung im Staatbrathe ben 26. Aug. beffelben 3., wurde Graf 3. von feinem Raifer aufs Reue bochft ehrenvoll ausgezeichnet. Es bedurfte eines Mannes von feiner Rraft und Ginficht, um bem wichtigen Poften eines Armeeminifters genugend vorzuftes ben, ben ihm ber Monarch beim Ausbruche Des Rriegs im 3. 1809 anvertraut batte; ftete im nachften Beleite bes Monarchen, nahm er auf ben Bang ber Geschafte einen weit größern Ginflug als ber Birtungetreis feiner Unftels lung umfaßte. Wenn er burch bie unermubete Gorafalt bas Loos ber verwundeten Rrieger zu erleichtern, fich ben innigen Dant bes braven offreichifden Seeres ermarb, fo überfah auch fein Raifer ben Gifer nicht, durch welchen er mit andern Edlen Ungarns in Stellung freiwilliger Aruppen feine Gefinnung fur den Konig und das Baters land beurtundet bat.

Die langen und ersprießlichen Dienste des Grafen 3. seine treue und innige Anhänglichteit an den Monarchen, erprobt in den Aagen der Gefahr, bestimmten Se. Maj., ihm die Leitung der innern Staatsangelegenheiten zu ver-

stauen, als in den I. 1813 und 1814 der Lampf um die Gelbstikandigkeit der europäischen Staaten durch Bestreichs Beitritt zu dem großen Bunde entschieden ward. So sah sich der Graft, durch das undegengte Kertranen des Landesssirken geebrt, nach geschlaffenem Frieden auch seine Brust mit dem goldenen Civil. Ehrentreuze den 28. Mai 1815 geschmätt und von den mächtigken Färsten Europa's während ihres Ausenthalts in Wien, durch ihre besondere Achtung ausgezeichnet; die nieder und inneröstreichischen Stände nahmen ihn einstimmig in ihre Mitte auf und der täiserl. Prinz, der als Protector der landwirthschaftlichen Sesellschaft in Wien, der als Protector der landwirthschaftlichen Sesellschaft in Wien durch die Luttur des Ackerdauss auch den Wohlfand des Wolfes zu befördern sich bemähe, freute sich, ihm durch die Uedersendung des Dehloms einer so gemeinnützigen Anstalt seine Achtung zu zollen (14.

Mai 1814).

In Subrung ber verfchiedenartigften Gefcafte eraramt. feierte er ben 15. August 1821 als Staatsbiener fein Jubelighr.' Um Worgen biefes ihm bentwürdigen Tages warf der ehrwurdige Greis einen Ruckblick auf Die Wergangenbeit, die er unter vier Monarchen verlebt und nach einem lange gefahrvollen Rampfe fab er Deftreich im Genuffe des Kriedens und feinen Raifer als den Refton im europhifchen Staatenvereine geehrt. Boll Dantgeftibl über das Balten ber allgutigen Borfebung trat er in ben Berfemmlungsfaal, wo ibm feine Rinder und Entel in Arende mt Jubel ihre Gludwunfche barbtachten. In ihrem Kreife hich frob, fchien nichts das Bergnugen Diefes festlichen Liges erhöben gu tonnen, als ibm ein taiferliches Sandfrieben überreicht murbe. "Ich habe," fagt barin ber gitige Monarch, "wahrend Meiner Regierung fo viele Beweife Ihres regen Dienfteifers, Ihres ausgegefchneten Mas lents und Ihrer, auch bei ben fcwierigften Berhaltniffen, ftets aleichen Thatigteit und Anhanglichteit an Deine Derfon erhalten, daß Ich bie Beranlaffung, bie Dir ber bens tige Zag, als der Schluß Ihres funfzigsten Dienstahres, darbietet, mit Bergnugen benuse, um Ihnen Meine volld Erfennelichteit für Ihre dem Bienste des Staates ganz gewidmete, lange Laufbahn auszudruden. 3d verleibe Ibnen -augleiche: pla: einen offentlichen Beweis Deiner And erfennung Ibret Berbienfte Die Deseration Meines Bnigt. ungarifchen Gt. Stephanorbens in Brillanten. 3ch buffe, daß die Borsehung Ihnen noch wiele Jahre schenken wird und finde in 3hrer Mir ftets thewiefenen Unbanglichteit und noch unerschöpften Saattraft bie Achern Burgen, bas R. Retrolog, 5. Jahrg.

Die auch biefe, gleich benen im Dienfte befoloffmen Sab-

ren, bem Beften bes Staates widmen werben."

Benn jedes dieser huldvollen Worte im Gemuthe des Greises den tiefften Eindruck wurückles, so rührte ihn doch vorzuglich bis zu Freudenthranen das Zautgefühl des gutigen Mamarchen, das sich dutch die Stunde, in welcher das faisert. Handschreiben übergeben wurde, pochft finntereich ausgesprochen hat. Das erhabene Borbild aller edellen Kamilienväter fühlte gar wohl, wie sehr die Freude des Grafen erhöht werden wurde, wenn er von den Seienigen umgeben, den gultigen Beweis der Taiserlichen Huld empfinge. Gehorsam den Gefühlen seines gerührten Gesmuthes, eilte dieser anch sogleich seinen innigen Dank für diesen neuen Beweis der taiserlich ause zusprechen und es als das Glütt seines Lebens anzuertensnen, den Rest seiner Jahre einem so gutigen hertn weis den Ausbren.

Die Krönung Ihrer Majestät ber Kaiserin-Königin Karolina Augusta führte ben Bandtag von 1825 herbei, welchen ber Monarch zugleich benuhte, um mohrere Ange-legenheiten in Ungarn zu ordnen. Indem auch Graf Z. auf Allenhöchsten Wefehl Sr. Maj. sich nach Prefburg bezah und sich theils bort, theils auf seinem nahen Bandisk Garlburg anshielt, arbeitete er, ungeachtet mander körperlichen Leiden, nach immer mit der Geisteskraft, durch die er sich in der Muthe seiner Jahre ausgezichnet. Als er in herbst des Jahres 1826 nach Wien zurücklehrte. hatte deine Krankbeit eine sa habe Stufe erreicht, das sein na-

her Aod zu befürchten war. Sein einsichtsvoller Arzt hatte ihm, ungegehtet des durch Alter und die Last anstrengender Geschäfte siechen Körpers, durch mehrere Zahre das

Leben erhalten, aber es noch langer zu friften, vermochte Teine menfchliche Runft.

Unter den heftigsten Schmerzen sah der Graf allmäslig seine Aodesstunde sich nähern; er erwartete sie aber
nut der Standhaftigkeit, die mehr als Alles seinen hellen Geist dezeichnet. Rur als er über seine Kinder, die uns ter Ahränen sein Krankenlager umgaben, mit dem våters lichen Segen auch den Dank für die vielen Freuden auss sprach, die sie ihm gewährt und deren Erinnerung allem die Scheidung zu dittern Augendlicken erhob, brach sein Baterherz. Den Staatsgeschäften sich entreisend, weihte er die ihm noch gegönnten wenigen Stunden ganz den Psiichten der Weissiam mit um: so größerer Andaust, da er his ans die lesten Augendlicke die Besinnung nicht verlor,

are proceeding to a grant

Mit tiefer Ergebung in den Billen der Borfehung verfchied er, von feinen Freunden innig betrauert und von feinen Unterthanen beweint, die in ihm einen gütigen Bater verloren.

#### \* 9. Benedict Piringer,

Diefer Künster gehört unter die vorzüglichsten Arbefter, besonders im landschaftlichen Fache. Er lebte zie Wien und unter seine besten Blatter sind zu gabsen: Arbona auf der Insel Rügen, qu. Fol. — 4 Bl. Aagszeften nach Claude Borrain, qu. Fol. — 2 Bl. die Felsen: pyramide und der Wassersten nach Blatter nach Poussin aus der v. Liechtenkeins schen Gallerie. — 2 Bl. der Sonnenausgang und Wondsschein, nach Wolftor. — Die neuesten Werte, welche Ke zu Paris fertigte, sind uns nicht bekannt geworden. Bamberg.

\* 10. Johann Lorenz Rugenbas,

Buillen-Medier, Aupferäger, t. d. Professor ber Aunst und Beichnenschule zu Augsburg;

geb. im April 1774, geft. b. 19. Dec. 1826.

Schon seit langer als 150 Jahren blubte die Familie Augendas zu Angeburg und nahm einen ehrenvollen Plas unter den deutschen Künstlern ein. Besonders zeichneten sich ineherer Glieder derselben als Zeichner und Master im Bataillensache aus und mit Achtung wird immer der Name Georg Philipp, Stifter dieser Familie, genannt. Seine Sohne, Georg Philipp, Christian und Jeremias Gottlob, zeigten durch ihre Werte, das sie würdig waren, shu wan Vater und Lehrer gehabt zu haben. Sie trachteten auch vorzüglich dahin, die Aunsthandlung durch Insammenwirken in immer höhern Florzus zu bringen und dem Bataillensache den Vorzug zu geben. Unter ihren Sohnen that sich als Kanster im unseten Zusten.

ten vorzüglich Johann Boreng ") hervor. Er wurde ju Mugeburg geboren. "), bilbete fic unter feinem Baten Johann Boreng und an ber Stadt:Atademie gu Anasburg, erhielt bei ber jabrlichen Preisvertheilung baufig offentliche Muszeichnungen, wie es im 3. 1793 ber Sall mar und fuchte fich überhaupt nicht nur als Bataillen= Maler, fondern auch als Rupferager und Arbeiter in aqua tinta geborig auszubilben. Im Enbe bes vorigen Sabr= bunberts verband er fich mit Steinle, Schuler Des Seele aus Stuttgart und gab mit bemfelben verfchiebene fleine Rriegsscenen beraus. Doch trennten fie fic balb wieber und Rugenbas ließ verfchiebene Blatter biefer Art, welche Den Rrieg um's 3. 1799 umfaßten, erfcheinen, welche fo wiel Beifall fanden, bag er ermuntert murde, auch aus fpatern Rriegen abniliche Blatter zu fertigen, wozu ihm bie perfchiebenen frangofischen Feldzuge unter Rapoleon, der fogenannte Befrejungstrieg und die neueften Borfalle in Griechenland reichen Stoff barboten. - Dbwobl R's. Blatter immer unter Die Gelegenheitsfachen geboren, fo geichnen fie fich boch gegen andere abnliche Darftellungen rubmlich aus, vorzuglich burch biftorifche Babrheit. Biele Dube gab er fich ftets, eine getreue Beichnung ber Ge= gend gu erhalten, in welcher Die Schlacht ftatt fand; eben fo von ber Pofition ber Armeen. Alle Blatter, welche er berausgab, find von ihm felbft gezeichnet, geast und in aqua tinta quegeführt. Unter feine beften werben anfolge gedruckter Rachrichten Die Schlachten an ber Dfters nach und bei hohenlinden, zwei große Blatter, gerechnet. Die Schlacht bei Abensberg; biefe fuhrte er nach einer Stige bes t. b. Dberftlieut. v. hofnaß, welcher ber Schlacht beigemobnt, aus. Gleiche Berbienfte haben auch feine Schlachtenflice von Berona, Marengo, Clobingen, Aufterlig, Landsbut, Edmubl, Regensburg 2c. Auch feine Delgemalbe baben viel Babres und Schones, obwohl fie nicht ben Berten eines Mbam, Beg zc. gleichgeftellt werben tonnen. Seine Rompositionen zeugen von einer lebhaften Phantafie. Mur mare manchmal eine richtigere Beidnung gu munichen.

In feiner Baterftadt betleidete R. bei ber reichsftab. tischen Berfassung noch die Stelle eines Beugwarts, und nach bem Lobe bes Runftlers Daib murbe er mit bem

<sup>\*)</sup> In gapit's allgem. Kunstler: Leriton 1812. Ah. u. Abschn. VI. G. 1896 wird er irrig Sobann Franz genannt.
\*\*) Pilcht 1776, wie Chowsto im bater. Kunstler-Leriton, B. il.
55 kap mach ihm Fahl C. 1890 angeden.

Sistoriedinalet Joseph Dubes Director der dortigen Akademie. Diefelbe löste man zwar 1809 auf, doch wurde sie durch die Kermittelung des dortigen Stadtsommissung. Seichnenschule gegründet. Lunftschule mit der Gonntags: Zeichnenschule gegründet. Kach dem Aode des Directors huber 1814 ist sie new organissirt worden. Die Stelle eines ersten Prosessos erwhielt der Maler Clemens Jimmermann aus Dusseldder, seine gedrünkt fühlte. An seinem Gohne Morid, einem sehr talentvollen Künkler, der sich durch derandgabeseiner malerischen Künkler, der sich durch derandgabeseiner malerischen Keise nach Brastlien allgemein bedannt machte, erlebte er viel Freude. — Sein Character hatte siehr viel Gestülliges und Aveilnehmendes, besonders bei Inglücksfällen seiner Mitbürger, daber er and allgemein bedanert wurde. Sin schleichendes Kervensieder endigte sein thätiges Leben.

Bamberg.

Drof. Jos. Beller.

# 1 8 2 7.

11. Maximilian, Freiherr von Paumgarten,

t. t. Séneral-Feldmarical-Bieutenant, Divisionat zu Parnow in Galizien und Indigena von Ungarn und Siebenbärgen, gest. zu Wien z

geb. 1768, geft. b, 1. Jan. 1827. \*)

Das Schloß Grieshof, eine halbe Stunde nördlich bom Markte Gnas, im Bezirke Poppendorf des Gräger Arefes, war durch 80 Jahre des varigen Jahrh. ein Wisgenthum der adeligen Familie von Paumgarten, aus wild, der Max Sigmund, zuerft vermählt mit einer v. Afdatsch, dun mit der Frein Aberese von Mesburg, aus tegter Che eine zahlreiche Nachsommenschaft erlebte. Bier sei-

<sup>&</sup>quot; Steinmark, Beitfor, 1887: Ven, Dett.

ver China-widmete er dem L. T. Wilktärdienste und war so glücklich, sie zur höhern militärischen Bildung und zwar drei durch die t. t. Neuftädere Akademie zu bringen. Diese wei Sohne errangen durch ihre militärischen Kerdienste den Breiherrnftand; zwei davon rückten bis zur Generalscharge und einer von diesen, nämlich Maximilian v. D., erlangte selbst die Feldmarschall-Lieutenants-Mürde.

Gr wurde auf dem obgenannten Schlosse Erieshof gehoren. Frühzeitig entwickelte sich das feurige Aemperament des Knaben, welchze ibn so sehr zum Militarisenste eignete und durch sein gauges Beben manche kräftige. That sezeugte, die den Stempel einer großen versoulichen Bra-

vour trug.

Balb, ngchdem sein altever Bruder Lenvold aus dem vaterlichen haufe als Cadet zur kaiserl. Infanterie gestemmen war, hatte Mar das Glud, in die Neukadter Afddemie aufgenommen zu werden, wo er in hinscht seiner Aglente und Berwendung ausgezeichnet wurde und wohln ihm batd später seine beiden jungern Brader folgsten. Mar verließ die Akademie als Offizier bei Ahurn Infanterie, zog in den Türkenkrieg' und wurde von dem Helden Laudon, unter dessen dugen er kampfte, als Liqustendunt zu Laudon Jäger besorbert.

1

Į

ž,

:1

\*

E

į

à

aj

3,

Kenntnisse und Beistungen verhalfen ihm in der Folge daß er zum Generalftab als Oberlieutenant überset wurde, wo er sich den 28. Oct. 1793 bei der Eroberung von Bannoy hervorthut; bei der Organissrung der tyroler Jäsger Gelegenheit zur Auszeichnung fand; 1796 die tyroler Medaille erhielt und zum hauptmann befordert wurde.

Er zeichnete sich als solcher ben 4. Juni 1796 bei bem hauptangriffe auf die Position von Lürich : und zen. 14. Mai 1799 bei der Eroberung des Luciensteiges imfer Feldsmarschallseutenant hogse vortheilpast aus. Sies wurde er schwer verwundet, von den Franzosen gefangen und da er ihnen und ihrem Feldherrn Massena durch mande perssonliche That als le brave petit capitaino bekunnt war, mit Auszeichnung behandelt.

Maffena felbst nahm ihn in seinem hauptquartiere in seine Wohnung auf und ließ ihn neben der forgsamsten Bedienung durch seine geschicktesten Aerzte behandeln, durch welche er, ungeachtet ihm einige kleine Theile aus dem hinterhaupte hetausgenommen wurden, dennoch wies der hergestellt whrde. — Diese Kopfbeinchen trug w. D. viele Jahre nachher mit der ihm bei seinem stells frohlischen humor eigenen Aepsterpung bei sich: hamit er seinen

gangem Appf bet Sch habe. — General Massen achtete seine Bravour, wie seine abrigen militärischen Talenta und Kenntnisse so sebr, daß er ihm eine Oberstiieutenantsse Stelle im französischen heere autrug, welche v. P. aber, als getramer Anhänger des ertauchten Aaferhanses mad seines Baterlandes, standbakt ausschlung und Einenauf Hode, der ihn sehr lieb hatte, muste, obschun v. P. nur hangte mann im Generalstad war, zu friger Mancionirung nach erfolgter heilung zwei französische Kaucionirung nach erfolgter heilung zwei französische Machanischen Gorps und wurde 1801 als solcher bei Erzes kerzog Karlellhlanen, 1807 zum Derstlientenant bei Würztemberg, seht Anesorie Dragaquer und endlich 1809 zum Oberst bei Stipsicz-Husaren befördert.

Er rudte 1818 jum Generalmajor mit Anftellung bei ber hauptarmes vor, wurde 1814 Arigadier in Siebensbürgen, 1815 als foldjer nach Grobed in Oftgalizien, 1817 abermals nach hermannftabt in Glebenburgen verfett und endlich 1825 zum Feldmarschaftlieutenant ernanns and als Divisionar nach Larnen in Oftgalizien befordert.

Bruber, 1824, wurde ihm auch bie Ehre gu Sheil, in den Freiherrenftand und 1827 in das fiebenburgifche Jubis

genat erhoben zu werben.

Der Dienk aller Waffengattungen war ihm gang einem, baber man ihn balb als Linien, bald als leichten Instretiften; Uhlanen, Sugaren, Ordgoner erbitete, und dabef under Krieg fein Element. Biel Berbienk hatte er an der liganifirung der Jäger und fein Wort über den Felde findlicht zu Juf (Wien 1803. 8.), welches fich Erzgerren Ant zueignen zu laffen gewadte; ift ein Weleg für die Brundlegung ihres regularen Status.

Er forb zu Wien mitten unter feinen lieben Baffens gefihrten, in ber Reiter-Caferne, vom ploglichen Schlage getroffen, feiner liebenben Gattin in bie Urme ftargenb.

Kebhaft und muthig, Wadrheit liebend und freimditig, kenntnisvoll und thatig krebte sein Geift stets das in erreichen, was die Ehrliebe ihm jur Pflicht machte. Das Gute fand kurzen Entschlieb ihm und vasch schreet das Erfaste zum Ziele. Er schloß gern Freundschaft mit gleichgestimmten vitterlichen Semuthern und seine anzeborene heiterkeit verließ ihn nicht in Augendlicken, wo it anderes ging, als er erwarten mochte. Erst als Genestalmajor schloß ihn das Nand der Ehe an eine edle sieden, die ihm 3 Linder gab: Bande genug, um auch nach der vollsten Beruhjaung, für ein Meuschens

leben als Krieger, was er im gangen Ginne war, genng gethan ju haben, die Welt ungern zu verlaffen. Er hinsterließ eine trofilose Familie und an seinem Grabe, zu welchem er mit allen gebührenden militärischen Auszeichs nungen, wie fie nur in der Hauptstadt vollsommen mögslich find, von Anweigenoffen getragen wutde, rollten Thianen in die Barte alter Ariegssameraden: Beweise der geöften Anhangtichteit und tiefgefühlten Dochachtung für den Berdlichenen.

### 12. Johann Gottlob Giesel,

" . Duften zur Aktour bei Bunglite g. . Com in

geb. b. 26. Dec. 1767, geft. b. 8. 3an. 1827. 3

Ge wurde in Grameborf bei Modlau geboren, 'erlangte-ale ein armes Rind im Baifenbaufe von Bunglau feine wiffenfchaftliche und in Salle feine theologische Bil-Anng and wurde, nachdem er im genannten Waffenhaufe 6 Jahre als Bebrer gegebeitet batte, ju Ende des 3. 1788 als Paftor nach Aslau vocirt. Er vermaltete bies offentliche Amt mit ruhmlicher Erene und gab burch feinen Charakier und Wandel porzäglich Mannern feines Stansbes ein ermunterudes Beifpiel. Als Menfchen geichnete ihn aus ein lebendiger mit großem Bleif burch Biffens fcaft gebildeter Geift, fo wie ein beiteres theilnehmendes Gemuth. Dit befonderem Gifer widmete er fich feinem Beruf, um ibn fegensreich ju verwalten; und um icon in den Bergen der Rinder einen frommen Ginu gu weden und driftliche Ertenntniß gu begrunden, beforgte er ben Unterricht feiner Ratechumenen. Als Boebild feiner Bemeinde in Wort und Wandel genoß er ftets Die innigfte Pochachtung und Liebe berfelben. — Eben fo achtunges würdig, wie in feinem Amte, war ber Berftorbene auch in feiner Familie. Aus ber liebevollen Sorge für ihr Bobl Roffen Die Zugenden , Die bas Glud feines Bebens fcon begrundeten; fein ftiller haublider Ginn, feine Benugfamtrit, fegten ibn in ben Stand, auch gegen Arme feine hand aufguthun und allen Eigennut in feiner Umtsfuhrung zu vermeiden. Die Freude über den 1826 glucks lich vollendeten Bau feiner durch eine Fenersbrunft gerftorte Rirche reigte ibn fo guf, bag er bie erften fonell

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. 28t. 1827. St. 2.

anf einander folgenden Borträge mit bein Feuer ber Jugend hielt, durch welche ungewöhnliche Anftrengung er wohl viel beitrug, daß das schon lose gewordene Band seines Lebens, so bald zerris. Er verzehrte sich in dem Eiset, mit dem er seine wieder volltommen eingerichtete Antotipärigkeit betrieb.

### \* 13. Chriftian (ober Carften) Grufe,

M., verbentl Prof. ber bifter. Dulfswiffenschaften, herz. holftein: Dibenburgifcher hofrath und Borfteber ber Wenblerfchen Freifcule in Leipzig;

geb. b. 9. Aug. 1756, geft. b. 3. Jan. 1827.

Er, der in der Reihe der Dahingeschiedenen noch lange unter denen im Andenken leben wird, die in ihm den meuschenstenen im Andenken leben wird, die in ihm den meuschenstenenlichen, tugendhaften und wissenschaftelich ansgezeichnet gedildeten Mann bewundern, war einer von deuen, die das, was sie geworden sind, lediglich durch sied jelbst wurden. Wie sehr ihm auch in der Andeltit das Glück abhold schien, da seinen ohnedies armen Eltern, durch eine erlittene Feuersdrunt jede Unterstützung umdglich gemacht worden war, es diente nur dazu, seinem Anth zu wecken und seine Geisteskräfte zu schärfen, wosd durch er bald in den Stand kam, die Misgaunk des Schicks

fell rubig ertragen gu tonnen.

Tru se wurde in hibbigwarben bei Berne im here sostum Oldenburg, wo sein Kater das Gewerde der Beifritigung von Leineweberkammen trieb, geboren. Im 10, Jahre seines kebens schiekte ihn derselde auf Anerathen und Empfehlung seines wurdigen Pastors auf das Waisenhaus nach Halle, wo er sich, unterstückt durch einige Freunde der Eltern und durch den Freirtisch in der Waisenhauspensionsanstalt, unter großen Einsschaftungen, außer mechanischen Fertigkeiten im Rechnun, in den historischen hülsemsschaften und in den alten Sprachen bedeutende Kenntnisse erward. In den I. 1772 — 1775 studirte er ebenfalls in Halle Theologie und erhielt sich theils durch Unterricht in der Modensschule des Waisenhauses, theils durch brivatsungen, veille auch durch ein Etipendium, welches er dem Stasten von Stolberg Wernigerode verdantte. Nach vollendeten Studien kehre Etudien kehrelt geward und erhielt zu

ers die Stelle als Subcantor on der dortigen Ringfale Birche, bann bie eines Subconrectors, bes bortigen Comnaffums und legte, ba fein Gehalt gu ben bringenbften Beburfniffen nicht hinreichte, eine Abenbichute fur Dab-den an, woburch er fich bie Liebe und Achtung bes ans gefebenften Theils feiner Mitburger erwarb. 1781 burch eine vortheilhafte Beirath mit ber Tochter bes Rangleirathes Premfel in ben Stand gefest, mehr auf feine Studien und feine Bibliothet gu verwenden, fcrieb er fein fleines Wert: ", leber ben 3med bes Sofrates und feine: Sanger (Leipzig und Boffan 1785), eine Gatyre gegen den Bolfenbuttelfchen Fragmentiften; dann gab er eine bei feinem Unterrichte am Gymnafium verfaßte "praftifche Anweisung zur beutschen Dribographie (Bremen 1787)" heraus, ein Bert bas in mehreren Schulen ein= geführt wurde und baher bis 1815 vier Ausgaben erlebte. Durch den Privatunterricht im Saufe des Ministers Grafen von holmen hatte er bas Gluck, die Aufmertfamteit bes Bergogs und regierenben gandesabminifratore Deter Friedrich Budwig v. Dldenburg auf fich zu gieben, Der ibn als Inftructor ber beiden Prinzen Paul Friedr. Mus auft und Peter Friedr. Georg im I. 1788 an feinen hof Do jest alle feine übrigen Gefchafte gum großen jog. Da jest alle feine übrigen Gelmatte zum grapen Beidwefen der Oldenburger, welche ihre Kinder feinem Unterrichte vertraut hatten und dieselben in so guten Sanden wußten, aufhörten, so gewann er Beit, an eine große Unternehmung, die Ausarbeitung des Atlasses zur Nebersicht der Geschichte aller europäischen Staaten zu benten. Die erfte Lieferung Diefes Elaffifchen Bertos bis 700 nach Ch. Geb. tam auf feine eigenen Roften Li feboch mit bedeutender Unterftugung des Bergogs im 3. 1802 herans. Seine Stelle als Instructor der Prinzen betleis bete er bis 1803 und hatte das Glück auf die ausgezeichs neifte Weise allen Forberungen zu entsprechen, welche feine Durchlauchtigen Gonner an ihn machten, und bon bem regierenden bergoge fowohl, als von ben beiben Pringen, beren Erziehung er leitete, mit einer Achtung und einem Bertrauen beehrt zu werden, wie es nur in febr feltenen -Rallen einem Manne von Geiten fürftlicher Perfonen gu Theil wird. In Diefen 3. 1803 - 1805 begleitete et mit feiner Familie Die fürftlichen Pringen nach Beipgig, um auch bort ihre Studien gu leiten und erhielt bei feinem Abgange ben Zitel als Confiftorialrath. Babrend feines Aufenthalts in Leipzig tam 1804 die zweite Liefes rung feines Atlaffes bis 1100 n. Chr. heraus. Gegen

in Graunf, daß er durch feinen Atlas nur einem Ans. jug and Gatterer's (magern) Werke ähnlichen Inhalis grnacht hatte, vertheldigte er sich sehr glücklich in einem Ansahe betitelt: Probe der Gatterer'schen Kavten und Sabellen aus dem Gatterer'fchen Atlas entlebnt u. f. w., in den A. Geogr. Ephemer. 1805, April, S. 377 — 399. In beipzig batte er bie Ehre. von ber philosophischen faultat bei einem feierlichen Gaftmable ben 23. Reb. 1805 bag Diplom ale Beipziger Magifter gu erhalten, webei et zugleich mit einem Borbeertrang nebft Benicht auf feidenem Riffen überrafcht wurde. Im Wai 1806 thite er nach Olbenburg gurud, trat als wirklicher Confifterialrath in bas bortige Confistorium und leitete als Sholard bie Schulangelegenheiten bes Bergogthume. Baid darguf wurde unter feiner Beitung bas Schulmeifter= feminarium errichtet, worn ein vortreffliches Gebäude aufs geichtet wurde. Die bei Einweibung Diefer vorzäglichen Infalt im 3. 1807 gehaltene Rede gab er gu Dibenburg brand. In bemfelben Jahre erschien auch feine prattis We Anweifung zur bentichen Sprache für geborne Deuts it, infonderheit für Ungelehrte, jum Gebrauch für Gulm und 1840 bie 3. Lieferung feines Aslaffes bis 1500 nach Ch. Geb. Zest tpat die traurige Katastrophe in, daß der Herzog und ber Erbpring, von den Frangofen 1811 aus bem Befise des Landes verdrangt, in Buflend Miduft fuchen mußten, wie ber jangere Puing, Detet tintig Georg, fcon fenber mit der Großstellin Lo-king vernichtt, als Gouverneur von Awer, Nowgorob M Jaroslaw angestellt worden war. Wor der Flucht bistiges hatte fich R. nach ben Abichied aus Olben-briffen Dienften erbeten und benfelben mit ben Sitel M benogt. Dibenb. hofrath erhalten. Er tonnte es ust erragen, bas fonft fo gluckliche gand feines Supfice abm hanben bes Feindes zu feben und verließ es ohne fining, andersme wieder angestellt zu werden, mit Auf-Pittung bes größten Theiles feines Bermogens, melches hilb in liegenden Gründen, theils in andern Effecten, kamentlich einer bedeutenden Bibliathet bestand und num krichlendert werden mußte. Mit Mabe erlangte er von Davouft Die Erlaubnig nach Leipzig zu geben, "um bort finen Atlas zu vollenben." ... In Leipzig erhielt er bie finladung des jungern Pringen Georg, gu ihm nach Zwer it tommen und bort bei ihm unter febr gunehmlichen Bebingungen gu leben. Diefe Ginladung marbe er febr imitiar engenommen haben, wenn er fich nicht zu ichwach

gefähle hatto, bem dortigen Alima gu wieberfteben und ble Befdwerben einer fo langen Reife auszuhalten. Balb Darauf erhielt er and die damals burch ben Sob bes Softath Bent erledigte Professur ber hiftorifchen Galfowif-fenfchaften in Leipzig. Durch feine am 26. Auguft 1812 pertheibigte Differtation de fide Livii recte aestimanda wurde er Mitglied ber bortigen Universitat. Dier lebte er feitbem als Menfc und Gelehrter gleich geachtet. Im 3. 1813 übernahm er noch bat Mitbirectorium ber Wenbterfchen Freifchule und erwarb fich in hobem Grabe Die Bufriedenbeit feiner Mitbirectoren, fowie die Biebe fammtlicher Bebrer bes Inftitutes und Die Dantbarteit ber GItern und Rinder, welche feitdem die Wohltbaten ber Unftalt genoffen.

Im 3. 1818 beenbigte et feinen großen Atlas, an bem er 40 Jahre gearbeitet hatte und von bem 1822 fcon eine zweite Musgabe erfchien. Run überließ er ben Berlag bes Bertes bem ibm lange befreundeten Sanfe ber Schiff fchen gamilie (Renger'iche Buchb.) und Die wiffenstattliche Pflege beffelben feinem jungften Cohn, bem Prof. M. Friedrich Rrufe in Salle. Geit der Bollsendung feines großen Bertes beschäftigten ihn außer einer neuen Ausgabe ber bentichen Orthographie und Sprach= lebre nur noch feine Amtegeschafte und Kamilienangele-

genbeiten.

Bu biefen größtentheife aus ber 2. Literaturgeitung entlehnten und aus authentifden Quellen berrabrenben Radrichten, welche nur bie auferen Schicffale bes Berewigten betreffen, fugen wir noch einige Rachrichten bei, welche ben Berewigten als Menfc und Gelehrten genauer

charafteriffren.

R. war, was feinen Rorper anbetrifft, Elein von Ge-Ralt' und von jeher fowacilich, fo bag er faft alle Binfer feit langer Beit ein ibm bem Sobe nabe bringenbes Schleimfieber an besteben batte, und als er beirathen wollte, feiner Damaligen Brant von den Bermanbten, welche ibn fchatten, gwar gratulirt wurde, aber mit bem Bufage: "wie lange fie fon haben wollte?" Durch eine febr regelmäßige Gebensart, burch Dafigteit und Beberrichung feiner Beibenfchaften, welches ibm eine feltene aufere Rube in allen Berhaltniffen feines Bebens ficherte, brachte er es jeboch babin, baß er ein nicht gang gewöhnliches Bebensziel erreichte und alle überlebte, bie ihm ein turges Beben prophezeiht hatten. Geine Pantt-Lichteit in der Ansebnung der Leit was bewundernswärMg, ofne pedantifch zu fenn. Er trant vogelmäßig um 6 Uhr Morgens feinen Raffee, ging bann fogleich an die Amit bis 12 Uhr, wo er mit der Familie zu Mittag af, rubte fic Rachmittags von 1 - 2 Uhr etwas aus, und atbeitete bann wieder unausgefest bis 9 Uhr Abends, mo a fein frugales Abendbrod im froben Rreife feiner Familie einnahm , Die ibn eine lange Beit feines Bebens ba allein genießen tonnte, weil er als Erzieher der Drinin von Didenburg ben gangen Zag auf bem Schloffe gubringen mußte. Früher an herzoglicher Zafel fomobl als pater ju Baufe af er nie mehr als ein Gericht und trant nur von einem Wein, und ein regelmäßiger Spatiergang. ts mochte gutes Wetter fenn ober nicht, mit feinen durcht Boglingen, scheint wie die eben bemertte Da-figfeit, die Kraft feines Korpers erhalten, ja vielleicht logar erhoben zu haben. Gein Aussehen blieb baber auch mmer jugendlich und felbft die Saare entfarbten fich auch m boben Alter nur wenig, fo bag er oft im Scherze gu fagen pflegte: "er werbe wohl nicht mit Ehren graues bat tragen." Eben fo tonute er noch im boben Alter bu ju gittern bie band lange in einer Richtung halten, freiben u. bergl., worüber er fich manchmal freute, wenn ningere Manner in folden außern Erscheinungen fcbon mit gealtert fab, als er felbft burch bas Alter belas figt wurde. Er war immer bedachtig und vorsichtig. bei jedem Schritte, ben er that, berechnete er weife be folgen, Die er baben tonnte. Go fchrieb er manchmiber einen Brief von besonderer Bichtigfeit mehrere du, indem er immer noch etwas barin zu andern fand, mi bann fcbrieb er ibn, ohne fich gu bedenten, immer wieder von neuem ab, bis er ibm gang gufagte. Dennoch mit diefer Borficht, wie er am richtigften gu fandeln babe, tein Diftrauen gegen andere verbunlen, fondern er traute vielmehr zu leicht andern und wurde laburd auch gumeilen von folden, die fich feine Gutmus figleit ju Rugen machten, betrogen. In folden Fallen bet es ihm immer verbrieflich, wenn ihn andere Diff. tanen gegen folche, benen er belfen wollte, einfloßen nollten, und nie ließ er fich badurch abhalten, bas gut hun, was er einmal beschloffen hatte, burch welches Bertauen er manchen rettete, ber noch nach feinem Sobe dathar feiner benkt. So einfach er in feinem ganzen Befen war, fo war er es auch in feiner Rleidung und finer gangen Umgebung. Geine Stellung am bofe und de Achtung, welche er bei ber bergogl. Samilie genof,

Tubrte mebrere Gelegenheiten berbei, baf er mit prachtigen Dofen, mit Portraite, Uhren, Ringen zc. befchentt wurde; allein er trug faft nie eins von diefen toftbaren Befchenten, mit Ausnahme einer ibm vom Bergoge von Oldenburg gefchentten goldenen Safchenubr bei fich, trug nie einen Ring, pruntte nie mit ben Dofen, ale wo es bie Geber erwarten tonnten und die Boffichteit es erforberte. Alles an ihm war gediegen, und was er nicht war, wollte er auch nicht fcheinen. Go wurde er nicht nur der Inftructor ber Pringen von Oldenburg, fondern ber Bergog, ber fich burth Menfchentenntnig auszeich= net, und beffen Scharfblicke nicht fo leicht ein mabres Berbienft entgebt, fchentte ihm auch eine Dochachtung und Liebe, die fo nabe an Freundschaft grenzte, als es bei ber Berfchiebenheit ber Berbultniffe nur möglich war. -Anf biefe Beife tonnte er auch nur ben Starmen entges ben, die ihn mabrend ber franz. Revolution bedropten. Denn von vielen Abeligen wegen feiner Stellung beneibet, weil es bamals etwas gang Ungewöhnliches war, bag ein Burgerlicher Erzieher von Pringen war, fonnte es an Reibungen und Anschwarzungen, als wenn auch er gu ben Jacobinern gebore, nicht fehlen. Er mußte , um= ringt von vielen, Die aus Partheihaf alle Schritte bes frang. Abels und ber Geiftlichkeit gegen das Bolt billig= ten und jede Graufamteit gegen Daffelbe lobten, in Der Mitte stehen und feine Boglinge auch auf die Pflichten Der Fürften gegen ihre Unterthanen aufmerkfam Wie fclupfrig also bamals ber Boben unter feinen Fußen fein mußte, laft fich leicht benten; allein er tannte feinen Furften, biefer tannte ihn, und gegenfeitige vollige Offenheit erhielt in jener fewierigen Beit bie gegenseitige Sochachtung und ihm den ehrenvollen Schut bes edlen bergogs bei feinem ichweren Geschafte. Damals mabricheinlich fchrieb er auch fein Schaufpiel: Der Befuch auf Rubethal oder "Es gibt in allen Stan= ben gute Menfchen's, um gu geigen, bag es am bofe fo= wohl als im bobern Abel und auch unter ben Bargerlichen nicht'an Augenden, die oft freilich vertannt warden, fehle, und ein anderes: "ber Kopfpus ober bie Folgen Der Ginquartierung", in welchem eben fo burchaus nur eble Charattere in allen Standen meifterhaft gezeich= Erfteres fcheint mehr auf bas bloge Befen, net And. nicht auf die Auffahrung berechnet gu febn, lesteres ift gunachft fur Privattheater berechnet und wird auch feinen Bwedt nicht verfehlen. Beibe find noch im Manuferinte,

meldide indemale überarbeitet ift, bollftanbig vorhanden. So fucte er immer alles zu vermitteln, überall um fic her Rube und Friede gn bereiten. Jebes bofe Bort mar ihm unlieb, und nie fproch er mit fcharfern Accent als gewohnlich, nur Betrubnif lief er feben, wenn er ftrafen wollte, und wegen ber Liebe, bie er genoß, half dies jes ficherer als Bant ober Strafe bei andern. Roch geborte-gu feinem Charatter im Allgemeinen, Die Drb: nung im bochften Grabe. Sein Sprichwort, mas et baufig anfahrte, wenn man ibn fragte, wie er fo verfchies bene Gefchafte überfeben tonne, mar: ordine pervenias quo non licet ire labore. Er notirte fich alles fogleich, hatte für feine Arbeiten verschiedene Sacher und barin wieder Convolute von verfchiedenen garben, um fogleich von außen ben Inhalt Diefer Convolute gu ertennen. Et fdrieb Dinge, welche noch abzuthun maren, taglich auf einen Bettel mit ber Ueberfchrift agenda, ben er vor fich hinhangte und nicht eber gerriß, als bis bie Geschafte wirklich abgethan waren. Go gelang es ihm, Gelehrter und hofmann zugleich zu fenn und bamit noch andere Geschafte zu verbinden, die eine Genanigkeit auch im Aeufern erfordern, welche man felten bei einem Gelehrsten findet, und niemals etwas zu vergeffen, was manmit Recht von ihm erwarten fonnte.

In feinen Berbaltniffen als Staatsbiener wurde er mit Recht febr gefchatt, theils wegen feiner Rechtlich. tit und feines ruhigen Urtheils, theils wegen feiner Bideibenbeit und Bertraglichteit ober Collegialitat. Frus bet als Bebrer querft auf dem Baifenhaufe in Salle, bann als Subconrector in Didenburg, hatte er wegen feines fugenblichen Meußern anfangs einen fchwerern Stand als andere; allein da der Geift bald aberall bas lebergewicht erhalt, fo flegte auch er bald über alle hinderniffe und erwarb fich, wo er als Behrer auftrat, eine feltene Liebe und hochachtung. Er that es auch hierin andern in ber Pantilichteit, mit welcher er icon vor bem Schlage in die Schule frat, um ben Behrer vor ihm abguldfen, gus vor und wie ernftlich er es mit bem Matericllen feinet Bortrage gemeint habe, bavon zeugt feine beutsche Grams matit und Sprachlebre, Die er bulb nach feiner Anftels lung in Oldenburg herausgab, feine romifche Gefchichte und lateinifche Sprachlehre, welche nicht ganz vollendet im Manufcripte gurudgeblieben find.

Als Infructor ber Pringen von Dibenburg mußte er alle Jahre ein halbes Jahr von feiner gamilie untfernt,

mit bem Sofe in Entin ; ber Commerrefibens bes Beus gogs, gubringen: Er tam baburch mit vielen boben Der= fonen in nabere Berührung und erwarb die Freundschaft mehrerer bedeutender Danner, namentlich folog er mit Joh. Beinrich Bog+), bem Grafen Friedrich Stolberg und bem bofmaler Tifchbein engere Freundschaft. Rach beendigter Erziehung begleitete er, wie oben fcon bemertt ift, bie Pringen auf Die Universitat nach Beipgig, borte mun die Collegien nochmals mit ihnen und murde wieder formlich Student, was ibm viel Freude machte. Die angefebenften Profefforen, Die ibn bierbei naber tennen Jernten, ichentten ibm ihre Freundschaft, und Diefer fein Aufenthalt dafelbft hatte fo den entschiedenften Ginfluß auf ben weitern Gang feiner Schicfale, indem er bamals fich biejenigen Gonner erwarb, durch welche er fpater bie Professur in Leipzig erhielt. Als er nach Oldenburg gurudgetehrt war und der Bergog ibn bafelbit aum Scholarchen gemacht hatte, führte er eine ftrengere Disciplin in ber Schule ein, welche gu fehr verwilbert war, indem die Schuler, befonders in der erften Glaffe, ben Zon ungebundener Studenten nachabmen wollten. Auf fein Aurathen ftiftete oder erweiterte vielmehr der Bergog auch bas Schullebrerfeminar, welches er gleichfalls birigirte. Damals war die Pestalozzische Methode am meiften im Flor. Much ibm wurde angerathen, Diefe fogleich burch bas neue Geminar einguführen; allein er ging von dem Grundfage aus, nichts ohne Prufung eingufuhren. Deshalb gab er eine geraume Beit unentgelbs lich ein Cocal in feinem haufe für eine neu entstanbene Privatanstalt der Art her, und fand, was Pestalogi \*\*) felbft gestanden bat, daß feine Dethode auf die Daner nicht besteben tonne. Desbalb blieb es bei ber fruberen bewährten Unterrichtsmethode, welche zu vervollkommnen und ficherer gu begrunden, er eifrig fich bemubte. ging bei feinen Untersuchungen barüber auf die Berftan-besthatigteit der Rinder gurud, und fand theils burch eigene, theile burch frembe Beobachtungen geleitet, bag man gewöhnlich die geiftigen Sabigfeiten ber Rinder viel au tief berabfese, bag bie Rinder in ben erften 18 DRos naten eben fo viel verhaltnismäßig lernen und bies felbft bei der unrichtigften Behandlung, als nachher in mehrern Sabren, daß es alfo unnothig fen, fo große Unftalten gu

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. im 4. Jahrg. des Retr. Bro. XVII.

maden. um den Rindern unfere Guführungswiffenichaftet beifabringen , und baf im Samen immer biefenige De thode Die wirtfamfte fen, welche mit bem größten Gifer von Seiten bes Behrers angewendet wirb. Mus biefer Beit fcheint fein bochft intereffantes im Manufcripte usch vorhandenes Wert: "Mutter freuden" betitelt, bergue ribren , in welchem er bie Geelenfabigfeiten bes Rinbes entwickelt, und barauf die Borfdriften zu ber Lusbild bung berfelben gründet. Ueber benfelben Gegenstanb Holf er in Dibenburg ben Geminariften und in Beipifg ben Stubirenben Bortrage, Die jeboch nach ber Ausbeibung feiner Buborer verfchieben eingerichtet waren. Dus ge nannte Wert ift popular gefdrieben und einer feben Martter verftanblich , welche an ber Entwidelung ber Seelenfabigfeiten ihres Rindes freudigen Antheil nimmt. Den wahren Weg zur Ausbildung des menschlichen: Geb Ees pon ber gorteften Riubbeit ant gu geigen, mar fein unablaffiges Bemuben. Daber ift es nicht gu verwunbern , wenn er auch ein M. B. C., Bud anfing und rind "Gefdichte bes tleinem bans Dumbart", m welchem lestern er auch fcon mehrere Golgichnitte bat verfertigen laffen. Der Bwed bet eeftern ergibt fich von feloft, Der bes logtern ift bas für bie Rinder, was bal berühmte Rrebebuchlein für Die Eltern war und ift. Die Solgfchnitte ju biefem und einem andern Werte, wort mer allgemeine Ausbildung bes Anaben bezweckte, find met porhanden und von linget, Stein und Gubis gang vors tuflich ausgeführt. Cogar ein Spiel entwarf er, ben Big gum Zempel ber Chre nebft ben Rebenwegen, Die jum Lofter und gu ben Strafen Verfelben: fubren , um aus im Spiele auf die moralifde Ansbilbung ber Rinder an wirten. Auch biefes ift in ber Beithnung nach vorhati den. Go unablaffig bemuht für bas beranwachfende Ge folecht ber Rinber, faete er viel Gutes, mas reiche gruchts trug, und viele bie feinen padagogifchen Bortragen beis wohnten, werben fich mit Bergnugen feiner Barme fin biefes Sach, fo wie feines fcharfen Blide und feines burchbringenben Urtheils in bemfelben noch lange erinnerk, Er mar babei aller Affection feind und beftritt biefe mis eben bem Gifer, mit welchem er für Babrbeit umb Recht ftritt und war ftrenger gegen die Bebrer als gegen: Die Schuler, indem er (jedoch shue es ben Rindern merten au laffen), wenn es mit einem Schuler nicht geben wollte, gewöhnlich bem Bebrer ober ber Ergiehung ber Eltern bie Schuld beimas. Ein foones geib feine pabagogischen R. Refrolog, 5. Jahrg.

Brindflige in Austhung ju bringen , eröffete fich auch in Leipzig für ihn , als er gum Mitbirector ber Wenblerfden Freifchule ermabit murbe; aber fcmerglich mar es thm, hier wegen Mangel an Plat und Fonds nicht fo viele Rinder aufnehmen zu tonnen, als er wunfchte, obgleich manche Eltern ibm nach feiner Berficherung bamit brobten , "ihre Rinder, wenn er fie nicht aufnahme , zu ben Latholiten fchicten zu wollen, bei benen fle unents gelblich aufgenommen murben". Dbgleich er ein fehr eifriger Protestant mar und fürchtete., daß badutch biefe Rinter auch ihrer Rirche entfrembet wurden, fo tonnte er boch nicht ben Wunfchen aller genugen, und oft außerte er fich febr traurig barhber. Seine Dabe babei wurde mach Mafgabe ber Statuten ber Anftalt nicht begablt, aber bennoch mar er bei ber Fuhrung biefes Gefchafts fo gewiffenhaft, baß er nichts unterließ, was unr irgend auch in biefer hinficht von ihm erwartet werben tonnte. In feinen Collegien in Beipzig verbreitete er fich hamptfachlich über allgemeine Beltgeschichte, mittlere Gefwichte, über phylifthe Geographie, biblifthe Geographie, ther bas Leben bes Gicera, und bie Darftellung feiner intereffanten Beit, und, wie wir ichon bemertt baben, aber Dabagogit. Gein Bortrag war nicht glangend, nicht wigelnd, wicht polemifch , nicht nach poetifchen Flosteln ober philos forbifdem In fte ich hafdend, aber bennoch haufig befucht. und die Buborer bruckte er nicht burch Erpreffung bes homorars, wenn: er ihre Durftigfeit ertaunte. Geine Darftellung in ben Bortragen war vielmehr einfach und rubig wie fein ganges Wefen und ber bochfte Bwedt, ben er fich babei vorfeste, war bie Berbreitung wichtiger Babrbeiten und die Ueberzeugung feiner Buboren. Diejenigen, welche ibn borten, liebten und ehrten ihn wie ibten Bater und werben burch Anwendung feiner Bebren noch lange feinen Ramen verehren. Wenn er nach Befreitung Deutschlands und ber Wiebereinfesung bes Bergogs von Dibenburg nicht wieder in fein Baterland gurudtebrte, fo war daran hauptfachlich ber Umftand fculb, bag er als Prof. in Leipzig ohne Mitwiffen ber Regierung fich um: eine Anftellung in D. nicht bewerben tonnte und nicht weggeben durfte, wenn er biefelben Bortheile in Beips Much fühlte er fich nicht mehr fatt genug, in Olbenburg als Scholarch ober in einem abulichen Amte unter gewiß febr fcwierigen Berhaltniffen wieder aufzus treten. Go glaubte er, baf er mabrend bes Reftes feis mer Mage in Beiprig mehr an feinem Plage foon wurbe,

als es then in Oldenburg möglich gewesen ware, und tros ber unumschräntteften Hochachtung und Dantbarfeit gegen seinen Wohlthater und durchlauchtigen Gönner blieb er in Beipzig, sab nur von fern mit Bergnugen bas Wiederaufblich ben des unglücklichen Baubes unter der segensreichen Sand seines guten Fürsten mit an und versammelte zur Jeier der Gedurtötage des herzoglichen hauses, die in Leipzig fündirenden Oldenburger um sich ber, denen er dann auch eine Barlefung über den blübenden Buftand Oldenburgs in Wergleich, mit der frühern Beit und über die weise Me-

gierung bes bergogs gu halten pfregte.

Es ist bemerkenswerth, wie ein Mann von fo viel seitigen Beschäftigungen auch ben Gelbstverlag seines großen Atlasse unternehmen und die Kerdindungen in dieser Dinsicht mit allen Buchhandlungen in und anster Deutschland und einer sehr großen Menge von Artvatpersfonen-unterhalten konnte, ohne sich zugleich in seinen wis senge menge von Artvatpersfonen-unterhalten konnte, ohne sich zugleich in seinen wis sengt in Stand seste, war ebenfalls die große Ordnung, mit weicher er alles ausurtite und sogleich das Röthige expedicte, ohne je etwas aufzuschieben. Dieser Atlas war es, der ihn in den Stand seste, für seine Familie zu, ber ihn in den Stand seste, für seine Familie zu sogleich, wie er gethan hat, denn sein Gehalt hatte nicht wohl hingereicht, nicht nur seine Linder die nach Bennickung ihrer Studien und ihrer Rerheirathung zu nuterkungen, sondern auch den entserntern Berwandten noch Mitteiche Hand zu leisten.

Als Gelehrter im Algemeinen war er fo febr abne Einfeit, daß er nur dem mahren Gelehrten die Aieft fans Studiums errathen ließ. Er geiste nicht nach der Bre mene Gyfteme zu gründen und auf den Schulten feiner Borganger fich zu expeden. Deswegen war er der neuern Oppercutit feind und schrieb zuerst der Mahrheit zu Ehre sein kleines Wert über den Ames Barbeit zu Chre sein kleines Wert über den Ames Bestigen bereichten wollten, dem seine Differt, de fich Livii, um Beaufort, und seine Nachtreter zu wiedenigen, welche die Amerikalisäteit der tomischen Geschieben, welche die Amerikalisäteit der tomischen Geschieben im Ganzen bestritten, um an die Stelle der Nachtricken der Alten ihre eigenen Spothesen zu seichen

Als Gatte, Bater und Frannd war er eben fo liebevoll und munter als ernft und milde. Schon bei felner Borbeirathung mathte er feln Testament und badurch, wie durch eine bedeutende Wittwenpenfion in der portrefflichen Olbenburger Wittwentasse sorgte er für den Unter-

5

palt seiner Wittwe und die Erziehung seiner Ander, anch wenn er früh fturbe. So gut er schon frühzeitig gelernt hatte, mit vornehmen und selbst surflichen Personen um= gugeben; so wenig war er doch für gevie und glanzunde Birkel. Wenige Freunde und Freundinnen seiner Famigeken ihm ketel. Et wat in ihrem Kreise immer hefzer und erseute alles durch seine Scherze, die aber nur von der Art waren, daß sie Riemanden schwerzten. Eine Annehmlichkeit, die er noch kurz vor seinem Ende genoß, war die Bersehung seines Schwiegerschnes, des herrn Pros. Brandes, nach keipzig und der Besuch seines altesken Sohntes Carl, welcher in Leipzig promovirt und eine ihm sehr angenehme Anstellung an einem kaisert. uns. Kroninstitute als Lehret in St. Petersburg erhalten

Batte. Bas feinen Sob betriffe, fo ift biefer wohl werth gur Bornbigung für alle, welche ihr Sagewert wie er vollbracht baben, noch etwas naber befchrieben zu werben. Fraber, wenn er in feine gewöhnliche Bintertrantheit verfallen war, anaftigte ibn immer ber Gedante, bas fein Mida itod inicht fertig fen, ein monumentum aero peren-mus, wie er felbft wohl einfah aber niemals außerte. Er Ließ bann foger auf fein Bett fich bas Manufcript gur Bollenbung vorlegen , allein — bie hand verfagte ihm den Dienfer und er verfiel baffit in Fleberphantafion, in Demem er bofonders von Pfaffen, Die um ibn benfangen, geangstigt murbe. — Sest mar es gang anders. Alle Tefine Rinder waren verforgt und glucklich, feinen Atlas hatbe et turge Beit vorber gang vollendet, ben Berlag vertaufty bie wiffenichaftliche Pflege und Bortfegung fet nem jungften Cobne überfeben, ja felbft feine Goldgefcafte batte er alle fo attangitt, bas teine nur logend bebeutenbe Unficherheit baritber obwaltete. Der jungfte feiner Boglinge, Der Pring Georg batte feiner Bittive eine anftanbige Bittwenpenfion jugefichert und alle feine Papiere batte er immer fo geordnet und mit Auffdriften verfeben, baf er alle Ange fterben tonnte, obne eine Ungewißheit über irgend etwas zurudzulaffen. Der Binter von 1826 — 1827 war gum Abell vorüber gegangen, obue auf ibn ben gewöhnlichen Ginfluß geaußert gu haben, und icon boffte die Familie, baß er biefesmal gang ohne Krantheit bavon tommen wurde. Rurg alles fchien erwunscht, als er nach einem Musgange auf bas Rathhaus in Gefchaften bei regniget Bitterung unwohl gurudtebrte und fich balb, pedom wie er fagte, ,, blos aus Borficht" nieberlegte.

Gr fichte nut Ochnache und Comnetung, feine Schmen, gen tind er ichergte noch jest über feine Bage, um ben Seinegen Teine Beforgniffe einguflößen. Allein bie garte lichfte Pflege ber Geinen und Die gewiffenhaftefte Gorgi-falt bes ihm nahe befreundeten Arztes vermochte nicht bie gunehmende Schwäche aufzuhalten, obgleich alle Fanctionen des Körpers ganz regelmäßig erfolgten und Leine Schnerzen fich dazu gefeuten. In der Racht vom 3. auf den 4. Jan., nachdem er vier Tage gelegen hatte, schlief er ruhig und man hoffte, daß dieser Schlaf ibn farten würde; allein — ploglich wurde sein Athmen leis fer, wiederholte fich langfamer und endlich borte es gang anf, ohne daß er eine Miene verzog ober fonft unruhig wurde.

Dies bas Ende bes Gerechten.

### \* 14. Ewald Friedrich von Manfow, Bonfgl. preuß. Rittmeifter a. D. ju Driefen a. b. Rete;

geb. b. 12. Sept. 1781, geft. b. 4. 3an. 1827.

Seine Baterftadt ift Sonigeberg in b. Remmart, feine Mutter eine geb. v. Burgeborff und fein Bater Ewald Bilentin, Major im Reg. Bayreuth Dragoner, erhielten In als bas fiebente Rind, jedoch waren alle bis auf eine

Anter Theodore bereits geftorben. In bem garteften Alter verlor er feinen Bater, ben im burch eine zweite Bermablung feiner Mutter mit bem Rajor von Bod in Lippehne erfest wurde. Bald dars auf wurden ihm auch die Mutter, die er fo lieb hatte, und Die Schwefter burch ben Zob entriffen, und verlaffen warbe ber fiebenjahrige Anabe ohne die feltene Liebe und Arene feines eblen Stiefvaters in ber Welt geftanben baben.

Durch die zweite Berbeirathung feines Pflegevaters mit einem Fraulein von Papftein auf Zantow ward bas giactliche Berhaltnif burch die gleich ebel bentenbe Gattin nur noch erhöht und glucklich entschwanden ibm bie

Jahre ber Rindbeit.

In dem Stolpifchen Cabettencorys murbe bet erfte Grund gu feiner militarifden Laufbahn gelegt und in ber Rools militaire wurde et weiter fin diefelbe ausgebildes, fo baf er 1777 als Stantartenjunter unter bem Magbeburn ger Beib : Guraffierregiment aufgenommen werben tonnte.

Sein Charafter war ernft, fein Sinn vechtlich und zufolge Diefes erkannte er mit dankbarem bergen die Liebe feiner Pflegeeltern und feste fie vor dem Marfch in die Campague 1778 im Falle feines Lodes zu alleinig gen Erben feiner Berlaffenschaft ein.

Golde Gefinnungen erweckten gleiche Gefühle in ih= ren Bergen und fo marb er jum tunftigen Befieer ihres

Sutes ermablt.

Wohlbehalten tehrte er in die heimath gurud, ward 1778 Cornet, 1786 Seconde Bieutenant, 1791 Premiers Lieutenant und 1793 nahm er als Rittmeister feinen Abs schied. 1792 hatte er sich in der Magdeburger Loge aufs nehmen lassen.

Rach feinem Austritt aus bem Militarftand privatis firte er bis jum 3. 1804 in Schonebed bei Magbeburg.

Rach bem Tobe feines Stiefvaters tehrte er aber 'nach Santow gurud, um nach bem Bunfch ber Mutter

Das Gut ju übernehmen.

Obgleich 1806 eine große Fenersbrunft die Kirche und ben graften Theil Diefes Dorfes zerkorte, auch die Saft des Krieges ihn druckte, so verwendete er doch viel auf die Berbefferung seines Gutes und auf den Wohlfand des Unterthanen, denen er ein freigebiger nachfichtiger bert war.

Seinen Borfas unverebelicht zu bleiben gab er erft im 3. 1810 auf und verband sich mit ber jungften Tochter bes orn. von Kamps auf Falkenftein, welche ibm
mabrend einer finffidrigen Bekanntschaft o viel Liebe
und Achtung eingestößt hatte, daß er dem Wunfche mit ihr naber verbunden zu senn, nicht widersteben konnte.

Sein hausliches Gluck wurde burch die Geburt eines Sohnes erhöht und gang glücklich wurde er sich in dem schonen Zankow, einer ehemaligen Stadt und Festung und Sig der Messen, die jest in Frankfurt blüben, gesstült haben, hatten nicht die Lasten und Gefahren des Arieges ihn hart getroffen. Nach Ruhe sich sehnend, verkauste er sein Gut für 120,000 Athler und fand diese in den hübschen Städtchen Driesen a. d. Rege, wo ihm sorgenfrei die Zage entstohen.

Seine sonft farte Constitution war zwei Jahre vor feinem Tobe burch einen organischen Fehler am herzen erschüttert und mit voller Lebensluft und allem, was dies fest au verschönern vermag, mußte er dennoch nach einem

gelimmedintellichen forveren Rampfte im 65. Lebenbjabes Die Mott verlaffen, die fein Andenten in Liebe und Acht tung bewahren wird.

> \* 15. Rarl Christian Meinhold, Ebnigs. facht. Pofbuchbruder in Dreeben; geb. b. 18. Kpr. 1760, gek. b. 6. Jan. 1827.

Er ward im 3. Anbeljahre der Aunft, in welcher er fa lang und so ehrenvoll gewirft hat, zu Marienberg im facht. Erzgebirge geboren. Gein Bater war daselbit Barger, Schichtmeister und Steiger, seine Mutter, Johanna Elisabeth, die Lochter, des dortigen Berggeschwornen Z.

G. Zaufcher.

Nachbem er auf dem Lyceum seiner Baterstadt ben Grund zu nahlichen Kenntnissen gelegt hatte, führte ihn im 3. 1755 die Reigung zur Buchdeuckerei nach dem Stapelplage der Lieratur und Appographie, nach bem Stapelplage der Lieratur und Appographie, nach Letpzig, wo er bei Saalbach die 1759 die Buchdruckertunkterlerunte. Rach überstandener Lehrzeit blieb er noch 4 Zahre in Leipzig, ging dann (1763) nach Oresden und trat daselbst dei Wilh. Daspeter in Condition. Hon da kam er 1768 als Seiger in die churckrikliche hofbuchtrucktwi. Rach dem Sode des hofbuchdruckerk krause im I. 1773 wurde er von der Wittwe als Factor mit Fährung der hofbuchbruckerei baakstragt, welche er endlich im 3. 1777 Läuslich als Eigenthum an sich brachte.

In bemfelben Jahre (25 Apr.) verehelichte er fich mit Conc. Schnabel, ber einzigen Tochter bes churf. hoffthe denfageibers Gerift. Schnabel. Die Stelle line hof-buchbruders erhielt er 1784 nach bem Tobe ber Wittwe

Rraufe.

Mit den Rennenissen und der Umsicht, die ihn in seinem Fache andzeichneten, verband er ftets einen cheistlichen Ginn, einen unermüdeten Fleiß und die ftrengste Mechtlichkeit. So sab er diemmeisten seinen Unternehmungen gespant und seine Officin erweiterte sich von Jahr zu Jahr, die sendich ihre seige Größe erhielt; welche sie in die Elasse der vorzuglichken Buchdruckereien Sachziens erhebt. Sie zählt 15 Pressen und beschäftigte immer über 80 Personen. Ihre trefliche Einrichtung bezeugen die bedeutenden und eleganten Werte, melche von

ihm ledem: fo fcned, alle geschmadvell geliesendimerben find. And war es biese Officin, welche guenk in Dredben mit Didotschen Schriften druckte, nad den austen Rostendruck lieferte.

Rach einer 25jahrigen gindlichen Che verlor M. den 25. Dec. 1800 feine Gattin, mit welcher er 6 Sohne und 9 Röchter gezeugt hatte, von welchen noch 4 Sohne und

6 Zochtet am Beben find.

Araftvoll noch an Geist und Korper feierte et Mischaelis 1809 fein Buchbruckerjubildum und den Johannisstag 1818, als den 50. Stiftungstag der Kranten: und Besgrährisbeneficien: Kaffe der Oresdoner Buchdruckergefellsschaft, beging die Innung feierlich, indem sie ihn als den Begründer dieser Anstalt durch einen gedrucken Glückwunsch dankte und demselben eine Biographie des Gesseierten beifügte, welche größtentheils gegenwärtigem Lucs

gen Refrologe jum Grunde liegt.

Die Stüte feines Alteres, wie feines großen Wertes fand M. in feinen 3 alteften Sohnen, Immanuel, Lauk und Ferdinand. Sie wurden von dem Könige von Sachsen den Den Lo. Sept. 1810 zu hofbuchdruckern ernannt and der Batter übergad ihnen im Nov. 1816 die Führung der Befchäfte, indem er sich in die wohlverdiente Auße zusächige. Heitern Geisten und, ohne vorhergegangene Körppreiehen schied er auf diesem keben. Seine Werdienste in seinem Fache, wie in seinen beitgerlichen und hauslichen Bathaltniffen bleiben, sein Wert bestehe ehrenvoll fort unter seinen Sohnen, won denen der zweite ihm nur zu bald zu höherm Witten solgte.

# \* 16. Paul Kriebrich Daniel von Kamte,

Königl, preuß. Major und Bataillonskommandeur im 25. E. J. Reg., Ritter des eisernen Kreuges 1. und 2. Klaffe, so wie des taisert. zuß.) St, Bladimirordens 4. Klaffe, Indaber der Oenkmanze von 1843, gestorden in Koblenz;

geb. b. 84. Sept. 1786, geft. b. 6. San. 3887.

Er wurde zu Greißenhagen, einem Neinen Stabtchen im Regierungsbezirte Stettin, geboren, wa fein Bater Oberfter und Commandeur des damaligen von kottumschen Dragonerregiments, jest Prinz Wilhelm genaunt, war. Schon in der fruheften Jugend verlor er feinen

Batho, She in Der Abeltentingine, welfit er file Reg. ment gefthet hatte, fein Beben enbete. Geine Mutter Deruthen, geb. Geafin v. Rillberg, verlegte nach Ableben ibres Gemahls ihren zeitherigen Wohnfis nach Frankfurt a. D. D. und hier vertebte er unter ihren Augen feine erftes Angenbägbre. Geinen Unterricht beiteten mehrere Sausi lebrer, bis er endlich fpater bas blubenbe zweite Gymnafinn gu Krantfurt a. D. befnichte und fich in felbigem aut Universität vorbereitete. Im April 1803 ward er als Akas bemider bei der dafigen Universität immatriculirt und finbirte Die Recte. Aus großer Reigung gum Goldatenftande aber verließ er fcon im 3. 1804 biefe bochfchule und trat gu Burfchan in bas E. preng, Regim. Rues als gabnbrich ein , bei welchem er 1806 gum Gecondelieutenant empore Lien. Er nahm an bem Kriege von 1806 Abeil und wurde mach beim Gelecht non haveleberg Befangen und nach granf. reich abgeführt. Rach feiner Andwechfelung 1807 murbe er in Demfetben Regimente, bei welchem er fraber geftam ben, bas aber jest bas 1. Pommerfche bief, in bemfelben Gegbe wieber angestellt. Im 3. 1810 warb er jur Rriegs-Thule mad Berlin commandirt. Babrend feines Aufenti balte in Diefer Ronigsftadt fand er Gelegenhei in bem Saufe bes Ben. Dberbergraths und Mitbireftore Pratorius (fent als Dherbergamtmann für die branbenburg, preug. Provingen m Rubeftand verfest) Butritt gu finden , wodurch er Bers mlaffung fand, mit ber Zochter beffelben, Rraulein Bills beimine, ben 26. Rov. 1811 ben Bund ber Che gu tnupfen.

Bei ber mertwurdigen Sataftrophe im 3. 1812 und ben Ausbruche bes Rrieges Frantreichs gegen Ruffand marb p. R. mit bem Begimente, wogn et gebotte, gut Strandbefegung nach Colberg commandirt. Bei bem Auf bruche bes Kriegs im 3, 1818 gegen Frantreich ward et dem Generallieutenant v. Borftell als Abjutant gugetheilt. in welcher Eigenschaft er spater als Sentralkabseffieler unter biefem General ben Bauf bes Rriegs 1818 u. 1814 mitmachte. In biefem Beitraume gelangte er gum Dres mierlieutenant und jum Premiertapitan. In bem Belb. guge des 3. 1815, dem er von feinem Entfteben bis gu Ende beimphate, ward er als Generalftabsoffizier bei dem Generallieutenant v. Braufe angestellt und flieg gleich nach bem Friedensfchluffe gum Major empor. - Babrent Der Rriegsjahre 1806, 1818 u. 1815 mobnte er ben Schlachten bei Enlau, Groß-Beeren, Dennewig, Leipzig und la belle Mignee , außerbem mehrem Betagerungen und Gefechten bei. Bei Modern: wirk Dannemis wurde er verwandet.

In fire Malacht bei Good-Meenen abielt at des affinne Krenz 2. Maffe, für die Gesechte in Solland and Brasbent hassalte 1. Klasse, euch wurde er mis dem träser unff. St. Wladimirorden 4. Classe betorirt. Ausgangs bes 3. 1815 tam er als These des Generalkabs nach Possen, in welcher Gigenschaft er dazeloft die zum Sammer des 3. 1819 blieb, wo er in die Kinie einrickte und ihre das Konmando des 1. Bataikons im 25. Regiment annertraut wurde.

Din feiner militarischen Lanfbahn wurde der Beremigte gu: bekentenden Auftragen und Ausfährungen in: feinem

Berufe gebraucht.

Ras der Einnahme von Leipzig wurde ihm auf höhere Anardnung der Tuftrag, vereint mis andern ungesehenen Offizieren und Wannten der verdundeten Arnapen, den gefangenen König von Sachsen nach Berlin zu gelekken ge er wirkte besondens mis zu dem am 2. Decku. 1818 arfolgten glucklichen Uebergang eines Ahrild des Roukellfchen Arnappentorps über den Rhein und dem Uebersall des Städtchens Reuß, nach welcher Affaire er den rühmlichen Auftrag gebielt, den ersten jenseits des Ahrins von preußischen Arupen ervoberten französischen Abeine Son Mai dem König, weicher sich damals im Hauptgnartier zu Rranklurt a. Mr. besand, persönlich zu überdringen.

Alle seine handlungen bezeichnen menschenfreundliche Gefinnung und immer war er bemuht Elend zu milbem und Unglud abzuwenden, was besonders die Bewohner von Reuß dauthar bezeugen. Bei feltenen Borzügen des Beifteb undherzens befaßter hingescheine eine Liebenschmutzbigteit und Feinheit des Betwagens im geseiligen Umgange, die ibn besonders den höhern Etanden und der gebilde

ten Welt auf Die ausgezeichnetfte Beife empfahl.

In Folge, eines monischen abzehrenden Luftrobrenand Bruftleibens verschied er im 42. I. seines gebens und hinterließ eine tief trauernde Gattin und Lachter...

Grinet. Major v. Lindeman.

\* 17. Sfabelle Louife Alexandrine Auguste, vermittwete Derzogin pon Raffan Weilburg. geb. Burggräfin von Riechberg;

geb. b. 19. Mpr. 1972, geft. b. 7. 3an. 1827,

Bir find außer Stande, von dem frühern Leben biefer erlauchten Dame Rachnichten mitzutheiten, allein die und befannt gewordenen nachfiehend befchelenen Umftante foret Endes laffen vorausfegen, daß es ein fegen, und ereigniffe, volles gewesen sey und so halten wir es für Pflicht, wei nigftens das zu geben, was wir nur geben tonnen.

Sie war die Mutter des regierenden herrn herzogs Wilhelm von Rasan, des Prinzen Friedich und der Prinzessessen wennermassen, bes Prinzen Friedich und der Prinzessessen den, Erzherzogs Karl von Destreich (Bruder St. Messeheigelt des Kaisers Franz). Bei dieser verledte sie die Jahre ihres Wirthums in zärtlicher Familienliebe. Nur wer als Augenzeuge die innige Juneigung kennt, welche die Glies der des Hauses Ausgenzeuge die innige Juneigung kennt, welche die Glies der des Hauses Ausgenzeuge die innige Juneigung kennt, welche die Glies der des Hauses Ausgenzeuge die innige duneigten fich einen Begriff von der Wetrübnis machen können, in die sie sämmtlich durch dem Sintritt der ehrwürdigen Restrons verlest wurz den. Der regierende herzog von Rasan war von Bibes rich nach Wien geeilt, um seine verehrte Nutter noch am Leben zu sinden, nachdem ihm deren Todesgrahr durch Gilboten hinterdracht worden war. Dieses Glünk genoß er auch wirklich noch, sedoch nur auf sehre Todesgrahr der der der der Krankenbett. Dieses der er, noch die Frau Erzherzogin verließen die zum letzten dem Gettesacker in St. Delenenthal bei Baden. Die Betzemigte selbst hatte sich diese Aubestätte gewählt.

## 18. Friedrich Ludwig Bogtherr,

Stadtpfarrer ju Martendorf bei Anfpach; geb. b. 18. Apr., 1788, geft. b. 2. Jan. 1897 \*)

Er war zu holzhausen, wo sein Bater Geiftlicher mar, geboren, wurde zuerkt von dem Bater, nachter auf dem Gymnasium zu Anspach underzichtet., ftudirte in den I. 1800 bis 1803 Theologie zu Erlangen, trat zuerst zu Tregslingen, dann zu Oberdachketten in den kirchlichen Borbezeitungsbienst, ward 1809 Feldprediger, 1812 Pfarter zu Immeldorf, von wo er 1820 als Stadtpfarrer nach Merstendorf kam. — Der Beruf, für den B. bestimmt wurde, war den Reigungen seines herzens und den Kräften seines Geistes entsprechend. Mit einem herzen voll Kiebs wat

<sup>&</sup>quot;) Aus ber in Anfpad erfdienenen Prebigt, am Garge bes Berewigten gehalten nen EB. Donner.

er Gekforger seiner Semeinden und Wohlesties bei Mes men und Berlaffenen; darum waren ihm auch die herzen aller derer zugewandt, die ihm vertraut waren. Auch der Jugend widmete er große Ausmerksamkeit; war gern in thret Mitte, sie zu unterrichten und zu bikoka. Ihn beweint eine hinterlassene Gattin mit ihren Kindern, über deren Wohl er mit Sorgfalt wachte und deren jedes er nach seinem Bedürsuß auf die ersten Wege der Erkennts wiß leitete.

#### \* 15. Carl Wilhelm Biervogel,

Amtmann zu Parzgerobe ; deb. b. 20. Febr. 1777, geft. b. 10. San. 1827.

Im Dorfe Belbra bei Gisleben, wo fein Bater, aus Der alten und fest noch geachteten Bergmanns-Familie Biervogel in der Grafichaft Mansfeld abstammend, Gutebe= figer und Grubenfteiger mar, geboren, erhielt er nach gu= rudgelegten Jahren ber Rindheit feine erfte Ausbildung auf der Schule zu Gisleben und follte fich nachmals, bem Bunfche feines Baters gemaß, bem Bergwefen widmen. Seine gangliche Abneigung gegen Diefes gach und Die befondere Borliebe zur Dekonomie veranlaßte jedoch feinen Ontel', ben eracten, biebern Oberamtmann Buchmann gu Eisleben, Damaligen Pachter ber tonigl. Domane gu Rochftebt, bas er ibn mit Bewilligung feines Baters gu fich nahm und ihm biefenige Richtung gab, burch welche er fich in ber gandwirthichaft fowohl, wie in feinen übrigen Bebensverhaltniffen fo portheilhaft ausgezeichnet und feis wen Pringipalen nicht nur, fonbern auch feinen Mitburgern fieb und werth gemacht hat. Er tam von ihm in bie Dienfte bes Oberamtmanns Bennecke in Athensleben, etnes damals in großem Rinfe ftebenden Bandwirths und wußte fich in diefe weitlauftigen und anfehnlichen Wirth-Schaft fo gut gu finden, bag er fich in der Beit feines bas figen Aufenthalts die volle Bufriedenheit feines Pringipals Gein immer reges Streben nach Bervolltomm= pung in ber Detonomie unterhielt in ihm den Bunfch, fich fo viel als möglich in großen Birthschaften zu ver-Inchen, weshalb er fpaterbin bie Stelle eines erften Birth. chafters bet bem herrn v. b. Marmin an Friedersborf abernahm. Obwohl ihm and biefer anderst vegfame und

thatige Mann, ber fic burch fein betreminirten Be wie frater in bem Areiheitetampfe nicht wenig, and zeichnete, balb fein volles Butranen schenkte, so mochte boch eine gewisse, beiden eigene Empfindlichkeit veranläßt baben , Das ber Berftorbene nath Berlauf einiger Jahre feinen Abfibied nahm und nach Magdeburg abging. Dies fes porguglichen Mannes bat er nachber noch oft-gedacht und immer mit großer Achtung von ihm gefprochen. Beim Ansbruch bes Ariege im 3. 1806 erbielt er anfangs eine Anftellung beim Rriegscommiffariat in Magdeburg und war innigft erfreut, feinem von ihm bachverebrten Roniae bienen gu tonnen; allein balb: mußta er, in golge ber ba maligen wierigen Greigniffe, Die Stolle, in welcher er ge wirten gebachte, aufgeben und im Juni 1807 als Commife farins eine Angahl von 80 Stud Schlachtvieb ber Tumes nadführen laffen und folde felbft in Ratel, bieffeite Broms berg , Britte Juli; abliefern. Gein Zagebuch über biefe Reife enthalt wiele intereffante Aptigen, beren Mittheilung ber Raum biefes Buches nicht geftattet. Rach Berftellung bes Ariebens nahm er, fobald feine Mermogensverbaltniffe geerbiet waren, Dienfte bei bem Deten D. Danm auf bes rendorf und fand an biefem einen liebreichen Pringipal. Auf ben Bunfit feines Dutele ging en bavouf miebet von bier made Compett gu biefem ab, febve jeboch im 2 1812. wo. beffen Dacht gu Cabe ging; über bie Elbe:queis und verweilte bafelbft in Dienftherhaltniffen, bis june I 1816, wo er auf die Bitte feines Schwagers, Des Amtmanns Meinecke, bamaligen Pachteve ber bergogl. anhalt. Domane Sinthersberge, Die Bewirthichaftung bes ju biefer gebo-riem Baygerte Briebrichebobe und nachmals im 201819 bef am Petereberge bet Salle gelegenen Guts Priefter, feinem Saimager geharig, abonahm. Rach turgem Aufenthalte auf biefem Ginte murbe er im berbft beffelben 3. von dem großen Staatsmann, Großtangler gurften v. barbenberg unf deffen Befigung nach Renhardenberg berufen and guen Commiferator und Amtmann berfelben ernaunt. Er war biefem gurften mit Beib und Geele ergeben und genoß auch beffen Gunft, wie mebrere eigenhandige Schrefben bes Aurften befunden, in einem febr boben Grade. Die frobeften und gludlichken feiner Sage verlebte er in diefem Dienftverhaltniffe und nur ber Sob feines furfil. Boblibaters, den er nicht vergeffen konnte und so manche andere Marhaltniffe mochten ihm die Birthschaft verleiben; er legte baber im 3. 1824 mit Bewilligung feines neuen Prinzipals, Die Abministration an Reubardenberg

utiber und beineb fic wieber jut feinem Commer Beinrete, welcher ingwifchen bie bergogl. Domine gu Darggerobe in Dacht: genoumen. Dier, in beffen anspeuckelnfer, und liebs beider gamilie, führte er im Befige eines feine Gubfiftens Binlangtich fichernben Bermogens ein forgenfreies, beites res und nach feiner Art vergnagtes und gufriebenes Beben. Er war nie verheirathet, gleichmohl aber ein großer Bers stret bee fconen Gefchtechte. Gein Betragen war bas wines gevegelten , gefitteten Mannes; feine Unterhaltung Burdy bie Mittheitung gefdichtlicher Rotigen und Erfahrengen betehrend und gugenehm; er felbft genog ber fes Beften Gefundheit.: Mis worniglicher Schige liebte er bie Mant über Alles und ließ felten eine fich bage barbieten be elegenheit vorüber. Gie war es auch, die feinen Zob fo muell betbeifabete. Bei ber Radtebr aus bem Schilver Bugdreviere am 26. Derby. 1826 fürst auf eifigem Wege is der Stadt das Bettelpferd des Lutfders ; ber unter beffelbe in liegen tommt. Die Gefahr ertennend, will e wom Bagen gu bulfe eilen , faut babei jur Erbe und im Ballen entladet fich bas auf feinem Rucken befindliche Bercuffignenenebr: boffen Sthut ibm brei Ringer ber line en band weaniming. Geine Berftellung von biefer Bertreuing wurde amfange von den Tergren gar nicht bezwei-kilty: bald aber trat der Starrframpf ein und machte rinem Beben , beffen Bist vielleicht noch weit binans goledt war, in wenigen Angen ein Enbe.

### 20. Rarl Friedrich Boreng But = Detben,

Abvolat und Noter ber Auftig-Canzlei zu Arivig: geb. 1802., geft. b. 11. San. 1887.).

Entsprossen aus einem schon über 100 Jahre in Medlendurg blübenden bürgerlichen Geschlechte, welches viele würdige Manner — unter demen der hochverdiente Geh. Math Simon Gabriel und der Meg. Aath Sorenz Matthias unvergeklich bleiben werden — aufzuweisen hat, ward er als jüngster Sohn des Amtmanns Joh. heine. zu Kriviz, geboren. höhere Schulbildung erhielt er auf der Gradtschute zu Paxchim, die akademische für sein hauptstudium Iurisprudenz auf den Universitäten Rostock und Berlin.

<sup>\*)</sup> Schweriner Menbbi. 1887. Rr. 461. Beit.

Mit habent Gruft und unermabeten Fleis Beriff et fein Menfchaftliches Streben und verband bamit ein maften hattes Betragen. Benen betunbete er fcom als Primanet ju Parapim 1820 öffentlich burch ein fleines Wert unter bem Ricel: Allgemeiner Schlachtentalenber, ober drenolbgit fches Bergeichnis der vorzüglichften Schlachten und Gei fecte, woelche in Europa und in ben übrigen Welttheilen, in Beziehung auf Europa, befonders aber in Dentfoland und porzäglich in ben Freiheitetriegen von 1818, 1814 und 1816 gefelagen worben find, bas fein ihn liebenbet Lebrer, Prof. Wehnert, mie einer ihn ehrenben Borrebe Sat gleich eine fo frabe Autoricaft viel gegen fich, fa entschuldigen fie boch leicht mitunter Berhaltufffs wie bies auch bier ber gall gewesen feyn foll. Ihm warb die bobe Erende, bag Ruglands Alexander anabigft berabs fab auf die Ueberreichung biefer tleinen Schrift und ben Berfaffer mit einer werthvollen goldenen Dofe zu begnabigen geruhte, wie fein obgebachter Bebrer in genannter Betts forift 1820, Rr. 104 jur öffentlichen Aunde gebracht bat. Rach wollenbeten atademifchen Zahren widmete fic ber Beremigte in feiner Baterftabt ber juriftifchen Pracis und lieb fich ju biefem Swerte im 3. 1825 bie Abvotatenma-trifet bei ber Suftigfanglei ju Schwerln und bas Rotuciat ertheilen. Er farb an einer Gehirnentzanbung ju Date din in Medlepburg, wo er zum Befuche war, im 25. tebendiabre.

#### 21. Franz Christian Loflund,

Buchhandler ju Stutigart; geb. d. 8. Aug. 1756, geft. d, 12. Jan. 1827 1.

Der Bollendete wurde in helfingfors, einer Kuften fabt und Feftung in dem damals jum schwedischen Reiche gehörigen herzogthum Finnland, geboren. Gein Bater war der Regimentsprediger M. Joh. E. daselbst. Goon in seinem zweiten Lebensjahre wurde ihm derselbe und bald darauf auch die Mutter durch den Tod entrissen. Go fand er schon in fruher Jugend als Waise in der Welt, was um so harter war, da er gar tein Bermögen besah.

<sup>\*)</sup> Aus der vom Orn. Dberconfiftoriftath M. Köftlin am Grabe bes hingeschiebenen gehaltenen Bebe.

Malt: barauf Jebech nahm fich fin Dheim; ber Prof. Dahnert in Greifswald feiner an, ließ ihn zu fich tommen, forgte für feine frühere Bildung und gab ihn handle bem damaligen Buchandler Rohfe in Greifswald in die Lehre. Diefer verwendete ihn aufangs in der mit feiner Buchandlung verbundenen Buchdruckerei, bei welchem Gefchäfte er sich besonders durch Fleiß und ein gutes Westragen auszeichnete.

Dach wollte es ihm bei der Buchdruckerei nicht lange gefallen und da er eigentlich für die Buchhaudlung sich hatte aufnehmen lassen, so trat er nach zwei Jahren in dieselbe über, blieb da bis gum Ende seiner Lehrzeit und verließ dann dieselben mm sich an andern Orten Dmitsche

lande meiter in feinem Rache anszuhilden.

Buerft trat er in die damalige Richteriche Buchhand= lung in Altenburg, ging von da aus in die 28. G. Kornfche nad Bredlan wo er mabrent feche Sahren gur groß. ten Bufriedenheit feines Dringipale arbeitete; von bier aus murbe er nach Beimar berufen, wo er bie Leitung ber hoffmanufchen Buchandlung, beren Beuser funell geftorben mar, übernahm und mit mehrern ber ausgezeich= netften Gelehrten Deutschlands, Die fich damale in Beimar befanden, in Gefchaftenerbindungen tam. Rech Berflers mehrerer Sabre murbe et Wefchaftefahrer ber Montage und Beig'ichen Buchhandlung in Megensburg, welche Stelle er auch langere Beit betleibete. Bon bort aus wirde er gur damaligen typographischen Gefellschaft in Bern berufen, anderte aber feinen Entfchluß, indem er auf feiner Durchreife burch Stuttgart im 3. 1788 durch den Borfolag und die Bitte G. G. Erhards bestimmt murde, eine Stelle in feiner Sandlung angunehmen; er arbeitete jedoch nur turze Zeit als Gehülfe in diefer handlung, denn bald nach seinem Eintritt verlobte er sich mit deffen Schwester Louife, Die er auch noch in demfelben Jahre betrathete und baburch Mittheilhaber biefer Sandlung murbe. Doch bie Verhattniffe blieben nicht lange biefelben; icon nach zehn Monaten ftarb feine erfte Gattin. Im I 1790 ver-beirathete er fich zum zweitenmal und zwar mit feiner jest noch lebenden Gattin Clara Catharina, einer Zochter des damaligen Stadtpfarrers zu Winnenden, M. Chriftopb Erhard Bartmann; diefe Che wurde mit breigehn Rindern gefegnet, von denen ihnen fieben im frubeften Alter wie-Der burch ben Sob entriffen wurden. Indeffen gelang es ibm durch feine Geschaftstenntniffe, feine Ordnungeliebe und feinen Fleiß, die Erhard'fche Sandlung bald mehr gu

igher sund for einen größem Wielungsfreis zu vorschaffen. Int. fehlte est je ilanger, je mehr an Uebereinstimmung in den Anfichten und Planen der beiden handlungs Theils haber; was endlich im I. 1795 ihn bewog, den damals ugievenden herzog Friedrich Eugen von Wartemberg um die Krkaubnis zur Arennung von seinem Schwager und bisherigen handlungs Gefellschafter und zur Errichtung einer eigenen Buchhandlung zu ditten, welche Bitte ihm anch 1796 gemährt wurde.

Durch Die freundschaftliche Bulfe eines Gonners wurde it ihm moglich, fich ein eigenes, für fein Geschäft bequem gelegenes bath ju ertaufen, in welchem er feine einene

Sandlung eröffnete.

: Unermubeter Fleiß, firenge Ordnungsliebe und Puntilichteit :end: zine ftets bewährte Rechtschaffenheit erwarben ihm. haß Butranen und die Freundschaft Bieler, is daß er; anigeuchet: ber lange anhaltenden Ariegsunuhen und anderer unganntigen Beitereignisse, doch immer fein Ge-

foift mit gladlidem Enfolge fartfabren tonnte.

Er hatte lange Zeie einer festen Gesundheit genoffen, bis er im Frühjahr 1822, in welchem er zum lestenmal die Offenmesse zu Leipzig besnach, durch die Unftrengungen dieser Meise Reise sich eine schwere Annäheit zuzag. Swar ers beite vo fich wieder zur Frunde feiner Famille, doch nahmen von diesem Zeithunkte an seine Kräfte allmälig ab. In Frühzehr. 1834 nahm er seinen damals von Auslande mitgelehrten Gohn als Abeilnehmer in seine handlung mit nich hergab demselben sanz die Führung des Eichtes

Seit Dem Anfange, bes 3. 1826 verschlimmente fich fein Zustand und vollige Entfraftung ließ endlich ben tren besogten Gatten:und Mater,: umgeben von ben Geinen, is beren Kreise er immer am liebsten war, zum schönen

Seps entfclummers.

### \* 22. Christian Gotthold August Urban,

Doctor ber Medicin und Chicargie, Physicus extruordinarius und Amischirurg ju Grenzburg;

geb. b. 24. 3an. 1764, geft. b. 14. 3an. 1897."

Satte diefer in mander Sinficht ausgezeichnete Mann bei feinen vorzüglichen Geistesfähigkeiten eine Erziehung und jugendliche Bildung erhalten, die fo mande ichone

R. Retrolog 6. Jahrg.

Reine Pfite hervoristen Glumen, die unter Jent Mantigu irbifcher Goter erflicken, forwurde er in ber literarifche Welt gewiß hoch geftanden haben. Indeffen hat en doc den Wiffenspafen und der Belf fe viel genigt und der Fleiß, Anstrengung und Webarrlichteit mehrere Entdeckungemacht und Mittel zuweien Entdekungen gestaffen, da-jein Rame eine ehrenvolle Erwähnung verbient,

Sein Bates mar bor Shallehver Joh. Baceb M. Stregba, feine Dutter Denr. Juftine, geb. Ginn. wurde auf bem Dorfe bei feinen Eltern erzogen; Die ibi in feinem 14. Jahre auf bas Gymnaftum nach Giftenac brachten, wo er abet nur einige Jahre bleiben und ber gangen Schulcurfus nicht vollenden tonnte, fondern um. Die Birnraie in erlernen, nach Bifenach in Die Beier gegeber werebe. Rath benbigter Bebegeit ging er als Shiratet fr Condition nach Frankfurt a. M. und Frankenmal. . Str Testerm Dete madite er bie Bebanntfcaft, bes Medana Eus Bord, bet ihn die Berfettigung phyfitalifder Inftrumente lehrte und ibn vorzüglicht über bie berfellung ber Wetter: Mitteffet and @lectrifiemmfdrinem miterriditete. Gr befuchte min die Universität Jenn, um Chitarple ju ftubiren, ber-Wellte baffelbft brei Sabse and iob er fdien wegen Blangel en Anterfritung einen gooben Cheil feiner Beit auf Rertieftug von Etectriffrmafchinen wenden mußte, forbeiteste ier Boin bie atabemifern Bolfsmittet fo gut; bas er . im 1988 itt Gefust als Dottor but Medicin und Chirunale Promoviren tonnte, wordt er in feinem Gebentevet Stragba acht Jahre ale Argt und Chicurg peneticiete. Im &. 1790 perheirathete er fich mit einer Tochter Int. Commones au Sofeteroba, welche ihm elf Rinbet gebat, bon welchen nut funf ibn überleben.

Im 3. 1796 zog er nach Erenzburg, wurde dem 3.
1805 als Amtswundarzt: und fpatertin als außersedentslicher Amtschnstille daselbst angestellt. Da den Besenigs
ten Raturgeswichte, Raturlehre und was dahin einschlägt
vorzüglich anzog und unter allen wissenschaftlichen Gegens
städigen des meiste Interesse für ihn hattes so beschäftigte
er sich gern mit der Greghosse, Amtierartigie und zwan
nicht ohne glücklichen Erfalz; denn dei seinen Ercursionen
entbeckte er unweit des Saline Wilhelm: Glücksbrunn bes
Creuzburg ein Torslager. Gobald der Großberzog von
Weimar davon unterrichtet worden war, wurde il. aus
die Latine Artern und mehrerer Salzwerke auf großberzogl.
Kosten geschickt, um sich über den Betrieb der Avesgräberei gennblich zu untersichten und dann sogleich als Auss

feber Aver die Kolerung diefes Scienninaterials angesteur; leiber aber war febon im 3. 1818 das Zorflager ausgebaut.

Das dat Galonus opes erlaubte teine Anwendung auf diesen eifrigen, forgsamen und forstenden Arzt, der bei einer zahlreichen Familie eine sehr fpavliche Praris und tein eigenes Bermiden besal. Er fuhr daber auch als ausübender Arzt fort, Wetterableiter, Electrifema foliken und vorzüglich gute Barometer und Abetnometer zu weis fertigen und dabutch sein Phakeliches Ginkommen einigets maßen zu erhöffen. Besonders bekamen feine erprobten und ju sehr geringein Preis gesentigten Wetterableiter sinen

Ruf in ber gangen Umgegenb.

Gein angeblich untrugliches Mittel gegen bas bunbs. wnthgift machte fibre vor Dreffig Jahren wiel Auffeben und ba fogar bie Dherpolizeibeborbe feines dratlichen Be-reiche baruuf aufmertfam wurde und einen Dbermebicinals rath an ibit aberbaete, um ibn baruber gu befprechen, ba var fein Glaube an fein Wittel so ftart, daß er das Publikum affforderte, wo irgend ein unbezweifelt withens der hand augutreffen sey, ihm selbigen zuzusenben wo er hand augutreffen fen, ihm selbigen zuzusenben en feinede, dam fich mit Bibrepfeifen gablreiche Bunben an feinem Torpet gufugen, Den Geifer bes tollen hundes in bie Busben einzeiben und bann fein erfundenes Mittel in Anmending bringen wolle, wodurch er ben ficherften Bemeis ber Intruglierteit feines Mittels vorlegen werbe. Die Betallffung, Diefem Gegenstand fein ganges Rachbenten gu wänen, war ein unglackliches Greignig, wo im 3, 1808 m birtenbund, ber mit ber Buth behaftet mar, viele The in ber Beerde gebiffen hatte, bie alle mathend wurs der mib aetobtet und vergraben merden mußten. Diefes gefallene Bieb war ber Wegenbftanb feiner unermibeten Borschen, bağ das hindswithgift nur altalischer Rainr febn und burch Acida neutralistrt werden bune. Laife hielt er fein Mittel geheim, endlich theilte er es bem beren bofrath Sulzer in Ronnebarg mit, bardi welchen es in bas bufelanbiche Journal gut allgemeinen Kenntuis gebracht mutbe.

So lange I. gefund war, suchte er immer seinen Geitt mb Körper auf eine nügliche Weise zu beschäftigen, dabti ber er ein eifriger, sorgamer und sorschender Argt. Bit-ligtet und Uneschnützigkeit waren hauptzüge seines Chaaters, wovon der Berfasser vieses sich eine bei der Bet-streigung eines Wischleiters zu abengen Gelegendeit satte, kaden ihm von der detressenden Commun kreie Kock

mahrend seines Geschliebungesichert wurde. Er-machte Dasvon fo menig Gedrauch, daß er fast täglich nur eine Suppe won fo menig Gedrauch, daß er fast täglich nur eine Suppe wer er ein destiger, jähzernige Shaler beliefen Uedrigens war er ein bestiger, jähzerniger und somell aufbraukens her Mann, der in feiner heftigkeit keine Schranken kannte : daßer geschad es, dest er sich durch diese Leidenschaftlichs deit aft. Feinde machte und andere Nachtbelle sich zugog, deren Folgen er nie mieder an reparien im Stande war. Bei-alledem gehührt ihm aber der Aufpm, viel Gutes und Mickliches in seinem keben gewirkt zu haben.

### \*23. Gottlob Friedrich Argt,

Magister und Pakor in Golbenftabt bet Sangerhaufen ; geb. d. 19.: Septot. 1769, gest. b. 16.: San. 1887.

Die Eltern diefes wurdigen Dannes waren Gottlob Arst, Pfarrer in Teichwolframsborf, Geburtsort bes Beremigen, fpater Cuperiut, in Beifinig, und Bob. Sophia, geb. Ban erften Unterricht erhielt et von feinem Bater. 3m 3. 1782 tam er nach Schulpforta und als er eben im Begriff mar, nach feche Jahren Diele Bildungsauffalt wieder gu verlaffen, ftarb fein Bater. Der Graen Diefes frommen Mannes war fein und feiner fieben Ges-fcwifter einziges Erbe. Durch bie Unterftugungen, welche ihm ber fel. Superint, Dr. Rebtopf in Dresben auswirkte. mard es ihm möglich gemacht, im 3. 1782 auf die bobe Schule nach Bittenberg ju geben. Dier ftubirte er unter Reinbard, Dresbe, Tittmann, Diefd und Schroch Theolodie und unter Ebert und Titins Mathematik und Phys fit. Insbefondere war Reinbard fein Lehrer und angezogen von bem Geifte und ber Gelehrfamteit bes jungen M. auch fein Gonner und Boblthater. Im vierten Sabre feiner atademifchen Caufbahn murbe er Magifter nut erhielt, als er fich in Dresben pro candidatura examiniren ließ, die erfte Cenfur. Bom 3. 1792 bis 1795 unterriche tete er ben einzigen Cobn bes herrn v. Lodiau in Dret ben und ale diefer auf die Universität abging, berief ibn Der Domherr Berr v Buthenau in Dredben gum Bebret feines Sobnes. Reinhard, bem er fich jest auch durch feine Hebersesung des Julius Agricola") febr empfoblen batte.

<sup>&#</sup>x27;'''). Fulius Agricola, ein biographilder Auflah des G. Lacitus, 1948, deut Leheinischen übersett, und mit Anmertungen und Karten

bewinkte, daß er im I. 1800 als Mee Conrector unds. Schulpforta kam. Wie thatig er hier war und wie vieler leiftete, darüber ift unter unen, die damals in Pforta lehrten und lernten, nur eine Stimme. Dere Jahre war er Lehrer an dieser berühmten Schule. Im I. 1803 wurde ihm, wieder durch Reinhards Bermittelung, das Pfarreamt in Holdenstädt übertragen, in welchem un bis an seis

nen Sob bes Guten viel gewirkt bat.

Eine nicht gemeine Gelehrfamteit zeichnete biefen Mann aus, befonders befaß er die grundlichften Renntniffe in der Philologie, Theologie und Mathematit. Er hatte bei bem Umfange feines Biffens und bem Beifte, ber ibn belebte, als ein Schriftsteller erften Ranges glangen tonnen, wenn er, gegen literarifchen Ruhm obnedies gleichgaltig, von weniger Gifer fur Die unausgefeste Bervolltommnung feis ner Renneniffe und Die forgfaltigfte Erfullung aller Pflichten feines Berufs erfallt geweffn wate. Ale Pfarrer in holbenftabt lebte er nur feinem Amte. Geine Gemeinbe befaß in ihm ben einfichtsvollften Berather in gelftlichen wie in weltlichen Angelegenheiten. Daß holbenftabt eine Rirche erhielt, Die, auch wegen ihrer außern Umgebungen, den iconften Landfirchen beigegablt werden tann; daß die dafige Schute eine der besten der ganzen Cyborie ift; daß man in Soldenftadt jest Brauntoblen grabt und Zausende jurlich damit gewinnt — biefes alles, mehrerer andern iblimen und zweckmäßigen Einrichtungen und Anftalten nist zu gedenten, ift gang vorzüglich feiner Mitwirkung pufdreiben. Durch feine vortrefflichen Predigten , auf. bie fich federzeit forgfaltig vorbereitete und die, ben Aribard fchen nicht unahnlich, befonders burch ihren Rotte thun an Gebanten und ihre ftreng logifche Form fich ander geichneten, wirtte er fehr wohlthatig auf feine Gemeinde, welche, Die großen Berbienfte ihres murbigen Pfarrers ans ettennend, ihn jederzeit hochfchaste und liebte.

Das Lefen von Reisebeschreibungen, daß Studium mathematischer Werke, die Berfertigung von Erdengeln, deren mehrere 24 Soll im Durchmefter hatten und die alle mit großer Sorgfalt gearbeitet waren, sowie die Unterweissing mehrerer Kinder in der Mathematik und im Zeichnen, worin er ebenfalls sehr geschickt war, beschäftigte ihn in

feinen Dufeftinden am meiften.

Er lebte feit dem 3. 1814 mit henriette, geb. Sabu,

erlantert. Meisen 1800. Spater ericien von biefem Berte eine neue Auflage.

Modern bed verft. Diac. M. Bahn in Gengreffanfen, in einer febr gludlichen, jeboch binberlofen Ghe.

Beine Gemeinde ließ ihm ein Dentmal mit folgender

Infdrift fegen:

Hach redlich vollbrachtem Zagewerk Mach redlich vollbrachtem Zagewerk imser aller treuer Freund und Behrer M. G. Fr. Arht, P. Wit Abranen der Wehmuth Schmidte bie Statte Wo des Unvergestichen Sterbliche hülle ruht Seine dankbare Gemeinde.

### \* 24. Gottlob Siegismund Reutter,

vormal, Prof. an d. ton. fagi. Ahlerorzneifdule u. Oberthievarzt zu Dreiben;

geb. b. 90. April 1764, geft. b. 18. 3an. 1887.

Er war ein Mann voll Liebe, Sinn und unermadetem Steiß füt die Ahierarzneiwissenschuissen, in Prorten, in der Riedenlausse, wo sein Baten Stadtspirungus war, geboren und besnicht die Swile daselbs die 1781 mit großem und besnicht die Swile laselbs die Ronkseingen in dem Men, mach Oresden ging, die Borksfungen in dem Collegio, medico-chirurgico daselbst besuchte und 1783 als Compagnischirungus bei dem vormaligen Infanterie-Wegisment von Kandhier angestellt wurde, det welchem er die 1786 mit Auszeichnung und zur Zufriedenheit aller seiner Borgeseten diente. Um diese Zeit kaat er durch seinen Alteren Bruder, der damals schon Vrosesson den der Ahiersanzeischule war\*), als Scholar in eben diese Anstalt und verrichtete dann einige Zeit die Functionen eines Prosectors.

Im 3: 1790 wurde er jum Ehren-Mitglied der Leipz. ödenom. Societät ernannt und den 8. Jan. 1793 als pfers bedezeticher Probiffant in dem damaligen durfarkt. Mars fall und als halfslehrer bei der Ahierarzneifdule angeskellt. Nach zweijährigen Steisen auf durfarkt. Koften, namentlich nach hannover, um sich baseibst unter der Lei-

<sup>&</sup>quot;) Siehe dessen Blographie im 2. Jahrg. des n. Retrologs d. D. pag. 1066.

ting des Prof. Habemath noch nehr in der Abierntzneis wissenschaft andzwilden, erhielt er 1795 die förmliche Une, stellung als zweiter: Prof. und Oberthierarzt auf der Dreds. dener Abienarzneischle...

In bemfelben Jahre erhielt er von bem damaligen. Conitacts Sallegium ein Belodungeberret über feine Bortebrungen und feinen Bleif bei einer in Sachfen antgebros

denen Biebfende.

3m 3. 1804 abielt er bie Bewilligung, eine wiffenfmaftliche Reife nach Bobmen, Deffreich, Ungarn, Baiern, Burtemberg, Baden und nach Berlin gu unternehmen, um bie bortigen Thierarmeifculen und Geftate gu befuchen, von melder er mit: fo manchen Renntniffen nad Jabresfrift in Dressen wieder eintraf und bis zu dem 3. 1916 feinen Boften als Prof. und Oberthierargt verfah. Als aber int 3. 1817 bei Errichtung einer mebicin. dirura. Mabemie bafelbit and bie untergeordnete Thierarmeifchule eine Mefoum erhielt, wurde er nebft feinem altern Bruben in Rubeffand gefest. Geitbem prinatifirte M. in Dress den, taufte fich aber bald ein Stadtaut mit giemlich bedentender Feldwirthschaft und widmete fich gang ber Des tonomie. Aber bei aller Thatigteit, mit welcher er feine Birthfdafe betrieb, gerieb er boch bei ben fur bie Deto-nomie fo ungunftigen Beitumftanben und burch einen grofen Bau, ben er an feinem baufe untetnommen hatte, fo n Ganlben, baf feine Gattin und feche unerzogene Rinsbe nach feinem Zode in große Durftigfeit geriethen.

Als Schriftkeller hat er sich durch sein den, veteris wieces Wert: Ueber die zweckmäßigste Stallung, Jucht mb Bartung ber Hausthiere, 8 hefte, Fol. m. K., Ledzig 1799 bis 1802, das er mit dem Dekonomietath Miem gemeinschaftlich berausgad und 1815 eine neue Auflage erzielt, rahmlichst bekannt gemacht und 1825 exhielt eine steine Schrift von ihm "Catechismus für die Pferdewarstung" von der t, daier. Landesregierung den ersten Oreis

mit 15 Dutaten in Gold Belohnung.

Er besaf eine sehr schone Inkrumenten Sammlung und eine zahlreiche thierarztliche Bibliothek, die nach seis nem Tode von dem Direktor der Thierarzneischule der Bittwe für diese Behrankalt abgekauft worden ist. Milebte nur für seine Wissenstalt and feine Kamilie bildete vieke praktische Abserdagte, die ihm größtentheils auch ihre Ankellung und ihr Glidt verdanken und von welchen er noch im Grabe verehrt wird. Richts Renes und Wissenswärdiges in seiner Wissenskaft wer ihm fremd,

er flubirte viel, lat after, was ihre bie Afteritgeeltauft geschrieden wurde und machte jum Beften der Wiffenfcaft manche Bersuche.

Außer ben zwei fchon angeführten Schriften ift von

ibm noch erfchienen:

Riemisch-Reuttersche aussührt. Prattis b. Beterindes Aroksariens irrgehender Drehschafe. 1791. — Aeber d. Igelstälber; in d. Anzeig, der Leipz. denn. Societ. 1792 u. 1794. — Mittel wid. d. Sträune d. Schweinez ebb. 1793. — Betracht. üb. e. nicht sehr bekannte Rindviehkrankheit, das Bersangen im hanndverschen, hier Berkopfern genannt; ebd. 1794. — Ueb. d. Genußin, de Unsschädblichkeit d. Fleisches v. Blis getöbteter Thiere u. d. Anwend., wenn sie nur betäubt u. nicht tobs sind zu ebd. 1794. — Beobacht. üb. d. granulirten Blasendrumum. d. Abieren; ebd. 1794. — Bennerk. üb. di. im Darmkum. d. Pferde gesund. Bandwürmer: Gutwicken übs. d. Stagsporken; in F. Pohl's Archiv d. bentschein übs. d. Stagsporken; in F. Pohl's Archiv d. bentschein übs. d. Stagsporken; in F. Pohl's Archiv d. bentschein übs. d. Stags-

# 25. Ludwig Matthias Nathanael Gottlied von Brauchitsch,

eon: pr. Senerallieutenant, Commandant der Restdentftabt Berlin, Chef der Land, und Srenzgensd'armerie, Ritter des großen roihen Adlevordens mit Eichenlauf, des Berdienstdrens und des eisernen Areuzes a. Al. am weißen Bande, so wie auch des kaif. rus. St. Annenordens 1. Kl.

geb. b. 7. Mai 1757, geft. b. 19. Jan. 1927\*)

Der Verewigte war zu Berlin geboren und der janste Sohn des an seinen in der Schlacht bei Sollin empfanzgenen, ehrenvollen Wunden gestorbenen Majors der Arztillerie, Matthias w. Brauchitsch; empfing die erste Bilbung durch seine treffliche Mutter, eine geborns v. Derzen und unter den Augen seines Stiefvaters, des Obertien v. Begelin, dis er, bei dessen Abgang zum Gesandtschaftsposten nach Comstantinopel 1764, Page dei dem Prinzen Ferdinand v. Preußen wurde. Im I. 1772 beim Regizment Prinz Ferdinand angestellt, zeichnete er sich im baiersschen Erbfolgekriege durch Vertheidigung eines detachirten

<sup>&</sup>quot; Paube und Spon. Big. 1897. Per. 19.

Posteus Det Post Magnen im Wommen ich en fringer Officiell der Mille Wolfen eines vorhellhaft aus. In der Sporche Freiher ind Wolfen Feldzuge und der Abeinaanbigne. genoß er des Wordenstelle von Prenker, Aredreiche des Pridesen en heinelche von Prenker, Wrinder Friedriche des Wissens en heinelche von Prenker, Wiederiche des Wissens ein, nach Mitchelberg gezogen zu werden und genamm: durch die Bedhaftigkeis feines Goffes, die Heiterkold selbt wer Laune, und durch seine große Gewandtheit der Kelde und Schrift in der framössischen Sprache, das ihn wase, zeichnende definieren Berkuber Bertrauen dieses gebilder Gielmung beiten wir haben er auch Pater in fahriftlicher Berbindung blisder mit dem er auch Pater in fahriftlicher Berbindung blisder

Der Revolutionskrieg gegen Frantreich rief inn unt Zahre 1798 als Capitan an dur Rhein, wo er wihrend der Belagerung von Ming auf vem werpunffirten Woften bei Dombach, ben bis auf ben Tegten Mann gu vertheis bigen er Befehl erhalten, mit liebermacht angegriffent) nach muthiger Gegenwehr fower verwundet, im frangolis fine Gefanigenfchaft gerieth und auf den Bege nach Mainzi beinabe ein Opfen feiner Sprachfertigtett wart, die Revolutionsmänner in ihm einen Emiarirten erkennen wollten. Der Commandant von Maing ehrte die Bavour feines Gefangenen, benachrichtigte nicht nur fogleich felbfe deffen Gemablin in der Beimath von feiner Bebenerettungs fonbern fandte ihn unch ohne Muswechfelung nach Franks furt am Main, wo er beinabe brei Bierteliabr an Bimes Bunde Statif lag. Rady feiner Beleverherftellung made n Aide - Major in ber Deputation Des Dbertrieuscolles sims unter dem damaligen Minifter Graf von Schulens bug-Rebnert, trat nach bem Frieden ins Regiment Dring fictingsit zweite, warb 1797 als Majer in bas new fore mirte Regfinint von Courbiere verfest, erhielt 1808 bas embinirte Grenabierbafaillon, ward 1806 bei ber Belau gerung von Danzig zweiter Commandant diefes Pluged mb gisbefondere Commandant des Forth Bifcofeberg und 1808 Commandant von Grandelle. Im Zábro 1809 abertrug ihm Ge. Dafeftat ber Ronig als Dberftifeuten . nant den aprenvollen Poften als Commandant von Bere lin, auf bem er im Jahre 1830 am Gebuttstage Preed Majenat ber allverehrten Konigin jum Dberften, 1816 jum Generalmajor befordert und bemnachft gum Chef det Geneb'armerie ernannt wurde. 3m 'Inhre 1813 bat er Se. Majeftat den Konig um Unftellung bei dem ins Felb rudenben Deere; fein Gefuch marb aber wegen ber Bichs tigfeit feines Standpunttes abgelebnt. Er organifirte barauf den Landfturm ju Berlin; erhielt im Jahre 1815

des Commands im Middingemeinement für dierstlerzbar; das rechte. Abufer und Hommen; avantirte in demfelben Iahre zum Generalientenant und feierte 1822 fein Dienstjubliam, an welchem ihm-mannichfache Beneite der Alliendehm, an welchem ihm-mannichfache Beneite der Alliendehmen. — Dem seit 1820 mit; den Gouvenementsgeschlichen verbundenen Commandantenpeften finnder über 17 Jahre, unter manden-fehreigen Berhältnissen, zur Wahre, unter manden-fehreigen Berhältnissen, zur demfelben die Achtung und das Bertraven seiner Mithürzger, denen mitels mit definisseller Andugliebeit zugesthan war. Raftlose Ahdrigfeit, strenge Indunustliebe und unpartheische Andonygliebe von und erwarbliche Andonygliebe perfonlichen und der Beinfrafteleben.

In ben lehten brei Sobren feines Lebens wurde feine Gefundheit burch manderlei Anfalle gefehmacht, feine fefte. burch rege Uebung gestählte: Confitution behielt inbefa fen bie Dberhand und feltift ber Bebrauch ber Deila amellen ichien ibn bem Dienfte und dem Staate, bem er mit Leib und Geele anbing , noch langer erhalten zu mollen. Allein die Ericopfung feiner Kornerfrefte nahm in ben lebten Sagen feines Bebens fo gu, baf et am 17. Jan. um Entbindung von ben Gelchaften bitten mußte, bie ibm mistelft Allerbochfter Rabinetsordre vom 18. Gan. unter ben andbigften Ausbruden bis zu feiner Bieberberfellung M. Abeil, murbe und worin bes Ronigs Majeftat ju außern gerubten: "Indem ich die hoffnung babe, baß Diefer Beit= puntt recht bald wieder eintreten werbe, wunfche ich, daß. Sie in diesem Beweise Meines besondern Boblwollens angleich ben Wunfch ertennen mögen, einen treuen und anglänglichen Staatsbiener noch recht lange erhalten zu feben." Benige Stunden nach Gingang Diefer Rabinets. opbre fchied v. B. in fcmertlafem Schlummer won treuen Breunden und liebenden Bermandten ju einer beffern Belt. Gein ausbrucklicher, feriftlich binterlaffener Bille verhat alle feinem Mange gebuhrenden Ehrenbezeigungen bei fei-ner Beredigung und bes Königs Befehl gemäß ift biefer beste Bille ehrend befolgt worden. Ein von ihm felbft bezeichneter Bubeplas bat ibn fill und friedlich aufaes mammen.

In gladlicher, beinahe Asjähriger Ehe mit der Schwes Ber des dem Andenken theuern Feldmarschalls Grafen Kleisk von Rollendorf hatte er eines Sohnes und einer Tochterfich erfrent, die ihm aber längst vorgugegangen find.

## \* 26. Ludwig Haricher von Almenbingen,

herzogl. naffauischer Geheimerath, Mitglied bes Staatstaths und Biceprästdent bes hofgerichts zu Dillenburg;

geb, 176 . . , geft. b. 19. Jan. 1827 \*).

Das Stadtchen Cauenftein ift ber Gebertsort Dieles. ansaczeichneten Rechtsgelehrten und Staatsmannes. Geit. 1794 mar er fürftl. Dranien = Raffauifcher Bofrath, erfter. Profeffor ber Rechte, Archivar und Syndicus gu Berborn. (vorber Sofmeifter gu Amfterbam), feit 1804 fürftlich Raffan Drantider Dberappellationerath gu Dabamar; feit 1808 bergogl. Oberappellationsrath ju herborn, ipater Dherannellationsrath zu Duffelborf und ward 1811 bergogl. naffanifcher Gebeimerath und Bicedirector Des Bofgerichts. m Biesbaden. Er war ein Mann von Seift, vielfeitiger. Bilbung und umfaffenden Kenntniffen. Unter ben Rechtse gelehrten Deutstehlands behanptet er feinen Rang in der erften Reihe und als vorzüglicher politischer Schriftfellen hat er fich burch fein nicht genug gewurbigtes Bert : Dos litifde Anfichten uber Deutschlands Bergangenheit, Gegenwort und Bukunft bemahrt. Gein bewegtes Leben, eine öffentliche Birkfamteit und fein schriftkellerisches Bireben und Berbienk erwarben ihm einen ausgezeichnes ta Ramen. Bielfach wurde er vertannt und eben fo st angefeindet als ausgezeichnet. Er bildete mit von-fererbach und von Grolmann bas Rleeblatt icharffinniger önscher, durch die das Criminalrecht zu einer philosophia fam Miffenschaft erhoben worden ift. — Als Renfch fden Biffenfchaft erhoben worden ift. geborte er zu ben edelften und liebenswurdigften. Gelehrter gewohnt fein ganges Befen und Birten in eine Ibee ju legen , gab er als Gefcattemann bie einmal ges faßte Anficht nicht gern auf , was ihn in ber legten Beit in unangenehme Berhältniffe gu bem tonigl. prenfischen Gouvernement verwidelt hatte. — Bon ihm erschienen folgende Schriften: Aritit gemeiner Irribumer von Be-nits Genonymo Fepjos. A. b. Span, überf. 1791. — Recherches sur les droits et la forme de la Diète Germanique pendant la Vacance du Trône Imperiale 1792.

<sup>9)</sup> Wir muffen debauern, daß es uns aller Miche ungeachtet nicht möglich war, über das Leben diefes ausgezeichneten Rechtis gelehrten einen aussuhrlichen Retrotog zu Lesen.

mayrend feines Geschlissungesichert wurde. Er-machte das pon so wenig Gebrauch, daß er fast täglich nur eine Suppe oder etwas Butterbret sich geben ließ, wobei die Kosten auf ineherre Wochen sich nur aufreinige Abaler beliefen. Uebrigens war er ein bestiger, jähzeniger und schnell aufbraufens der Mann, der in feiner heftigeit teine Schranken tannte : daher geschah ess des er sich durch diese Beidenschaftlichs deit aft, Feinde machte und andere Rachtheile sich zugag, denn Folgen er nie wieder an repariern im Stande war. Bei allebem gehührt ihm aber der Ruhm, viel Gutes und Rüsliches in seinem keben gewirtt zu haben.

## \*23. Gottlob Friebrich Argt,

Magifter und Pafter, in Golbenftabt bei Sangerhaufen ; geb. b. 19: Septhe. 1709, geft. b. 16: San. 1827.

Die Eltern diefes würdigen Mannes waren Gottlob Argt, Pfarrer in Zeichwolframedorf, Geburtsort des Beremigien, fpater Superint in Leifnig, und Joh Sopbia, ach Safe. Den erften Unterricht erhielt et von feinem Bater. Im 3. 1782 tam er nach Schulpforta und als er eben im Begriff mar, nach feche Jahren biefe Bildungs. auffalt wieder ju verlaffen, ftarb fein Nater. Der Segen biefes frommen Mannes war fein und hinzr fieben Be-fewifter einziges Erbe. Durch bie Unterftugungen, welche ihm ber fel. Superint. Dr. Rebtopf in Dresben auswirkte, mard es ihm möglich gemacht, im 3. 1782 auf die hohe Schule nach Bittenberg zu geben. Dier ftudirte er unter Reinhard, Dredbe, Tittmann, Nigfc und Schrödly Abeo-Jogie und unter Chert und Titlus Mathematit und Physfit. Jusbefonbere war Reinbard fein Behrer und angegogen bon bem Beifte und ber Gelehrfamteit bes jungen M., auch fein Gonner und Boblthater. 3m pierten Sabre feiner grademifchen Baufbahn murbe er Magifter nub erhielt, als er fich in Dresben pro candidatura examiniren ließ, Die erfte Genfur. Bom 3. 1792 bis 1795 unterrich. tete er ben einzigen Cobn des herrn v. Lodiau in Dresben und als Diefer auf die Universität abging, berief ibn Der Domberr Betr v Buthenau in Dreeben gum Bebrer feines Cobnes. Beinbard, bem er fic jest auch burch feine Reberfesung des Julius Maricola\*) fehr empfohlen batte.

<sup>&</sup>quot;) Fullus Agektolg, ein biodraphischer Auffag des C. Caritus, punk vem Legeinischen überseht und mit Anmerkungen und Karten

bewirkte, daß er im I. 1800 als Mice Convector und Schulpforta kam. Wie thatig er hier war und wie vieler Leiftete, darüber ift unter üllen, die damals in Pforta lehrten und lernten, nur eine Stimme. Drei Jahre war er Lehrer an dieser berühmten Schule. Im I. 1803 wurde ihm, wieder durch Reinhards Bermittelung, das Pfarramt in holdenstät übertragen, in welchen wills an seis

nen Zod des Guten viel gewirkt hat.

Gine nicht gemeine Gelehrfamteit zeichnete biefen Mann aus, befonders befaß er bie grundlichften Renntniffe in ber Philologie, Theologie und Mathematik. Er hatte bei dem Umfange feines Biffens und dem Beifte, der ihn belebte, als ein Schriftfteller erften Ranges glangen tonnen, wenn er, gegen literarifchen Rubm ohnebies gleichgultig, von weniger Gifer für die unausgefeste Bervolltommnung feis ner Kenneniffe und Die forgfaltigfte Erfullung aller Pflichten feines Berufs erfallt gewefen wate. Als Pfarter in Bolbenftabt lebte er nur feinem Amte. Geine Gemeinde befaß in ihm den einstätsvollsten Berather in geiftlichen wie in weltlichen Angelegenheiten. Daß holdenftadt eine Rirche erhielt, Die, auch wegen ihrer außern Umgebungen, den fchonften Landfirchen beigegablt werden tann; bag bie daffige Schute eine der beften der gangen Cyborie ift; daß man in Soldenfladt jest Brauntoblen grabt und Manfende jahrlich damit gewinnt — biefes alles, mehrerer andern loblichen und zweckmäßigen Ginrichtungen und Anftaltem nicht zu gebenten, ift gang vorzüglich feiner Mitwirtung guzufchreiben. Durch feine vortrefflichen Predigten , auf. bie er fich jederzeit forgfältig vorbereitete und bie, ben-Reinhardichen nicht unahnlich, besonders burch ihren Reichthum an Gebanten und ihre ftreng logifche gorm fich auser geichneten, wirtte er febr moblibatig auf feine Gemeinde, welche, Die großen Berbienfte ihres murdigen Pfarrers anertennend, ibn jederzeit bochfchatte und liebte.

Das Lefen von Reisebeschreibungen, das Studium mathematischer Werte, die Kerfertigung von Erdüngeln, deren mehrere 24 Boll im Durchmesser hatten und die alle mit großer Sorgfait gearbeitet waren, sowie die Unterweisung mehrerer Kinder in der Mathematik und im Zeichnen, worin er ebenfalls sehr geschickt war, beschäftigte ihn in

feinen Duffefteinden am meiften.

Er lebte feit dem 3. 1814 mit henriette, geb. Jahn,

erlantert. Beigen 1800. Spater erfchien von biefem Berte eine neme Auflage.

Mochten bes verft. Diac. M. Bahn in Cangerkaufen, en einer febr gludlichen, jeboch binberlofen Ghe.

Beine Gemeinde ließ ihm ein Dentmal mit folgender

Imferift fegen:

Sier rubet
Rach redlich vollbrachtem Zagewerk
Unfer aller treuer Freund und Behrer
M. G. Fr. Art, P.
Prit Abranen der Wehmuth
Schmudte die Statte
Woo des Anvergestichen
Sterbliche halle rubt
Seine dankbare Gemeinde.

## \* 24. Gottlob Siegismund Reutter,

vormal, Prof. an b. ton, facht. Abierargneischule u. Oberthievarzt ju Dresben;

geb. b. 90. April 1764, geft. b. 18. San. 1827.

Er war ein Mann voll Liebe, Sinn und unermadetem Aleis für die Thierarzneiwissenschaft, in Pförten, in der Neisbenlaufig, wo sein Baten Stadtchirungus war, gedoren und desunfte die Schule daselhst die 1781 mit großem Aleis, worauf er, um sich in der Kunst seines Vaters zu klein, worauf er, um sich in der Kunst seines Saters zu klein, woch drechen ging, die Bortesungen in dem Collegio medico-chirurgico daselhst besuchte und 1783 als Compagniedhirurgus bei dem vormaligen Infanterie-Wegisment von Landseichung und zur Zufriedenheit aller feiner Borgefesten diente. Um diese Zeit krat er durch seinen diteren Bruder, der damals schon Prosesson den der Thiersanglichuse war\*), als Schalar in eben diese Anstalt und verrichtete dann einige Zeit die Junctionen eines Prosectors.

Im 3. 1790 wurde er jum Ehren-Mitglied der Leipz. ödenom. Gocietät ernannt und den 2. Jan. 1793 als pfers beütztlicher Praktikant in dem damaligen churfurft. Markall und als Hufslehrer bei der Ahieragneischule angestellt. Nach zweischrigen Reisen auf churfurft. Koften, namentlich nach hannover, um sich daselbst unter der Leis

<sup>\*)</sup> Siehe desen Biographie im 2. Jahrg. des n. Retrologs d. D. pag. 1666.

tung bat Pud. hatemath mod mehr in bet Abieratzneis wissenschaft auszubilden, erhielt er 1795 die formliche Unstellung als zweiter: Prof. und Oberthierarze auf der Dreds. bener Abierarzneischule...

In bemfelben Jahre erhielt er von dem damaligen. Conitats-Sallegium ein Belodungsberret über feine Bortebrumath und feinen Steif bei einer in Sochen andgeben.

denen Biebfende.

3m 3. 1804 grbielt er bie Bewilligung, eine wiffenfcaftliche Reife nach Bobmen, Deftreich, Ungarn, Baiern, Burtemberg, Baben und nach Berlin gu unternehmen, um bie bortigen Thierarmeifchulen und Geftate gu befuchen, von welcher er mit fo manchen Kenntuiffen nach Zabresfrift in Dredben wieder eintraf und bis ju bem 3. 1916 feinem Boften als Prof. und Oberthierargt verfab. 216 aber in 3. 1817 bei Errichtung einer medicin. dirura. Afabemie dafelbit auch die untergeordnete Thierarmeischale eine Meform erhielt, wurde er nebft feinem altern Bruber in Rubeffand gefest. Geitbem pringtifirte M. in Dress den, taufte fich aber bald ein Stadtaut mit giemlich bes deutender Feldwirthschaft und widmete fich gang ber Detonomie. Aber bei aller Thatigkeit, mit welcher er feine Birthfchaft betrieb, gerieb er boch bei ben für bie Detonomie fo ungunftigen Beitumftanben und burch einen grofen Bau, den er an feinem Saule untetnommen batte, fo in Schulden, bas feine Gattin und feche unergogene Rinber nach feinem Tobe in große Durftigfeit gerleiben.

Als Schriftsteller hat er sich durch sein oton, veterisnärisches Wert: Ueber die zwecknäßigste Stallung, Zucht und Wärtung ber Hausthiere, 8 hefte, Fol. m. K., Leipzig 1799 bis 1802, das er mit dem Dekonomietath Riem gemeinschaftlich berausgad und 2815 eins neue Auflage ersbielt, rahmlichst bekannt gemacht und 1825 erhielt-eine sielte, rhymlichst bekannt gemacht und 1825 erhielt-eine sielte, Fohnt von ihm "Catechismus für die Pferbewarstung" von der t. daier. Landesregierung den ersten Preis

mit 15 Dutaten in Gold Belohnung.

Er besaß eine sehr schone Inkrumenten Gammlung, und eine zahlreiche thierartliche Bibliothek, die nach sein Von Birektor der Abierarzneischule der Wittwe sin diese Bekranstalt abgekauft worden ist. M. lebte nur für seine Wissenschaft und seine Kamilie bild dete viele praktische Abierarzte, die ihm größtentheils auch ihre Anstellung und ihr Elicht verdanken und von welchen er noch im Grabe verehrt wird. Nichts Neues und Wissenswärdiges in seiner Wissenschaft, wer ihm fremd,

er flubirte viel, las aftet, mas ihrer bie Afterargnellauft. gefdrieben wurde und machte gum Beften ber Wiffenfchaft manche Berfuche.

Außer ben zwei fcon angeführten Schriften ift von

ibm noch erfchienen:

Riemisch-Reuttersche aussührt. Praktik b. Weterinke.
Trokkariens irrgehender Drehschafe. 1791. — Neber d.
Tgelskälber; in d. Anzeig. der Leipz. den. Gociet. 1792 u. 1794. — Mittel wid. d. Kraune d. Schweinez ebd.
1798. — Betracht. üb. e. nicht sehr bekannte Rindvichsstrankeit, das Berfangen im Hanndverschen, hier Berko-pfen genannt; ebd. 1794. — Ueb. d. Genuß: n. d. Unsschädlickeit d. Fleisches v. Blig getöbteter Thiere n. d.
Anwend., wenn sie nur betäubt u. nicht tobs sind; ebd.
1794. — Beodacht. üb. d. granulirten Blasendwurm.
d. Thieren; ebd. 1794. — Bemerk. üb. d. im Darman.
d. Pferde gesund. Bandwärmer. Gutachten üb. d. Sugafspotten; in F. Pohl's Archiv d. beutsch. Landwirthschaft,
D. 7. C. 176 ss. Aussichen Auseig. d. Deutscht.

## 25. Ludwig Matthias Nathanael Gottlieb von Brauchitsch,

ebn: pr. Senerallieutenant, Commandant der Refidenzikabt Berlin, Chef ber Länd, und Grenzgenko'armerie, Ritter des großen rothen Ablerordens mit Eldjenlauß, des Verdienstordens und des eisernen Areuzes g. Al. am weißen Bande, so wie auch des kaif. rust. Annenordens 1. Kl.

. geb. b. 7. Dtai 1757, geft. b. 19. Jan. 1927 \*)

Der Verewigte war ju Berlin geboren und der janke Sohn des an seinen in der Schlacht dei Gollin empfanzgenen, ehrenvollen Wunden gestorbenen Majors der Arztillerie, Matthias w. Brauchitsch; empfing die erste Villedung durch seine treffliche Mutter; eine geborne v. Derzem und unter den Augen seines Stiefvaters, des Obersten v. Begelin, dis er, dei bessen Abgang zum Gesundtschaftsposten nach Constantinopel 1764, Page dei dem Prinzen Ferdinand v. Preußen wurde. Im I. 1772 beim Regisment Prinz Ferdinand angestellt, zeichnete er sich im daterzichen Erbfolgetriege durch Vertheibigung eines detachirten

<sup>&#</sup>x27;9 Pante unt Spen. 319. 1897. Br. 19.

Der Revolutionskrieg gegen Frankreich riefelen niet. Sahre 1798 als Capitan an des Rhein, wo er wasrend: der Belagerung von Mining auf vem worpunffirten Wolten bei Mombach, ben bis auf ben Testen Mann gu vertheis Digen er Befehl erhalten, mit liebemacht angegriffen) nach muthiger Gegenwehr foner verwundet, in frangofie fice Sefangenschafe gerieth und auf den Wege nach Mainst beinabe ein Opfen feiner Gprachfertiglett wart, tabem Die Revolutionsmanner in tom einen Emigrirten ertennen wollten." Der Commandant von Maing ehrte die Bavour foines Gefangenen, benachrichtigte nicht nur fogleich: felbit deffen Gemahlin in der Seimath von feiner Bebensrettung, fondern fandte ihn und ohne Andwechfelung nach Arands furt am Main, wo er beinahe brei Bierteljahr an mines Bunbe Rauf lag. Rad feiner Wieberherftellung mach er Aide -Majer in ber Deputation Des Dbetkrieuscolles giums unter bem Damaligen Dinifter Graf von Schulens burg-Remert, trat nach bem Frieden ins Regiment Pring Feedinand zweldt, warb 1797 ule Major in bas new fere mirte Begincht von Courbiete verfest, erhielt 1808 bas combinitte Grenabierbargillon, ward 1806 bei ber Belau gerung von Danzig zweiter Commandant biefes Pluges und mebefondere Commansant bes Forte Bifcofebera und 1808 Commandant von Grandenz. Im Zabre 1809 abertrug ihm Ge. Majeftat ber Konig als Oberftlieuten . nant den deenvollen Posten als Commandant von Bere lin, auf dem er im Jahre 1810 am Gebuttstage Preet Majenat ber allverehrten Konigin jum Dberften, 1818 gum Generalmajor befordert und bemnachft gum Chef der Gened'armerie ernannt wurde. Im Inbre 1813 bat er Ge. Majeftat ben Konig um Unftellung bei dem ins Felb' radenden peece; fein Gefuch ward aber wegen der Bich tigteit seines Standpunktes abgelehnt. Er organistrie barauf ben Landflurm zu Berlin; erhielt im Jahre 1815

das sommande im Militürgeweitnement Ausberflessen, das nechte Cibuser und Pommern; avanzirte in demelden: Isdre jum Generalientenant und feierte 1822 sein Vernsterjubildum, an welchem ihm mannichfache Beweise der Alsleubschiften huld und der öffentlichen hochachtung zu Abeil unwein. — Dem feit 1820 mit, den Gouvernementögesschaften verbundenen. Commandantenposten kund er üben. 17 Jahre, unter manden schwierigen Verhöltnissen, zur Zuhrsedenheit seines Monarchen vor und erwand sich auf hemselben die Achtung und als Vertrauen seiner Antichtzeger, denen er stell mit aufrichtiger Andmalicheit zugesthan war. Nastlose Abeigeit, strenze Teden war. Dastlose Abeigeit, strenze Tedenungstliche und unpartheilse Abwägung der persönlichen und der

Dienftverhaltniffe danatteriferen fein Gefchaftsleben. In ben letten brei Sahmn feines Bebens wurde feine Gefundheit burch mandverlei:Anfalle gefdimacht, feine fefte. burch rege Uebung geftabite: Confitution behielt indefe fen bie Dberband unt felbft bet Bebrauch ber beila quellen fchien ibn bem Dienfte und bem Stagte, bem er mit Leib und Geele anbing . nach langer erhalten zu wols Len. Wein Die Erichonfung-feiner Kornerfrafte nabm in. ben letten Sagen feines Lebens fo gu, bag en am 17. Janum Gutbindung von ben Gefchaften bitten mußte, die thur mittelft Allerhochfter Rabinetsordre bom 18. Jan. unter den gradigften Ausbrucken bis zu feiner Biederherftellung an Abeil, murbe und worin bes Konigs Mareftat ju außern gerubten: "Indem ich die Soffnung babe, bog biefer Beitmunte racht balb wieder eintreten merde, wunfche ich, daß. Die in Diesem Beweise Deines befondern Boblwollens angleich ben Wunfch erbennen mögen, einen treuen und anhänglichen Staatsbiener noch recht lange erhatten am feben." Benige Stunden nach Gingang Diefer Rabinets. ordre fchieb v. B. in fcmerglafem Schlummer von treuen Breunden und liebenden Bermandten gu einer beffern Beit. Gein ausbrudlicher, fdriftlich binterlaffener Bille verbat alle feinem Range gebuhrenben Ehrenbezeigungen bei fei-ner Bearbigung und bes Konigs Befehl gemaß ift bieferlette Bille ebrend befolgt worden. Ein von ihm felbft bezeichneter Bubenlas bat ihn kill und friedlich aufgemommen.

In gludlicher, beinahe 45jabriger Che mit der Schwes fer des dem Andenken theuern Feldmarschalls Grafen Rleift von Kollendorf hatte er eines Sohnes und einer Archterfich erfrent, die ihm aber langst vorangegangen find.

## \* 26. Ludwig Saricher von Almenbingen,

herzogl. naffauischer Geheimerath, Mitglied bes Staatstaths und Biceptästdent des Posgerichts zu Dillenburg;

geb, 176 . ., geft. b. 19. Jan. 1827 -).

Das Stadten Cauenflein ift der Geburtsort biefes ausgezeichneten Rechtsgelehrten und Ctaatsmannes. Geit. 1794 war er fürftl. Dranien : Raffauifder pofrath, erfter. Profeffor der Rechte, Archivar und Syndicus gu Berborn. (vorber Dofmeifter gu Amfterbam), feit 1804 fürftlich Rafer fan Dranifcher Dberappellationsrath gu Sabamae: feit 1808 bergogl. Dberappellationsrath ju herborn, fpater Dberappellationerath zu Duffelborf und ward 1811 bergoel. naffanifcher Webeimerath und Bicedirector Des Bofgerichts. an Biesbaden. Er war ein Mann von Seift, vielfeitiger. Bilbung und umfaffenden Kenntniffen, Unter den Rechtse gelehrten Deutschlands behauptet er feinen Rang in der erften Reihe und als vorzuglicher politifcher Schriftftellen hat er fic burch fein nicht genug gewürdigtes Bert: Dolitifche Anfichten über Deutschlands Bergangenheit, Gen. genwart und Butunft bewährt. Gein bewegtes teben, feine öffentliche Birtfamteit und fein fcriftellerifches, Streben und Berbienft erwarben ihm einen ausgezeichneten Ramen. Bielfach wurde er vertannt und eben fo oft angefeindet als ausgezeichnet. Er bilbete mit von-Kenerbach und von Grolmann bas. Kleeblatt fcarffinniger Forfcher, durch die das Criminalrecht zu einer philosophia fchen Biffenschaft erhoben worden ift. — Als Menfch geborte er ju ben ebelften und liebenswurdigften. Belehrter gewohnt fein ganges Befen und Birten in eine Ibee gu legen, gab er als Wefchaftsmann die einmal ges faste Anficht nicht gern auf, was ihn in ber letten Beit in unangenehme Berhältniffe gu bem tonigl. prenfischen Gonvernement verwickelt hatte. Bon ihm erschienen folgende Schriften: Kritit gemeiner Irrthamer von Be nito Genonymo Zepjov. A. b. Span, überf. 1791. — Recherches sur les droits et la forme de la Diète Germanique pendant la Vacance du Trône Imperiale 1792.

<sup>9)</sup> Wir muffen debauern, daß es uns aller Miche ungeachtet nicht möglich war, über das lieben diefes ausgezeichneten Rechts gelehrten einem ausführlichem Retrotog zu liefern.

Dingeworf. Gebanten und Bruchftude; im Sannov. Dag. , 1790. St. 26. - Ueb. Bachsthum und Berfall der Biff. 1790. St. 28. — Archiv ftaatswiss. Gegenstände, 2 St. 1795. — Ueb. d. materiellen u. formellen Conture d. Glabiger; geg. Prof. Dabelow in Halle 1797. Pratt. Bersuch üb. d. Metaphysik d. Sinterposities 1806. — Metaphyfit bes Civilprozeffes 1808. — Grundzuge gu einer neuen Theotie ub. Bertegung bes guten Ramens u. d. Ehre; in Grolmanns Magaz, f. d. Philof. u. Gefch. bes Rechts, Bd. 2. St. 1. (1802). Ueb. d. Rationes domosticao ber Romer zu b. Briten b. freien Republit; e. Mathre, z. Abhandl. ab. Urkundenedition und Argentarien. Evo, St. 2. No. 1. — Bemerkungen ab. G. S. Kapfers Auffas (in demfelben Star) v. d. Berhaltniß der Unmunbigen jum Staat: Ebb. Ro. 4. - Darftellung ber rectlicien Berhaltniffe bes handlungshaufes de Chapeaurouge in Hamburg gegen d. philippin. Compagnie u. d. Amoetifationscaffe in Mabrid. 1802. — Leb, d. rechtl. Imputation. 1802. — Unterfuct. D: Ratur D. culpofen Berbrechens zc.; gegen Grolmann, Fenerbach in A. 1802.
— Semeinschaftl. mit mehr. Gel.: Kleine jurid. u. ftaat8= wiffenschaftl. Schriften, 9 Thle. (1800 - 1812). Die 8 letten auch besonders unt. d. Litel: Bortrage üb. d. Gober Rapoleon u. feine vrgan, Amgebungen. — Polit. Ansichten üb. Deutschlands Bergangenheit, Gegenwarf u. Butunft. 1815. Gab mit Karl Grolmann und Feuerbach Deraus: Bibliothet fur Die peinl, Rechtswiff. u. Gefet= Lunde, 1800, worin mehr. Abhandlungen und Regenfionen won ihm, fo wie in Grolmanns Magaz. Fruber erfchies nen von ihm auch Auffage im hannov. Magazin.

### 27. Samuel Gotthelf Unverricht,

Erbberrauf hablich und Bebebeutel in Schleffen.

geb. b. 26. Gept. 1764; geft. b. 20. 3an. 1897. \*)

Gr war zu Gisborf bei Striegau geboren. Seine Gitern legten icon in feiner zarteften Kindheit bei ibm ben Grund zu einem religiofen Sinn und tugendhaften

<sup>\*)</sup> Solef. Provinzialdi, 1827. St. 9.

Lebendwandel. Burch geschster Echne im vätneligen hause schon mit schonen Konntnissen bereichert, besichter Schulen zu Schweidnig und Prestau und ftudirte dann auf der damaligen Universität zu Frankfurt a. d. D. die Philosophie, Rechts und Kamecalwissenschwissen. Ohne eine amtliche Ankollung zu suchen, für welche es ihm nicht an Gelehrsamkeit gemangelt haben würde, kehrte er nach & Iahren ins etterliche Saus Martick, um seinem schon alternden Rater in der Verwaltung seiner Bestaungen kindlich bezustehen.

Spater ertaufte er sich die Guter hablich und Febesbeutel, wo sein segenvolles Wirten gewiß bis in die spatteften Zeiten bei seinen Unterthanen in unverlächlich dankbarem Undenken bleiben wirt. Die irbischen Glückschier, mit melden ihn der himmel bestweit hatte; wandta, ar liebreich zum Bahlthum der leibenden Menscheit, an. Bielen Walfen war er ein sorgender Bater, vielen Tymen eine Ctute, vielen Bedrängten ein liebevoller Kreund.

## \*28. Wilhelm Scriba, 11 1

spanga Pfarrer ju hapn in ber heififden Proping Startenbirg's geb. b. 21. San. 1718. geft. b.-21. San. 1897.

Er wurde zu Königsberg in Overheffen geboren, mo fein Water, ein wegen feines Diensteifens und seiner Re-Ligiofftat sehr geachteter Mann, 1799 als Antsschultbeff farb. Er sudirte v. 1790 bis 1793 Theologie zu Giesen, wurde 1800 pfarrer zu banggöns in der Wetterau und 1806 zum Pfarrer zu hann in der hest, Standesberrschäft

Ifenburg befordert.

Obgleich Sc. nie als Schriftheller auftrat, to ges borte er dennoch zu den wissenschaftlichsten und geachteitin Beiftlichen seines Baterlandes. Innigst war er mit den alten Glassisern vertraut: als Theolog schritt er mit seis ner Zeit fort, ohne sich jedoch entschieden für eine Pats thei zu erklären, denn theologische Streitigkeiten wären ihm im hoben Grade zuwider, da nach seiner Meinung durch dieselben ein wahrhaft christliches Leben mehr ges bemmt als besordert werde. Dehn mehr galt für ihn des Studium der Bibel und sein ganzes beben zeigte, wie tief die Lehren derselben in seinem Derzen gewurzelt was ren. Unausgesordert trat er mit Rath, Arost und Hulfe 801

fan bab Krankenbett feiner Pfarvfinder, fo wie in Die hütten der Armuth, ohne zuerft vorher nach dem Glau= benebetenutniß ihrer Bewohner zu fragen. Aus Liebe zu feiner kurt vor ihm verstorbenen Mutter und eines seiner Unterkühung bedürsenden Bruders entsagte er den ehelischen Freuden, obgleich er von Natur teineswegs ein Mischafter poller fantbrop, sondern ein äußerst beliebter Gesellschafter voller Win zu früher Aod seitere kanne war. Ein zu früher Aod seste seiner Arjährigen Amtsthätigkeit ein Biel.

## \* 29. Friedrich August Leffen,

Spreis. Premierisettenant, Wister bes effernen Kreuzes mit Königt. ..... fcwebifcher Schwertordensmann zu Martaw in Medfenburg=` !! Schwerin;!

geb. b. 7. Juni 1780, geft. b. 21. Januar 1887 \*):

Er ging ein in bie Pforten des ewigen Jenseits. nachbem er im zeitigen Dieffeits ben Reich menfchlichen Elends bis auf ben Bonen geleert hatte. Rur Folgens bes nher ihn fteht uns jur Mittheilung zu Gebot. Gobn 'bes 1736 berftorbenen Ruchenmeifters bes Ribfiere Maldow, Johann Friedritt, warb er bafelbft geboren. Rach genoffenem Schulunterrichte burch Privatlebrer im Baterfaufe, wirmete er fich der handlung, war bemuccht eine Beif lang Kommis eines angesehenen handtungshauses im Combon und dann im Jahre 1808 in gleicher Dualiet in Schweben angeftellt. Im Dai bes Jahre 1813 folgte er bem Aufrufe feines Baterlandes und trat als Dberfas ger in bas Mecklenburg : Schwerinfche guffagerregiment ein, zeichnete fich als folder in ben Gefechten bei Schlagbrugge und Sebftabt que, erhiest bafur nach Beendigung bes Pelvjuges bie mettlenb: Dillitarverdienfimebaille und das Abschiedspatent als Sekondlieutenant. Der Bieders ausbruch des Krieges im Jahre 1815 tief ibn'in Die Beis ben der preuß. Baterlandevertheidiger, wo er fofert ale Lieutenant bei einem Jagerregimente angeftellt marb und wegen andgezeichneter Bravour jum Premierlieutenant apancirte, auch jum Mitter bes eifernen Rreuges und jum kontal. fcwedifchen Schwertordensmann ernannt wurde. Rach bem allgemeinen Frieden und der Auflofung des

<sup>\*)</sup> Schweriner Wendbl. 1827. Ro. 427. Beit.

Jägereginents ging er barauf in bis homach zurud und wat burch fehlende Gubfiftenz in derfelden, auch wohl aus biebe zur som gerecht erscheinenden Sathe; bekimmt, sich nach Griechenland zu begeben, wo er aber nicht bie ewartete Aufnahme und Mehandtung fand, weshalb er son im folgenden Jahre nach Beutschland zuväckzing und im Baterlände Gustow zu seinen Aufenthalt wählte. Seine Schichfate anter Griechenlands himmel hat er aufbewahrt in einem Weinen Werte, unter dem Litel: Gallsbeung einer entynstassmieren Reise nach Griechenland im Jahre 1822. 28 28.

Sehr traurig ging es ibm mun bis ju feinem Ende, worüber ber Bescht in ben Schweitner Anzeigen; Ro. C., ber Aufbemahrung is werth, hier wörtlich folgt:

Marto m. D. 25. 3an. 1827. . Am 21. D. ED. bolles. bete biefothft feine Ballfahrt auf Erben ber Premiertientenant m. Beffen. Er werd pin 17. d. Dr. in einem apos plettifchen Buffande auf det bitfigen gefomart gefunden und alle von mir fofort angeordnete Bartung, Pfoge mb dagtigen: Bulle tonkten ihn benpoch bes Danb bes Libes nicht entreißen. Sie war ihm: aber mobithkeiget, als Freundesband, benn fie führte ibn fanft binaus aus tmem Leben, bas für ibn nur noch bitteres Ungemach, bengende Erniedrigung und fcreiende Durftigteit aufgepart batte. De verfchalbet oben niveffcullet, wer mag ben Abbten richten? - Eingebent ber Ehre, Die einem bem geblenten Dffigier gebubrt, babe ich feint beute etfolgte Beerdigung fo verenftatten laffen, wie folde bei ben angefetenften Derfonen biefes Dele ablich ift. Ginige Breunde von ibm haben mich gu biefem 3med burch freis willige Beitrage unterftugt und beefen fotte Ach Dischurch ben bergichten Dant ab. - Geinen Berwandten, bie mir unbermint find, gemehrt biefe Angeige bie Beugfis gung, bas ber Gingelebene um Enbe feiner gauthahn mit Menfigentiebe mit fgenommen, mit thriftlicher Boets nahme bie erforberliche Stille ibm gewährt und er bann Mit Achtung web Bore jur Rubeffatte Des Grabes begleis tet ward.

Die Bergerfichende humanitatt ber eblen, in biefein Berichte Ermöfnigen, gegen ben hart gepruften Duiber,

fich in feelmath. Abendbl. 1828, Ro. 197. S. 896. findet int "Ansjug and den Briefen eines aus Klofter Malchow gesbirtigen preußlichen Rägeroffiziers", der von ihm herritert.

whet he and the grith four and made Radializana bei abgliden, traurigen Engebniffen bodif manfchenewerth. immigabenet. Barte: bee Bantes gweier Sugendfreunde bes Gefchiebenen , welche ber Rebaktion bes Comeriner Abendbi. jur Betanntmodung überfandt murben, finden bien eine peffende Stelle: ...

mittellan fi & Beffenis Logte Boblebater. Such, bie ihr nicht gu Gericht gefeffen aber ben Cobten wohl aber menfoliche Baumberggteit geubt an bem Beichiebanen beig feinem Ausgange Tans. Diefen irbifchen Welt, Euch banten für bas, was 3hr gethan bem Ents-fellufonen, für bier giebt, mit ber 3hr ihm bindbergebol-kringt ber bangen Seinbe bes Scheidme, bem entraftes ten Pilger, in die beffere Beit, für die Achtung, mit ben Shu ben entfasten Denichen bestattet, non ber An--acian feines Todes auguiffen , amet Jugenbfreunde , bes iften fierhenen, denen, ba fie nicht gichteten üben ben Beibenden, der Geschiebene lieb war und merth bis an fein S EE BOR.

Bus unflatem Beben bift bu nen eingegengen aue Bige gebe fen feine Briebenlig, eine bente ber betten

aus dune it berte ihn farit it igus aus

die due it istel net erraut auf dad ander Gene it is der Bohann Bolfgang Beinieln.

Den rest 80. Bohann Bolfgang Beinieln.

Dr. Modic., praktisher Arst jud früher Doptor legens, en der ind tonigl, baier, Univerfitat Erbangens geb. 2. 16. DCf. 1784 Z geft: b. 31. 3mm 18874 5. 116 514iai 🕽

en Reuftibt am Gulm, mo fein Baten Bakgerhauptmann war eft fein Geburtsort. Geine Bilbung erhielt er auf Dem Gymnafium in Bairenth. Siernuf ftudirte er mit wieler Biebe fur feine Biffenschaft in Erlangen, Salle, Reipzig und Berling mo er zwei Tabre in ber bortigen

Entbindungsanstalt thatia war.

Auf einer Reife burch Norbbeutinband und an ben Rhein gurud erweiterte er feine Renntniffe burch Befuch ber bafelbit befindlichen Inftitute, und tehrte an Grfabpungen reich nach Erlangen gurud. Sier fdrieb er (1798) eine Abhandlung de foscundatione et conceptione; dispus tirte und erlangte fpater bie Erlaubniß, an ber bafigen Universitat zu lefen. Geine ausgebreitete Praxis verbin-Derte ibn jedoch balb an der Musubung feiner gunctionen als Drivatdocent, dennoch fchrieb er mehrere febr gelehrte

und gebiegene Abhandlungen, die zum Abeil im Journal bes brn. Sofrath Barles niebergelegt find. Als Arat war er unermubet und fein Princip mar, moglichft menige Arzneien anguwenden. Er war im Stande mit bemundernewerther Ausbauer mehrere Rachte nach einander am Rrantenbette gu machen. Einmal von ber Richtigfeit feiner Anficht überzeugt, war nichts im Stanbe, ibn bas von abzubringen. Geine Treue, Anbanglichfeit und Dienftfertigteit erwarb ihm die Liebe aller Derer, Die mit ihm in nahere Berührung tamen und danthar wird fein Unbenten unter benen fortleben, die feine argtliche Gulfe gebrauchten. 3m Jahre 1792 verheirathete er fich mit Lebrechte Swers be Banbas aus Cochin in Oftindien, einer gran , burch ihre mertwurdige Schickfale, wie burch bie Biebenswurdigteit ihres Charafters gleich intereffant. Er lebte fill und gludlich in bem Schoof feiner gamilie, und von funf Rindern bemeinten vier binterlaffene Soch: ter mit der Mutter den ju fruh Bollendeten.

## 31. Karl Friedrich Passom,

Amtshauptmann ju Rahn in Medlenburg-Schwerin; geb. b. 11. Apr. 1764, geft. b. 22. Jan. 1827 \*).

Bu hagenow geboren, war er der zweite Sohn des 1759 d. 28. April verstorbenen Prapositus und Predigers Friedrich Josus ju hagenow. Bon Oftern 1772 bis das hin 1775 studicte er in halle unter seinem Saudsmann, dem damaligen Professor Kettelbladt, die Bechte. Rach beendeter Bordereitung zum Rechtsstudium widmete er sich der Beamtenkarriere, ward 1780 Amtsnotar beim Amfe Marnis, 1784 Amtsverwalter zu Gradow, 1799 Amtmann und zweiter Beamter daselbst; 1801 kam er in gleichem Range und Amte nach Busow und Ruhn und erhielt in demselben Jahre schon das Prädikat eines Amtshamptsmanns, welchem im Z. 1805 die mirkliche Anstellung als solcher daselbst folgte.

Als Schriftsteller lieferta er bloß: Berichtigende Bemerkungen zu dem auch mit abgedruckten Auffage: "Der Gebranch der Anute, eine deutsche Provinzialsitte," aus von Archenholz Minarva, Rov. 1802; in Behneut's med-

<sup>\*)</sup> Schweriner Abenbbi. 1827, Ros 461. Beil. u. Ro. 468. . R. Retrolog , S. Zahrg. 7

lend. Provinzialdl., Dez. 1802, No. 5. in (Etiller's) Pastriot. Archiv der herzogthümer Medlendurg, B. 5. St. 1. No. 11. und in den Rostockschen neuen gemeinnüsigen Aussichen, 1803, St. 39., 40. u. 41. (1½ B.). Rachtrag zu diesem Aussass, Seb. 39., 40. u. 41. (1½ B.). Rachtrag zu diesem Aussass, Ro. 4. (Bon Archenholz verweigerte diesem Rachtrage die Ausnahme in seine Minerva aus dem feltsamen Grunde, "weil ein Mann, der in der gelehren Welt sich Auf erworden und seinen Kamen unter eine Schrift gesetzt, seiner Sache gewiß seyn musse; auch er tein Wort gesagt, was nicht in den Akten stehe", und beantwortete ihn in seinem Journale, Februar 1803, eben so inhuman, als unzutressend.) Bergl. Eschwadd's Annalen der Rost. Akad., B. Kl. u. Cleemann's Syll. Parch. S. 118.

#### \* 32. Christian August Gottfried Emmerling, Magister und Pfarrer zu Probstbenda bei Leipzig; geb. d. 6. Juni 1781, gest. d. 22. Jan. 1827.

Er ward gu Geufeblig, einem Dorfe bei Bitterfeld, geboren, wofelbft fein Bater, Chriftian Gottfried, Pfarrer war. Ungeachtet bes fdiwachlichen Gefundheitszuftan-Des feines Baters erhielt er von biefem boch ben erften Unterricht. Als fich aber nach beffen Zobe feine Mutter gu ihren Anverwandten nach Deligfch wendete, murbe er von bem Rector Dafiger Stadtfnabenfchule, M. Rretfchs mar, ferner forgfaltig vorbereitet, bas er im Sahr 1795 in Die Furftenfoule gu Grimma aufgenommen werden 3m Jahr 1800 bezog er bie Univerfitat Beipzig und fand bafelbf viele und bedeutende Bonner. Er marb Ditglied bes philologifchen Seminariums unter Beck. im 3. 1810 Connabendeprediger an ber Thomastitche, nachdem er fcon feit 1805 Ratechet an ber St. Peter8s Birche bafelbft gewesen war. . Es befteht namlich gu Beips gig an ber ebengebachten Rirche eine Pflangichule far junge Prediger (Seminarium Petrinum), beren Stiftung Dr. Roman. Seiler im Sahr 1710 baburch veranlafte, daß er ben Beipziger Stadtrath bat, Die Peterstirche, welche lange verobet gelegen hatte und welche man menige Jahre guvor in ein hospital vermanbein wollte, wiedet aufzuhauen und an berfelben junge Magifter als

Ratecheten angmellen, pm feben Gonntag aber einen Ab. fonitt ber Bibel, welche vom Anfang bis ju Enbe er-Birt werden follte \*), gu predigen und in der Boche of: fentliche Ratechifationen zu halten. An ber Spige biefer jungen Manner fteht ein Fruhprediger und Oberkatechet. Der Leipziger Rath pflegt bei Befebung ber Predigerftel Len auf Die Ratecheten vorzüglich Ructficht gu nehmen.

G. ward im Jahr 1811 Cubftitut Des Pfarrers gu Probfibenda, bolghaufen, Budelhaufen und Ronnewig, M. Michael Cbermann's und nach beffen Sobe 1814 wirflicher Pfarrer in gedachten Orten. Er war ein ausgezeichneter Gelehrter, befonders im gache ber Philologie. Dafür gengen feine Schriften, welche faft ohne Ausnahme febr gunftig aufgenommen und beurtheilt wurden. find folgende: De locis nonnullis in Taciti Germania Commentatio. De Paulo felicem institutionis suae successum praedicante ejusque causas exponente, ad 2 Cor. 2, 14 - 17. 1809. - Dr. C. A. Th. Keilii Element. Hermeneut, N. T. latine reddita 1811. Succincta loci Paulini, 2 Cor. 5, 1 - 10. tractatio 1815. Durch diefe beiben Gelegenheitsschriften hatte er die vollftanbige Ausgabe bes zweiten Briefes an Die Corinther vorbereitet, welche unter bem Titel: Pauli epistola ad Corinthios posterior, graece, perpetuo commentar. illustrav. 1823. Geit 1815 bis an feinen Zod hat er die "Anleitung gur richtigen Erflarung und fruchtbaren Benubung ber Bufterte" jebrlich in 3 beften berausgegeben.

## 33. Beinrich Krauer,

Altschultheis bes Rantons Eugern; geb. im 3. 1756, geft. b. 25. San. 1827 \*\*).

In Renentirch, wo fein Bater als redlicher, wenfe beguterter gandmann, voll ftillen frommen Ginnes in landlicher Abgefchiedenheit bie Pflichten feines Standes fren erfullte, murbe R. geboren. Die Aulagen feines Geiftes blieben nicht verborgen.

Der redliche einsichtsvolle Pfarrer des Dris nahm fie

<sup>&</sup>quot;) Auf diese Art ist die Bibel burd Kanzelvorträge in dem Beitraume von 1713 bis 1799 viermal burchertlärt worden. In neueren Zeiten ilt man von dieser Sitte abgewichen.
"") Kach einer in Lugern erschienenen biogr. Stige des Berginstenen b. Frn. Staatbroch Ed. Pfosser.

wahr und bewog den Bater bagu, ibm eine forgfältigere

Erziehung geben gu laffen.

Rachdem er sich durftig jene Fertigkeiten angeeignet hatte, die zu jedem weitern hohern Unterrichte erforderlich find, trat er im 18. Jahr in das Symnasium zu Busgern. Dort fand er einige tüchtige Lehrer, die sich wohls wollend seiner annahmen. Unter diese muß vorzüglich gezählt werden der wackere, um die bessere Bildung der Luzernerschen Jugend so hoch verdiente Franz Regis Krauer. Die jährlich bei der öffentlichen Preisaustheislung erscheinenden Kataloge enthalten den Beweis, daß K. stels unter seinen Mitschilern einen der ersten Plage behauptete und unter die hoffnungsvollsten Schüler dieser Instalt gerechnet wurde.

Da aber die durftigen Umftande feines Baters ibm Teine Aussicht auf Unterstügung bei den hoheren Studien geben konnten, so entschloß er sich, der Arzneikunde sich zu widmen, um dereinst als Landarzt sein Auskommen zu finden, — ein Beruf, der damals in feinem Kanton noch wenig Anziehendes hatte, indem wenig gehörig unnterrichtete Aerzte auf dem Lande sich befanden und jeder Pfusscher und Quadfalber sein Wesen ungestört treiben konnte.

Die ausgezeichnefen Fortschritte, die K. auf der Ensgernerschen Behranstalt gemacht batte, hatten die Aufsmerksamerksamteit einiger würdiger, für das allgemeine Wohl sich interessreiber Manner erweckt. Sie ermunterten den Jüngling, auf der betretenen Bahn der Wiffenschaften sortzuschreiten, gaben ihm zu diesem Ende guten Kath und Anleitungen und bewirkten selbst, daß ihm von der Regierung Unterstüßung wurde. Dem sel. vielverdienten Alzsäcklmeister Felix Balthasar, diesem glorwürdigen Eidgenossen, den die Luzerner mit Stolz ihren Artburger nennen, gebührt vor allen der Ruhm, auch am werksthätigsten für K's. Bildung und Unterstüßung mitgewirkt zu haben.

Ran verfügte sich K. zuerst nach Pavia, welche Sochs schule sich damals in ihrer schönften Bluthe befand. Der ben kirchlichen Finsterlingen so surchtbare Abeolog Aamsburini, der große Mediziner Tiffot und noch mancher rühmlichst bekannte Gelehrte spendeten dort aus dem Schat ihres Wissens und ftreueten manches Samenkorn in die Welt, das seither zur schönen Frucht gedieb. Da K. sich der Arzneiwissenschaft widmen wolke, so war Aisselt, das eine Beren. Dieser gewann ihn in hobem Grade lieb und höchk wohltbatig wirtte dieses

Boblwollen bes: Lehrers auf ben Lehrling und feine tunf. tige wiffenschaftliche Laufbahn. Als mabrend R's. Aufents balt in Davia ber nunmehr alternde Tiffot feinen Behrftubl verließ, um in bas Baabtland, fein Baterland, gurudigus fehren, und bort ben Abend feines vielbefchaftigten Bebens jugubringen, feierte R. in einer fehr fconen, fein Dichtertalent bemahrenben, in verschiedenen Beitfchriften ab. gebruckten Dbe ben theuern Behrer auf eine Beife, bie biefen und ben Schuler gleich boch ehrte. Balb barauf entfernte auch R. fich von Pavia und verfügte fich auf die Universität nach Deibelberg; von bort burchreifte er einen großen Theil von Frantreich und felbft von Eng-Rur Die einfachfte Bebensweife und die größte Sparfamteit tonnten ihm bei ber Befchranttheit feiner bulfsmittel fein Forttommen moglich machen. Aber mit einer großen Summe von Beobachtungen und Erfahrungen bereichert, tehrte er nach mehrjahriger Abwefenheit in fein Baterland gurud. — Balb fchien ihm auch hier bas Glud begunftigen und ibm eine fcone Butunft bereis ten au wollen.

Er besaß ausgebreitete Kenntniffe in der damals immer mehr in Achtung und Ansehn kommenden Metaphysik, und hatte mit besonderm Fleiße die verschedenen philosophischen Schseme ftudirt, die alle denkenden Köpfe in Anshren. Man wollte ihn also als Professor der Philosophie am Lyzeum anstellen, und bereits waren Einsleitungen dazu getroffen. Der Umstand aber, daß K. wesder geistlich war, noch werden wollte, ließ den ganzen Plan scheitern: es schien damals noch nicht blos ein Aerzgerniß, sondern saft ein Sakrilegium, daß ein Mann, der keine Aonsur hatte, auch Lehrer seyn durfte.

Rach dieser geschwundenen schönen hoffnung blied ihm nun nichts übrig, als seine Praxis als gandarzt zu beginnen. Da ihm aber auch das nothigste Bermogen fehlte, um sich irgendwo niederzulassen und einzurichten, so ließ er sich dalb darauf als Badearzt in dem damals neuerbauten, ziemlich zahlreich besuchten Bade Anutwyl anstellen. hier verlebte er einige glückliche Jahre, mitten meistens unter Menschen von Bildung und feinerm Ton und wurde seiner Gemüthlichkeit, seines Frohsuns und seiner Dienstgefälligkeit wegen allgemein geliebt und geschät.

Das Geschick führte ihm zu jener Beit eine Bebens- , gefährtin zu; die in manchem Betracht seiner würdig war. Sie war gebilbet und brachte ihm ein nicht unbeträchtlis

des Bermogen gu. R. pries fic baber mit Recht an

ibrer Geite gladlich.

Buerft wohnten fie in Kriens: fpater ertaufte er ein Grundfind in der Rabe von Rothenburg und erbaute auf demfelben jenes ichon gelegene haus, welches er bis zu feinem Lebensende befaß und von welchem aus man eine so reigende Aussicht genießt.

Sluctlich' im Genuß einer großen Praris, feiner Gins fichten und Angenden wegen allgemein geachtet und geehrt, fand er fich durch die eingetretene Revolution feinem bisberigen Wirtungstreise entract und in einen gang anderm

verfest.

Die frangofische Revolution batte die Aufmertsamteit jedes bentenden Menfchen auf fich gezogen. Auch R. batte febr forgfaltig und aufmertfam ben Bang biefer großen Begebenheit beobachtet. Der Sturg ber Feubalherrichaft, Die Realifirung ber fconen erhabenen Ibeen, welche ben Menfchen eine gluckliche Butunft verhießen, Die Befchrantung bes toniglichen Defpotismus und bie Biebereinfegung ber Menfchen in Rechte, welche nie verjahren, erfüllten - ihn mit Bonne und Bewunderung. Die Greuelthaten Des Parifer Pobels, die Buth, mit ber fich die Partheien wechfelfeitig verolgten und fturgten, bas Blut, bas lange Beit taglich von ungabligen Schaffoten floß, erregten in ibm aber fpater Unwillen und Schmerg. Doch troftete er fich mit der hoffnung, daß, wenn ber Sturm einft ausgetobt habe, Die Sonne des Gluds ben Boltern auf sine Art, wie fruber noch nie, fcheinen murbe.

So bachte A. als auch die politische Seftalt der Schweiz sich ploglich anderte. Ein französisches beer aberfiel dieses gand: kleinmattig und furchtsam ließem die Regenten das Steuerruder mitten im Sturme sinken: nach vereinzeltem, unzusammenhangenden und somit auch unwirksamen Widerstande wurde in wenig Wochen die Jahrhunderte hindurch bestandene Gidgenossenschaft aufgezlöft, und an ihre Stelle trat die helvetische Republik, nach den Grundsafen eines auf Einheit beruhenden reprä-

fentativen Freiftaats brganifirt.

R. fand fich jum Mitgliebe bes helvetischen Genats gewählt. Mit Entwurfen ju viel Schonem und Gustem, bas bes Sanbes Gluck erhöhen sollte, betrat er die neue, ihm angewiesene Laufbahn. Bei seiner fanften Gemuthbart bebte er zwar vor den Nebeln zuruck, die mit einer Revolution ungertrennlich verbunden find: aber er hielt bafür, daß, so wie in der physischen Welt nur ein

heftiges Angewitter, das hie und da Schaben anrichtet, und manche Saat gerkort, die von erftidenden Dunken augefüllte Athmolphare allein zu reinigen vermögend fen, so verhalte es sich auch in der politischen Welt, in der nur durch Revolutionen alte Misbruche ausgetilgt und dem bestehenden Zustand angemessenere gesellschaftliche Einrichtungen zu Stande kommen können. Auch wußte er nur zu gut, daß, so wie jedes Bolt und die Menscheit überhaupt ihren Standpunkt verändern, auch ihre burgerlichen Institutionen sich nach Maßgabe andern und vervollkommnen mußten.

Bald aber wurden die Beiten, in benen man damals lebte, immer schwieriger. Die so lange bestandene alte Ordnung der Dinge fand sich aufgeloft und an ihre Stelle trat ein Zustand, der mit den so tief gewurzelten vielseistigen Gewohnheiten und Berhaltniffen nicht in Uebereins stimmung fand. Dies alles bildete eine große Masse von hindernissen, welche der Befestigung, ja selbst dem Dasseyn des verjängten Freistaats mächtig im Wege standen.

Der Genat, ju beffen Mitgliedern A. geborte, be-fand jum Theil aus entschiedenen Republikanern, die mit Anwendung felbit traftiger, burchgreifender Dagnab. men die nene politifche Ordnung ber Binge befestigen wollten; jum Theil aus gemäßigten Mannern, die jedes ju gewaltsame Mittel fcheuten und mahnten, daß eine Mevolution fich mit ber gang gleichen Unbe und Abge-meffenheit burchführen laffe. R. geborte gu jener erften Parthei. Er war entschiedener Republitaner, ber die Freis beit wollte, und ber dafür hielt, bag wenn die Begrunbung und Befeftigung eines neuen politifchen Buftanbes energischer Dafregeln bedurfe, biefe nicht gespart werben follen: dabei war er ein entfoloffener Freund der Ginbeit, und begte bie Ueberzeugung , baß bei biefem Guftem bie Schweig in jedem Betracht gewinne, und in jeder binficht gladlicher feyn mußte; endlich wollte er bem Bolle moalichft große Freiheiten einraumen, denn baburch glaubte er um fo mehr jene Theile ber Schweiz zu befriedigen, die bisber im Befige einer volltommenen Demotratie fich befunden hatten, und auch die übrigen Schweizer befto mehr fur die nene Ordnung ju gewinnen, mabrend er finftlichere Staatsformen mehr für größere Staaten und tultivirtere Bolter geeignet bielt.

Als am 7. August 1800 bie gefeggebenben Rathe ges weltsam aufgeloft murben und baburch wieder ber erfte

Schrift gur Radtehr bes Foberalismus geschab, tehrte R. in den Privatstand und zu seinem frühern Beruf zuruck.
Sowohl im Sahr 1801, als sich die Abgeordneten des

Sowohl im Jahr 1801, als sich die Abgeordneten des Bolks aus der ganzen Schweiz in Bern versammelten, um eine neue Staatsversassung zu entwersen, als spacer im folgenden Jahre, als Rapoleon eine schweizerische Konsulta nach Paris in gleicher Absicht beschied, wurde K. wieder durch das Zutrauen seiner Mitdurger aus seiner landlichen Ruhe hervorgerusen und als einer ihrer Repräsentanten bezeichnet.

Er blieb fich mabrent biefer Beit ftets gleich: er hielt mit unwandelbarer Trene an feinen Grundfagen, und felbft feine Gegner mußten ihm die Gerechtigkeit widers fabren laffen, baf er nie feine Marimen verleugnete und Tonfequent ftets feinem angenommenen Syftem folgte.

Rach Einführung der Mediationsverfassung im Jahw 1803 ward er in den kleinen Rath und im Jahr 1805 gur Würde eines Schultheißen gewählt — eine um so größere Auszeichnung, da er der erste Landmann warz welcher zu dieser höchsten Stelle gelangte.

Die Errichtung bes geiftlichen Konkorbats gehört zu ben vorzüglichsten Berfügungen, die man ihm aus jener Beit verbankt.

K. wußte nur zu gut, daß das tunftige Geschlecht besser erzogen und gebildet werden musse, wenn das Basterland fret und gludlich sein sollte. Sein unablässiges Bestreben ging baher bahin, die sammtlichen Bildungsanstaten zu vermehren und zu erweitern. Er sand hierin an bem wurdigen, früher hingeschiedenen Thaddaus Mulster \*) einen treuen, eifrigen und einsichtsvollen Gehülsen. Der Kanton Luzern verdankt diesen beiden Edlen, die kurz nach einander ins besser beben übergingen, fast alles, was in dieser hinsicht während der elfjährigen Dauer der Mediationsregierung geschab.

ber Mediationsregierung geschah.
In dem schwierigen Zeitraum, während welchem Sc. die Schulkfeißenwürde bekleidete, gab es mehrere Unlässe, bei benen er sich mit Muth und Würde aussprechen mußte. Dies that er besonders im Jahr 1807, als man von Rom aus das früher mit dem Constanzischen Wischof Dalberg geschlossen Konkordt angriff, die von der Regierung von Lugern nachgesichte Umanderung der Klöster Werthenstein, Wruch und Rathhansen in gemeinnüsige Unstalten versweigerte und sich dabei in einem pabstilichen Verve unges

<sup>\*)</sup> M. f. beffen Biogr. im vorigen Jahrg, bes Retrol. Ro. xx.

ziemenbe Aeuferungen gegen die Reglerung Bugernd walaubte. Seine bei Eröffnung ber Staung des großen Raths über die Lage des Kantons abgehaltene und bald im Druck erschienene Rede rügte baber mit Ernft und Rachbruck dieses Benehmen des rom. hofes und erwarb ihm den Beifall eines Jeden, dem Ehre und die Bobls

fahrt des Baterlandes am Bergen lag.

Als im Jahr 1818, nach dem schrecklichen Feldzuge in Rufland und der ungeheuern Schlacht von Leipzig, neue Sturme über jeinem Waterland sich erhoben, die siegreichen heere der gegen Frankreich Berdündeten sich einen Weg in dieses Land durch die Schweiz bahnten, und in Folge dieser Ereignisse die Mediationsverfassung mammenstürzte — war der Zanton Luzern vorzäglich der Schauplag wichtiger und gewaltsamer Erschütterungen. R. verlor die Schulkheißenwürde und trat abermals zu seinem frühern Beruf zurück.

In diefer wichtigen Epoche hatte R. Mäßigung bes wiefen. Der gewaltsame Umfturz, der damals ftatt fand, ware vielleicht unterblieben, wenn sein Rath nicht ware verschmäht worden und man nicht von allen Seiten ims wer nur das Leuferfte gewagt hatte. Des guten Mans nes boos mitten unter den erhisten Gemüthern war, daß man seine Mäßigung als Kurchtsamkeit und Kleinmuth

verichtie.

Manner, die ihn zu fchagen wußten, hatten gewünscht, daß er damals bei der Zusammensegung einer neuen Regies rung wieder angestellt worden ware. Es erhoben fich diessfalls felbf laute Stimmen in jener proviforischen Regies rungskommission, die die betreffenden Borschläge für diese Ausammenseung entwarf. Doch wurde er übergangen.

Busammensehung entwarf. Doch wurde et übergangen.
Mehr indessen als diese unverdiente hintausezung schmerzten ihn die Zerwürfnisse, welchen sein Baterland sich preisgegeben sand und die unselige Berblendung der Schweizer, welche die höchsten Interessen ihres Landes kleinlichen Rücksichen nachsehten. Ruhig, im Bewustssen tren erfüllter Pflichten, geehrt vom bessern Abeil seiner Mitbitrger, ärmer als zuvor, übte er wieder seinen alten Berus aus und verlebte in dieser Lage wieder mehrere Iahre, die er nicht unter die wenigst gindlichen zählte. Der Aod hatte ihn schon früher seine heiß gezliebte Gattin entrissen und er vermählte sich in zweiter Ebe mit einer Tochter aus dem ehemals patrizischen Dause Dutler. — Im Jahr 1819 ward er zuerst in das neus gebildete Ganicatskollegium nud in demselben Jahre in

den arofen Rath gewählt. Geinen früher flets befolgten Grundfaben getreu, erhob er bei jedem Unlag obne Rurcht feine Stimme auch wieber in Diefer Berfammlung. Er genoß der wohlverdienten Achtung von Seiten feiner Kol-legen, die fich besonders dadurch an den Sag legte, daß er feit feinem Gintritte in ben großen Rath und amar jebesmal mit aroßer Stimmenmehrheit als Gefandter auf funf Zagfagungen gewählt warb. Muf Diefen galt er als ein bieberer, rechtschaffener und tenntnifreicher Dann, ben man biefer Gigenschaften willen fchatte. Much feine zweite Gattin ging ibm vor etwa vier Sabren voran ins beffere Beben, ibm einige minderjabrige Rinder binterlaffend. - Geine Leihesbeschaffenheit und feine Befundbeit berechtigten gur Erwartung, bag er ein boberes Alter erreichen wurde, allein ploglich begann er fich fchwacher gu fühlen und Anzeichen ließen fich an ihm mahrnehmen, die als Borboten eines Schlagfluffes gelten mußten, am welchem er auch bald darauf in feinem 72. 3. verschied.

Rechtschaffenheit und Uneigennühigkeit waven die hervorftechendften Zugenden des hingeschiedenen. Unbeftechbar und redlich im ftrengften Ginne des Worts, verschmähte er von jeber jeden noch so erlaubten Bortheil, den er sich batte zueignen konnen.

Er hatte vielfeitige Kenutniffe, bie er fich durch ans haltendes Studium erworben. Richt blos als Arzt befaß er große Belefenheit und ausgebreitetes Wiffen — er war aberhaupt im bolen Sinne des Worts ein sehr gebildeter und wiffeuschaftlicher Mann, pertraut vorzäglich mit den großen Klassiftern der Vorwelt.

Er war ein trefflicher Freund des Baterlandes, dem das Wohl desselben über alles am herzen lag. Mit hintsansegung seines eigenen Interesses und jeder Rücksicht diente er demselben bald auf einem höhern, bald auf einem niederern Standpunkt, ohne selbstschieft auf sich zu blicken, sondern nur vom heiligsten Eifer getrieben, seiner Wiedurger Wohlsahrt zu fördern — ein musterhafter Respublikaner, würdig der schonen Zeiten des alten Erischenslandes und bes alten Koms. Dabei war er ein wahrhaft driftlicher Mann.

Als Mensch war er human, theilnehmend und diensts gefällig. Oft leistete er als Arst der Armuth unentgelds lich seine Sulse! Gern diente er einem Zeden, der ihn um eine Gefälligkeit ansprach! Manche Unbild, die ihm in seinem vielbeschäftigten Leben angethan wurde, verzieh er nicht blof, fonbern vergalt er felbe mit ebler aber feltes

ner Gutmuthigfeit.

Im Areife feiner Familie erscheint er als gartlicher Gatte, als vortrefflicher Sater. Die Gorgfalt, die er feisnen beidem Gattinnen widmete, die beide nach langen schmerz-haften Arantheiten verschieden, so wie feine Liebe für seine Rinder, von denen der alteste Sohn vorzäglich durch seine Anleitung sich zu einem ausgezeichneten Manne bildete, sind über alles bob erhaben.

#### \*34. Sigmund Gottlieb Rirchner,

großhetzogl. S. Weimer: Rath und Umimann ju Außebt; geb. b. 9. Juni 1787, geft. d. 25. Jan. 1887,

Der hingeschiedene trat zu Aanuroda, einem G. WeimarStädtchen an der Ilm, wo sein Bater Prediger war, ins Leben. Rach einer eingezogenen christlichen Erziehung bejuchte er in seinem 14. I. das Gymnasium zu Weimar, bezog dann die Akademie Tena und bestand nach beschloss sene Erfolg die Hosadvokatur zu Weimar war, wozu ihm noch mehrere Gerichtshaltereien übertragen und badurch seine Lebenstage sorgenfrei gemacht wurden. Er sand in der Aochter des Regiments: Chirurgen Herold eine treue Lebensgefährtin, mit welcher er sich im I. 1788 ehelich verband. Drei Kinder, zwei Adchter und ein Sohn, haben sein auch im Greisenalter noch zu frühes hinscheiden betrauert; zwei Tochter, von denen die eine, 19 I. alt, im Wasser den Aod fand, waren ihm vorausgegangen.

Durch die gewissenhafte, punttliche und regelmäßige Beforgung seiner Abvokatengeschäfte und Berwaltung der ihm anvertrauten Gerichte hatte er sich längst schon den ungetheilten Beisall und die Achtung seiner Obern erworden, so daß ihm im 3. 1805 vorzäglich durch die Berwendung des nachherigen allgemein verebreten Staatsmis wisters, herrn Geh. Raths v. Woigt Ercelleng die Beams tenstelle zu Allfedt übertragen wurde. Dieser neue wichstige Wirtungstreis machte ihn keinen Augendlick verlegen, da er schon eine Reihe von Jahren im Tempel der Thes

mis gearbeitet hatte.

Bollen wir ein Mufter von einem redlichen, pflichte maßigen Beamten, aber auch von einem acht driftlichen

Staatsbäeger, gewiffenhaften Bausvater, Gatten und Ba= ter aufftellen; fo muffen wir uns erinnern, wie wir ibn in feiner Gerichtsftube, in ber Ditte feiner Amtbunterges benen, in feinem bauslichen und gamilienzirtel, in ber Gefellichaft feiner Areunde und Betannten gefehen baben. In der Gerichtsftube fab man nicht den pedantifcen Richter nach romifchen Schnitt, nicht ben ftets farr auf bas Corpus juris binfebenden Urtheilefprecher, aber auch nicht ben bespotischen jedes Berfeben, jeden menfchlichen Fehler feiner Amtegehülfen mit Garte und Berabwurdigung abnbenden Gerichtsbirigenten. Dit ber ihm eignen Freund= lichfeit und Gemuthlichfeit fand er zwifden ben erbitterten Partheien und febr oft gelang es ihm, baburch bie robeften Candleute gu befanftigen und bie verwickeltften Rechtsftreite auf den Beg der Gute gu lenten, weil feine Amtsuntergebenen unbeschranttes Bertrauen auf feine Red= lichteit festen und fie die fefte Ueberzeugung hatten, baß feine Borfchlage nicht auf irgend einem Rebenintereffe rubten, fondern ans gang reinem herzen tamen. Ram es gur richterlichen Enticheibung, Die ibm freilich immer unerwunfcht tam, weil er furchtete, auch ohne feine Schuld bem einen Theil webe thun ju muffen, fo mog er bie Entscheidungsgrunde fo gewiffenhaft ab und verglich dem Rechtsfall fo genau mit ben ibm aus vieljabriger Erfab. rung und mannichfaltiger Bearbeitung fets gegenwartis gen Gefegen, daß er nie eine Beile bavon gurudgenommen baben murbe.

Die sanfte freundliche Behandlung seiner Amtsgehuls fen brachte es mit sich, daß sie ihm die Liebe und Sochsachtung in vollem Maße bewiesen und ihm jede Erleichsterung seiner Dienstverhältnisse, sowiet es in ihren Arafsten fand, zu verschaffen suchten. So berrschte ununtersbrochene harmonie und unbeschränktes Bertrauen zwischen ihnen, wodurch der Geschäftsgang befördert und erleichs

tert wurde.

Mit gleicher Liebenswärdigkeit ftand er an der Spige seines hauslichen Birkels; nicht die Menschen allein waren es, die sich seiner forgsamen Leitung und Umsicht erfreusten, auch alle hausthiere, die sich in seinen Umgebungen befanden, erkannten in ihm ihren Wohlthater, fast alles Gutter ging durch seine hande und mit Lagesandruch sorgta er schon, daß an ihrer Pflege nichts fehlte. — Als ein Freund der Katur liebte er auch vorzüglich den Gartens dau in seinem ganzen Umfange; viele Stunden der Erhozlung, die ihm seine Dienstigeschäfte übrig ließen, widmete

er diefem nählichen Rebengeschäfte, oft fand er schon um 8 Uhr des Morgens im Garten in voller Arbeit und alles

gedieh unter feiner forgfamen Pflege.

Da er ein Berehrer der Wiffenschaften und Kinfte war und keinen Augenblick undenust ließ, um elle Fortsschrite derfelben zu beobachten; so liebte er fast leidensschäftlich die Musik. So spärlich ihm auch bei dem Anstitt seines Amts die Erholungskunden zugemessen waren (da er eine Menge Reste seines Borfahrers zwerledigen vorfand); so binderte ihn dies doch nicht, mit aller Anstrengung zu Allfedt und Sangerhausen mitfalische Justitute zu etabliren, welches bei der ihm gewidmeten allgemeinen Liebe und Achtung nicht schwer hielt. Hospitalität, Geselligkeit und eine Art Frohstnn, die

Hospitalität, Gefelligkeit und eine Art Frohsinn, die jeden Sefühlvollen an ihn hinzog, waren die schönken Angenden und Attribute, die ihn auch in trüben Tagen nie verließen, denn von seinem 40. Jahre an litt er ununtersbrochen an asthmatischen Beschwerden. Einen Beweis seiner Resignation gab er dadurch, daß er, schon 40 Jahre lang ein starker Tabakkraucher, diesen Benuß doch für imsmer aufgab, als ihm die Hombopathie gerathen und von

ihm angenommen wurde.

Bei diefer zwar einformigen, aber hochft edlen Bebenss weise, bei der punktlichsten Erfallung seiner Dienst und Menschenpflichten, naherte er sich dem Greisenalter, gesehrt von seinem Fursten, geachtet von seinen Obern, gesliebt und verehrt von seinen Amtsgehülfen und Untergedenen, aufs innigste geschätt von seinem Familienkreise, der gern mit den größten Opfern ihm noch einige Jahre sebens erkauft hatte. — Ihm, so wie Bielen, denen er ein lieber Bater war, wird sein Andenken noch lange heilig seyn.

## \* 35. Johann Chriftian Beinrich gunemann,

Boctor ber Philosophie und Oberlehrer am ton, preuß, Friedriches Symnafium gu Gumbinnen in Oftpreußen;

geb. b. 14. Decbr. 1787, geft. b. 25. Jan. 1827.

Seboren in Gottingen, einer Stadt, die der Welt schon so viele bedeutende Gelehrte lieferte, fand 8. sowohl in seinen nachsten als in den entferntern Umgebungen schon frubzeitig Reigung genug, fich fur den gelehrten Stand

an bostimmen. Das Beispiel seines als gelehrter Sprachforscher hocht ausgezeichneten und rühmlicht bekannten
altern Brubers war zu anziehend, um nicht ben Wunsch
in ihm zu erregen, eine gleiche Laufbahn zu betreten. Schon
von seinem 7. Jahre au besuchte er daher das Gymnasium
zu Göttingen und verließ daffelbe wohl vorbereitet in seimem 18. I., um in ben hörfalen eines henne, heeren und
anderer berühmter Gelehrten der dasigen Universität sich
höher auszubilden für den erwählten Beruf. Er widmete
sich ausschließlich dem Studium der Philologie, da es besonders das Lehrfach war, für welches er sich berufen hielt.

3m 3. 1807, nachdem er feine Studien vollendet batte, nabm er in bem unfern Gottingen gelegenen Flecten Rorten beim Grafen von hardenberg und im haufe der Amtmannin Chel eine Saustehrerftelle an, ber er bis in ben Commer bes 3. 1809 mit rubmlichem Fleife vorftand. Banger tounte indes feines Bleibens bier nicht fenn, ba Die weftphalische Regierung um Diefe Beit ber Freiheit etmes jeben jungen Dannes, ber fich innerhalb ibres Bereid's befand, Gefahr brobete. Der Confcription gu entgeben und Dem Unterbrucker feines Baterlands nicht feinen Arm gu leiben, mußte er gleich vielen Unbern ber Beimath ben Ructen juwenben, Eltern und Gefchwifter, Freunde und Befannte verlaffen, um im Rorben Guropa's, im tuffifchen Reiche, ein ruhigeres Ufpl gu finden. In Rugland burfte er haffen, mehrere feiner gandeleute, namentlich geborne Gottinger, Die bort ftete ein eben fo reichliches als ebrenbolles Untertommen fanden, angutreffen und Rusland max es um diefe Beit, welches nachft England gegen ben frangoffichen Ufurpator allein Sicherheit gewähren tonnte. — B. verließ feinen bisberigen Aufenthaltsort am 9. Juli porgenannten Sabres und traf noch vor bem berbfte auf ruffifchem Gebiete ein, wo er im haufe bes Paffors v. Bergs mann gu Erlaa in Lieftand balb eine Liebevolle Aufnahme und einen angemeffenen Birtungetreis fand. Der Paftor unterhielt ein Emiehungeinftitut fur abelige Boglinge, bet welchem &. fogleich ale Behrer angeftellt murbe. Doch blieb er in Diesem Berhaltniffe nur ein Paar Jahre, dem bereits 1811 nahm er eine Rreislehrerftelle ju Bolmar, einer Rreibftabt im Gouv, Riga, an. -Mis ihm bier fcon im Juni des 3. 1812 ein Ruf nach Gumbinnen in Oftpreufen gutam, mochte er theils ber Berbefferung wegen, welche bamit verbunben mar, theils aber auch, weil er fich feinem Baterlande um ein Bedeutenbes naberte, Die ibm angetragene Oberlehrerftelle am bafigen tanigl. FriedrichsSymnastium nicht autschlagen, soudern glandte ed sich schuldig zu seyn, den ehrenvollen Auf annehmen zu massen und hietet deshalb in Walmar um seine Entlassung an. Obgleich man ihn ungern verlor, ward ihm dieselbe doch augestanden; E. ware aber beinahe durch die sich schweikentwickelnden politischen Zeitumstände des I. 1812 in große Gerlegenheit gepathen. In Folge des französisch-russischen Arieges waren als Frankreichs Alliter die Preußen, Polen und Weschhalen schon die Daina vorgeruckt und so donnte ihm der nachgesuchte Pas von der russischen Aberde auf keine Weise ausgesertigt werden. Ohne Passabareisen, dürfte auch unter minder gefährlichen und freisigen Beistlauften wenig rathfam gewesen sehn; dehre muchte sich L. mit Geduld in das unadwendbare Geschied signe und bleiben, dis ihn etwa ein bequemerer Zeitpunkt desier begünstige.

Da ingwischen die Areislehrerstelle zu Wolmar schon wieder beseit war, so konnte er es nur für ein Glüd halsten, das ihm ein Baron von Schoulz den Antrag that, einstweilen den Unterrieht feiner beiden Sohne zu übernehmen, die ihm wieder eine andere Ankellung werde, Diese fand sich denn auch bald; da ihm fühn im Sept. diese 3. (1812) wieder eine Areislehrerstelle zu Fellin angebnten wurde, die er auch sofota annahm and die vorerwähneten beiden Sohne des Baron v. Schoulz als Pensonare

mit fic nahm.

Der Sturm bes Krieges, ber auch ibn gu ergreifen gebrobt batte, raufchte poruber. Rufland und Wrenten war burch bie unerhort fonelle und gangliche, pon Rie-manben in bem Dafe geahnbete Rieberlage ber Frangefen wieder frei geworden und Runfte und Biffenfchaften tonnten ihr Saupt wieder emporheben. Auch in Gumbinnen bachte man nun wieber an bie Befegung ber wabrend ber Triegsunruhen unbefest gebliebenen Stelle, welche man &. erft bor Rurgem angeboten batte. Go tam fcon im Jan. 1813 eine neue Ginladung von bem bortigen Regierungsrathe Clemens an ibn mit ber Bifte, Die fcon im vorigen Zahre thm angetragene und von ibm angenommene Stelle upnegehr angutreten. - E. foumte feinen Augenblick, ber Reigung feines hergens und ber Gebufucht, feiner Deimath, wenn auch nur um etwa ein Duis theil ber bieberigen Entfernung, naber gu fenn, gu folgen. Er trat Die Stelle in Gumbinnen, welcher er 181 Sahr ruhmlichst vorstand, im. 3. 1818 an.

Beinabe 7 Jahre hatte et in bem ihm geworbenen

neuen Wittungstreife, mur feinem Berufe und feinen Amespflichten lebend, zurückgelegt, als er fich entschloft, in eine ebeliche Berbindung zu treten. Mathilde von Eberstein, die Aochter eines preußischen Obersten, war die Wahl seis nes herzens, ein Sohn und eine Tochter die Frucht diesfer Ehe. — Früh mußte er seine Familie und seine Ersbenlausbahn verlassen, denn er starb im 40. I. seines Al-

ters am Rervenschlage.

Nicht unvorbereitet konnte diefer Aod feiner Familie und feinen Freunden kommen, da zweisährige körperliche Beiben und Schwäche ihm vorangingen. Richts desto wes niger schied er zu früh aus ihrer Mitte, wie dies unter andern die Anzeige seines Todes im Berliner Staatsblatte von dem Direktor und dem gesammten Lehrercollegium. Des Gymnassiums zu Gumbinnen beweist. — Sein fruchts darer Unterricht in verschiedenen Lehrschaftern, hauptsächslich in der Geschichte, eine treue Wahrnehmung seiner die wenig Tage vor seinem hinscheiden erfüllten Amtspflichsken, Geschlicheit und bewährte Freundestreue gegen seine Amtsgenossen ist das, was sie ihm, seinen frühen Berlusk imnigst detrauernd, nachrühmen.

Wenn man im Leben nur zu oft die traurige Erfahs rung macht, daß das Berdienst eines Schulmannes nicht immer nach Warden erkant wird, und ein stilles besteis denes, in treuer Psichtersullung sich aushgrechendes Wirzen, wie wohlthatig es auch für das Ganze seyn mag, mesterns den wohlwerdienten dohn nur in sich selbst suchen muß; so nimmt man hier mit so viel größerer Freude die öffentliche Anerkennung der Berdienste wahr, welche sich S. um das Friedrichs. Gymnasium in Gumbinnen erward. Seine Würdigung und Schäung möge auch andere ers muntern, nicht zu verzagen, wenn ihr Berdienst nicht sos gleich erkannt wird, sondern tren zu bleiben in ihrem Bezurse, da gewiß der Zeitpunkt kommt, wo man ihnen Ges

rechtiateit wiberfahren laft ...

Auch als Schriftsteller hat sich & rubmlichst bekannt gemacht. Seine Schriften find: Worterbuch zu homer's Obystee Luft. 1828. (Eine S. Ausg. war für's 3. 1827 angekündigt). — Worterbuch zu homer's Ilias. 1824. — Probe einer Uebersegung von Juvenals Satyren. Eine Ginladungsschrift. 1821.

urnannholmette 1021.

Göttingen. Dr. Albert Gune. :

#### \* 36. Jofias Marius Sabermann,

Professor und Direktor bes großt. bess. Symnasiums zu Bubingen. geb. b. 22. Dec. 1758, gest. b. 26. Jan. 1927.

Diefer verdiente Schulmann, beffen Beben wie Chas ratter bochft einfach und durch Bieberteit ausgezeichnet war, wurde an Schlüchtern im Rurfarftenth. Deffen, wo fein Bater Rector am Gymnafium war, geboren. Er bes fucte bas baffge Gymnafium, bezog hierauf bie Atabemie m banan und machte dafelbft in der Theologie fo treffe liche Fortschritte, bag er schon in feinem 23. Jahre als vierter Prediger dafelbft angestellt wurde. Im 3. 1778 erbielt er ben Ruf als Rector an bie Provinzialschule in Badingen, welchem er auch in bemfelben Sabre noch folgte. Dier war es, wo er fich flets burch feine ftrenge Remte lichteit, feine Berufstreue und nie getrubte Beiterteit aus. zeichnete und viele Freunde erwarb. Durch feine Abatias teit und burch bas gute Bernehmen mit feinen Collegen brachte er die Schule bald in Aufnahme und erhielt felbe ans ber Schweiz Boglinge gur Erziehung. Glücklicherweise hatte er in ber Zochter bes hoffammerraths Brenner gu Babingen eine Gattin gefunden, welche die Gorge ben bauslichen Erziehung aller ihm anvertrauten Rnaben mit Junglimge gewiffenhaft mit ihm theilte; und nach ihrem Sode fand er aufs Reue in der von dem verdienftvollen Pfarrer Drester in herborn hinterlaffene Bittme eine eben fo rechtschaffene und treue Bebensgefahrtin. Als im 3. 1821 ber Graf gu Mfenburg und Bubingen, Ernft Raffe mir III., ben Entfolug faßte, Die Provingialfcule gu einem Bandesanmaffum zu erheben, trat S. als unmittelharen Direttor an die Spige der Anstalt und wirkte als folder tren bis gu feinem Aode. Er war ein feiner Renner ber Catinieat, fprach über jeden Gegenstand geläufig und eles gant Batein, batte jeben romifden Glaffiter, mehrere wiebers folt gelefen und rechnete noch im spateften Alter die Betture berfelben gu feiner Erholung. Dennoch binderte ibn feine Beideidenheit, bem Dublitum eine großere Arbeit gu übergeben. Rur einigemal trat er öffentlich hervor in gelehrs ten Beitschriften, benn als Mitherausgeber ber lateinischen Gedichte feines verftorbenen Baters und als Berfaffer vieler deutscher Dichtungen in dem gemeinnatigen Bubinger R. Retrolog. 6. Jahrg.

₽.

Bochenblatte, das er eine lange Reihe von Jahren himdurch redigirte und durch deffen herausgabe er der gans zen Gegend nühlich ward. — Wiewohl er der älteste unster seinen Brüdern war, sind sie doch alle vor ihm heims gegangen. Einer starb als Gymnassalbrofessor in hanau, ein Staatsamt zu bekleiden, ebenfalls mit philolog. Studien beschäftigt.

Øф.

#### 87. Johann Carl Philipp Spener,

Befiger ber Sandes u. Spenerschen Buchhandlung in Berlin u. Ben Leger u. Mitarbeiter an der Saubes u. Spenerschen Zeitung 3

geb. d. 6. Sept. 1749, gest. d. 27. Jan. 1827 \*)

Der Berewigte, feit 1772 Gefchaftsfaurer ber Sanbei and Spenerichen Buchbandlung in Berlin und Ditarbeis ter an ber baube - und Spenerfchen Beitung (Berlin'fche Rachrichten von Staats = und gelehrten Sachen) bereitete fich zu beiden vor durch eine vielsahrige Reise durch Deutsche land, Die Schweiz, Stalien, Frantreich, England, Die Ries Derlande und Bolland, auf welcher er bas Gluck hatte, bie porzbalichften Gelehrten ber damaligen Beit perfonlich tens nen ju lernen und von benfelben mit. Bobiwollen aufgenommen zu werden. Im 3. 1776 besuchte er Frankreich und England und im 3. 1825 Die Schweig gum gwels tenmal. Durch feinen Sob verlor bas Baterland efe nen treuen, ihm aufrichtig und warm anbangenden Bari ger, Die Armen einen großmuthigen und uneigennutigen Bobltbater, Runft und Biffenfchaft einen eifrigen Bers ebrer und die, welche feines Umganges genoffen, einen vielfeitig gebildeten und burch Weift und Gemuth gleich ausgezeichneten Freund. Er war 46 3. lang mit Copbie Decter, Die ibn überlebt, verbeirathet.

Bon ibm erschienen folgende Schriften: Nachrichten v. d., neuesten Entbedt. d. Englander in d. Subfee, aus d. Zageb. d. ton. Schiffs the Endravour wahr. beffen Reife um d. Belt in b. 3. 1768—71, a. d. Engl. 1772. — Gefch. u. Befchr. d. nen erbaut. kathol. Kirche zu St. hedwig in Berlin u. deren Ginweihung 1773. — de la Chopelle: Inweif. k. Anfert. d. v. ibm erfund. Scaphander ob. Schwimme.

<sup>\*) -</sup> Diaigs gelebrtes Berlin:

Pleides , ai d. Arang. m. S. 1776. — Auffidel, Befide. D. Baftille u. b. Art, wie b. in berfelben aufbewahrten Staatsgefangenen bafelbft behandelt murben. A. b. grans. 1789. - Des Grafen Macartney Gefandtichaftereife n. China in b. 3. 1792-94. 8 Banbchen in Zafchenformat. g. b. Engl. m. Charte u. 51 Rupf. 1798. Die biftor. Er. lauterungen ber Rupfer in folgenben von ihm entwore fenen und verlegten brei Ralenbern. In b. biftor. genegl. Ralenber ob. Jahrt. b. mertwurdigften neuen Weltbegebens beiten für 1784, m. Charte u. bift. R. - Siftor. Ralens ber für 1787, enthaltenb: Die Gefdichte ber wichtigften Staate und Sandeleveranderungen in Offindien, von IR. G. Sprengel, m. e. Charte u. R. - . Archenholz Bofd. b. fiebenjabrigen Kriegs, in Safchenformat, mit Charte m. hifter. R. — Bon ibm find großentheils alle von 1772 bis 1792 in Berlin aufgeführten Opern aus bem Italienis fchen überfest. - Robert Abams - eines ameritanifchen Matvofen — Schiffbruch an ber Westupe von Afrika, feine Gefangennehmung und Transportirung nach Aom buctn und endliche Befreiung, vom 17. Juni 1810 bis 17. Mai 1814. M. b. Engl., in b. Jahrg. 1816 ber Berl, Saubes und Spener. 3tg. Rr. 106 ff. abgebruckt. — Auch war er, vornehmlich in d. I. 1772—84, desgl. von 1790—98, u. späterhin Redact. der bedeutendsten Artikel von Paris u. Bondon, fo wie der mehrften wiffenfchaftlichen Rache richten in ber handes u. Spenerschen Berliner Beitung.

### 58. Jacob Libofchig,

Boctor ber Erzneitunde, hofrath bes ehemal poln. hofes, Mitgi. ber taiferl. medigin: Gefelicaft ju Bilna;

geb. 1796, geft. d. 28. Jan. 1827\*).

Dieser um die Stadt Wilna so verdiente Arzt ward zu Prag geboren, wo er sich bis in sein 24. Jahr bei seinen Stern aufhielt, während dieser Zeit eine sorgfältige Erziehung genoß, sich aber ausschließlich den philosophischen Wissenschaften widmete; im I. 1760 bestahte er die Universität halle, wo er unter der Leitung der damals berchmten Lebrer, fauf Jahre die Arzneitunde studirer. Rach Beendigung dieser Studien und bestandenem Eramen

<sup>\*)</sup> Sanber und Spenerice Sig. 1987. Rr. 182.

expiett er, nachdem er eine Affertation unter dem Aftel's de aperitiva martialium virtute, geschrieben hatte, im I. 1765 ben Grad eines Doktors der Arzneikunde. — Rum fing er seine praktische Laufbahn zuförderst in dem Millistärshöppital zu halle an, in welchem er anderthalb Jahre lang die ärztlichen Pflichten ausübte, nachber aber in Kösmigsberg, Liedau und St. Petersburg mehrere Jahre pracstierte, auch an lesterm Orte zu Ausübung seines Bernfs als Arzt in den russisch faiserl. Landen förmlich autorissisch ward.

Im 3. 1776 kam er nach Wilna, wo er bis an fein Lebensende blieb. — Ohne hinsicht auf ben damaligen Mangel an Aerzten in Polen und Lithauen, ward Schwohl wegen seiner sorgfältgern Erziehung und ausgebreisten praktischen Erfahrungen, als auch wegen seiner angesehmen, mit Warbe vereinigten Gestalt, nicht nur von den Einwohnern der Stadt, sondern auch von allen in deren Amgegend lebenden herrschaften, liebreich aufgenommen und erlangte deren Beisall, Bertrauen und Freundschaft. Dine sich sedoch dieses Stäcks zu überheben, vergaß k. nie die wahren Pflichten des Arztes und so war sein haus sederzeit für alle Rath und Halbensbekenntnisse, reiche sowohl als die drmsten, mit einem Worte alle und jede ohne Ausahme wurden gleichmäßig aufgenommen.

Der gluctliche Fortgang und das gleichartige Gelins gen seiner arztlichen Praxis und der diese begleitende Ruhm erregten die Ausmerksamkeit Er. Maj. des damaligen Ronigs von Polen, Stanislaus Augustus, welcher ihn zuerft im 3. 1785 zu seinem hofrathe und spaterhin zum Gene-

valftabe-Argt ber lithauischen Armee ernannte.

Rach erfolgter Einführung der medizinischen Fakulstat bei der Wina'schen hoben Schule genoß E. die des Kandige Achtung aller Professoren und stand mit mehrern in freundschaftlicher Berbindung; dem zufolge ward er eismer der ersten Gründer und thatigsten Mitglieder der im 3. 1805 daselbst errichteten medizinischen Gesellschaft. — Unsgefähr um diese Zeit zeigte sich bei ihm eine Gestichtsschwäche, die als Folge des Staares eine Operation nottig machte, welcher er sich auch sogleich unterwarf, jedoch die Seheraft nur sehr schwach wieder erhielt.

Ueberzeugt, daß teine Wiffenschaft und um fo mehr die Arzneitunde, in einem und demfelben Stande ohne neue Fortschritte bestehen tonne, beschäftigte fich E. mats nend feines gangen Lebens mit feinen Bervolltommung, fowohl durch teglichen Umgang mit Wiffenschaft fcacenben Aerzten, als auch durch unausgesetes Studiren alter ver und neuerer classischer medizinischer Werke, mit denen seine eigene Bibliothek reichlich versehen war. — Co bes nutte er alle von arztlichen Beschäftigungen freie Stunben zum Lesen zwecknäßiger Bucher und da seine Gesichtsaschundte eintrat, unterhielt er in seinem hause junge angehende Studirende, welche sowohl seine Borleser, als auch seine Gehülsen bei zu ertheilendem arztlichen Rathe und Borschriften wurden.

Ueberans zahlreich wurde der 91fahrige Greis zu feis ner Ruheftätte begleitet. Aber Niemand nahm dies Wurs der, da alle, sone Ausnahme, Pflichten der Erkenntlichs Teit gegen ihn hatten, theils für mehrmalige Wierberstellung ihrer Gesundheit, theils für wohlthätige Unterftügung aus feinem Bermögen, von welchem er im Laufe seines Tebens einen ansehnlichen Abeil zu hülfsleistungen und Unterhalt für arme Menschen verwendete. — Sein durch botanische und naturhistorische Schriften bekannter Sohn, Ios. 8., kaif. Hoft. zu St. Petersburg, Karb auf eines Reise in Wien im I. 1824.

#### \* 39. Chriftian Gottlieb Frohberger,

Pfarrer zu Rennersborf bei herrnhut;

geb. b. 27. Juli 1742, geft. b. 29. Jan. 1887.

Dieser verewigte würdige Neterau unter den deutschen Geistlichen und Gelehrten wurde zu Wehlen bei Pirna, wo sein Bater als Schuhmacher lebte, in sehr dürftigen Umsständen geboren. Er erhielt von seinem Bater eine fromme Frziehung und gewann als muntrer Knebe frühzeitig Ausständigkeit und Fleiß lieb. Durch Bermittelung eines Berwandten zu Dresden gelang es ihm, in die Kreuzschule daselbst ausgenemmen zu werden, wo er eine Bierde des berühmten Sungerons war und ihm seine ausgezeichnete Bistantstumme wiele Freunde und Wohlthäter erward. Ein Gas van Stantstumme wiele Freunde und Wohlthäter erward. Ein Gas van Stantstumme wiele Freunden und im Austencostüm mit auswaten. Auch hier wuste er sich überall Liebe zu werben. Dabei vergaß er aber die Wissesul Liebe zu werben. Dabei vergaß er aber die Wissesul Liebe zu werben. Dabei vergaß er aber die Wissesult liebe zu werben. Dabei vergaß er aber die Wissesult liebe zu werben. Dabei vergaß er aber die Wissesultauterricht des

daffgen Pfarrers. 1759 und 1760 besuchte et, bon ber graff. Promnitifchen Familie unterftust, bas Grumaffant gu Sorau und ftudirte bann von 1761 - 64 Theologie 20 Balle und Beipzig. Geine Candidatenjahre verlebte er als hofmeifter unter bem Mbel, bis er im 3. 1774 gum Daftor in Renneredorf bei Berrnhut ermahlt murbe, welches Amt er mit Liebe und Treue 47 Jahre verwaltete. Rußeftunden arbeitete er als Schriftfteller und feine Schrife ten find eben fo gut gedacht, als in ihrer Darftellungse weife gefällig. Geine 1796 erschienenen ,,Briefe uber Berrnbut" find viel gelefen und bas befte Wert über bies fen Wegenstand. Geine übrigen Schriften geboren ber por pularen Theologie an. Unter ihnen ift auch ein Bandeben religiofer Lieder. Durch Alter und ben allmatigen Berluft von 4 Gattinnen gebeugt , legte er endlich 1820 fein Amt nieder und begab fich zu feinem Schwiegersohne, dem Gus perintendent Dr. Steinert ju Dichas. Allein noch fant er bie gewünschte Rube nicht. Rach Steinerts Tobe ging er gu einem feiner Entelfohne, bem Pfarrer Steinert gu Bof bei Ofchas, wo er lebensmube im 87. 3. feines Mis

ters fein Beben befchloß.

Seine Schriften find : Standrede auf ben von Gersborf. 1769. - B. einig. rubml. Befchaftig. e. Bandcavaliers. 1775. - D. Charfreitag , d. Menfchen Berfohnungstag. 1777. - Erbauungebuch f. evangel. Chriften. 1780. Beiftl. Lieder. 1782. - Chriftl. gefinnter Bucherrichter. 1783. — Erinnerungen f. junge Chriften nach ihr. erft. Abendmahlgenufi. 1789. — Dr. Mart. Luthers nugl. Belehrungen ub. wicht. Bahrb. d. beil. Schr., aus f. Schr. gerog. 1794. - Dr. Mart. Luthers Sausvoftille. 1794. -Anhang v. deff. Paffionspredigt. Dazu 1795. - Befchr. von Rennersdorf; in b. Lauf. Monatsichr. 1793. St. 11. Debr. Auff. in Diefer Monatefch. u. in D. Bittanif. Rachlefe. — Trauerrede v. d. beften Nachruhme & evangel. Predigers. 1783. — B. B. Amtsfuhr. e. evang. Predig. 1784. - Gedanten ub. b. Schadlicht. b. Branntweinbrens nereien in e. gande. 1790. - Dr. Mart. Buthers Gedan-ten ub. b. Berwalt. d. Predigtamts, a. f. Schr. gezogen. 1793. - Bibl. Chriftenthumbunterr. 1795. - Briefe ub. herrnhut u. b. evang, Brudergemeinde. 1797. - 3wet Lieber g. fein. Arquung b. d. 3. Berbeirathung. 1798. -Befus Chriftus, ber Weltheiland, unfer Alles. 1804. -Auffage mit &. unterzeichnet, in 3. G. Schummels mordl. Bibl. 1785-87. - Beitr. g. oberlauf. Kirchengefch., in E. A. Defcets Beitr. jur Gefc. b. Db. at Rabestauffg.

1791. Ab. 2. G. 96. ff. u. 110 ff. — Ginige Meccuffen, in werfchieb. Journalen.

#### \* 40. Johann Abolph v. Göphardt,

25migl. fachf. Major à la Suito bes Ingenieurcorps und chemal. Director ber Ingenieur : Atademie zu Dresben; geb. b. 20. Sept. 1768, geft. b. 29. Jan. 1827.

Bu Raumburg a. d. Saale trat ber Beretgigte ins Beben. Gein Bater ftand bafelbft bei dem tuefatt. fachf, Infant. Reg. Pring Zavier , nachber v. Debforthis ges wannt, in Garnifon, julest als Grenabiertapitan in Baucha a. b. Unftrut, wo berfelbe am 4. Gept. 1789 mit Zob abging. Geine Mutter mar bie Tochter bes Dberflieutes mante v. Braun im turfürftl. fachf. Infant. Reg. v. Mi benbed. G. erhielt feinen erften Unterricht im elterlichen Daufe, befuchte barauf bie Domidule gu Raumburg, we er fic bie Bufriedenheit feiner Bebret wegen feines Mels Bes, fittlichen Betragens und feiner großen Drbnungollebe im volltommenften Grabe erwarb. Außer ben ihm ertheils ten öffentlichen Lebrftunden befchaftigte er fich mit bem Studium ber Beralbit und Chronologie, welches ibm bis an fein Bebensgiel in ben Erbolungeftunden Bergnugen gemabrte. Far fein fich felbft fars Leben gewähltes Bad bilbete er fich in ber Ingenieur-Atademie gu Dresben aus, in welche er am 16. Geptbr. 1778 aufgenommen wurde, Sier widmete er fic befonders ben angewandten mathe matifchen Biffenfchaften, ber Feldmeftunf und Zopogra phie aberhaupt, fo wie ber Militar: und Givil-Bautunft und geichnete fich in ber Situations, Architettur= und feinen handzeichnung vor Andern gang vorzüglich aus. Um 4. Juni 1774 trat er als Unteroffigier in bas turfürfil. fachf. Ingen. Corps ein, flieg im 3. 1781 gmm Secondelieutenant, 1790 jum Premierlieutenant, 1794 jum Rapitan und 1807 jum Major empor. 3m 3. 1778 wurde et als Unteroffizier zu dem mobilen Korps, well ches ber Generallieutenant Graf zu Colms gegen Defti reich befehligte, commandirt, wo ihn der fachf. General Graf Anhalt (fpater in taiferl. ruff. Diensten) ale Ub. jutant in feine Guite nahm, für welchen er die Gegenben zu militarifchem 3wede aufnehmen und geichnen mufte und wodurch er fich deffen volliges Bentronen een

marb. Die Belt, die dem Berblichenen seine Atenstzeit übrig ließ, benute derselbe dazu, daß er schon als Untersoffizier, so wie später als Lieutenant und Kapitan, junge Männer vom Militärs-sowohl als vom Givilstande nicht nur in der Ingenieur-Afademie, sondern auch privatim in der Mathematik und der Ingenieurwissenschaft unterrintete. Unter den Schülern des Berewigten befand sich ehedem auch der früher in kurf. sächs. Diensten, zulest dei der östreichischen Kavallerie zu früh vollendete General vom Stutterheim. Mehrere andere seiner ehemaligen Schuler sind jest Stadsoffiziere und gedenken seiner mit großer

Achtung and bantbaver Liebe.

Mutter ben fleinern gablreichen Reftunge- und Schange bau-Arbeiten Des Ingenieur-Rorps zu ber Beit, als Dresnoch befaftigt war, an benen v. G. mehr ober weniger thas tigen Antheil nahm, mar berfelbe als Unteroffizier bei ben topographischen Bermeffung von Pillnig, welche als erfer Anfang ber bekannten allgemeinen gandesvermeffung angefeben werden tann, angeftellt. Much wurde er nache her als Offizier mehrere Jahre hindurch zu der gandess, permeffung im Erigebirge und Boigtlande befehligt. En, war einer ber erften von benjenigen fachf. Ingenieuroffis gieren, welche, gumal bei Betrachtung Der vielfeitigen Bergs formen des Erzgebirges und Boigtlandes, das Unzulange liche ber frubern Bezeichnungsart, wo nur bie Bergrans ber ohne Ruppen angegeben murden, einfahen und burch wine Darftellung ber Ratur fich mehr und mehr jenen. Bezeichnungsart naberten, Die fpater-unter bem Ramen ber Behmannschen fo große Epoche gemacht hat. Behmann fo icharffinnig ale ein neues Spftem barftellte, hatten jene Offiziere und unter ihnen v. G. mit febr we-- nig Abweichungen langft prattifc ausgeführt; Dienfipflicht aber verbot ben fachf. Ingenieurs ihre Beichnungen bem Dublitum mitgutbeilen. Deffen ungeachtet theilte v. G. nicht bie bittern Empfindungen mancher feiner Rameraden gegen Behmann, fondern fchatte beffen Berbienfte um bie Espographie und ließ feiner Geniglitat volle Gerechtigteis widerfahren, wenn er auch fcon deffen Gyftem felbft noch nicht für gang vollkommen hielt. v. G. und Lehmann Lernten fich perfonlich tennen und fchagten fich gegenfeitig, ungeachtet mancher abweichenden Anficht. Als Rapitan leitete er das Rivellement der Festungswerte von Neuftadts Dersben, besgleichen vom 3. 1800 -1804 ben Treiberger Militar: und Bergmaggzinbau, gleichzeitig auch einen Reneraturbau an dem Wilitarmagazin zu Zwickau, weshalb

er öftene Reifen von Freiberg nach Bwiden ju machen hatte. Im Scherz nannte er bas Freiberger Magagin, wogn er die Ruinen bes ehemaligen turfürfil. Schloffes Freudenftein umgefchaffen batte, feinen Leichenftein, ben

er fich baburch gefest habe.

3m 3. 1804 tam er als Reftungsingenieur auf bie Bergfeftung Konigftein, wo er bis jum 3. 1809 blieb. In Diefer Beit wurde Diefe geftung 180% zweimal in Bertheis digungsftand gefest, wobei, fo wie bei dem am 8. Detbr. 1806 Die Reftung betroffenen Brande und badurch verans laften Reparaturen feine Thatigleit in großen Anfpruch

genommen warde.

Im Anfange bes 3. 1809 ernannte ibn ber Konig Rriedrich August gum Direttor ber Ingenieuratabemie in Dresben, in welchem Poften er bei feinen vieliabrigen Gra fabrungen und frubern praktifchen Thatigfeit im mathes matifden Bebrfache mit großem Rugen wirtte. Doch fcom im 3. 1809 lofte bas Ginruden eines oftreichischen Rorps in Dresben biefe, fo wie alle bergleichen Militaranftalten auf und als nach bem Frieden die vorige Ordnung des Dinge taum wieder hergestellt war, ging burch bie neue Organisirung bes Ingen. Korps im Rov. 1810 biefer ausgezeichnete Doften für ihn verloren.

v. G. wurde nicht verabschriedet, fondern a la Suito gefest. In den 3. 1811 u. 1812 erhielt er ben febr viel bedeutenden Auftrag, eine genaue Befichtigung ber verals teten Festungswerte von Bittenberg ju veranstalten, 3t beren Demolirung bie erforderlichen Riffe und Aufchlage 3m fertigen, fo wie überhaupt ein Gutachten gu geben, wie alles in Anfebung ber Benubung ber alten ober Anlegung neuer Thore zc. einzurichten und welcher Aufwand fomobi an Beit als Roften biergu erforderlich fenn mochte. - Das fconfte Bengniß fur ben Berewigten und gleich ehrend fur feinen raftlofen Billen nuglich ju fenn, ift bie von dem bamaligen Chef bes tonigl. Generalftabes Generallieutes nent v. Gereborff an ibn beshalb ergangenen Orbre d. d. Dresben 12. Gept. 1811, welche mit ben Worten beginnt: Bu wiederholtenmalen haben Em. Cochwohlgeb, ben lobs lichen Bunfc, burch ibre Thatigfeit bem Baterlande wies ber nublich ju werben, gegen mich laut werben laffen; mit Bergnugen ergreife ich baber bie Gelegenheit, Gie mit einem vielbebentenden Auftrage gu verfeben."

Diefes bocht mubfame Wefchaft fubrte v. G. gur volls tommenen Bufriedenheit ber obern Beborden aus und ce denn, wenn auch fcon 1813, gent Sachlen ber Kriegefconplat, mithen Wittenberg wieder Feftung wurde und jenes friedliche Project scheiterte, dies doch den Werth des von ihm pflichtmäßig vollbrachten Arbeit nicht schmälern. In seinen Dienstgeschäften war er emfig und unermidet, in Gesahren kaltblutig und entschlossen, wie er folches b. B. bei dem Brande auf der Festung Königsteln als Fe-

Aungeingenieur bewies.

Seit bem 18. Dai 1787 hatte v. G. fich mit Eleon. Charl., Sochter bes zu feiner Beit als Rangelredner febr geachteten, allgemein gefchatten Geiftlichen, Archibiatonus on ber Rreugfirche gu Dresben, M. Flachs, vermablt, in welcher beinahe 40jahrigen gludlichen Che er Bater von. 7 Rindern murde. Er war mit gang vorzüglichen Gigen= ichaften bes bergens und Charafters ausgestattet. feinem Meußern zeigte er Unftand und Burbe, war im Umgange angenehm und felbft beiter, theilnehmend und Belfend gegen Rothleidenbe. Bervorftechenbe Augenden ihm waren, Enthaltfamteit, geregelte Sparfamteit, im Mugemeinen ein fculblos und nuglich geführtes Beben. -Bei einem Tehr maßigen Gehalte, welcher durch Die Berfügung ber provisorifch = ruffifchen Regierung im 3. 1814 fast um die Balfte verringert wurde, forgte er bed nach Rraften fur Die gute Erziehung feiner Familie, in beren traulichem Rreife er fich gang glucklich fühlte.

Bis gum 3. 1824, feinem 66. Bebensjahr, genof et einer feit 30 Jahren, wo er eine fchwere Krantheit über-Randen, faft gang ungeftorten Gefundheit, Die er wohl ats einen Bohn feines von Ausschweifungen rein gebliebes nen Lebens betrachten tonnte. Im Berbfte beffelben Sabi res, wo er feinen einzigen noch lebenben, aber tobttrans ten Bruder, den am 14. Rov. 1824 gu Dresden verftors benen Dberften Rarl Leopold v. Gophardt befuchte, that er auf einer bunteln Treppe einen ungluctlichen gall ruce warts bis in das unterfte Stockwert, wo er das Schlusfelbein gerbrach und mehrere Berlebungen erhielt. Doch wurde er hiervon bald wieder hergeftellt. Der mabrend Diefer Beit erfolgte Tod feines Brubers aber machte auf feinen jest gefchwächten Korper einen fo ftarten Ginbruch Vas eine Rervenfcmache ibn feit ber Beit nicht mehr ver-Den truben Abend feines Lebens erhellte inbeffen Die Rreude feine beiben alteften Cobne, von benen bet Erfigeborne, Major und Bataillonscommandant im ton. fachf. Infanterieregiment Pring Albert, Der zweite Premierlieutenant (fein britter Cobn ift in gleichem Dienfte ungeftellt) mit vortrefflichen Gattinnen gladlich ver

mable get feben und fie im Frabjahr und Bommer 1985 in ihrer hanslichen Ginrichtung befreben und zweier Gas telfobue fic erfreuen gu tonnen: Greigniffe, welche far fein tweues Baterberg gu ben erfreulichften feines Bebens

gebörten.

Im berbit 1826 nahmen bes Berewigten Krafte mehr and mehr ab, fo daß er das Bimmer nicht mehr verlaffen tonnte und mit banger Trauer vernahm die betimmerte Familie den Ausspruch des wurdigen Arztes, bag bei Der entidiebenen gefährlichen Richtung feiner Rrantheit Beine hoffnung gu beffen berftellung fen. Bum lettene male, Anfangs Januars 1827, fab et alle feine fammte lichen 5 Rinder, welche gum Geburtstage ber Mutter bers beigetommen waren, um fich verfammelt, wobei ibn bie Freude in einem fo hoben Grade belebte, bag es fcbien, als wolle fich feine fonft fo traftige Ratur noch einmat helfen, allein noch vor Ende diefes Monats endete bes tebliche Greis fein ebles Dafenn in feinem 69. Bebens und 58. Dienstjahre, in welchem Beitraume er ftets bie treuefte Anhanglichteit an feinen Konig und Biebe gum Baterlande beurfundet hatte. Außer drei Gohnen hintern läßt der Berewigte noch zwei unverheirathete Zöchter. Die 8 Gohne gaben fich über dem Grabe des Baters

bie Sande und das Beriprechen:

gu fenn, wie er war.

Grfurt.

Major v. Lindeman.

#### \* 41. Martin Johann Jenisch,

Genator und Chef eines weltbefannten Bantier a und Danblum Banfes in Sambura:

geb. b. 22. Juni 1760, geft. b. 29. Jan. 1827.

Seine Baterftadt ift hamburg. Dier wurde et 1798 jum Mitglied bes Senates gewählt. Man tann gewiß fagen, bag mit ibm ber reichfte Burger Bamburgs farb, vielleicht einer ber reichften Partitubiers aberhaupts benn er hintetließ feinen funf Rindern ein Bermögen von wer nigftens 11 Mill. Mark hamburger Banco. Er bat baf felbe, bei einem febr unternehmenben Beifte, burch eine mit Dekonomie gepaarte Thatigkeit, mit einem ursprungs-Uchen Fonds von 150,000 Mart, den ihm fein Bater, ebenfalle bamburger Sengtor , binterlaffen hatte ; esmete

ben. Er war Befiger großer abeliger Gater in Danes mart, Frantreich zc., geabelt und Ritter mehrerer Drben. pon welchen Ehren er aber als Samburg'fcher Burgen and Genator conftitutionsmafig feinen Gebrauch machen tonnte. Bielleicht lagt fich mit einigem Grunde freimus, wig : fagen, es fehlte bem Berftorbenen Popularitat. Blenbende Beweife einer Freigebigfeit, welche bestechen, bing reißen, entzuden, ohne gerade Beweife von der mabren Engend driftlicher Boblthatigfeit gu fenn, bat er / fo: viel bekannt und erinnerlich, nicht gegeben, auch ficher nie geben wollen. Gine folche Beuchelei war ihm fo fremd, els Beichlichkeit und Schwäche anderer Art. war ein gang ausgezeichneter. Gefcaftsmann; feine Berufstreue ging fast ins Mengstliche und Kleinliche und zog ihm gewiß oft ba geheimen Zabel zu, wo er Bewundes sung verdient hatte. Er hat in ben bedentlichften Berbattniffen feiner Baterftadt Dienfte geleiftet, welche gu vergeffen Undant mare. Gein heller prattifcher Berftand effette bie Gelehrfamteit ber Schule, und wenn es bien an fagen erlaubt ift, fein Bolum, die ruhige, fcorfe Auf-Bellung feiner Grunde hat oft Gelehrte in Erstaunen ges est. Borguglich hat er fich um die Berbefferung Des Finangdepartemente feiner Baterftadt unausiofchliche Berbienfte erworben. Es verdient Die großte Unertennung. bağ derfelbe Mann, welcher zu kluger Disposition eines grafen eigenen Bermogens gewiß alle Beit und Unftrengung in Anfpruch nehmen mußte, feine Dube fcheute, wo es um die Regulirung der unbedeutendfren Quoten ber Befteuerung fich handelte, und hier mit aller Rachs ficht, aber auch mit verftanbiger Reftigteit bie Befchwers ben ber Betheiligten vernahm und wo er burfte und Bonnte, benfelben abzuhelfen fuchte. Mit biefen Berbienften hat er fich ein Dentmal in den Bergen feiner gerechs ten Mitburger auferbaut, welches Bermachtniffe in tlingender Munge überwiegt, in benen er einigen Ungufriedes Men nicht genugt zu baben fcheint.

\* 42. Traugott Leberecht Grotsch,

Senator und Oberftabtichreiber ju Chemnis und Gerichtsbirector ju Reutlichen;

geb. im 3. 1744, geft. b. 29. 3an. 1827.

Bu Buchols bei Annaberg im Erzgebirge, mo fein

dirte zu Pforta und Leipzig und ftarb an ben Folgen eb ner gefährlichen Bruchoperation in feinem 53. Lebendjahre: Er besaß gute Kenntnisse und einen ausgezeichneten praktischen Scharfblick und arbeitete baber eben so schnell als gut. Seinen Posten hat er zur allgemeinen Bufriedenheft verwaltet und er wurde eben so sehr wegen einer Genfaftstenntnis und Erfahrung, als seines geraben, bies bern Charatters wegen allgemein hochgeachtet und sein unerwarteter Zod betlagt.

#### \* 45. Friedrich August Securius,

penfisnirter Gesichtsamtmann zu Ausaburg im preußischen Derzoge thum Sachfen.

geb. b. 15. Oct. 1759, geft. b. 80. 3an. 1897.

Er legte den Grund zu feiner literarischen Bildung nachst dem, was dafür im elterlichen hause geschah, auf der Klosterchule zu Rosteben und ftudirte zu Leipzig. Rach vollendeten Skubien war er 9 Jahre Biceactnarius im Jukizamte Sangerhausen, seiner Gedurtsstadt, alsdami 11 Jahre Auditeur bei dem kursurst. sacht, Oragonerregtis mente Prinz Clemens in Querfurt und machte als solscher im J. 1795 dem Feldzug am Khein mit. Im J. 1796 wurde er Justizamtmann in Annaburg und bei der Beränderung der Justizeinrichtung im preußischen Derzogs thume Sachsen im J. 1821 Gerichtsamtmann daselbst und als solscher im J. 1828 pensionirt.

44. Johann Philipp Christian Schulz, Prufitetrector an ber Universität zu Leipzigz geb. d. 1. Sept. 1778, gek. d. 30. Jan. 1827. 7)

Beinzig hat an bem Manne, ben die Ueberschrift nennth einen seiner achtungswürdigsten und geachtetsten Musiker burch den Zod verloren: es wird sein Andenken um so mehr in Ehren zu halten haben, da er lebenslang sein Zalent, seine Geschicklichkeit und seinen Fleiß fost ande

<sup>\*)</sup> Beipg. mufttalifche Beitung, 1827. Re. 6.-

Ahltefilch biefer Stadt widmete, und vofchen er bas vere mocht hatte, wenig ober gar nicht darauf ausging, auch gußerhalb berfelben Ruf und Beifall zu erlangen.

Der Gang feines Lebens war ber einfachfte und laffe Ach mit wenigen Beilen angeben. G. war zu gangenfalze in Abaringen geboren und gog als gehnjähriger Knabe mit feinen Ettern nach Leipzig. hier befuchte er die Abos masschule bis in fein neunzehntes Sabr. Da fand ex Belegenheit und Mufforberung genug gu grundlicher Ere Jernung ber Schulmiffenschaften und auch ber Dufit, bes fonders bes Gefanges. Bon Engel, bem Schloforganift, angeleitet, trat er fcon im 13. Jahre als Discantift im großen Concert die Saufbahn au, auf ber er bis zu feis nem zu fruhen Lobe in einer und der andern Beife thas thig immerfort wirkte. Er ward ein ausgezeichnere Gang ger. Naturanlage und Reigung führten ihn, als er die Universität bezogen, balb zu dem Entschluß, sich gang aber auch ernftlich der Dufit zu widmen. Schicht murbe Dabei fein Behrer und Führer. Bald wurde auch er Bebder und Rubrer jugendlicher Zalente, befonders mas ben Befang betraf; und nicht wenige ber vorzuglichften Ganger und Cangerinnen unter ben ausgebildetften Dilettons en Beipzigs find feine Schuler und Schulerinnen. Dies fem Geldafte blieb er mit Buft und Liebe, Ernft und Effer treu bis an fein Enbe. - Seit 1800 mar er DR fftbirector ber Geconda'fchen Schaufpielergefellichaft und Difeb es, bis das ftehende Stadttheater errichtet und jene Befellimaft zum konial. Sofichauspiel in Dresben erhoben wurde. Rur fie fcbrieb er, mas er überhaupt bem Them ter widmete und was ftets mit verdientem Beifall gufgenommen, auch gum Theil mit ober ohne feinen Willen, auf verfchiedene andere Bubnen verpflangt murde. 1810 mar er Dufitbirector bes wochentlichen Concerts und bet Singatabemie; zweier Inftitute, beren großer Berth überall anerkannt ift, um welche biefe Stadt oft von Fremden beneidet wird, und benen mit allen feis nen Rraften ju nugen, G's. Freude und eifriges Beftreben war; feit 1818 Univerfitatemufitbirector. Sene private und Diefe offentliche Thatigteit fullte fein ganges Beben aus. Er blieb unverheirathet und verpflegte feine Rutter eine Reibe von Jahren hindurch bis an ihren Tod. Alles Berg anngen, aufer in feiner Thatigteit, im Benuffe feinen Ramit und im Rreife mufitalifcher Freunde, vermied er Seit Jahr und Sag empfand er ein verborgenes Bruffübel, doch mehr als Beschwerde, denn als Krantheit; ließ

Ab dadurch in seinem Bernse nicht fieren, die at sinige Wochen vor seinem Aode schnell und nun unaushaltdat durch besteundete Aerzte und sorgsältige Psiege, überhandenahm und ihn im vier und funfzigsten Lebendjahre einem — allen seinen Freunden, nicht ihm — unerwarteten Ende guführte. In dieses fägte er sich, besonnen die zu legeten Stunde, mit Fassung und Gottergebenheit. Wie werth man ihn gehalten, zeigte sich auch bei seiner Beendigung, wo ein Kreis worzüglich angesehener und auch der Zonkunk befreundeter Manner ihm eine Aodenseier, ohne alles Geräusch und Aussehen, aber mit einer Wiche und Abeilanzende dußere Berhältnisse, nur durch wahre Achtung und Freundschaft zu Stande gebracht werden kann.

Als Runftler bat G. gwar nicht Muffeben gemacht. noch in ten Gang ber Gultur ber Dufit überhaupt bemertbar eingegriffen, aber am Orte hat er febr genust und Bies len Freude gemacht. Geines offenbaren Berbienftes als Gefanglehrer haben wir ichon gedacht; feiner Panktliche teit und gewiffenhaften Bernfotreue als Mufikbirector gleichfalls. hat er als Componift für die Kirche ober bas Abeater nur Gelegenheitsftude von nicht großem Ume fange geliefert, fo lag bas weniger an feinen Rabigfeiten und Reigungen, als an feinen außern Berhaltniffen, Die ihm zu größeren nicht Duge, ja nicht einmal Beit vers ftatteten. Bas er aber in ben angeführten Fachern ges liefert hat, das ift gut, volltommen zweckgemäß und burdaus achtbar. hierin werden wir von Reinem Bibers foruch erfahren, ber auch nur bas Benige tennt, was gebruckt ift; wie fein Salvam fac regem, jum Jubilaum Des Ronigs, feine Mufit zu Schillers Johanna von Dra leans, feine Duverture gu Rlingemanns Fauft, feine theatralifchen Darfche und bergl. Andere nicht gebruckte burf. ten aber noch bober gu ftellen fenn; wie die ebein wurden vollen Chore gu Genfrieds Rabir Amida. Doch war fein eigentliches Feld bas Lied und zwar bas vierfilmnige, öfter ohne, als mit Begleitung. Richtige und lebendige Auffaffung der Gedichte, schone, sogleich ansprechende Melobten und ein reiner, natürlicher Fluß aller Stim-men, wie er einem Schüler Schichts geziemte, zeichnem feine Lieder fast fammtlich aus und er hat ihrer viele geforieben. Gein Beinlieb, um nur eins zu nennen: "Inf jenen Bergen ward geboren zc." ift hinreifend. Ginige Cammiungen find gebenctt: teine Gefellichaft, die fich or their breek mit ihnen befremdet hat, wird bann fie miffen wollen, jebe von Beit zu Beit wieder zu ihnen zurücklehren.

· Als Menfch war er ein grundredlicher , zwerlaffiger, gewiffenhafter Mann: bereit und eifrig fur alles Gute, bas ibm einleuchtete, widerftrebend mit beftigkeit bis aum lebermaß jedem Riedrigen und Schlechten, bas ibm aufftieß. Durch lestere Gigenschaft vergallete er fich fogar oftmale bas Innere und erschwerte fich bas Leben. Anfpruche - wenigstens feit reiferen Mannesjahren machte er gar nicht; man hatte vielmehr, fagte man ibm etwas Freundliches über feine Beiftungen, Roth genug, ton an überzeugen, bag man es wirklich fo meine. Erfüllung gegebenen Borts, in Beobachtung übernome mener Berbindlichfeiten irgend einer Art, in Berufetreue. in Ordnung und gesammter Fuhrung bes Lebens, verfuhr er mit einer Bunttlichkeit, Die bis in bas Rleinfte ging, feine Aufopferung fcheuete und ibm , wenn es aun , burd Schuld Underer, boch guweilen nicht fo tam, wie es follte, auf geraume Beit mahrhaft am Bergen nagte. Go lies in den letten Jahren auch fein Treffliches und Ruhmenswurdiges - fo ließ felbft bie unverfiellte Unertennung beffelben ibn felten innerlich gang berubigt und mabre haft froh fenn. Dies, was wir gewiß nicht lieblos mit unbedingter Aufrichtigfeit aussprechen, moge beitragen, Die Geinigen über ihren unerwarteten Berluft au troften. und Alle, die ihn naber gefannt, zu der Unficht vereinis gen , bag ein bobes Alter Schulg's gwar ihnen, nicht aber ihm gu minfchan gewefen fen, und bag, mit bem frommen Bauersmanne gu fprechen , ber liebe Gatt, wie aberall, fo auch bier Recht behalte.

Modlis.

### \*45. Thomas Otto Fordhammer,

Dr. der Medizin und Chirurgie und praktifcher Arzt zu Flenkourg? geb. d. 10. Aug. 1702, geft. b. 80. Jan. 1887.

Bu husum an der Aue, einem Stadtchen im hera zogthum Schleswig, wurde der Berewigte geboren. Sein Bater war der im Baterlande als Padsgog bekannte, früher als Subrector an der Gelehrtenschule zu husum, spater als Rector des Schulseminariums zu Justum, spaten Zoh. Ludolf F.; seine Mutter ift gegenwärtig noch am Leben und Besigerin einer Buchdruckerei in Aons

. 07:

dern. A. entstebe fich balb für das medzinische Studium und besuchte die beiden hochschulen Liet und Berlin, promoviete nachber auf der erstem und ließ sich im 3. 1819 als praktischer Arzt zu Flensburg, wo er einen sehr anszgedehnten Wirkungskreis fand, nieden. Im 3. 1820 verzmählte er sich mit einer Aochter des noch lebenden Justizzaths Jens in Flensburg, Maria Bicary. Als umsichtinger Arzt und großer Botaniker hat er sich ganz werziglich ger Arzt und großer Botaniker hat er sich ganz werziglich gen Arzt und großer Botaniker das deler Menschwunfreund sich Sedermanns Achtung erward. Biedersum, Aneigewachsigkeit und raftlose Thatigkeit waren die hervorkestendaken Augenden seines Charakters. Sein so frühes Hindschwaften Augenden seines Charakters. Gein so frühes Hindschwaften begängutsse aus.

Außer feiner Inauguralfdrift ift von ihm eine Samme Inng mediginischer Borlefungen 1824 in Altona erschienath Erfurt. Major von Sindeman:

\*46. Franz Ludwig Brunnemann,

m. und Archibiatonus zu Borna;

geb. b. 80. Jan. 1755, geft. b. 31. Jan. 1827.

Die Geburtoftadt biefes treuen Arbeitent im Boine berge bes harrn ift Freiberg, wa' fein Bater Kaufmann war. Frubzeitig raubte ibm ber San benfelben, und bie Mutter, welcher bie Borge fur mehrere Kinder pblag, und die fich in außerft unbemittelten Umftanden befand, nahm den Borfchlag einiger Bermandten in bannichen ani die fich entschloffen batten, ben Rnaben zu fich zu nehmen. Er empfing alfo in bortiger Stadtfchule ben erften Une terricht; weil er jeboch ftubiren mollte, tehrte er im 11. Sabre (1766) nach feiner Botenftadt gurud, um auf bezen Symnafium fich gur Universität vorzubereiten. Waren gleich feine außeren Berhaltpiffe, nicht die beften, und mußte er fich, mas er ju feinem Forttommen brauchte, durch Stundengeben und Singen verdienen: fo gog ibn boch ber Beift ber Biffenfchaften immer mehr an fic und bielt ibn bei feiner bebrangten Bage traftig empor. gaft zehn Jahre lang benutte er den Unterricht ber Beh. rer des damals vorzäglich blabenden Symnafiums, und jog 1776 mit ben ehrenvollsten Bengniffen verfeben, aber R. Retrolog. 5. Sabra.

mit wenig Ausfichten auf bie Beipziger Dochfichnle. Dies öffnete fich feinem wifbegierigen Geifte ein neues gelb und er lag mit großem gleife ben Biffenfchaften ob. Obgleich er von Saufe nichts betommen tonnte, batte en bod bas Glud einige Stipenbien ju genießen und Rane ner gu finden, die fich feiner annahmen. In Berbinbung mit feinem Freiberger Schulfameraben, bem nachmaligen Brofeffor der bebraifchen Sprache, Dinnborf (+ 21 Beipzig am 19. Dec. 1312) vollenbete er feine Stubien im Sanfe bes Rectore an ber Thomasionle, Martini (+ am 25. Dec. 1794), wo er Ceume's, ber bamals auf ber Chule war und feiner in ber Gelbftbiographie gebenft, Befanntichaft machte, werauf ibm 1781, nach Einreichung feiner Differtation de quibusdam ad Stoicorum de moribus philosophiam pertinentibus, von ber Universität Rits tenberg bie philofopbifde Doctormurbe erhielt. Rach berftanbenem Eramen im Oberconfiftorium au Dresden tam er bafelbft als hofmeifter in bas graft. Wallwisifche Saus, worauf er nach brei Jahren (1784) bie erledigte Pfarrftelle ju Genfertshain, zwiften Grimma und Beips gig erhielt. hier, wo er nur wenige Jahre verlebte, batte er fic 1786 mit ber Sociter eines Grimmelden Raufmanns gludlich verheirathet. Bereits 1787 tam er als Archibiatonus nach Borna, wo er vierzig Jahre im regen Streben fur bas Befte feiner Ditburger lebte. fcatten ibn mit Recht, und begingen fein 25jabriges Ameshabilanm feierlicha!" Er genoß fowohl bie Liebe und Motung Ber Stadt, als auch ber gangen Infpection, des er öfters als Bicarins vorgestanden hatte. Bielen Armen und Leibenben war er Bater und Arofter, und bis bie lesten Tage feiner Rrantbeit fand er feinem Amte treus lich vor. In Stunden bet Muse nabm er an allen Erideinungen ber Literatur, befonders ber theologifthen, Untheil, und fand in feiner aufebulichen Bibliothet feinen geiftigften Genuf. Sanft und beiter entschlief er im taum angefretenen 72. Jahre mit bem Ausrufe bes Beilandes: "Es ift vollbracht!" Der Gegen feiner Lieben und aller Eduin, die ihn kannten, folgt ihm nach.

#### 47. Maria Barbara Friebrich,

Arbtiffin bes St. Benebittinertlofters ju Liebenthal im Regierunge. Begitt Liegnig;

geb. b. 24. Aug. 1789, geft. b. 21. San. 1827 .).

Die wördige Tebtiffin warbe zu Liebenthil gehoren. Brave, gottesfürchtige Elteru suchten fruhzeitig ihr eine pfengliches beir zur Augend und Frommigkeit anzubalten, und auf diesem Pfabe fortwandelub, lernte fie gat bald bas Arngeriche ber Weltfrenden kennen und wath inne, daß der Menfch hienieden ein hoberes Siel vor Augen haben und nach dem Reiche Gottes trachten muffe. Bei beiefen Lebensausichten faßte fie in der Bluthe der Jahre den festeften Entschlaft, Gott die ihr vergonuten Zuste burch Gebet und Betrachtungen himmlischer Wahrhaiten

an weiben.

Bie trat baber in den Orden des heil. Benedictus im Jahre 1788 d. 23, Oft.; hier erward fie fich durch ihr liedevolles, menschenfrendliches Betragen das Zustrauen und die Achtung aller geifflichen Mitschweftern, dergeftalt, das man fie einstimmig den 8. Marz 1804 und Arbitsten, allehi in wenig Jahren wurden ihre glucklichen Aage durch buftere Wollen gefrühet. Es trat namlich jene vielbewegte, verhungntsvolle Beit ein, wo die geseine Entschier aufgehoben wurden und dier bewies sie eine Entschieder aufgehoben wurden und der bewies sie eine Entschieder, der Staunen und Bewundenung, erregte. Obgleich Wellie Butunft will zu stechten war, so gelang es ihr doch, mit den Ihrigen in Killer Einsamten forts leben zu durfen. Unermudet für das Beste sorgend, gleich geachtet bet hohen wie der Riederen, mußte sie besonders in der lehten Beit, sowere Prüfungen bastehen.

Die verfchiet in ihremt 68. Lebendjabre und mit ihr

fant eine große Stuge für Biebenthal.

<sup>\*)</sup> Solefice Provinzialblatten, Sunibeft 1887.

## 48. Dieberich Joachim August, Freiherr von

Angrosserzogi. Meat. - Samperiniagen Dauptmann zu Klus;

And Abn' wiffen wir nur Das Langenkaidel im Elsfas fein Geburtsort ift und Hat, er Lusse Beit die Eine batte, Miterzieher des damatigen Kronprinzen, fesigen Kos nigs von Preusen Majestät, zu sewn. Er privatisirte hierauf in Berlin, von wo er aber beim Ausbruch der französischen Revolution weggewiesen wurde, was sich wohl

<sup>\*)</sup> Schweriner Abenbbl. 1827 , Ro. 461 , Beil.

baburde effanktet, dus er im Sabre 1792 als Streetik von Betischen Beitellt, Eb. 10. widersprochen wird). Früher ift er auch besteufel. Eb. 10. widersprochen wird). Früher ift er auch besteufel butmiftäbtischer Ruth gewesen: Schabe, daß wis von diesem allem Anschein inden sehr in Deutsche Burd von der zu Anfang ber neunziger Jahre in Deutschand wiellich einiges Anssehen: gemacht haben soll, keine susammenhängenden Nachrichten: erlangen konnten. Gesichteben hab ert Journal de locture ou choix persodique de litterature et de morald, Paris 1775—79: 8. 36 hfte. — Anreben an die Richtet des Dr. Bahrdt, wer einem beufsben Manne. Lyz. 1789. 8. — Borläuf. Erklärung ab. Schlosses Brief an Leuchsenung in d. Berl. Monates schrift, 1787.

#### \*50. Theodor Gotthold Thienemann,

Doctor der Aheologie, Oberpfarrer und Superintendent zu Rochsith. Erbs, Behns und Serichtsherr auf Argfwig und Renterdsborf, Mitglied der naturforschunden Gesulschaft des Ofterlandeszu Altenburg;

geb. b. 29. Sept. 1754, geft. b. 2. gebr. 1827.

Nelteser Sohn bes damaligen Hofpredigers (früher Feldpredigers) zu Alsenburg, M Edrift. Aug. Ab., wurde, noch nicht ein Sahr alt, durch die viersetung seines Basers zum Superintenbenten in Orlamfinda vom fast öftstlichten Ende die fast and westlichte, und aus der größsen Stadt in die kleinste Stadt seines Baterlandes gessührt. Bäterliche Lebe sorgte für guten Unterricht, welcher auf die natürlichen Untagen desselben so vortheilhaft wirke, daß Ih. schon in seinem 16. Inhre (1770) sür reif zur Universität gehalten wurde. Ohne Gymnassauterricht genosself zu haben, ging er auf die Landesuniswerstät Isma, hörte da 3 Zahr surivische Collegia undein halbes Lahr noch theologische. Im Jahr 1774 bestand er rühmlich das Eromen sir die Candidatur, hate aber den ersten Bersuch im Predigen schon in den ersten 2 Monaton seiner theologischen Laufvahn, und zwar mit ausgezeichnetem Bestall, auf einem kleinen Dorse bei Dreinsuha gemacht. Burückgesehrt vom akademischen Eden deschäftigte er sich in seiner heimach mit den Unterricht seines säugern Bruders (jest noch Pfarrers in Löbichau

bei Beng) und einiger jungen Berwanden, welche and feinem Auterrichte 1779 auf bie Univerfität abgingen. Den frantelnbe Bater erbat fich 1780 feinen Cohn gum Collge horator; doch acht Tage porber ebe bie Probe gebalten werben follte, vereitelte fich biefe fo freundliche boffnung : ber Bater ftarb Ende Suni 1780 und Sh. verforgte, fo lange ber Rachfolger noch nicht angetreten war, gemein-Schaftlich mit bem Diatonus ber Stadt, ben Dienft ber Pfarrei. Oftern darquf besuchte er noch einmal die Unis verfitat Jong, tonnte aber Arantlichkeit halber nicht vollia bas Gemefter aushalten. Er begab fich hierauf nach bummelshann, mo er Unterricht ertheilte, aber gugleich in der Gefellichaft bes, zwar ber gelehrten Belt nicht betannten, aber in aller binficht außerft fcabbaren Pfars perd Bergler, eben fo angenehme als lebrreiche Stuns ben verlebte, 3m folgenden Jahre 1782 übertrug man fbm bie Stelle eines Collaborators beim Minifterium ber Stadt Altenburg. Er fand als Prediger anBernrbentlis den Beifall, welcher fich jugleich in ben Cymbeln, bie ibm ale Collaborator geborten, febr thatig und freunda lich ansiprach. Im Jahr 1788 wurde er sum Pfarramte am freigbeligen Magbalenenstifte bafelbft berufen. Auch bier bauerte ber Beifall in gleichem Mage fort. Richt lange befloihete er biefen Poften; 1789 wurde er gum In-Spector ber Bandfirmen und Banbichulen ermablt. Als fols der erward er fic burch das Schullebrerfeminarium, das unter feiner Leitung errichtet murbe (1793), burch ein für die Candidaten veranffaltetes Predigercollegium und meha rere andere Dinge um Stadt und Land nicht geringe Ber-Dieufte. 3m 3. 1796 verheirathete er fich mit ber alteften Aochter bes bamaligen Oberpfarrers M. Grufius in Robren (aus welcher Che noch 3 Gobne am Beben find), mas Beranlassung gab, daß er noch in diesem gapre Altenaburg verließ und die Stelle seines indes verfrebenen Schwiegewaters annahm. Einträgliche Jahre, einiges Erhtheil und ein frugales Leben begünstigten seine ökonomische Lage so, daß er sich mit dem Rittergute Aggreich bei Alteraburg und mit einem audern kleinern Gute im Geinem Moterabe ausglieben bestehen bestehen bei Alteraburg und mit einem audern kleinern Gute im feinem Baterlande aufäffig machen tonnte. Doch tonnte biefe Gunft bes Gluds ihn nicht mit manchen Mipvera baltniffen, die fich bei seinem Amte fanden, aussohnen; er wünschte fich in sein Baterland zuwick, nahm auch die eröffnete Stelle des Hofpredigers an (1813), die er aben inzwischen nicht antrat, sondern noch einige Jahre in Kohren verlebte. Im I. 1817 wurde er als Superins

tenbent und Oberpfarrer nach Rochlis berufen, welche Stelle er and am Zage bes Reformationsjubiläums 1817 antrat und bis an fein Ende bekleibete. Durch Bermits telung feines vieljährigen Freundes, bes rühmlichst bes Zannten Doctors und Profeffors Bater\*), bamals noch in Rönigsberg, überraschte ibn die Königsberger Univer-Atat mit bem Diplom eines Doctors ber Theologie, wels ches an gleichem Sage ausgefertigt worben war, Dantbarteit ichicte er eine urfprünglich lateinifc ges fcriebene, im hallischen Predigerjournal deutsch erschienene Abhandlung über die Theologie des Clemens von Alexans brien ein. Bon Rochlig aus feste et fich nach Bertauf bes fleinern Gutes im Altenburgichen im Befit bes bei Borna gelegenen Rittergutes Rentersborf, welches er fich, wenn ihm bas Alter bie Rrafte gur Gefchaftsführung raus ben würde, zum Rubefig ertobr. Gein Tod erfolgte febr fonell. Gefund aufgestanden, hatte er alles vorbereitet, um die Bormittagspredigt, wozu er das Ahema: "Frommigteit bis gum Sterben" ausgearbeitet batte, gu balten, als ibn turg por Anfang bes Gottesbienftes Bruftframpfe Diefe verschwanden jedoch und er war gesonnen die Racymittagstirche zu übernehmen, beredete auch noch für ben fpatern Radmittag eine gefellige Unterhaltung. Doch bas lebel tehrte nach 10 Uhr Morgens gurud und er farb wenige Biertelftunden barauf unter ben liebreich. fen Ausbrucken gegen feine Guttin, feine Rube und Geis feegegenwart bis auf ben lesten Augenblick behaltenb, anfcheinend ohne Schmerz und Beiben,

Ab. gehörte zu ben ausgezeichnetern Mannern. Wenn er auch durch seine Schriften nicht die Berühmtheit Ansberer erlangt hat, so war er doch in allen seinem Missen von tieser Gründlichkeit. Theologie, als sein Hauptsach, hatte er als Kenner vollkommen inne; die Patres hatte er, wenn auch vielleicht nicht alle, doch dei weitem zum größten Theil gelesen, wie er sie denn auch alle in seiner Bibliothek besch. Philosophie hatte er nach Ant studirt und liedgewonnen, ohne beshalb die neuern Systeme zu übersehen und sie sprach sich in allen seinen Aussach, namentlich auch in den Predigten aus. Diesen widmete er dis zum lesten Augendlicke viele Gorgsalt; er schried sie, dis vielleicht auf den Uedergang, wortlich nieder und hielt sie auch so, wußte interessang wortlich nieder und bielt sie auch so, wußte interessang wortlich nieder und bielt sie dei aller Gründlichkeit in ein liedliches Ges

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. 4. Jahrg. b. Rett. S. 184. ff.

wand zu kleiben. Darum wurde er zu seber Beit gern ges port, und er war einer von densenigen Predigern Altenburgs, die den ausgezeichnetsten Beisall erhielten. Eine wohle tönende Sprache unterstützte ihn die sin die spätere Zeit. Aber nicht einseitig war er der Abeologie ergeben. Sein reger Geist nahm an allem, was den Gebildeten interessiren kann, lebhaften Antheil, manches tried er mit des sonderm Wohlgefallen: so die astronomischen Wissenschaften; er sammelte Aupserstiche, deren er eine nicht werthelose wer gegen dicht überg groß, aber dadurch vor vielen ausgezeichnet, daß in ihr aus seder Wissenschaft irgend ein Hauptwerk zu sinden war. Er war serner Kenner der Kumismatik und besaß viele zum Aheil sehr seltene Münzen. Von astronomischen Instrumenten hatte er sich mehrere köstdora gewußt und eine schöne Summe Geldes darauf verwendet.

Sein Charakter war unbescholten. Man hat ihm seine Sparfamteit zu einigem Borwurfe machen wollen; inbefa fen wird ibn Riemand auch nicht im Geringften ber Unreda lichteit beschuldigen tonnen (vielmehr war feine Gewifs fenhaftigteit, womit er fic ben aufgefundenen Ungerecha tigteiten bei Jedermann entgegenstellte, Urfache ju mans hem heftigen Campfe geworben); bann forderte aber auch seine korperliche Constitution eine besondere Mäßigung, bie ibn jeboch nicht abbielt, feine Gafte auf bas gaftfreifte zu bewirthen und endlich bewog ihn die große Liebe für ble Seinen, auf manche Dinge ben Werth nicht zu legen, ben eine falfch geleitete Ehre oft barauf legt. Geine Aemter verwaltete er mit ber gewiffenhafteften Arene, Geine Leibenschaften hatte er ganglich in seiner Gewalt! Es fragt fich, ob ibn irgend jemand, anger vielleicht in ben Jugenbjahren, je gornig gefeben, oder irgend ein Scheltwort von ibm gebort bat, immer blieb er fich gleich, fets lebenbig alles Biffensmerthe ergreifenb, ftete rubig bei allen Borfallen bes Bebens. Wie fein Urtheil über Die Lebensweise seiner Amtsbrüder ftreng war, so war es auch fein Lebenswandel. Rie ift feinem Munde ein uns zeitiger Bis, am wenigsten über religiofe Dinge ents schlüpft und er konnte fein Diffallen über biefe Art Leicht= finn nicht bergen. Dankbar gegen die Borfebung nahm er bie befonbern Glucksfalle an, er mußte recht gut gu ichagen, baf ihm feine Lemter gu ber Beit gugefallen, wo fie am vortheilhafteften für ihn zu verwalten waren, und insbesondere, baf er Welegenheit gefunden batte, in

Beit won angestie 3 Jahren feine buei Cohun auftänbig werforgt zu fehen.

Seine hauptschriften sind folgende: Auweisung für Schullehrer auf dem kande, zur pflichtmäßigen Berwalt. ihres Amtes. 1793. — Bestimmung des Standorts, von wolchem alle Bersuche, die Wundergeschichten des R. A. aus natürlichen lusachen zu erklären, zu betrachten sind. 1798. — Beiträge zur christl. Erbauung 1802. — Anserdem dat er eine zahlreiche Menge Beiträge zur Geschichte der Phis losophie, in die theologischen Beiträge zur Geschichte der Phis losophie, in die theologischen Beiträge zur Geschichte der Phis losophie, in die theologischen Beiträge zur Geschichte der Phis losophie, in die theologischen Beiträge zur Geschichte der Phis losophie, in die theologischen Beiträge zur Geschichten Von Wagnitz, Gabler, Ständlin, hacker, v. Ammon, Schubeross u. A. geliesert, meist theologischen oder philosophischen Indaltes; eben so hat er Beiträge gegeben in die sächs. Provinzials blätter, in hahns Unterhaltungsblatt für den Bürger und Landmann und in die osterländischen Blätter. Endlich sind noch mehrere Predigten von ihm im Drud erspienen.

# \*51. Franz Ludwig, Fürst von Hasselb 312. Trachenberg,

ton. preuß. Generallieutenant, außerord. Sefandter und bevolla machtigter Minister am f. t. dir. hofe; — Mitter des t. preuß. schwarzen Abler: und Andreasordens, Großtreuz des tonigl. uns garischen St. Stephans: des tonigl. hannov. Suelphen: und des hohen Maltheserordens Ritter;

#### geb. 1756, geft. b. 8. Feb, 1827.

Er ift bekanntlich der Nämliche, den Napoleon durch eine Militärcommission 1806 zum Tode verurtheilen ließ, auf Fürbitte der Fürstin seiner Gemahlin aber begnadigte. Die Wiener hofzeitung sagt über ihn: Der Berlust diesses, in den Stürmen unserer dewegten Zeiten seinem Könige, seinen Baterlande, sich und seinen Gesinnungen stete treugebliebenen Staatsmannes ist von dem k. t. hose, und dem gesammten Publicum mit dem größten Beidwesen empfunden worden. Seit mehr als vier Jahren bei Er, t. t. apostol. Masestät bestaubigt, war derselbe ohne Unterlaß bestissen, die Bande inniger Freundsschaft, welche die Monarchen von Destreich und Preußen so eng und für das Wohl ihrer Reiche so heilsam vereizeinigen, kets zu erhalten und noch sester zu knüpsen.

Das Ceffife, welches fich bei allen Riaffen ber Cefelle, schaft als rege Aheilnahme im Berlauf der Krantheit bes Mirften ausgesprochen hatte, ift Bürge eines bleibenden Andenkens an den zu früh Berblichenen.

#### 62. Johann Repomud, Edler von Kalchberg,

Reichbritter und Banbftand in Stepermart, ber ftepermartichen D. D. Stande erfter Berordneter bes Altterftandes, der artab, gel. Gefellich, ju Rom und ber großberzogl, weimar'ichen beutichen Gefellichaft zu Zena Ehrenmitglieb, mehr. derom. Gefellichnistett. Mitglieb ic. zu Eräg;

geb. b. 14. Marg 1766, geft. b. 8. Febr. 1887 \*).

Der Rame des Singeschiedenen wird noch lange rühmend genannt werden, wenn mancher Anderer Rame vers
schollen sehn dürste. Denn dies ift das Angedinde des
Genius, der ihn begeistet; dies ist der Rachschimmer der
heiligen Glut, die ihn sin Fürst und Baterland befeelt;
dies die Frucht des edlen Eisers, womit er, nach seinem
eigenen Ausdrucke, "interessante Gestalten der Borzeit ans
dem Schattenreiche der Bergessenheit vorgesührt," die Orte
und Denkmale vaterländischen Ruhmes bezeichnet und für
alles Große und herkliche der heimath die Gesühle der
Enkel angesprochen hat. Er hat gethan, was Schiller dem
Dichter Baggesen ins Stammbuch geschrieden, das, weil
es noch vonig bekannt, hier stehen mag:

Im frifchen Duft, im ew'gen Senge, Wenn Jugenb und Geschlechter fliebn, Sieht man bes Ruhms verbiente Kränze Im Sieb bes Sängers unverwelltich blühn. In Augenden der Borgeschlechter Entzündet er die Folgezeit; Er fist, ein unbestochner Wächter, Im Borbof der linfterblichkeit. Der Kränze schäfter der Klaten burch die hand ber Richter Der Abaten durch die hand ber Dichter.

v. A. ward im hochlande der Stevermart in Pichl, dem Schlosse und Wohnorte seines Baters, geboren. Er war das erste Kind der vierten Che Ios. Erhards v. Kalch-berg mit Katharina v. Summerstorf, deren Tod erst vor

<sup>\*)</sup> Stepermart. Beitidr. VIII. Deft. 1827.

5. Jahret erfeigte. Entfproffen einem foften gefunden Stamme, angehörig einer wohlhabenben, von Luxus und Tennuth meit entfernten Familie, deren Grundton erufte veligiss war, ichien fich manches zu vereinigen, was den Rengebornen wohlthuend anregen und ihn als Einen bes zeichnen fonnte, von dem des Dichters Worte gelten mochten to, Schon vor des Kampfes Beginn find ihm die Schlife bereingt."

Es liegt nämlich Pichl im Mürzthale, das zu den ramantischen und schönften des Landes gehört, wo die sogernannten Keperschen. Improvisatoren gedeihen, d. J. manistere, lustige Bauerndursche, die durch die Jandertraft ihr res Kationatianzes belebt und entzückt aus dem Stegreise Lieder dichten und diese den Spielleuten auf Geige und Haddrerchen vorsingen. Der murmelnden Weisch des Versenden Mürz Wellen-Cho, das Quellgeriesel, des Geihämmers Katt, des Alpenliedes gemüthliche Gangweise untönten das Ohr des Andes; durffgreiseles Banderagen, Schlössen, durffredende Werge mid Balderanzen, Schlössen, und Burgeninen auf Kaden, haupt und Abhang; au schonen Worgen des Rassersselles Silbersfor prangend in alten Farden des Kegendogens; der duntlem Abende die ausblichenden Funden der Fenerossen gankelten oder kanden vor dem Ange des Knaden und waren wohl geeignet, jene tiesere Fülle und Regsamtels derwiths zu begründen, ohne die noch kein Dichtes geworden.

Das Schlof Picht selbst hatte vier alterthümlich Abstrue, eine Kapelle und im Borhofe eine bie Schlosmanern überragende Linde. Bon dem Innern deffelden erzählt v. Kalchderg (sämmet. Bon dem Innern deffelden erzählt v. Kalchderg (sämmet. Bon dem Ersten ein großes dunkles Jimmer, wo auf einem unger heuren Ofen das ganze Leiden unsers Ertösars in erhabei ner Arbeit und frischen Farden dargestalt war. Die kleinen Fenster mit den linsmartigen Scheiden, durch welche das licht nur schwach durchdringen konte, die schwarzen Kästen, das bräunliche Getäsel an der Decke des Jimmers und die Menge Kittergemälde umber in ihren schwarzen Erwändern, machten einen so schwartlichen Eindruck, das sich wenn der Abend kam, kein weihliches Wesen diese Jimmers allein zu betreten getraute. Dier war es, wo ich als Knade und Jüngling gern verweilte, weil ich schwadalls meine Phantasse so aft mit der Geschichte det Borzeit beschäftigte. — Oft schlich ich mich auch dinauf unter das Dach zu jenem Khurme, wo sich die Keliquien

ber Mangele befanden. Belgfiglich bewenderde ich dort eis Ben practigen fommtnen Zurnierfattel, ber in feiner Art ein mabres Meifterftud ber Runft war; auch verfutte ich meine Reaft an Den alten Waffen u. f. f." - Den erften Unterridit im Befen und Schreiben erhielt ber Anabe burch eine alternbe Zante, Die aber, weil fie ihn mit frommen Nebungen überlud, seine Reigung nicht gewann. Das Ba-tein sollte er im Pfarrhause zu hohenwang lernen. Allein bie wiberftrebende Eigenthumlichteit bes Cebridags vertrug fich mit bem Murrfinne bes Lebrers fo fchlecht, bağ biefer feinen Bilbling mighanbelte und v. R. fein Seben bine barch biefen Beitraum feinen Jugend für unglücklich ans pefeben. Dennoch burfte biefer feindliche Ankon ber Ans enwelt seinen jugenblichen Geist genbehigt haben sich in sich selbst mehr zu sammein, zu trästigen und zu har ten, woraus großere Gelbftftanbigfeit Des Willens und Chavafterentschiedenheit in der Folge bervorgefommen. Doch Tonnee bas erlittene Unrecht jugleich ben erften Grund gut einer gewiffen Berftimmung und jener trubfinnigen Bebendanficht gelegt haben, bie in feinen Schriften zuweilen archblickt und manche feiner Stunden verbuftert bat. -Im vierzehnten Lebensfahre batte er feinen Bater verlos men: bierburch tam er jur Bortfegung feiner Stubien in bas t. t. Geminarium nach Gras. Doch fprach bie In-Dividualität bes berben gandjuntere feine Altersgenoffen menia an; feine rauben Manieren gaben Stoff gu Spottes reien; Diese emporten fein Gelbftgefühl; er sonberte fich von ihnen ab und mieb felbft ihre geselligen Bergutigungen; bielt fich aber ichablos burch Auffuchen bes trautes zen Umgange mit jenen großen Geiftern, welchen Deutschland feine claffifche Literatur verbantt. Es war bamals ein gang eigener, in feiner Art einziger Beitwuntt. Dentfcbe land fing an, fich feiner Gallomanie zu schämen; Die. Deutsche Sprache warf das schmachvolle Joch ber Fremde ab und suchte und fand tuchtige Berfechten ihrer Munbigteit. Leffing batte ibre kornige Rulle und mannliche Rraft den fraunenden Beitgenoffen bewiefen; Rlopftoct in Die beilige Barfe gegriffen; Ug von ihrem lorifden Auffdwunge, Bieland von ihrer Biegfamteit und Feinheit für alle Formen bes gefelligen Lebens Mufterproben ge-Bellt. Gothe ließ in Werther und Gos fcon feine Dros Der Raifer felbft hatte Parthet geteusnatur abnen. nommen und that es nicht beht, bag ihre allgemeine, ta einzige herrichaft in allen Banbern feines großen Reiches ein Band Des Dantes mehr feyn follte, bus feine Maller an in finipfen werbe. Der Jefutenorben war aufgeloff jahr blerdurch fchien fast jeber Chuhl ber Ger Lebufamteif leer geworden zu fenn und fortan bem augue nehoren, der ihn zuerft zu befesen Luft hatte.

Bu Gras war Ronto ber Gefeierte bes Zages und tieg bem Benithe feines Rubmes, ben er burch biftorifche forfchungen fich erworden, immer naber. v. K. genost feinen Umgang, war fein Tischgenoffe und hatte ben un-beschränkten Bebrauch seiner Bibliothet. Mußte nicht bie allgemeine. Huldigung, die Ropto erfuhr, aneisernd und kachelud für v. A. wirten? — Phöbus wies den Corbeer, as Fah der vaterländischen Alio viele volle, ungepfäctes Tebren; feine Dand griff mit bem Duthe bes ein und gwans Afgiavrigen Iduglings nach beiben burch ben erften bras matischen Rersuch: Agnes, Grafin v. habsburg. Gras 1786, bem eine mahre, aus ben Stubenbergichen gamiliens Arennben von einem gelehrten Freunde im Auszuge ibm mitgetheilte Begebenheit jum Grunde lag. (Rach der tha tern Amarbeitung: Bulfing v. Stubenberg.) Golch eine Leiftung aus dieser Gegend überraschte, denn sie war fast unerhort. Die Charaftere bes Studes zeigten Saltung. bas Colorft ber Borzeit war getroffen, Die Coxeibart nicht unebel und preislich die Bescheibenheit, mit welches ber Berfaffer in der Borrede ertlarte: "Ich bin gufrieden, wenn meinen geliebten Landsleuten biefe Blume, welche auf eigenem vaterlandischen Boben entsproß, nicht gang miffallen wird und ich vielleicht daburch ein glücklicheres Benie ansporne, meinem Beispiele ju folgen und irgend etwas Befferes gu liefern."

Trog einigen Leffing schen Antönungen ward dieset Erstling mit Beisall aufgenommen und ermunterte den Mersasser, seine Kraft an etwas Größerem zu versuchen. Es grinkenen 1788 die Aempelherren. Das Guset doten die damass beliedten kirchthimlichen Ansichten; auf die Motivirung der ziemlich schaft gezeichneten Charaktere mochte des Dichters damalige Subjectivität besonders mithelsen, denn er schritt zu seiner ersten Ehe. So Bieles und Richtiges sich gegen diese in sünfüßigen Jamben versätze feldst psychologische Gelksamkeiten, die darin vortaute, seldst psychologische Gelksamkeiten, die darin vortaute, seldst ange zeigt, doch undverkendame Spuren des Genius und hat v. A.S. Aufnahms in den Dichtetzels der

Deutschen entschieden.

Schon 1787 hatte ble attabifche Gefellichaft ju Rong ihm ihr Diplom gugefendet, Die bergogl. beutiche Gefell-

Saft zu Zena folgte 1793 nach und ernannte ibn: "bell fen Biebe zu ben foonen Wiffenschaften, beffen Eifer für bie Spre feines Baterlanbes ben würdigften Beifall ber Kenper und ben Ruhm eines ebelmuthigen und gefchieten Be feberers ber beutiden Siteratur ihm ichon langft erwore, ben bat, nach Berbienft und einer ihren Gefegen gemagen Babl zu ihrem vornehmen Mitgliebe." — v. K. war 1786 in t. t. Bancalbienfte getreten; boch fchien bie Ra-tur feiner Amtsgeschafte ihn so wenig anzusprechen, bas er in der Borrebe gu ben Tempelherren feine Berbaltniff als burchaus undichterifch und bedauernswerth nicht ohne Bitterfeit angibt. Durch biefes Drama tam er mit Schram in Berbindung, ber, nachbem v. R. auf feine Amtsftelle versichtet batte, ju ihm nach Pichl gog und langere Beit an feiner Geite lebte. Schram's literarifchem Bertebr verbantte v. R. ben geschärfteren Ginn für grammatische Correttheit, Die feitbem immer mehr in feinen Gebichten hervortrat. In Berbindung mit Edram, Scheiger, Ronig, v. Unruhe u. A. gab v. A. 1789 "die Früchte vaters ländischer Musen in 2 Bochn." heraus und erweckte hiers burch ein in der Stepermart vorher ungefehenes literart. iches Dichten und Areiben. Einem Bandchen von Gebich. ten 1788 folgte 1790 ber erfte Theil ber Grafen von Gilli und bald barauf ber zweite. Es ift eine Art gefchichtlis cher Dramatifirung, beren Stoff v. R. mit ber vollften und innigften Barme erfaßt und bemfelben, wie es fcheint, am gludlichten bas Siegel feines Geiftes aufgebrückt bat. Die vorgeführten Geftalten find gebiegen und traftig, voll frifden Lebens und Babrbeit. - Die ausgezeichneten Seiftesgaben v. R's. bemertten bie Stanbe bes Sanbes und mahlten ihn im 3. 1791 zu ihrem Ausschufrathe; p. S. folgte ber Babl, fand aber and biefe Art ber Ge-Schäfte mit feinem Bange nach Unabhangigteit fchwer vereinbat und refignirte 1792. Er lebte auf bem Gute Bilbs bach, das er nach dem Bertaufe von Pichl erworben ; hatte ein gutes Gintommen, fcone Umgebungen und bie nicht ferne Rachbarichaft von Gras. Run ericien feine in ber Folge vielfach befprochene: Ritter-Emporung und im 3. 1793 darauf gleich das Gegenflick: Maria Aberesta, ein dramatisches Gebicht in 5 Aften. Die deutschen Aittet gu Accon. 1796, worin bie Glorie ftegermartichen Chelund belbenmuthes im beiligen Canbe ftrabit, bilben ben Gulmingtionspuntt feiner bichterifchen Plafit und Die oberbeutiche Litztg. 1796. G. 152. ertlart fich barnber, wie folat "Der Stoff ift vortrefflich gewählt, ber Dlan wohl

varboucht, gut gewebnet und handlungsvoll. Der Dielog warde bem großen Schöpfer Rathans des Beisen keine Unehre machen. — Eines der entschiedenften Berbienfte ift die schöne, veine und durchand richtige Oprache, des gleichen die Bermeidung ber husammentosung gleicher Boscale, welche in den Poessen der meisten und größten Dichter Dentschlands hanig angetroffen wird." Der Rechschieht mit der Bemerkung: "v. A. berdiene unter den beutschen Schriftkellern wirklich einen klafischen Rang."

Im nämlichen Jahre warb er wieder jum ftanbischen Ausschufrathe gewählt und er weihte fich biesem Rufe und bem ihm nun werbenben Bernfe mit ber völligften Singebung, fo, bag ber Dichter bem tudtigen Gefchafte manne immer mehr untergeordnet erfchien. Bohl rubrte er bei bervorfpringenben Inlaffen noch zuweilen bie Gais ten ; boch gab er mehr einzelne Antlange als gange Stade. Rur noch Gin größeres Gebicht, Attilla, fam 1806 junt Borfchein. Defto mehr gog ihn fein neuer Birtungetreis gu genanen, gefchichtlichen Forfchungen, wovon er in fei-nen "hiftorifchen Etigzen, Wien 1800. 2 Bbe." einige intereffante Proben lieferte. Bor Allem Aubirte er grunds lich die Kanbische Berfaffung, ihren Ans und Umfang, Forts und Uebergang bis zur Erlangung der gegenwärts gen Geftalt. Die Frucht biefer Forfchungen machte et öffentlich fund in ber Abhandlung: Urfprung und Bere faffung ber Stande Stepermarks. Sammtlicher Berke V. Ab. Gein Amt brachte ibn in vielfeitige, oft verwit-Beite Berührungen; bie Umftanbe waren nicht felten forwies rig, bie Berhaltniffe belifat und verwoeren. Er wer Mitglied mehrerer kanbischen Deputationen und Commis fionen, man übertrug ibm bie Direktion ber Ranbifchen Ranglet, gefellte ibn ber ftanbifchen Theater-Dberbirettion bei; auch ward er von der Landesstelle felbst zum Aheaters Genforernannt. Ueberall kellte er den seinem Fache gewache fenen Mann, rechtfertigte bas erhaltene Bertranen burch . Bort und That, achtete weber Gefahr noch Ausveferuns gen, als ber Feind viermal ins Land gebrungen und bie Sage ber Prufung gekommen. Er burfte auf fich bie fängft befannt geworbenen Worte anwenden:

Sum petra, non moveor, stabili domus Austria next

Me ligat; incussum gallica cantat avis.

Dem Franzosenthum vor, in und nach der Revolution war er todeseind, wie es nebst andern ein unter feinen hinterlassenen Schriften befindlicher Aussach "die Franz zo fen den Borzeit-" andweist. Geine Unrigennistig-

lakt grift barans hervor, haß er allen biefen beschwerklich Beifungen feines Amtel fich unterzogen, ohne einen Se-halt angufprechen, ober ju empfangen. Geine Amtsfuhrung bat fein erhabener Chef, Ge. Ercell. weiland Graf Berbinand Attems, Bandesbauptmann, Schriftlich mit folgenden Worten gewürdigt: "Er war mabrend ber lehten Anweienheit ber Beinde ein Mitglied ber gandesabminis Bration, auf welchem gefahrvollen Poften er obne Ruck. ficht auf feine unbefoldete Anftellung bis gur Bollendung ausbarete und eine unerschütterliche Anhanglichteit für feimen Monarchen und für das Baterland bewies. trene Anhänglichkeit hat auch herr 3. v.R. bei fo vielen anbern Gelegenheiten unzweiheutig erprobt und ba ibm binnen feiner 14jahrigen unentgelblichen Dienftleiftung, bei welcher er oft mit Aufopferung die Beforgung feiner eis genen Gefchafte hintanfeste, Die wichtigften, nicht felten bas Bohl ber gangen Proving umfaffenben Gegenftanbe bur Bearbeitung und gum Bortrage gugetheilt wurden, fo gab er burch die mit voller Umficht und auf eine erichepfende Art gelieferten Ausgrbeitungen bie ftattlichften Beweife nicht nur einer fconen und grundlichen Schreibart, fonbern auch feiner reinen Baterlandbliebe, feiner wahren Treue gegen bas erhabene Regentenbaus, feiner Unpartheis lichteit und Uneigennütigfeit, feiner ausgebreiteten Renntniffe ber Gefcafte bes Canbes und feiner Berfaffung, woburch er auch in feiner langen und wichtigen Dienkleiftung. welche, in fo weit fie ganglich unentgelblich gefchab, bei ben Ständen tein Beispiel bat, bem von Seiten ber Stände in feine Person geseten Butrauen bei jeber Gelegenbeit rubmlicht entsprach und sich sowohl um ben Monarchen, als um bas Materland verbient machte." Golde ausgeseichnete Berdienfte bestimmten bie Stande 1810, ibn gum ameiten Berordneten bes Ritterftandes zu mablen.

Die außerordentliche Grofmuth Er. tgif. Soheit bes Erzherzogs Johann bei Errichtung des steverischen Rationalmuseums gab dem erleuchteten Efter K's. einen weiten, mühsamen, aber gesegneten Spielraum. Der hohe Beister hatte ihn zu einem der Guratoren dieser großartigen Anstalt ernannt, die erst in das Leben einzusihren und den bestehenden Berhältnissen am vortheilhaftesten anzupassen war. Wie sehr v. A. in die kaiserliche Gesinnung des Gründers einzugehen, mit welcher Gewandtheit und Bicherheit er den Schwieriseiten zu begegnen und die tresslichten Atttel sie zu bestegen anzudeuten gewußt: darüber berricht nur Eine Stimme und dies dentet das Belabengebeenet an, bas ihm von ben Ständen bafür gewors den. . Um Ginn und Liebe für die Borgüge und geschichte. lichen Nerkwärdigkeiten der heimathlichen Erde schon in dem Gemüthe der Jugend zu entstammen, vereinigte er sich mit dem Archivar Wartinger zu Riederlegung eines Casvitals von 1000 fl., von dessen Interesse jährlich eine pass sende Medaille angeschafft und dem in der steverischen Gesschichte kenntiskreichken Jünglinge seierlich übergeben werde. Diese Stiftung ward 1815 bestätigt und es geschieht seisdem nach ihrem Inhalte. Im I. 1816 ward v. K. als zweiter Berochneter des Kitterstandes wieder gewählt, rückte 1817 zum ersten Berordneten vor und ward als solches

Ihn ehrten auch mehrere andere gelehrte und für Bers breitung des Ruslichen und Schonen vereinte Gefellschafe ten. Die t. t. ofonomifche Gefellichaft in Rrain ernannte ihn 1815, die k. k. mabrisch-schlesische Gesellschaft des Acterbaues, ber Ratur = und Banbestunde und bie t. E. Landwirthschafts : Gesellschaft in Bien 1817, die t. t. Sandwirthichafts : Gefellichaft in Stevermart 1819 gu ibs rem wirtlichen Ditgliebe. Der fteperifche Mufit : Berein nahm ibn 1818 jum Ehrenmitgliebe auf. 2018 am Joans neum fich ein Lefe-Berein bilbete, warb er gum Ansichus rathe beffelben und feit dem Erscheinen biefer Beitichrift gum Mitherausgeber berfelben erwählt. - Bas er gun Bereicherung des Müngtabinets, des Archivs und der Bis bliothet des Joanneums aus dem Seinigen dargeboten, zeigen die erschienenen Jahresberichte diefer Anftalt. Seine Renntniffülle, seine durch lichtvolle Darftellung ausgeszeichneten Ausarbeitungen, sein durch vieljahrige liebung erlangter praktischer Zakt, der im wirren Knauel Areitens der Intereffen ben gaben glucklichen Entwindens fo oft getroffen, entging bem Scharfbliete boberer Beborben: nicht; baber er bei bem 1820 eingetretenen Grundfteuers Propisorium und bei ber barüber aufgestellten Commission: jum Referenten ernaunt wurde. Er verfah mit gewohns tem Eifer dieses mühevolle Amt, wurde aber auf seine Bitte, mit Ertheilung des Bengniffes der allerhöchten Aufriebenheit, für bie bisherige Beforgung biefes Gefchafts Davon enthoben. Denn feit 1824 zeigte fich fein fonf Braftiger Leibesorganismus ftart gerruttet. v. R. hatte einigemale an Bungenentzundung gelitten; nun traten bie Radweben bavon mit allen Symptomen ber Lungenfucht ein. Die Singabe an die ftrengen Borfchriften ber Dos moopathie ließ ben foon verloschenden Bebenebocht noch

1823 nochmals bestätigt.

einnat auffäckern. Mehr als zwei Ichre steckte er svetz versah aber immer noch genau die Pflichten seines Amtes und suchte durch beharrliche Geistesaufregung den sich seinen törperlichen Leiben und andern drüdenden Berlegenheisten zu entrücken. Diese lesten erfolgten ans der völlis gen Zerkörung seines ehemals so blübenden Wohlkandes. Er, der sonstige Bestiet von herrschaften, Gütern, Gülten und mehrern däusern in Grät, hatte durch eine unselige Borliede für den Betried eines filberhaltigen Bleibergswertes dies Ause eingebüft und verbrachte seine letten gewöhnstihen Beschwerden ein Kieder, das immer mehr herrschaft ihm abrang und welchem er bald erlag.

v. K. war zweimal vermählt. Seine Familie besteht aus 1 Sohne der ersten und 2 Sohnen und 3 Töchtern

der zweiten Che.

Seine fammtlichen Berte erfchienen in 9 Banben. Bien 1816. Bottiger fagte bavon in bem Anhange gur Abendztg. 1817 Bolgendes: "Mit ber höchften Indis vidualität verhinden fie gern allgemeinen Ginn für Men-fchenwohl, Menfchenveredlung, Menfchendarstellung, der allen Bollern und allen Beitaltern zugehört und daber ficher darauf rechnen tann, auch jeden reinen Menfchen-finn anmuthend anzusprechen. Roge biefe Sammlung nur erft getannt werden ; an Befern und Empfangern deffen, was hier fo geistreich und ungeschmintt, ohne aufgebuufenen Wortprunt, ohne moftifche Guffigteit barsgeboten wirb, tann es bann weber an ber Doer und Elbe, noch am Rhein und am Redar fehlen. — Es beurtundet fich ein lobenswurdiges Zalent gur Ergablung und mannlicher Ernft. Rechtlichteit in Minne und Cowerts tampf blidt swifden ber blumenreichen, boch nicht allguüppigen Phantafiefulle wie eine gothische Rapelle zwischen Rofenhecken bervor. - Bei zwei Trauerfpielen in Jams ben : Attila's Tob und ben Tempelberren, wird bie Bergleichung mit bekannten Bearbeitungen (Berners) beffels ben Stoffe bem verftanbig anordnenben , natürlich bialo-gefirenben Dichter teineswegs gum Rachtheile gereichen." Appel, Professor.

### \* 53. Johann Wilhelm Langsborf,

grofherzogl. heff. Geb. Rath und Poftammerbiretter ju Gießen; geb. b. S. Dec. 1745, geft. b. S. Febr. 1827.

Er wurde ju Raubeim, einem Sanaufchen Meden in ber Betterau, burch ein beträchtliches Salgwert befannt, geboren. Gein Bater Georg Meldior t. war Galgrents meifter daselbst und ftarb 1767, seine Mutter war eine Tochter bes Kammerraths Koch, Direktors ber Saline ju Rauheim. E. ift ber altefte von fünf angesehenen, verdiens ten und gröftentheils als Schriftfteller berühmten Brübern. E. genoß ber ersten Schulunterricht in ber deutschen Schule feines Geburtsorts, in ben Anfangsgründen bes Lateinischen unterwies ihn fein Bater. Er besuchte hierauf die damals blübende Schule in dem benachbarten Frieds berg. Im 3. 1761 bezog er bas Gymnafium gu hanau und bereitete fich für Zurisprubeng und Mathematik vor ; bevor er aber eine Univerfitat bezog, befuchte er, bem Billen felnes Baters gemäß, die Amtsftube eines benachbarten geschidten Beamten, um den prattischen Geschäftsgang zu erlernen. Er bezog darauf 1765 die Universität Göltin-gen, wo er sich auf das Studium der Rechte und ber Mathematik legte. Nach Berlauf von zwei Jahren begab er fich, auf Befehl feines Baters, zu feinem Obeim Job. Georg Roch, Director des Salzwerks Sulz im Meckleus burgichen, an der Grenze von Pommern. Da et uber hier mabrend feines Aufenthalts von brei Bertelidbren fand, baf ihm noch Renntnif ber burgerlichen Bantunft und Mafchinenlehre abging, so versügte er sich beswegen auf bie nur 5 Meilen entsernte Universität Greisswalde and benutte hier den Privatunterricht des Prof. Andreas Raper. Rach seiner Künklehr ins Baterland erhielt er 1769 die Anstellung als Abystat in der Burg Friedberg, welche er 1770 mit der Appetatur in Homburg pot der Höhe vertanschte. Es hatte sich zu seinem Slad gefügt, kap ihm die 1767 nachgesucher Absunctur Geläckent-nissertelle sowie Recken Chosolikaan marken war kan meinterfielle seines Baters abgeschlagen worden war, sonkt withe fich fint die nin begonnene ehrenvolle gantgabet nick eroffnet haben. In Domburg wurde er jum Witte anightet über die Schulesiche Armenftiftung ernannt, wa er feele Wohnung, Lot und Aleibung genos. Der Sand

graf ertheilte ihm ein Jahr barauf bas Prabicat eines Stadtconfulenten und es wurden ihm vom Bofe, von ber Regierung und von Muswärtigen mancherlei Auftrage ertheilt. Unter biefe gehorte die Confulentenftelle bei ber Lotteria Gocietat, Die Berfertigung von Buuriffen und Nathertheitung bei Aufführung neuer Gebaude, vorzüglich aber verbient ber Auftrag, eine bei Somburg befindliche Salzquelle zu untersuchen und fein Gutachten barüber aufguftellen, bier eine Ermahnung. Da noch die Aufmunterung Des bamaligen Leibarztes Rampf in bomburg bingus kam, fo nahm er davon Beranlassung, als das Refultat -feines bisherigen Studiums, feine ,,turge und grundliche Einleitung zur Kenntnist in Salzwertsachen," Frankf. 1771, beraufzugeben. Diese Schrift fand Beifoll, weil man in fener Beit an Buchern über biefen Gegenftand arm war; fie bahnte ihm auch den Weg zu einer weitern bedeutens bern Anftellung. Sein hauptsächlichstes Geschäft blieb aber immer in homburg die Betreibung ber Abvotatut. Im 3. 1776 gelangten an ihn zu gleicher Beit zwei Dienft; berufungen, die eine als Sofrath an ben graft. Ifenburg= fchen hof nach Bachtersbach, die andere als Kammerrath, nach Darmftadt. Er mablie die lettere, wurde noch in bemfelben 3. in bem Rentkammerfollegium zu Darmftabt aufgeführt und erhielt das Referat in Salzwertsangelegenbeiten und in den Fachern ber Jurisprudenz und Dathes matit. Das Salzwert zu Salzhausen bei Kidda war zu Dieser Beit in Berfall gerathen, der Hauptgradirbau war ählammengefallen. Ihm wurde die herstellung und Er-weiterung dieser Saline übertragen. Da er aber wohl fab, bas bei den graßen Anstalten, welche getroffen werben mußten und bei ben vielen Schwierigkeiten und Sinberniffen, welche aus bem Wege zu raumen waren, feine perfonliche Gegenwart beständig nothig ware, fo wurde ibm, auf feine Borftellung, gestattet, felbft auf bem Salze werte zu wohnen. Er gog 1778 von Darmftabt unter Belg behaltung feiner Stelle im Rammertollegium bahin ab. Nachdem er im Fache der Salzwerkskunde sich hinreichende Kengtniffe und Erfahrungen erworben hatte, um Andere betehren zu können, gab er feine "ausführliche Abhandlung bon Aulegung, Berbefferung und zweichmäßiger Berwaltung ber Salzwerke!' (1781) beraus. Diefent Werke folgte bie Cautmlung praktischer Bemerkungen und einzelner zet-kreuter Abhandlungen für Freunde det Salzwerkskundes (1785), welche er gemeinschaftlich mit feinem Bruber Cart Abrifflow Perausgab. Als einen Beweis ber Bufriedenheit

feines Kurften mit feinen Bemubungen erhielt er 1780 ein . Geschent von 500 FL. 3m 3. 1788 wurde er zum Mitziglied der turpfalz, physitalisch-ökonomischen Gesuschaft aufgenommen. Er selbst beschried die Geschichte und bas Bauwefen des Salzwerts zu Salzhaufen in ben Borlefungen biefer Gefellichaft, B. 3. 1788. Die herstellung und ber Bau diefer Saline mabrte beinabe 10 Jahre und man muß über den ausharrenden Gifer und die unermudliche Geduld und Standhaftigfeit bei der leberwindung unendlicher Schwierigfeiten erstaunen. E. legte für bie an fich arme, anfänglich nur aus vier Brunnen geforberte Gole . ein Runftrad von 28 Auf im Durchmeffer an. Mis Auffcblagwaffer, wurde ein Kanal von bem eine halbe Stunde entfernten Riddaffuß dabin geleitet durch Gumpf, Moor, Berge, Relfen und über Tiefen und alle Schmierigkeiten . dabei am Ende glücklich überwunden. Ein oberfolachtis. ges Rad und eine Stangentunft von 7751 Fuß Lange, bis :, zum Salzwerke felbft bingeführt, wurden angelegt. Sach>verständige bewundern Die Rubnheit somobl, als bie 3med= mäßigteit diefer Werte, wozu E. die Grundibeen aus fich felbft nahm. Er bewirkte auch dadurch , daß der Ertrag ber Salige, auf welcher vorber taum 1600 Etur. Sals im Sabre gefotten murben, fich mehr gle perdoppelte. Der Ruhm, walchen fich L. als Schrifffeller erwoeben hatte. bewirtte für ihn 1792 eine Berufung als Direktor ber Salinen in den Berzogthumern Schleswig und Bolftein. Er lebnte biefelbe ab und erhielt bafür die bleibende Unftellung als Salinendirektor und Rechner zu Salzbausen, mit 300 Al. Gebaltszulage.

Rachbem 1803 in Giegen sin Hoffenmerkollegium für die Prov. Bertieffen errichtet worden war, erhielt & dasselbst die Anstellung als erker Math, mit dem Aitel eines geheimen Kammerraths und er hatts die Freude, seinen alzteften Sohn als seinen Amtsnachfolger in Salzhausen und seinen zweiten Sohn als Ausseher ver Saline zu Bisselsbeim in, der Wetterau angestellt zu sehen. Sein pielsbeim in, der Wetterau angestellt zu sehen. Sein pielsbeim in, der Wetterau angestellt zu sehen. Sein pielsbeim in, der Kreund und Sehillse Allpstein, als Aigeralog bertannt, frand in G. als Direktor neben ihm. Nach bestannt, ständ in G. als Direktor neben ihm. Nach der Tannt, frand in G. als Direktor neben ihm. Nach der Tamer mit dem Titel eines geheimen Raths, mit einer Espalszulage und 1813 zum zweiten. Direktor ernannt. Ein Beweis seiner literarschen Ahatigtelt in welt vorgez rücktem Alter ist seine, Beantwortung der Frage: wie kann in Deutschland die Aunftwerfassung am zweitnäsiges sten modisiert werden?" welche zu Gießen 1817 gedruckt

erschien und die Göttinger Societät der Wisselschaften mit dem Preise von 12 Dukaten krönte. Im J. 1916 kam er hächsten Orts um seine Versegung in den Aubeskand ein, allein er erhielt die Antwort, das man seiner nüßlichen Dienste und seiner Ginsichten sich noch sernerhin zu erfreuen wünsche, daß jedoch die Bahl der Geschäfte von ihm selbst abhängen solle. Erst 1819 gelangte er zur vollen Direkt toriatsbesoldung und im Jahr darauf, nachdem schon die Verlegung der hoffammer nach Darmstadt beschlossen war, wurde er, mit Beibehaltung seines vollen Gehalts, in den Rupestand verlest. Er war seit 1771 dreimal verehelicht

und hinterließ einen Cohn und zwei Zöchter.

E. war ein Mann durch Wissen eben sowohl als durch Geist und herz ausgezeichnet. Er war ein mathematischer Kopf, welcher das, was et vorher berechnet hatte; mit unermüdlichem Eifer durchzusübren verstand. Ein halbes Jahrdundert lang war er ein treuer und nüglicher Staatsbienet. Die Erundlagen seines Charakters waren Hestigteit und strenge Nechtlichteit. In seiner Werusstrene, in der Liebe gegen seine Freunde wankte er nie. Dabei war er ein frommer Mann; da er aber das Treiben der Welt kennen gelernt hatte, so hatte er sich eigene Ansichten von Krömmigkeit gebildet, welche dem Mysticismus verwandt waren und man nannte ihn als den Verst. eines Katechischus nach Swedendorgschen Grundsägen; welcher in Thusbingen 1825 erschien.

#### \* \* 54. Christian Friedrich Hartmann,

wirtl. Confiftorialrath und Diatonus an der lutherifchen St. Agnus.
Lirche in Rothen 3

geb. b. 19. Oct. 1767, geft. b. 5. Bebr. 1897.

Rütjen war seine Baterstadt und sein Bater verwalstete daselbst ein geistliches Amt. Bon ihm und dann in der Schule seiner Baterstadt erhielt er den ersten Untersricht und vollendete seine Studien in Leipzig. Er war ein rüstiger, thätiger Mann, voll raschen Eisers für das Besser und seine Pflicht. Seit dem Jahre 1792, in welschem er als Sourector bei der damals noch abgesonderten lutherischen Stadtschule in Köthen angestellt war, hat er, bis an sein Ende, seine Kräfte dem Baterlande, der Ba-

terftabt, bem frommen Berufe ununterbrochen geweiht. fo bağ er 1796 jum Rettorat beforbert, 1810 jum Dias tonus berufen, 1811 jum Confiftorial : Affeffor und Mitglieb ber bemoligen Schulenbineftige ernafnt, 7912 in erfteein Poften bestätigt wurde und bernach fum wirtlichen Consifiorialrath voernate, baneben aber noch Direttor und Behrer ber neuerrichteten vereinigten Zöchtenschule, ber Armenfchule und bes Schullebrerfeminariums, and einige Beit Inspector der fammilichen Kandesschulen: wer. Und bas Rieden = und Goulwefen bat.en fich viele Berdenfte ers worben und mandes Bewefferte tommt von ibm. Ale Schriftftellen und Gelehrter ift er betannt, indem er in Die literanische Beit mit einer ertlarenden Uebessehung einiger ber fleinern Propheten eintrat, bann noch mehrees gefchichtlige und Gelegenheitsichriften (g. 28. bie Gefchichte Der St. Annustirche) lieferte, mancherlei literatifche, befonders ober in öffentlichen: Blattern abgebruckte Abhands langen schrieb und mit mehreen gelehrten Anftalten in Berbindung fand. Er war ein beliebter Rednet, gefchaster Bebrey, geehrter und murbiget Geekforger, freundlicher und geliehter Familiemater in bem Kreffe bar Geinen, froblicher Bregnd nind Gefellschafter unter Arennben und Befannten. Das gebildete Dublifum verbunter ihm bie Gruffnung und Einrichtung ber jest noch velchanbenen fentlichen Bebliothet, wie el benn anch in ber bernokli Bucherfammlung als Bibliothetar nüglich wattete, 11: 1114

Grain : über manches Anerwartete foll feiel Sunfth; augegriffen, n feinen Geift, geband tumb bie fonft offte Ge- janibheit nintergnaben: haben. wield with a id it if din

Seine Schriften find !! Commonutio ins ofer? maidel 1793. — Berfuch e. Ueberf: d. Proph. Rahmanhabatünf? Jephania und Obadia. 14791. — Pr.: West-könnte noch für Boforderung a. Erfeichter. docheber. Syradiffind, glatham werden ? 1796. — Pr. II. Abiatadio religionis direkting ober in scholis rite instituendo. 1797. — Pr. Korfoli. 132 Erfuchung an firmbalt: braucht. Schulbibliorheten. 1798. — Pr. Kerfuch e. Literatur branchu Bächer f. Schulbibliorheten. 1798. — Pr. Kerfuch e. Literatur branchu Bächer f. Schulbibliorheten. 1798. — Pr. Kerfuch e. Literatur branchu Bächer f. Schulbibliorheten. 1809. 2. d. 1801. — Antheil an v. Beiteratur branchu Bächer f. Schulbibliorheten. 1809. — Pr. Beiter ihre schulbischen. Literatur beiter gegenfande. 1802. — Pr. Ueb. Bechnolis. Eehrgegenftände in Bürgerschulen. 1803. — Pr. Beiter d. Lafficht üb. die Letzüre junger Leute. 1803. — Pr. Beiter d. Lafficht üb. die Letzüre junger Leute. 1807.

#### \* 55. Johann Anton Christoph Freitag,

farfil, Comerphurg. Condershauficher Forftrath in Condershaufen 3 geb. d. 16. Mats 1708, geft. b. 7. Jebr. 1827.

Er wurde ju Clingen geboren, wo fein Bater Abs miniftrater bes v. Raufchenblattichen Rittergute war; fpater abminiferirte berfelbe bie fürftl, Gutet in Conberthaufen und Stoctbaufen und betleibete gulent bas Ume eines Kornfchreibers in Sonbershaufen. Seine Matter g. befuchte bie Schule war eine geb. Mabelung dafelbst. in Condershausen und erternte bann die Dekonomie bei bem Umterath Rurften, Pachter ber fürftl. Domane in Großbodungen, wo er auch nach vollendeten Behr= jabren bie Stelle eines Bermalters befleibete. Bei ets nem Befuche, ben er von bort aus 1791 feinen Eltern in Sondershaufen machte, lernte ihn der Fürft von Anbalt-Bemburg, ber Bater bes jest regierenben Bergogs von Anhait : Bernburg , welcher fith bei feiner Schwefter , Der Damale regierenden Fürftin von Schwarzburg . Conderes haufen bufand, tennen und ba er ihm wegen feines einnehmenden und gefälligen Menbern geftel, forberte er ibn auf in feine Dienfte zu treten. F. nahm biefe Offerte an, ging mit bem Fürften von Andult-Bernburg nach Ballenftest i wo er immer um bie Perfon beffelben fenn mußte und, fich bie Gunft biefes verebrten und uoch jest in feinem Banben unvergeflichen Regenten in et. em boben Grade ermarb. Ein Beweis bavon ift, daß ihn der Fürft Die Bang winnd gorftwiffenschaften erlevnen lief und ibn Dater jum Gefdwornen, Schichtmeifter und Raffenrens banten in Strafberg und Renborf bei harzgerobe ernannte. Um ben Betrieb bes Bergbaues im Dberharze , befonbers bes fon. Sannoverfchen Antheils, genau tennen gu ternen und fodann die gemachten Erfahrungen auch gur Berbefa ferung bes anhaltschen Berge und hüttenwesens anwenden gu tonnen, mußte g. im 3. 1797 Clausthal , Bellerfeld und bie fibrigen Bergftabte bes Dberharzes bereifen und Die bortigen Gruben zc. befeben. Rach einem Aufenthalte von einem halben Jahre tehnte er nach Strafberg gurlich und manbte die gefammelten Renntniffe, bem Billen feis bes Fürften gemäß, sur Berbefferung ber ihm anvertrauten Bauten an. Bald jebach anberte fich fein jegiger

Birtungetreis. Im 3. 1800 befuchte er feine BaterRabt Conberthaufen. Der regierenbe garft Gunther Friebrich Sart fab ihn und bewog ihn, die anhaltschen Dienfte gu verlaffen und in die feinigen zu treten, und zwar als Ale feffor beim Forsttollegium, wo es damals an einem tuchtigen Mathematiter fehlte. Ungern entließ ihn der Fürft v. Anhalt-Bernburg und nur weil der Fürft v. Schwarzburg-Sondershausen sein naber Berwandter war und ibn darum ersuchte, erhielt F. feine ehrenvolle Entlaffung. Im 3. 1810 wurde er Forftrath mit Gig und Stimme im Forftollegium. Go febr fich &. aber auch anfangs bet Gnade bes Furften v. Schwarzburg-Condershaufen gu erfrenen batte, fo verlor er boch foldhe fpater immer mehr, was aber teine Beranberung in feinen Dieuftgeschäften hervorbringen tonnte und wohl mehr in perfonlichen Berpaltniffen zu suchen war. — F. hatte ein gutes herz und half gern der nothleidenden Menschheit, so weit seine Krafte es gestatteten; er liebte das gesellige beben, war selbst ein guter Gesellschafter und die Jahl derer, die noch jest mit Liebe und Dochachtung von ihm sprechen, ift nicht gering. Er war in seinem Jace ein außerst geschiedter und brauchbarer Mann und feinen Dienft verwaltete er mit der größsen Gewiffenhaftigteit, fo bag die Berleumdungen feiner Frinde erfolglos an ihm vorübergingen. — Er war zweis mal verheirathet und exhielt aus beiben Ehen 5 Kinber von denent'4 nock am Beben und wohl verforgt find.

#### 56. Chriftian Beinrich Rubner,

Pfarrer (mit bem Prabitate Dofprebiger) ju Ciftaufen bei Bilbe burghaufen;

geb, b. 25. Det. 1778, geft, b. 9, Febr. 1827 \*),

Er gehörte unter die geiftreichsten Menschen, die ich Tenne und war insbesondere der wisigste Mann, der mir auf meiner ganzen langen Lebensreise vorgekommen ift. Ther sein unerschöpsticher Wis war der gutmuttigste, beisterfte und — ich weiß tein anderes Wort dafür zu finden — feinste, den es nur geben kann. Daß er darum ein sehr augenehmen und überall willkommener Gesellsschafter war, daß er auch in den höchten Cirkeln bei volls

<sup>\*)</sup> Ricchenzeitung 1827, Nro. 49.

liger Anspruchlofigleit glanzte, verfieht fich von felbft. Anfere vorige pochfiel. Derzogin, eine der gestvollften und ebelften Frauen, unterhielt fich bei jeder vorkommens ben Gelegenheit, besonders aber an ber Safel und auf den darnach gewöhnlichen Spaziergangen am meisten mit ihm; bei den letteren wandelte er immer an ihrer Geite, während wir übrigen Gafte im langen Juge weit hinten-nach gehen mußten. Aber Jedermann unter diefen dachte doch nur in seinem herzen: wenn du der Fürst ober die Fürstin warest, du machtest es eben fo. Diese immer gleich reich fich ergießende Quelle der gemuchlichsten Gherge fonnte nur aus einem reinen, ebeln und frommen Bergen fließen, und bas befaß R. in einem hoben Grade. Darum mar er Geiftlicher in jedem fconen Ginne biefes Wortes, bei ihm war Wort und Glaube, Predigt und Beben eins. Gein Leben mar ber praktische Rachweis von jener. Aber auch fein Wort, ober fein Lehren erbielt ba= burch eine Araft, wie fie tein noch fo gelehrtes Wiffen, teine noch fo tief bringende Beltweisheit geben tann, wies wohl R. auch bamit ausgerüftet war. Daber ber große, herrlich wirtende Ginbruck, ben fein Unterricht auf Bers zen machen mußte, wie das einer jetigen Königin von Baiern und ihrer leiber viel ju fruh pertlarten Schwefter, ber Berzogin Luise von Naffan. Diese Fürstinnen, seine vieliabrigen Schüleriunen, zeigten bagegen eine Anbang-lichteit an ibn, die burch teine Entfernung, teine Beit, und felbft nicht burch ben Glang bes Thrones, im mindes ften unterbrochen oder geschmacht murbe. Gie führten einen lebhaften Briefwechfel mit ihm, fie befuchten ibn, wenn fie einmal wieder in ihr Baterland tamen, in fet-nem laudlichen banfe und in feiner Riebe, and faben ihn außerdem so oft als möglich. Immer aber behielt er gu unferer vorigen bergoglichen Familie freien Butritt, und wurde ftete auf bas wohlwollendite gufgenommen, Eben bas, baß er ber Lehrer zweier Fürffinden war, macht ibn besonders intereffant. Fortwährend und bis zum legten Tage seines Lebens erfreute er fich der Gnade und des Bertrauens der Exstern, die nicht bigs Baiern, die ganz Deutschland ehrt. Es hat sich herrlich bewährt, was er ahnend bei ihrer Confirmation fagte: "Ihr Leben foll mir ein Zeugniß fenn, mit dem ich einst por Gott trete".

Bahrend A. den Unterricht der Prinzessinnen zu verssehen hatte, war ich Lebrer der jüngern drei Prinzen des uns nun entrissenen Fürstenhauses; auf diese Beise fand

ich ibm fak ganger zehn Sabre lang tehr nabe, wom soch kam, bas wir von ioob bie 1912 als Chüegen an ber hof ann ber Stadtflichte ungekent waren. In tiefem Beitraume haben wir in dem fledtichken, nie auch nur durch ein einziges Wort der eine unfreundliche Mient gestörten Bereine gelebt. Aur ich bin ihm, in unfern offentlichen Aemtern, vielen Dank schuldig geblieben; benn wo'er mich; den etwas Jüngeren, aber oft krunklichen Raun anterflügen konnte, da that er es gewiß und nicht erst auf meine Pitte, sondern er kam mir allemal mit dem freundlichken Anerbiesen zuvor. Ich habe nie ein Steiches für ihn thun können. Bohn es ihm Gott!

Sleiches für ihn thun können. Lohn' es ihm Gott! Dier Gemeinden war er Pfarrer und Seelsorger im vollsten Sinne, der nicht blos predigte, sondern der von Tahr auf mehr der Mittelpunkt wurde, auf den ein jeder, der hülfe oder Rath bedurfte, mit Vertranen zweilte, deshald war er auch mit dem vollsommensten Nechte sehrald war er auch mit dem Freimuthe auf; man merkte ihm keine Anstrengung an und doch waren seine Borträge voll Geist, wohl durchdacht und dorgfältig ausgearbeitet. Beine Anstrengung war wohltsnend, und erspielt durch eine Art von Anstos der Junge, welcher ihm aber blos auf der Kanzel eigen war, gewissermaßen einen neuen Weiz. Ge hat in seinen gesunden Tagen sie sie sich predigen lasten, und kelbst dami, als er schon schwächslich inne ihre keinel kant, vorrat er während einer Magenentzsündung, die ihn häusig besiel, mit den zur Deilung angelegten Blutegeln unter seinen Kleidern, die Kanzel.

Diese. Krantheit tam ihm erft in den spätern Jahren seines Lebend; frühet wat er ein körperlich trästiger Mann gewesen. Bu der Zunahme des Uedels sand er in der Heile sand er in der Heile seine Kreunde glaubten, Genesung, ja, wie er und viele seiner Kreunde glaubten, Genesung. Ansangs Gebrunk hatte er wieder einen unbedeutend scheinen. den Ansangs debrunk hatte er wieder einen unbedeutend scheinen. den Ansans daweite seinen Morgen kand barends unter sehr heiteren Morgen san Bette. Am darauf folgenden frühen Morgen sand sohummer gesunken, der beichentedner sagte 3, in jenen Schlummer gesunken, and dem er nur zum Anschanen eines schamern Lichtes

erwachen folltem.

Ich fage bier noch bie turze Ergablung feiner außer ven Lebensamftanbe hingu. R. flubirte in Jena Abevlos gie und Philosophie 1792 — 1796, wurde darauf in seis ner Baterftadt nach und nach als Gollaborator, Frühpres biger und Diakonus au ber hofs und Stadtfrebe anges

stellt und im I. 1812 nach Eistaufen beförbett. Seit bem 26. Mai 1801 lebte er in der glücklichken The mit der einzigen Schwefter des durch seine Berdienste um das Echel und Kirchenwesen seines Baterlandes hochverbiensten hen. Consistorialraths Dr. Nonne. Bon vier Kindern, die sie ihm schenke, sind noch zwei am Lehen.

Bon K. fteht in dem Löfflerschen Magasine für Pres diger Bb. IV. St. 2. S. 184 ff. die Rede Bei der Gons firmation und die Predigt bei der ersten Abendmahlbseier der durchl. Prinzessin Therese (jesigen Königin von Baiern). Sie gehört mit zu dem Geistreichten, was diese Beitschrift enthält. Aber man mußte, bei diesen kirchlichen Haublungen selbst gegenwärtig gewesen seyn, um den Eindruck zu würdigen, welchen die dort abgedruckte Rede und Presdigt machen mußte.

Seit turgem fteht auf feinem Grabe gu Gishaufen ein schönes Dentmal mit ber einfachen Inschrift:

widmet bantbar biefes Dentmal

Aberese Konigin von Baiern.

Auf der Rudfeite fteht Sirach 39, 13. Seiner wird nimmermehr vergeffen und fein Rame bleibet für und fur. helbburg. E. B. kommler, Superintenbent,

# 57. Sohann Chriftian Gorbeler, Buigl. preuß. Geheimer Obecrevifionsrath in Berling. geb. 1775, geft. b. 9. Febr. 1827 -).

Sein Geburtsort ift Luchan im Königveich hannover, Die erste gelehrte Bilbung erwarb er auf dem Gumnassium zu Ileseld, und nach beendigten Schustum zu Gletche, nud nach beendigten Schustum bes luchte er die Universität zu Göttingen. Ein angebornen Ernst ließ ihn schnelle Fantschite machen in der Wissenschaft, für welche er sich ausschließend berufen sühste: in der Wissenschaft des Rechts. Bon 1797 an, wo ar zuerst in die Praris eintrat / war seine Beförderung nur das Ergeduss des ehrenden Bertrauens, das seine Obern in seine Fähigkeiten und in seinen achtbaren Charatter seine Fähigkeiten und in seinen achtbaren Charatter seine Fähigkeiten und in seinen achtbaren Charatter seine. In vier Jahren war die Bahn eines Auskultaters

<sup>\*)</sup> Berliner Bofifche Beitg., 1827. Ro. 66.

und eines Referendarius zurückleigt. Als Affessor bei dem Hofgericht zu Insterdurg angestellt, verweilte er nur zwei Jahre auf diesem Posten; und als er hierauf 1808 in einem Alter von 28 Jahren als Regierungsraty nach Magdeburg versest wurde, erkannte man in ihm sehr bald den geübten scharssinnigen und hochherzigen Geschäftsmann, den Schwierigkeiten nur anregen und beleben, nicht abschrecken und lähmen. Er war einer von den jüngsten Regierungsräthen, als jene Umwälzung eintrat, welche die preußischen Provinzen jenseits der Elbe zu Bestandstheilen des Königreichs Westphalen machte. Richts destweniger erhielt er den Borzug, zum Generalproturator beim Eriminalgerichtshose zu Nagdeburg ernannt zu werden, eine Auszeichnung, die ihm wegen seiner Geistesges genwart und wegen der Klacheit selnes mündlichen Korztrages zu Iheil wurde. Rach der Austösung jenes Königsreichs ward er im Dezember 1814 Mitglied der Oberlanzbesgerichtscommission in Magdeburg und blieb auf diesem Poosten, die er im Gept. 1819 als Gebeimer Oberrevissionsrath nach Berlin versest wurde.

So verhielt es sich mit seiner dreisigfährigen Beamstenlausban, auf welcher der ungetheilte Beisall seiner Worgeseiten und die ungeschminkte Achtung seiner Collegen ihm stets zur Seite gingen. Iwei Eigenschaften gen ihm stets zur Seite gingen. Iwei Eigenschaften zeichneten ihn aus, welche in demselben Grade selten beissammen gefunden werden: eine ungemeine Schärfe des Berstandes und die Stärke des Willens, die ihre Quelle in einer von Grundsähen geleiteten Ueberzeugung hat; im gewöhnlichen Umgange kam nie ein hartes Uritzeil über seine Lippen, und so wie er selbst Niemands persönlicher seinen war, so wurde er wegen seiner Vieberteit und seltenen Uneigennüßigkeit allgemein geachtet und geehrt. Ein organischer Fehler kürzte ein keben ab, das bei seiner heitern Ansicht von den Welterscheinungen sir ihn selbst wohl sehr viel Reize hatte und dessen künnen. Er Beard igung seine Freunde nur beklagen können. Er Karb Allen unserwartet unter der Osses siere liebenden

Zochter.

#### \* 58. Abolph Samfon von Burfereroba,

Amtshauptmann in Thuringen und Oberauffeber ber Saalenfibse au Weißenfels;

geb. b. 10. Dtai 1756, geft. b. 10. Febr. 1827.

Et wurde auf gent Rittergute Martrablig zwischen Weißenfels und Freiburg geboren. Rach der Erziehung im paterlichen Baufy erhielt er auf der Domschule in Kaumdurg und der Fürftenschule Pforta seine Ausbildung für bie Univerfitat gu Leipzig, bie er nach einem breifabs rigen Gurfus im Sabre 1777 verlief, um burch Reigung and Berhaleniffe aufgeforbert in ben Militarfand übergutreten. Seine Anstellung erfolgte gleich als Offizier im Regiment ber durfürflich fachfifchen Leibgrenabiers garbe. Der nenen Bestimmung mit ganzer Seele erges ben, wurde er nicht nur balb ein guter und brauchbarer Offizier, sondern ging auch durch die hülfsmittel seinen Garnison in Dresben, durch militarische Reisen zo. in ein grünbliches Studium seines Faches ein. Bas Dresben gröngens dem jungen fich für die Welt bilbenden Manne barbieten tonnte, wurde von ihm eben fo wenig überfes ben. Ginen gond von Renntuiffen bes prattifchen Lebens and der Literatur, so wie die Erlernung der frangofischen, englischen und italtenischen Sprache, vorzuglich aber eine burch interessanten Umgang erzeugte gesellige Bildung verbankte er seinen militärischen Dienstsahten. Aber bie aussichtsleere Beit des damaligen Friedens im vaterlandis fchen Dienfte entfprach Diefen Gigenschaften nur unvolls tommen , und foon ging et mit manchem Plane um, ber ihn vielleicht ber Beimath entzogen haben wurde, wenn thu nicht ein durch Bekanntschaft und Empfehlung berbeigefichrtes Gefchick zum Uebertritt in ben Civildienft bewogen batte.

Er wurde im Jahr 1790, nach seiner Entlassung mit Capitansrang aus ber Armee, als Amtshauptmann in Thuringen angestellt und im Jahre 1796 ihm hiernächst noch ber Posten als Oberausser ber Saalensibse übertragen. Die Berwaltung biefer beiden Posten füllte sein prateres geben aus. Seine in diesem Zeitraume gelesten Dienste fanden in dem Bertrauen der Regierung einen hoben bohn und unter den vielfältigen seinen Selchäfts.

treis erweiternben außergewöhnlichen Auftragen, gewährte ibm bie Direction ber Schiffbarmachung ber Unftrut und Saale - und ber vor bem Kriege 1806 bereits begonnes nen Anftalten zur Berbindung ber Gaale mit ber Dinibe zc. - besondere Beweise ber landesberrlichen Gnabe. Bas er, vorzüglich in ben Jahren bes Krieges bis 1815, wo er gulegt ben Poften bes Kreishauptmannes mit verwaltete, ben ihm anvertrauten Rreife burch Thatigfeit und Fürsorge nüßte; darüber spricht sein in Aburingen sort-lebendes Andenken. — Rach der im Iahre 1815 erfolge ten Regierungsveranderung trat ber Amtshauptmann von Burtersroba mit Beibehaltung seiner Funftionen in den tönigl. preuß. Dienst; die einem alten verdienten Beamtonigl. preup. Diene; die einem alten vervienten Beamsten gebührende Anerkennung wurde ihm auch hier zu Apeil. Ob ihm gleich ein icon seit längerer Zeit getragenes körperliches Leiben dei dem herannahenden After von großem hinderniß war, so sucht er doch dei der Orsganisation der Provinz durch seine kocals und Berkafzungskenntuf noch so nüßtich als möglich zu werden. Die ihm nach vollendeter Organisation angetragene kandscattskells muste er ober rückstaffich seiner könnerlichen rathstelle mußte er aber rücksichtlich seiner körperlichen Leiben dankbar ablehnen und so behielt er bis zum Jahre 1822 nur noch bie Oberaufficht ber Saalenfloge, bis auch biefe einer neuen Berfaffung unterworfen wurde und bes Königs Majestät bie 45jährigen Dienste bes alten treuen Staatsbieners mit Ueberlaffung bes gangen Gehaltes bies fer letten Bestallung, als Penfion begnabigte.

Seit bem Jahre 1817 lebte er in Weißenfels, nachs bem er bas bisher bewohnte Gut Burghesler bei Raums burg seinen Kindern als mütterliches Erbe überlassen hatte. Wilfenschaftliche Unterhaltung und ein kleines Sartchen machten die Beschäftigung seines ruhigen Alters aus; seine Freude war wohlzuthun, sein Lohn die allgemeine Liebe und Achtung! — Ein durch Kenntnisse ges bildeter Berkand, ein ruhiges durch Ersahrung gereistes Artheil, die unerschütterlichste Rechtschaffenheit und auferichtigke Menschenkebe, sind die Grundzüge seines Charytiers. — Er war das Sith eines eblen Deutschen, der Inbegriff des liedevolksen Freundes und besten Baters

feiner Rinber.

#### \* 59. Ernft Friedrich Schuler von Senben,

konigl. preuß. General der Infanterie a. D. zu Braunau in Schlesien;

aeb. b. 29. Rob. 1768, geft. b. 11. Febr. 1827.

Er wurde zu Wolfenbuttel im Bergogthum Braunfcmeig geboren und ftudirte die Rechte zu helmfabt und Gottingen zu ber Beit, als ber nordameritanische Frei-

beiterrieg ausbrach.

Reifeluft und bie hoffnung fein Glud zu machen, bewogen ihn in dem von den Englandern als Bulfstruppen angeworbenen bergogl. braunfchweigschen Carps Dienfte su nehmen, in welches er 1775 als Fahnjunter eintrat. In dem unglücklichen Feldzuge unter dem General Bours govne bei Saratoga mit der ganzen englischen Armee gefangen genommen, wurde er zuerst nach Boston und von da nach Birginien transportiet. Rach vierjähriger Gefangenichaft auf Berwenden feiner Bermanbten ausgewechfelt, nahm er 1781 ben Abschied als Lieutenant und trat im Jahre 1782 in hollandifche Dienfte; boch ba ibm auch diefer Dienst nicht gefiel, verließ er benfelben balb und trat 1786 in königl. preuß. Dienste und zwar in das erft errichtete leichte Infanterieregiment von Chaumontet als Premierlieutenant. In biefer Armee focht er unter ben Regierungen Friedrichs bes Großen , Friedrich Bill-helms II. und III. 1793 und 1794 als Capitan in ben Felbzügen am Rhein; 1806 und 1807 in Preußen und 1813 in dem deutschen Freiheitskriege. Rach der Schlacht von Zena gelang es ihm als Oberft und Commandeur eines Kufelierbataillons ohne großen Berluft nach Danzig und nach ber Belagerung und Capitulation diefer Festung (von welcher er als Commandant des Fort Reufahrwaffer ausgeschlossen blieb) auf englischen Schiffen nach Pillau zu kommen. hier erhielt er von Gr. Maj. den Orden " paur le merite". - 1809 jum Generalmajor avancirt, ernannte ihn ber Konig zum Commanbanten von Breslau, übergab ihm aber im 3. 1813 bie Blotabe von Glogatt. Rach ber Schlacht von Baugen genothigt Diefelbe aufzuheben, bestand er bei Reutirch, unweit Breslau, ein bartnäctiges Gefecht mit 4000 MR. gegen 30,000 Mann. — Balb bars auf zum einstweiligen Commanbanten von Gosel ernannt, agigit er im Doc. 1818 von Bofest, mit einem Aofenadund zum 4. Armeekorps zu fiosen; wurde darauf im Jan. 1884 zum Commandanten von Aorgan und im J. 1819 abermals als solder von Breblan ernamt. — hier feierte er, nachdem er im J. 1815 zum Generallieutenant erhoden worden war, im J. 1825 sein bojähriges Jubiläum als Goldat, wobei ihm Ge. Maj. den rothen Adlerorden 1. Classe verlied. Einige Monate später schielt er sek nen Abschied als General der Jusauterie, worauf er sich auf seinen Landsic Brannan dei döwenderg zurückzog und dalb nach einer schmerzendvollen Krankheit zum dibenn Beden entschief.

#### \* 60. Friedrich Reinhard Ridlefe,

Doctor ber Philofophie, Profesor und Rincter am Comnaffum ja Dibenbutg ;

geb. b. 27. Dct.1769, geft. b. 12. geb. 1887.

Inten Christian R., ber Bater Friedricht, war Binbervrediger ju Ovelgonne, bem beften Orte in Bubfabine aerlande im herzogthum Dibenburg; fpater wurde er nad einander Prediger gu Babem und gu Schwalburg und Rard als folder zu Stollhamm: feine Mutter war Bucia Corne Bla Maes. - Der Fleden Dvelgonne hatte feine Rirche. Dort mar Anton , Friedrichs Bater, als Bebret ber latels mifchen Sprache und anderer Gegenftanbe bei ber Schule angeftellt. Da biefe Marichgegenben aber wahrenb ber Binterzeit unwegfam find und die Einwohner bes Drit fich nicht, fo wie in ber beffern Jahrebner bed Orte hanfen und holzwarden, wohin fie zur Lirde gehörten, begeben tonnten; so war Anton R. auch verpflichtet bie gange Winterjahrezeit hindurth in einem gu biefem Gots besbieufte wahrend biefer Beit beftimmten banfe, bort am Sonntage gur prebigen; and baber rubrt ber Rame Minterprediger. Dort war es, wo Friedrich Reinhard Ricklefs geboren wurde. Bon feinem Bater wurde er gus ert unterrichtet und fo weit gebracht, baf er gleich in Brima auf bem Symnafium zu Olbenburg im 3. 1784 anfgenommen werden konnte. Rach breffahrigem Aufent-hale bafelbst bezog er Michaelis 1787 bie bamals noch in flor ftebende Unwerfitat helmftabt, wo er fich auf das Studium der theologischen und philologischen Wiffenschafe

han definitions Leute. Wheten Condicts Ind er breiter mit mufferhaftem Pleifie ob, bis er im 3. 1790: als e erriam Padagogium zu helmftabe angeftellt wyrder. Bok bort, wurde er ale britter Lehrer :am Gymnaffum au Die henburg berufen, welchen Ruf in fein Baterland er auch freudig annahm und im 3. 1792 biefes Behramt antrad. Einige Sabre barauf, als ber Rector Manfo gestorben mary ructe er in bie zweite Lehrftelle als Conrector auf. Als endlich im 3. 1811 ber Rector Ahlwardt ber Rachfolger Manfo's feine Entlaffung begehrte und erhielt, wurde R. burch bie Aniverfitat unter frangofischer Regies rung jum Rector bes Gymnafiums in Olbenburg work forisch ernannt, in welchem Amte er aber nach ber Bies bergeburt Deutschlands, als bet Bergog von Olbenburg feine Berrichaft wieder erhielt, von biefem bestätigt unb befinitiv ermannt wurde.

Inewischen batte er fich im 3. 1794 mit Ratharing Whisheth Meinardus aus Oldenburg verheirathet, welche er als Wittwe mit 8 Rindern, brei Cobnen und 5 Zoch-

ritt an einem fehr talten Wintertage einen heftigen Uns fall von Gicht gugezogen, und obichon bas lebel, welches gleich Aufangs fein Leben bedrohte, bald gehoben fchien to wurde doch zwei Jahr barauf ein Anfall beffelben bie Ursache seines Tobes.

Rur menige Tage vor feinem Tode hatte er noch feli ner Ueberfesung bes Zacitus die lette Bollenbung gegeben.

In R. Beifte war teine Gigenfchaft ungewöhnlichs fein Berftand aber hervorstechend. Seine Schriften, nos mentlich feine Gefchichte, zeigen mehr ben fleißigen Cammler als ben geschickten Unordner. Seine Philosophie war eclectifch und die practifche Seite vorherrichend. in biefer binficht fein Eigenthum war, entstand meiftens auf hiftorifchem Wege, bei Befung ber Alten; ein philos logisches Interesse aber war immer damit verknüpft. Aus Diefem Grunde waren ibm bie Spfteme neuer Beltweisen wenig bekannt; und in feinen Anfichten von Offenbarung folgte er bem Bentefchen Rationalismus.

Der Grundton seines Charafters war Herzensgüte und Biebarteit. Rur brachte ihn feine Unbefanntichaft mit der Welt und eine gewisse Unbiegsamteit sich in ihre Kormen und Gebräuche zu finden, manchmal in unanges nehme Lagen, in benen er bie Beftigfeit verlor, und fo ers fdien fein Benehmen nicht felten inconfequent. Inbeffen was jer in fen Coule benen ein guter Leber, welche Gelbfffandigieft und Liebe zur Sache zeigten. Bor wie berhenstigen Schülern hatte er eine gewiffe furcht, die ihn nie die nechte Behandlung treffen tieft. Er war mehr geeignet bem vorhandenen Guten die Richtung zu geben, als ans Schlechtem Gutes zu schaffen. — Sein Bortrag, obwohl klar und deutlich und von einer angenehmen volls tönenden Stimme begleitet, überschrit die Grenzen einer Schule und hatte zuweilen Akademische an fich.

Schule und hatte zuweilen Akademisches an sich. Faft den ganzen Aag widmete er der Arbeit. Rus wei Abendfunden gönnte er der Erholung, welche meis kens im Aoccadillespiele bestand. In den letzten Jahren seines Lebens ging er, neben vielen andern literarischen Arbeiten, an die Aebersegung bes Aacitus, bei welcher sortwährenden Anstrengung seine Sesundheit merklich litt und wodurch er gewiß das Biel seines Lebens um mehrere Nahre näher rückte. — Rach Bollendung seines Aacitus gedachte er noch seinen früher schan gefasten Borsas auszusühren und eine kritische Geschichte der Stadt und Republik Athen's, ungefähr nach Art der Seschichte Sparta's von Manso ") in mehreren Bänden zu schreiben, wurde aber daran gehindert, indem der Aod seinem Wiesken Stillstand gebot. — Durch seine Schriften hat sich Kein bleibendes Berdienst um die Wissenstellung erworben und sich selbst ein ehrenvolles Denkmal gesett. Es sind folgende:

Diss, de nexu, quem habeat morum philosophia cum religione. 1791. Reue engl. Chrestomathie. 1793. 2. Aust. 1804. Rebersegungen, philosog. Aussaufte. 1793. 2. Aust. 1804. Rebersegungen, philosog. Aussaufte. Weggers beutsch. Magazin, sowie in d. Olbend. Blätt. vermischen Inhalts. — Estnellus Repos, zum Gedrauch sür Schulen. 1802. — Kötiz doch einem Goder der Terenz. Komödien; im Intelligenzhlatt zur Leipziger Litztg. 1803, Febt., S. 485 — 487. — Dars kellung der Menschengeschichte, mit Beziehung auf Krussien's historischen Atlas. 1806, 2. Bd. 1810 — 1814. Erzlauserungen dazu. 1807. — Nachr. v. d. Einrichtung der Löchterschule in Olbendurg. 1809. — Germania, Zeitschr. für Deutschlands Gemeinwohl. 1813 — 1815. — Spranos logische Tabellen über alle 4 Weltsteile vom Ansange der Geschichte bis zu den neuesten Zeiten. 1818. Hatte Austeil an Ersch und Eruber's allgem. Eucylopädie det Westscheile vom Ansange der Bestischte bis zu den neuesten Zeiten. 1818. Hatte Austeil an Ersch und Eruber's allgem. Eucylopädie det Westscheile vom Ansange der Westschreiben und am Archiv der Gesellschaft für altere

<sup>9</sup> M. f. beffen Miogr. im & Jahrg, bes Retrol., G. 478.

bentise Seitzichwelunde. — Schulreden 18A. — Ueben fenung des Tacitus. 1825 — 1827. — Renes vollkandes ges Aaschenwsterduch der englischen und deutschen Sprache, enthaltend alle gebrünchlichen Worte und Wiffenschaften; aus den besten englischen und deutschen Wörterdüchern zusammengetragen. Mit et ner Worrede v I. J. Eschenburg. 1800. Er hinterläst auch eine aus mehr als dreitausend Banden bestehende Bibliothet, wornter die besten philologischen, geschichtlichen Werte, nebst andere schone und seltene Ausgaben sich bestinden. Die hosfnung wird unterhalten, das der Gerzog bieselbe ankansen lassen wird.

Øsnabrück. Iaf. von Bucenay.

#### \*61. Friedrich Bilhelm Solger,

thnigl. preus. Oberregierung trath in Stettin; geb. b. 7. Aug. 1776, geft. b. 12. Bebr. 1827.

Bu Shwedt in ber Udermart, wo fein Bater bie . Directorftelle ber martgraffichen Rammer betleibete, wurde ber Berewigte geboren. In dem Borworte zu dem von Lubwig Tiet und Friedrich von Raumer 1826 herausgegebenen Schriften und Briefwechfel feines als Profeffor in Berlin angestellten, geiftvollen, ihm im Tobe (1819) voran gegangenen, timig geliebten fingern Brubers, Rart Wills. Berb. Solget, jagt ber Berftorbene bon feinem Bater's "Er war ein fetter, ftrenger Mann, wiffenfchaftlich gebilbet, gewiffenhaft in Erfüllung feiner Berufspflichten, von allen Betannten wegen feiner Rechtschaffenheit und Berechtigteit, von Borgefesten und Untergebenen wegen feiner Pfinttlichteit in ben Gefchaften bochgeachtet." Der Gohn iprach — und bies gilt auch im wortlichen Betfande von dem altern G. - von ihm nie anders als mit ber größten Berehrung; er war ihm Borbild und Mufter geworben, und Solger pries fic gudelich von einem fo ebeln, fo gang vortrefflichen Charafter erzogen und in fruber Jugend gebilbet gu fon; benn bei feiner mannlichen Beftigteit war ber Bater nichts weniger als ranh und hart, fondern, wie meift die wirklich traftigen Raturen , milb , Liebevoll und gart , für Frau und Rindet verforglich , feinen Untergebenen Freund und Rathgeber. - In feiner Behaufung herrschte ein mufterhafter Unftand and Sitte, vereint wis Frohfing und Gemuthlichfeit, wodurch febem feiner Freunde der Aufenthalt darin angenehm gemacht wurde. Als achter beutscher Familienvater flofte er durch feine ernfte murbevolle Saltung al-Lenthalben Chrfurcht ein, zeigte fich aber bei jeder Beles genheit und in jedem Berhaltniß einfach und uaturlich. Bei der Erziehung der Kinder, meinte er, mußten bas Beispiel ber Eltern und der Zon des haufes die Grundlagen fenn und Chrgefühl und findliche Liebe maren wich= tiger und einwirkender als Ermahnungen und Bestrafungen. Er verabscheute jebes Angelernte und jede Bildung, Die nur auf außern Schein binausgeht und in biefer Beife erreichte er feinen 3med, feine Rinder nur im feltenften Falle beftrafen zu muffen, fo wie jeber von ihm ausge= fprochene Zabel und jedes Diffallen gegen diefelben, biefen überaus schmerzhaft war, so war ihnen jedes von ihm ausgesprochene kleinste Lob Belohnung. Er hafte den Müßiggang, so sehr er auch Freund der Geselligkeit war, und nie bulbete er, eins feiner Rinder unbeschäftigt gu feben. Es war baber wohl nicht anders gu erwarten, bag fich in bem Knaben frubzeitig ein ebler, für alles Gute offener und empfanglicher Ginn entwickelte und baß fich fcon bamals in feinem Charafter Die Rechtlich= teit, Milbe und bie faft nie getrübte frohe Baune ans-fprach, die ihn bis in feine fpateften Bebensjahre auszeichneten und weshalb ihn Jedermann lieb gemann. Dit einer Innigfeit und Bartheit als man felten bei Befchwis ftern findet, bing ber bingeschiedene an feiner Schwefter und feinen Brudern. Den fruhen Berluft feines altern Brudere, ber ihm der treuefte marmfte Freund mar, tonnte er nie verschmerzen.

Seinen ersten Jugenbunterricht erhielt & in der Stadtschule seiner Baterstadt, seine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Joachimsthalschen Gymnasium zu Bertin, welches damals der berühmte Meierotto leitete, dessen er oft mit inniger Achtung und Anhänglichseit erwähnte. — In dem Zeitraume von 1795 die 1798 besuchte er die Hochschule Halle, wo er sich insbesondere der Rechtswissenschaft widmete. Nach beendigten Studien wurde er anstänglich als Neserendarius dei der pommerschen Kammer in Stettin, nachher als Assessionen und endlich, da er sich durch seine Wissenschaftlichkeit sowohl, als seine praktische Geschäststenntnis ganz besonders ausgezeichnet hatte, im Monat März 1802 dei der nämlichen Kammer zum Kriegs und Domänenrath ernannt. In dieser Lualität ging er im I. 1806 nach Schwedt, wo seit dem Ausster-

len bee martgräffigen Eine Brativenburgt Gorbett fore all Bermaltungebenorbe für bie perticiaft Comebt ans

els Vermaltungsvehölde stir die heirschäft Adwied nac weseligd war.
In 3 1802 hatte et sich mit kiner Kausmannstebig ter aus damburg, Benedicte Cleonore Billrath, sehr gludes kill berheirathet; doch konnte er sich deses Guden nur kild berheirathet; doch konnte er sich deses Guden nacht lange nach seiner Versehung nach Schwedt durch den Iod entrissen wurde, — Lange betrauerte er ste und tind nur darin Iosh, doch er die gegen sie gebegte Liede dur die den von hie gestgenkten beiden Rinder, einen Cobis die den Todier, übertrug und sich ihrer Grusebung gan kingen. In 3. 1814 vermablte er sich zum sweiknimals die Kobischt. Auch in dieser des Gospaths Inngnikkel die Gobischt. Auch in dieser des Gospaths Inngnikkel die Gobischt. Auch in dieser des verlebte er sich gleich sich beitere Tage ind wurde noch Katur von zwei Gospien seines Charatters machten ihn Ausen werth und Gester seines Charatters machten ihn Ausen werth und Gester als zärtlicher Nater liebte er die Gesten alle in gleichen Kabe, wuste eines Ioden Engenkönlichteiten verer: abs järtlicher Bater liebte er die Geinen alle in kleichem Maße, wußte eines Jeden Eigentsmulichkeiten zu fleichem Maßen, genährte Jedem nach seiner Art und zeiste flei in Sittlichkeit. Intend und Jartheit Allen als Musker und Borbeit, Durch alles dieses pflingte er, ihnest allen undewußt, eine Pode Achtung für seine Wünfige und seine Millen und sowiel regen Sinn für das Beistere in, daß es nie eines harten Wortes der Aurechtweisung von feiner Augedung bedurfte. Daher seinen sich in serwirklichen, wogu schon von seinem Wäter den Eruns gelecht worden war. gelege worben war.

gelegt worden war. Welchaftigungen benützte er bis Missenunden zu wiffenschaftlichen Arbeiten und erhielt durch ben öftern Bestuch feines, gespreichen Bruders und einiger Freunde besteht die schönfte Anregung dazu i word den besonders bas Studium der englischen Bersaffting angog; and waren Philosophie und fcone Biffens Waften bie Gegenfrinde ffines Dribatftubinins. — Als Deibeis eines feltenin Godatiffes wufte er aus ben Ohriften ber Alten und eben fo aus ber nenern fchonen Efferatur Die angiebenbften Stellen gum Abeil in bet Deigenalfprache auswendig. Außer Leffings, Bintelmanns, Bothes, Schlegels Schriften waren Schiller und Chakes: Fegre feine Bieblingsfchriftftellet beren Betiftre ton noch in bon fpateften Sabren angog und ihm Erholung ges grafie in 12 1816 bibentenber Effeffeller ifffailreste in 12 mie verfucht; man findet nur einzelne kleinice Ekingen gebruckt.

In ber verhängnifvollen und bebrangten Beft bes Bas Mittee' wo unter bes Afurpatore Geifel alles fomacha fet, bot fich in feinem Wirtungotreife und bet feinen beinen bergen in mancherlei Weife Gelegenbeit bar, Gates gu wirten und vielfaches Beib abgumenben ober gu ifinbern. Bei ber Luftofung ber Domanentammer gu Edwidt im 3. 1816 murbe er wieber nach Steffin erufen uim 1825 aus Unertemung feiner Berbfenfte gun Derregferungsrath ernannt, hier fand fein thatiger Geff in bein erweiterten Birfungstreife neue Aregungs Sind Angelhtete fat feine amilioe Stellung, feinen be-nintbernowerthen Fleif und feine Necklichteit. im best Bog in legen, Bon Borgefesten und Unfergebengur int ertamt: und geschaft, murbe fein Rame in ber Proving, wo er viel Gutet gewirtt harte, mit Achtung genannt, Geine gutrauliche Gemuthlichfeit, fein jugenbild frifichet Lebensmuth, gewannen und ficherren ihm bae proginoliten und bie Biebe berer; die ihm naber finden, In het Bu handling feiner untergebenen zeigte et fich hicht ib Bor gefetter fonbern als varerlicher freund, bet fie mit ufbitennen und Freinfuchigteit erfüllte. Die Bominnenbechn ten in ber Proving verehrten in ihm einen Biebeeffinnt, ber teinen bobern 3med feines Birtens tannte, als burch ben Boblftand ber Unterthanen bie Bluthe bes gandes su fordern. Bu fris wurde er diesem iconen Berufe entriffen. San eines Butiffftmeift forte in im ftrengen Binter trant zu ben Geinigen jurid und schon nach wenigen Bagen wurde et ihnen in feinem al. Bebens-jabre entriffen — Gein Andenten wird noch lange in vielen Dentmalern ber abermubeten Thatigleit bes Berblichenen in ber Proving Pommern fich erhalten.

Michor von Sinerian Billeffte Solfau, nod and Bodor der Philosophie und Sepator au Könedung alla der geb. 1.5. Marz 1746, geft. v. 13. Febr. 1837).

<sup>&</sup>quot; of Bentel patret! Retter D. Aliger paniebver, 2007!" & . .

400

van, widunte er fic ber Genblung und etablicte fic in. Ge. Petersburg; i. I. 1798 gab er bie Sandinnaggefichefieauf und privatifirte zu Süneburg, wo er hald davauf Daston der Obilalaubie und Genator marb.

Doetor der Philosophie und Senator ward.

Besonders ausgezeichnet ist S. durch classische Aebengen, namentlich des de Barros, Cervantes, Boccas und Ahampson. Seine Echristen: Samuel Buttler's hudid—ras, sein verdentscht. 1887. Umgeardeitet 1798.

Denemsedern. 1800. — Der sinneriche Junker Dona enirote de la Mancha, von Mignel de Cervanted. 6 Bbe. 1801. — Pelselben lehrreiche Erzählungen, übers. 6 Abe. 1801. — Neisele Juds, hochdeutsche Brard. 1803. Ima geardeitet 1823. — Das Desameron des Woccaccis. Bod., 1806. — Weiter. 3. Berichtigung des Woccaccis. Bod. — Weiter. 3. Berichtigung des Woccaccis. Bod. — Weiter des Desameron des Woccaccis. Bod. — Weise des Charles des Colories Barbe. des Gerchaldes des Lus dem Engl. 1814. — Weise des Schotten Macdenald. Aus dem Engl. 1812. — Weise des Schotten Macdenald. Aus dem Franz. 1812. — Weise des Schotten Macdenald. Aus dem Franz. 1812. — Weise des Schotten Macdenald. Aus dem Franz. 1812. — Briefe des Schotten Macdenald. Aus dem Franz. 1812. — Ledenshusisheit sür alle. Stände nach dem Engl. 1822. — Absundignis Taduskaiten. Aus dem Engl. 1824. —

## 30 Soham Concad Blant,

Bellysteffer, Rath und Professor ber Mathematik an her L. & Rabemie ber bilbenben Künfte zu Wien; neb. 1867. erworbet ben ds. Nebruar 1867 7).

Aur unglichiche Abbe, ein allgemein geachteter und von seinen Schülern wie ein Bater verehrter Greis, von besten Beben wir aber nichts Miheres brichten können, erlangte durch sein dusch nichts Miheres brichten können, erlangte durch sein dusch nicht nicht nicht allgemeine Abelinahme an seinem Schillssale nicht nur in Wien, sondern in gang Deutschlade eine gewisse Gelebrität. — Kolgendes ist der Ahatbastand seine nicht gemacht worden Abelandt ein des gewaltsamen Todes, wie er durch den Druck hetannt gemacht worden Ast.

<sup>.</sup> D Bum Abeil aus b. Frankf. Dherpolamisteit. 1821. Mo. 201.

B. batte fich in ben langen Jahren feines Birtens pon feinem beträchtlichen Gehalte an 400 Ducaten in Gold und 10,000 fl. in Banco : Obligationen erfpart und Diefes Bermogen, mittelft eines Teftaments, theils feinem Reffen, theils wohlthatigen 3meden bestimmt. Geverin von Jarosanusti, ein junger Ebelmann aus bem ruffifchen Gouvernement Pobolien , fatholifder Religion , verheiras thet u. Guterbefiger, war in frubern Jahren unter ber Babl feiner Schuler einer ber fleifigften, aber auch fcon frub auf feine Gludeguter fich ftugend, von bochmuth und Stolz erfullt gewefen und nicht gewohnt, ben ihm ertheit: ten Ermahnungen Folge zu leiften. Er war bann auf Reifen burch Guropa gegangen und 1826 nach Bien Bergnugens halber aus feiner beimath gurudgetehrt. Ungesachtet er aber eine nicht unbebeutenbe Baarfchaft mit babin gebracht und biefelbe im Rartenfpiele bedeutend gu vermehren wußte, gerieth er boch bei feiner regellofen Bebenbart und gewohnten Berfchwendungen balb in eine folde Gelbverlegenheit, bag er ichon gum Gelbborgen feine Buffucht nehmen mußte. Aber auch jest mußte er fich nicht einzuschranten, feste feine gewohnte Lebensart fort, verschleuberte in Bolluft und fortgefestem Spiele bedeutende Summen und tam fo weit berab, einige faft unentbehrliche Gegenftande verpfanden zu muffen. Der Bufall führt Lehrer und Schüler wieder gusammen und ber Lettere weiß bes Greifes Freundschaft und Butrauen fo gu gewinnen, bag er ihn zu wiederholten Befuchen in feine fouft menschenleere Wohnung einladet und ihm endlich, veranlagt burch ben Bormand 3's, bag auch er fich Obligationen anschaffen, Diefelben aber noch vorläufig tennen zu lernen wunsche, in einer vertraulichen Stunde fein Erfpartes und ben Drt feiner Mufbewahrung zeigt. In Diefer unheilvollen Minute lagerte fich in 3's Geele ber erfte Reim ju ber Begierbe, bas Gelb fein nennen git tonnen. In biefer feiner aufs hochfte gestiegenen Gelbnoth erhielt er gu Unfange bes 3. 1827 von feiner Regies rung ben ernftgemeffenen Befehl zur Rudtebr in fein Baterland, mit bem Beifugen, bag er noch über bie Rubrung bes von ihm gulegt betleibeten Umtes Rechenschaft abaulegen und in Bezug auf biefe eine bebeutenbe Bablung gu leiften habe. In foldem Buftande und abgehalten burch einen falfchen Chraeis, fich Jemanden gu entbecken, ge-fpornt, erwacht in ihm ber Gebante, feinen alten Bebrer gu berauben. Der fchnell gefaßte Entschluß wurde eben to fchnell ausgeführt. Dit einem breiten Deffer und et-

ame biden mit Wiel ausgegoffenen Stoffe beiffet er ffc name unden aus wie angegopenen Growe bezoe of fin gum: Abbe. Auf sein Alopfen öffnet biefer seinem: Bagling die Ahüre selbst. Laun sind sie im agentlichen Wohn-ginning des Alten, als ihm 3. mit den schwerter Stoffe sinen betäubenden Schlag über den Adpf verfeht; deck untste er nicht gut getroffen habeit, dann det noch träf-tige Bosäprige Greif fehr fingend gut Wisse und part feinen Angerifer verzweifelnd bei den Daden. Da reife ib des Mosses berand und ande and Steinen und alle B. bas Meffer beraus and nach einigen Stichen wälzt fich fein Bolachtopfer foron am Boben; fchnen eröffnet er man Pult und Schattle, tisuint bas dasse Geld und die Dbligationes zu fich und eine fich in felnen Carbonato-mantel billend, die Isteppe binunten. Den Sog darauf end Ander man des Abbes Leichnam nie 13 Prichen, in feinem: Blufe schwimment. Die wirksauften Nußregeln men eben fogleich getroffen, auf Der Polize ful feben Deff futhenben, au ben Sinfen auf jeben Dinatibuffitenben fin wigilirt und bas vorgefunbene Bergeichtill ber Whigationes mummern eirrulirte in Abschriften bef allen Bantiers und Sauftenten. Bald darauf meldete fich ein Kanfmann auf Dar Dbeipolizeibiceftion mit ber Ungabe, ein Fremder, bet at befchuleb, babe ibm amei Stunden vor Empfeng bes Sirtulars mehrere ber barin bezeichneten Obligationen ber-Lauft und fich bei ibm einen golbenen Ring getauft; et fom in einem Stater getommen. Debe wußte er nicht, Me Flaker Biens wurden nun fogleich verhörk und ekas nimint, wo und wen fie in ber angegehenen Stande jenes Rages geführt hatten, bis enblich einer ber letten aus. fagte: er babe einen folden Deren aus der Bedholdsftadt au bem bezeichneten Gewolbe und bann guruck in Die Leos soldskadt zu einem Sattler geführt. Der genannte Satts er wurde vorgerufen und aus feinem Dunde eifährt man t fener heir fey ber in Wien wohlhekannte und angesehne Graf I. groefen. (3: Ref fich Graf fienlief) welches ihni, Da et Rriegsabgeordneter und Inhaber einiger Eleinen tuff. Drben wur, leicht wurde.) Bur Borforge wurde 3's, Bob's nung fogleich besbachtet und man erfuhr, bag er auf bes andern Ang frilh Poftpferbe beftellt, hente aber mehren Betsonen gu einem Mieragsmable eingeladen habe. Wie 2 Mbr Nachmittags begab fich ein Polizeiobertommiffarmit ber notbigen Bobenung an ber Seite des Kaufmains in 3's. Bobunng, wo blefer eben bei elnem Bantott mit einem ofweichtichen Oberften a. D. und mit zwei Bespatoftabter Schaufplelerinnen fag. Der Bediente mufte de beraufrufen, und als ben ins Borgimmen Getretenen kei Reiffelten stoften als ben Bertäufes det Ottgittoden Erffinkte, wurde er, ühne ihm Zeit zu lassen, sich zustellt und in einem bereit stehenden Wagen auf 
die Politei gedracht. Allein, sowohl im ersten summaris
sie Politei gedracht. Allein, sowohl im ersten summaris
sien Toustitut, als in den Polgenden Berhören, dlieb ei durtinäckig deim Leigenen, nich den Bertauf der Obligatios
kien, als die vorzüglichste Inzight, entkräftete er durch die
keine Behauptung: er habe die Obligationen vom Ivde
Blant wenige Luge vor seiner Ermordung gekänft. Die
Beugeworthöre wurden nich mit dem größten Erstr stigeseigt und diese, so wie die Dutchstudyung seiner Wohnung,
wo man einen Abeil des Geldes, die Nordwertzeuge und
seine blutbestecken Kleider sund, steigerten die Inzichten
zur Sewistieit, Endlich, als man ihn nach und nach durch
das Resunde De Inzignen auf decken, wurde er keinmüthig,
weinte ganze Kährenden und gekand endlich am W. Nach sein
ganzes Kährenden und gekand endlich am W. Nach sein
ganzes Kährenden und gekand endlich am W. Nach sein
ganzes Kährenden und gekand endlich am W. war ungefähr
E. ale, fehr gekiedet, kronds in bestare Errachen und
vorte die meisten Beider Errord bestucht und gekand
kinder, nier die er, seinem Kang zu Andschweisungen nach
ziehend, Schunde und Erent gebracht hat.

Abbe Mant hatte sich bued Berausgabe eines feithe saren mathematischen Wertes, so wie durch einen freing stellichen bebenswandel die allgemeinste Achtung erworbent Beige Schiller gruben ihm intr eignen handen sein Grad mit geleiteten seinen durchbohrten Leichnam zur Rube flatte.

Control of the factor of the f

Sobann Shriftian Braugott Geffler,

771 ... geff b. 30. 2018. 1770, geft. 6, 19. Sebr. 1987.

Fr war zu Wehrsborf bei Bubiffin, wo fein Bater, in gehildeter und braver Mann, Schullebrer war, geborren, Bubiffin und Leipzig gaben bem jungen G. seine wissenschaftliche Ausbildung. An lesterm Orte war besonders Platner sein Gönner. Nach Rollenbung einer grademischen Studien ging er als hauslebrer nach Littau, wo ihn ber Ragistrat 1808 zum Prediger in Bertsborf wählte. Er gehorte zu- den wissenschaftlichen Laubgeist.

tichen und werd allenspalben geachtet und wegen feines freundschaftlichen gefälligen Umgangs geliebt. Doch feine Gesundheit war schwach und wehrmals drachten ihm Krants beiten dem Aode nade. Rach einem Abeelbefinden von wenigen Minuten traf ihn in der Racht zu oben angeges bener Seit in feinem 57. Lebenstähre ein tödtlicher Schlags kas. — Won ihm find 2 Predigten, die er dei besondern Beranlassungen, die eine beim Zubelfeste der Sojährigen Amtssührung seines Baters zu Wehrsdarf, die zweite beim Begrähnis einer von ihrem Brahtigam ermordeten Brant, zu Bertsborf 1826 gehalten, im Druck erschienen.

### \*65. Wilhelm Beinrich Dolete,

Pirector des Gomnafiums zu Schleufingen ; geh. d., 96. August 1994., geft. d. 34. Jedepop 1837.

Der Singefchiebene, ein berfiemter Sprachforfcher und perdienftueller Schulmann, murde gu Rienhagen bei Balberftabt geboren, wo fein Bater, Karl D., ein muntret aufgeweckter Mann, Prediger man. Er, batte unter Frie-brichs bes Großen Gusten ben fiebenjährigen Krieg mit-gemacht und wurde im I. 1795 von Rienhagen nach bare-leben bei halberftabt als Oberprediger beforbert. Bon ben Gintfinften biefer Stelle mußte ein bebeutenber Theil auf die Erziehung ber vier.Cobne verwendet werben, bos benen Milhelm ber britte war. Rachdem berfelbe ju Riens bagen und Barbleben die Anfangsgrunde in Sprachen und Wiffenschaften erlernt hatte, kam er in seinem 14. 3. auf bie Domschule zu Salberstabt, wo er sich mit lebendigem Eifer und rühmlichem Fleiße unter ber Leitung eines Rachs tigal , Maaß , Angustin , Marts und andewer verbienter Lebrer in einem Beitraum non & Zahren fo hinauf arbeis tete, bag er Oftern 1806 mit bem Bengnis ber Reife bie Univerfitat gu balle begieben tonnte. Er batte bafelbit Taum ben Anfang gemacht; einige theologische und philologische Collegia zu boren, als die Universität in Bolge ber unglücklichen Ereignisse bei Jena und Auerstädt burch Rapoleon aufgehoben und er genothigt wurde, in bedrang-ten Umftanben nach feiner heimath gurudzugehen. hier fand er feine Eltern trang und ausgeplundert, jo bag er auf fernere Unterflüsung von ihrer Geite nicht rechnen Tounte. Dennoch ging er im Bertrauen auf fein gutes

wild, aff feine Malento-und auf feine Buft zu arbeiten wach helmstäde, um feine Ctubien fogleich fortzusegen. Er fand bafelbst viele Landsleute und Wekaunte, Die, in gleicher Lage wie er, bie Univerfitat Salle mit Belmftabt batten vertaufchen muffen und bier eine freundliche Aufe nabme fanben. Belmftabt erlangte, freilich nur auf turze Beit, eine Frequenz, wie es in langer Beit nicht gehabt hatte. Der hülfreiche Abt und Prof. Pott verfah als Anffeher ber Freitische jeben ber bebrängteren Reuange-Commenen mit irbifder Speife und bie bedürftigeren Thes-Logen fanden bei bem verebrungsmurbigen Abt und Biceprafibenten Bente, ber bamaligen größten Bierbe Belm Rabts, unentgelblich bie trefflichfte geiftige Rabrung. Luch D. genoß diefe boppelte Unterflügung; aber fie allein Counte seine Subfiften; nicht fichern. Er erfeste bas gein lende durch Privatstunden, die er bei angesehenen Fauli-lien, besonders im Französischen extheilte und versaumte dabei nicht, durch sorgfältige Bennhung theologischer und philologischer Borlefungen fich für sein tünftiges gach vorzubereiten. Die Sprachtunde zog ihn jedoch balb mehr an, ale bie Gottesgelahrtheit und wenn er einestheils bie freie und geiftreiche Eregese eines bente nicht überfab, fo widmete er boch auch ben philologischen und historischen Borlefungen bes berühmten Siftoriters Bredow, und bes befannten Drientaliften Bichtenftein einen ausgezeichneten Meiß. Bei Lesterm logte er ben Grund im Arabischen Nachbem pother ber Abt Pott durch feine Borlefungen über bebraifche Grammatit manche nene 3bee in ihm gewedt Datte. Bei feiner ruhmlichen Thatigteit war jeboch D. niches weniger als ein Kopfhänger; er nahm an den unfonlbigen Bergnugungen feiner Rameraben gem mit Theil; und berfelbe Jungling, ber in ber einen Stunde bie trottenken Sprachbemertungen ans bestäubten Quartautes bevausklaubte, zeigte fich in einer andern fo aufgeweckt. gutroulich und nunter, baf er burch feine beitere Laune und burch feine wipigen Ginfalle Aller herzen an fich jog und faft von allen mit ihm zugleich Stubirenden ju belut-Rabt als ein alter Bekannter und guter Freund angerebet warb. Balb lentte auch fein Gifer in ben philologischen Studien und besonders ber flichtbare Erfolg, womit fein Privatunterricht gufolge ber ihm eigenthumlichen leichten Lebrmethobe begleitet mar, bie Anfmertfamteit bes Goft. Wiedelburg auf ihn, welcher baber als Director bes Par Vagogiums zu Delmftäbt foron im I. 1808 D's. Anstellung an biefer Anffalt bewirtte. Indeffen waren feine Blich

ber: Gatt bingerichtet, :wo er ben-Grunk zu, feiner gelehrten Bilbung gelegt batte und er genof bie Frende, offern 1809 als Collaborator an der Domfchule zu Salberftabt angeftellt gu werben. 3met Jahre lang widmete er feine beiten Krafte biefer von ibm fo febr geliebten Ans Ralt und erwarb fich bie Achtung feinet Collegen, so wie bie allgemeine Liebe seiner Schüler. Babrend feines Aufenthalts ju balberftabt fnupfte er auch bas auf reine Liebe und hochachtung fich grundende Band ber Freundschaft mit feiner tunftigen Sattin. Die Sprachftubien wurden mit Effer fortgefest; inbeffen mußte D. balb bemerten, daß er bei Ermablung biefes gaches in halberstadt wenig Auslichten für die Butunft hatte, ba die Stellen ber uns tern Behrer (ber fogenammten Collaboratoren) bamals noch gu niebrig funbirt maven und ju einigem Erfat nur bie Enwartfchaft auf eine Pfarrftelle gemabrten, worauf et gar teine Anspruche machte. Er fab fich alfo nach einem für ibn paffenberen Birtungetreife um und fand biefen am Bymnaffum zu beiligenftabt, wo er auf den Borfchlag bes Prafecten bes harzbepartements, bru. v. Bulow, Oftern 1811 als zweiter evangelischer Profeffor angestellt wurde, Er trat bier in die Fustapfen feines vormaligen Lebrers Marts und bes berühmten bebraifden Sprachforichers Sefenins, welche Beibe früher an berfelben Unftalt Lebrer. gewesen waren. Es gewährte ihm bobe Befriedigung, nun ben obern Rlaffen gereiftern Schülern fo manche eigenthumliche Resultate feiner Sprachforschungen mittheilen mu tonnen; und ba auch feine außere Lage burch biefe Berfobung etwas gewonnen hatte, fo perheirathete er fich am 16: Detbr. 1811 mit ber fcon in Salberftabt erwählten Bergensfreundin, Bilhelmine Rufter, einer Frau, Die ibm zwar teine glanzende Mitgift zuführte, aber defto reicher war an trefflichen Eigenschaften des Geiftes und des hers gens, woburch fie feine Lebenstage verfconert und bie ebels Ren Freuden des bauslichen Glücks ihm, bereitet bat. In Beiligenstadt war es, wo D. die ersten Proben seiner ems Agen Sprachforschungen bem Publitum mittheilte und gue erft ale Schriftfteller auftrat. Es erfchienen von ihm bie beiben "Berfuche philosophisch grammatifcher Bemertungen," von benen ber erfte 1812 gu Göttingen beraustam und eine "Kritit ber Bebre von ben frangofischen Partis givien" enthielt, ber zweite aber 1814 gu Beipzig verlegt wurde und "Abhandlungen über die Casus, die Zempora, bas Pronomen und bas Berbum fubstantivum" in fic folog. Der Berfaffer, welcher wohl einfah, bag alle eine

kinnt Eprickernesburgen nur die der Ueberfilt des ge in Gebiets, in der allgemeinen oder philosophischen Epsi Lebre ihre Stage fanben, batte bei biefen tief in bas Bes fen ber Sprachen eingreifenben Unterfuchungen an vierzig verfcbiebene Gprachen verglichen und wußte mit genbtem Scharfbliet felbit in minder befannten Oprachen bas Chas rafteriftifche fcuell aufzufinden, wie bies unter andern bas Schreiben beweift, welches er im Marg 1812 an ben Prof. Bater \*) in Konigsberg über bie von bemfelben bem ausgegebene "famsjebifche Driginal-Ergablung" fanbte und auf eigene Roften bruden lief. Geine Berbienfte um bie fen Theil ber Gelehrfamteit wurden auch balb anertaunt. Schon in heiligenkadt erhielt er die Einladung, als Mecenfent an ber Zenaifchen Literaturgig, mitzuarbeiten und wurde balb barauf auch von ber lateinischen Gefellichaft gu Jena zu ihrem Chrenmitgliebe erwählt. Der Prafect des Garadepartements, Sr. v. Balow, ernannte ibn im I. 1812 gum Ditgliebe einer Commiffion, welche auf Befehl des Generaldicectors des öffentlichen Unterrichts im Könige reich Beftphalen, Barons v. Beift, Borfchlage gur Berbeffernug fammtlicher Schulankalten in Beiligenftabt mas den follte; und bamit fchienen fich auch Ausfichten gur Berbefferung ber außern Lage gu zeigen, welche für D. befto wünschenswerther fenn mußten, ba fein bisberiges Einkommen für die wachsende Pamilie bald nicht mehr ausreichte. Die von Seiten ber weftphalischen Regierung ibm gemachten Soffnungen erlofchen, als bas junge Ros nigreich fo fonell wieder zusammenfturzte, als es entftanben war. Aber D., weit entfernt, baburch niebergeschlas gen zu werden, fab in den Arkmmern eine neue, beffere Ordnung aufersteben und flammte in einem fo boben, wahrhaft bewundernsmurbigen Patriotismus auf, bas er, ein Familienvater, aus freiem Antriebe als Mitftreiter im gros Ben Freiheitstampfe fich anbot. Gein Anerbieten ward nicht augenommen, weil er am Gymnaffum nicht gut gu entbebren mas. Bobl eröffneten fich ihm auch beffere Ausfrichten, als bas Gichsfeld 1813 wieber unter ben preus Kifchen Scepter zurudkehrte; aber der noch fortdauernde Krieg und der Wiederausbruch deffelben im 3. 1816 ließ wenigftens fogleich noch feine Berbefferung ber Schulftellen erwarten. Sonach tonnte es bem für bie Butunft beforgten Familienvater wohl nicht verargt werben, wenn er um Johannis 1815. einem Rufe nach bilbesheim folgte, wo er als Subconrector am Unbreaneum angestellt wurde

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biographie 4. Jahrg. b. Rete. G. 189.

und gware id Unftfung feines Wielingsthatfis wieber wi was niedeigen fand, bagegen in feiner außern Lage fie etwas verbefferte und außerbem in einer wohlhabenberk Gegend mehr Gelegenheit fanb, burch Aufnahme von jum men Denfionars, die man in ber Rabe und Rerne feiner forgfamen Aufficht gern anvertrante, feine Ginnabme m rebiben. Er trat ju bilbesbeim mit bem Rettor Geebobe in nabere Berbinbung, ber vorzäglich feine Berufung borts Min betrieben hatte und ward Mitarbeiter an ber bafelbit ofcheinenden geritifden Bibliothet für bas Schul: und Muteurichtswefen." Auch erlangte er bier nach Einreichung duer philologischen Abhandlung von der Universität gu Dalle am 2. Detbr. 1819 die philosophische Doctorwirde. Daffelbe I. (1819) ward für D. usch durch ein am veres Ereignif merkwirbig. Bald nach Oftern b. 3. em bielt er nämlich die Andficht zu der Rectorftelle in Lemgos und die damals im Ramen ihres Cobust als Bormindes ein regierende treffliche gurftin Pauline v. Lippe Deb mold, welche bie Bemgoer ju ihrem Burgermeifter gewählt Batten und bie, ale falder, ber bafigen Schule fich before bers annahm, lief ihn einlaben, gegen Erffattung bet Reifetoften felbft an Det und Stelle gu tommen, um fic mit ben Berhaltniffen naber befannt gu machen. D. trat um Pfingften 1819 bie Reife nach Detmelb an unb fand bei ber Fürftin, mit welcher er in langer Unterhaltung nicht bine beutich, fondern auch frangefifch, italienifch und fogar lateinisch brach, eine fo überaus gütige und guds bige Aufnahme, bağ ibm, wie er fich selbst in einem Briefe barfiber ausbrudt "fein bischen Berftand ftill ftanb." Die Stelle in Bemge, wohin er fich am folgenben Zage begab, war fo eintraglich und in Anfebung ber außern Berbath niffe fo vottheilhaft, bağ er fich nicht lange bebacht baben würde, fie angunehmen, wenn nicht zu viele Lebrftunden Samit verfnupft gewefen waren. Dagu tam, bag er ges Dabe bamals fo febr an ber Bruft litt, bag er taum gwei Stunden binter einander lebren tounte, ohne fich febr ers mattet gu fühlen. Dies, fo wie bas Bureben feiner Gas tin und Freunde in Silbesheim, bestimmte ibn baber, ben Ruf abzulebnen.

Bermöge seiner amtlichen Stellung zu hilbesheim hatte D. zwar in den oberften Alaffen des Andreaneums wenis ger Lehestunden, als in den mittleren; allein er wußte anch diesen Unterricht sich und seinen Schülern interessant zu machen, indem er eine eigene Bahn sich brach und zu diesem Behuf besonders Lehrbücher ausarbeitete, weiche

d wilhand felles Aufenthales in dilludolla berand, men. In biefer Beit erfibienen nämlich jebie fyntactis fden Regeln ber lateintfchen Sprache, mit Arbumelfturten n. f. w. Gefter Curfus. Sannov. 1920." Ferner "Liefues. Salfsbud gum Erlernen und Einüben ber Formen im Griechifchen, befonbere bes Beitworts. bilbesb. 1821." unb "Rleine hebraifche Grammatit, mit Mebungsfrucken gum Heberfegen aus bem Bebraifchen ins Deutsche und aus bem Deutschen ins Bebraifche. Belpg. 1822." Mufferbem übernahm er, ba feine Stelle, wie die ber übrigen Bebrer, bath nach feiner Untunft in bilbespeim burch bie finigt. hannoversche Regierung verbeffert worden war, freiwillig mehrere Lehrstunden im Frangofifchen und erbot fice, in biefer Sprache, fo wie im hebruifchen, Italienischen und Spanischen Privatunterricht zu ertheilen. Go weit hatte er es burch feinen eifernen Fleif gebracht, baf er, ber in ben beiben legten Sprachen felbft nie Antorricht genoffen batte, min als Bebrer barin ahftreten tounte. Gein Un. erbieten ward nicht zurückgewiefen, fondern verfchaffte.ihm mande angenehme Berbindangen und teng auch nicht wei nig jur Berbefferung feiner btonomifden Lage bei. Ge felbft zeigte fich ale einen fo guten Wirth und ward in ber banebalterifchen Bewendung feiner Ginnabme won feiner Gattin fo toeulich unterftust, baf er beven bimfe ge Gubfiften; burch feinen Gintritt in die allasmeine Mbitte wenverpflegungsanftalt menigftens theilweife fichern sonnte wogn eine nicht unbebeutenbe Gumme nothig war, ba et als Ausländer bas Antrittsgelb baae zahlen munde.

Gein Eiser, für das Woke der Ansoni zu weirden, an welcher er zu hilbesheim arbeitrte, wurd nicht verknundt bennoch fühlte er durch einige ungünkige Werhöltnisse, die anch dier nicht fehlten, in so mandre Austlicht feine häube gehnehen und konnte wenigstens nicht das leisten, was er so gern geleistet hätte. Seine Stellung war zu untergen ardnet. Nicht unwilkfommen war es ihm dahre, als et im herbit 1821 einen depoelten Ruf in den Chaet, dem er von Lindheit an angehört hatte, nämlich nach Echleickingen als Itsector und bald derauf nuch Wesel als Oberalehre erhielt. Er folgte dem erkern, durch werden Andnet er zwar seine änkers Lage nicht sehr verbesser, aber doch seinen sehren Wundt, selbstkändiger wirden zu können, erfällt schre und trat im Jan. 1822 die Stelle zu Schleussungen an. Das Gymnasium daselbst war in dem alten Angen seines Werzsüngers, det sons seschiensen Westvers Waldh, etwas zwinkgesommen; und die

R. Retrolog , 6. Jahrg.

gemeinsthaftische Ribenia time misserer Geniernnaen. unter benen es, als für die getheilte Graffchaft Benneberg gegrundet, fteht, hatte die Fonds in folgen Berfall ge-beacht, bag bie Anstalt emsveitig zu Grunde gegangen mare wenk die liberale prentifche Regierung fie nicht ges rettet hatte. Der Schulkaften wurde wieder in Ordnung æbracht: aber die Hauptsache war nun, einen tücktigen Pann an die Spige gu ftellen, ber auch in Anfebung ber werfallenen Disciplin, bet Lehrmethobe und bes herrichens ben Geiftes eine beffere Debnung wieder bervorrufen tonnten Die wteutifche Megiernug, welche nach bem wechfelnten Turnus für biesmal bie Rectorftelle zu befegen hatte, glaubte in D. ihren Mann gefanden an baben is ber bie gefuntene Antfalt wieder au beben vermöchte; und fie taufchte fich nicht. : Mit unermublichem Gifer und gleiße fuchte er bie neue, bobern: Dres vongefdreiebene Schuleinrichtung ins Beben gu rufen. Bie bie Bewohner bes Stabtchens und den gangen Graffchaft, boch exfreut; daß fie ihr Gymnas fium behielten, dem neuen Rector mit vieler Bereitwillias teit . Uchtung und Liebe entgegentamen . fo bemubte fich Diofer auf alle: Ant, dem ehrenvollen Bertrauen au:ente Wreden, welches manitaribu fatter Ein gang neuer Geift fing bath ign auf ber Schule an berrichen und bie wenis gen: Anbanger des Alten konnten bein Rector impar mandie Stunde, venbittern, aben den wohltbatigen. Sang des Gans zen micht bemmen. D. tebte und webte nun gang in feis ner, venen. Schöpfungrund hatte in ber Schula, befondere in der enften Raffe biejeuigen Facher , mit denen er fich am liebiben befriedtiale, gamlich ben Unterricht in ber lateinischen miechtichen, bebraischen und beutschen Spracher Adr, ben Unterricht im Anangofischen war ein besonderen Oprachlehrer angestellt und: D'6.: unmittelbares Gingreifen elfe nicht nothig. Auch feine Privatftubien exhielten nun eine bestimmtere Richtung. Rachdem er in den erstern Sabren feines öffentlichen Wirkens fich mit vielen Spraben zugleich befchäftigt hatte, um die Aehnlichkeiten und Berichiedenheiten berfelben aufzufinden und babwech zu alle gemeinen Refultaten ber philosophischen Sprachlebre gu gelangen, richtete er fpater feine Aufmerkfamkeit vorzüg-lich auf Eine Sprache, um deren Bau von Grund aus zu erforfchen. Dies war diejenige, welche man vorzugsweise We Welchrtensprache nennt, Die lateinische. Er arbeitete feit mebrern Sabren an einem größern Werte, welches er de causis linguas latinas überfehreiben wallte und auch in lateinischer Sprache abfaßte. Es war dies eine feinen

Anlagen und Reuntniffen gang entfprechende Aufgabe, bie Urlachen und Grunde fo mancher auffallenden Erfcheinuns gen im Gebiete ber lateinifchen Sprache gu erforfchen; und wir fonnen nur bedauern, baf biefes Bert, welches ges wiß viel Driginelles enthalten haben würde und wovon fich mur einzelne Fragmente in ben 1823 u. 1826 gu Schleufingen herausgekommenen Schulprogrammen finden, nicht vollenbet worden ift. Indessen einen Abeil feiner bei biefen Forfchungen gewonnenen Resultate legte er unftreitig in feiner "beutsch-lateinischen Schulgrammatit" nieber, welche im Anfange bes 3. 1826 gu beipzig erichien und gunacift ben 3med hat, Die Regeln ber lateinischen Sprache fo bar-zuftellen, wie fie fur bas Ueberfegen aus bem Beutschen ins Lateinifche paffend find. Der Berf. mußte babei auf manche eigenthumliche Erbrterungen geführt werben; und durfte die gewöhnlichen Regeln zwar nicht ausschließen, mußte aber babei ausführlicher zu Berte geben, so daß fein Bert auch als lateinische Schulgrammatit überhaupt gebraucht werden tann. Das Minifferium ber geiftlichen Angelegenheiten, welchem er fein neueftes Wert überreicht hatte, bezeigte ihm nicht allein feine Bufriebenheit über feine verdienstvollen Beffrebungen, fondern ertheilte ibm auch im Febr. 1826 das Praditat eines Directors, mabe rend bas Confistorium ju Magdeburg in beifalligen Ausdrucken die Ginführung der deutsch-lateinischen Grammatit gu Schleufingen genehmigte und bie Ginwohner biefes Drts bem Berf. feine Lage auf alle Art angenehm gu maden fucten. D. fcien nun auf bem Gipfel feines Sinces gu fenn. Dit regem Pflichteifer verfaste er noch bas Ofterprogramm und leitete das gewöhnliche Gramen, mate rend feche hoffnungsvolle Rinder, brei Gobne und brei Zöchter, fein hansliches Leben aufheiterten. bos Unglud fcreitet fcnell!"

D. litt seit einigen Jahren an einem unbedentend scheinenden gichtischen Uebel am linken Anie, welches ihm fest aufzutreken hinderte und also ein kaum merkliches Dinken perursachtet. Dies Uebel subrte bei geböriger Schonung weiter keine Belästigung mit sich, obs es plöglich durch einen unglücklichen Fall eine voeder nicht geahndete Bedutung erhielt. Es war am ersten Psingsteiertage 1826, als er nach einer kleinen Spaziersahrt beim berankfteigen aus bem Wagen das Unglück hatte, mit einem Auße hängen zu bleiben und gerade auf das gicksische Anie zu fallen. Es kellte sich bald eine furchtbare Sechwulst und zugleich dei der leisesten Berührung ein so empsindlicher

12

Schmerz ein, bag ber Rraute viele Wochen lung wie unbeweglich auf Giner Stelle liegen mufte. Bergeblich mas ren mancherlei Beilmittel, welche von verschiedenen Aerzten vorgeschlagen und von ber theilnehmenben Gattin mit bet forgfamften, ausbauernoften Gebulb angewandt murben. Bu großer Linderung bei feinen langwierigen Leiben gereichte dem Kranten außer ber treuen Pflege ber Seis nigen auch bie aufrichtige Epellnahme ber ganzen Stadt und befonders feiner Amtsgenoffen und feiner Schüler. Der Conrector Reinhardt, wiewohl felbft febr fchwachlich, blieb aleichwohl mehrere ber folimmften Rachte bei feinem Freunde und eilte bei heftigen Unfallen von Schmerz nicht felten felbft gum Argte. Angerdem machten von ben Schni-tern ber obern Rlaffen abmechfelnd zwei in jeder Racht bei ihrem Behrer, Leifteten bie nothige Sulfe und fuchten Den Schlaftofen burch ihre Unterhaltung, befonders burch Mufit aufzupeitern. Eublich, nachdem schon mehr als einmal vom Abnehmen bes Fußes bie Rede gewesen war, im Septbr. 1826, fchien bas Mebel nachzulaffen und bet Rrante magte es jum erftenmal wieder aufzufigen, obne leboch auftreten zu burfen. Mit raftlofem Fleiße und angitlicher Semiffenhaftigtelt fuchte ber balb Genefene bas Berfaumte nachzuholen und ertheilte, nachbem er ben Unterricht bochftens feche Bochen ausgesest hatte, noch liegend, da er fich, ohne heftige Schmerzen zu empfinden, nicht aufrichten konnte, auf seinem Zimmer bie meisten feiner Bebestunden. Unglücklicherweise ertrantte bei dieser Sage ber Dinne im Sept. 1826 auch ber Conrector Rein-Bardt und noch ein anderer Lehrer, während ein britter nach Rordhausen verfest war, jo daß brei Lehrer fehlten. Da übernahm D. einen großen Abeil ber unbefesten Lehrftunden und gab, felbft noch fdmach, wochentlich 28 Lehrftunden. Dit großer Betrübnis fab er im Rovbr. 1826 feinen Freund Reinhardt und auch den andern tranten Behrer fierben. Roch glaubte er wohl nicht, daß er ihnen fovald nachfolgen wurde. Babrend er jene angeftrengte Thatigteit fortfeste, fomeichelte er fich ober ben Geinis en eine Beitlang mit ber Borftellung, bas bas trante Bern wittlich gehellt und wieder zu gebrauchen fen. Aber war eine bittere Taufchung. Der lette Strapl ber Areube lachelte ihn an, als ihn im Dec, 1826 ber grantfurtiche Gelehrtenverein für beutsche Sprache zu feinem orbentlichen Mitgliebe ernannte und ibm bas Diplom barliber unter fehr fchmeichelhaften Ausdruden gufandte. Co brach bas verhängnisvolle 3. 1827 an. Am 5. Febr. beff.

2. Bermittags Kienfei den Getigen Grindmann mastwend bes Unterrichts heftiger Ropfichmerz und Froft, so daß en die leste dehrstunde, welche seine Gattin vergebens ihm freizugeben rieth, nur mit großer Anstrengung vollenden tonnte. Raum hatten die Schüler sich entfernt, als er zirternd vor Frost ins Bett gebracht werden muste, das er nicht wieder verlassen hat. Mehrere geschickte Aerzte erklärten seine Unwählichkeit sir Folgen einer Ertältung, doch nicht sir gefährlich. Rach einigen Zagen zeigte sich aber an dem tranten Beine die Hose, wiemohl ohne Schwerz. Doch die Arankheit nahm bald zu und es stellte sich ein hestiges Fieber ein, welches mit surchtbarem Phanstasten verenüpft war und den Kranken mit schrecklichen Bildern über die künftige Lage seiner Famille gualte. In ruhigen, lichten Augendicken zeigte er dagegen die größte Fassung und ertrug seinen traurigen dustand mit bewuns bernswürdiger Geduld. Endlich nach vielfaltigen heitungsversachen und nach mancher schlassen Recht, am Morgen des 14. Febr., siel der Beidende in einen erquschaden Schlassweischer zu erwachen. Es war der ewige, allen irdisch wieder zu erwachen. Es war der ewige, allen irdisch Beiden ein Ende machende Zodesschlas.

Wenn feine Augehörigen und feine nabern Freunde durch biefen herben Schlag bes Schicksals in tiefe Arauer versest wurden, so war auch allgemein die Abeilnahme der Stadt und der Umgegend. Mit herzlicher Betrübnis folgten Die Schüler bem geliebten Zobten gur Gruft, nachbem fie bie von einem ihrer Behrer gesprochene Trauerrebe angebort hatten. Berfchiebene Gefellschaften und Bereine, welche nicht blos ben geschickten Schulmann und Erzieher ihrer Rinber, sondern auch den beitern, jovialie schen Gesellschafter in ihrem Kreise vermisten, drückten ben Schmerz über ihren Berluft in anfprechenden Glegien aus, welche gebruckt wurden. Ge gab teine Familie in Schlenfingen, welche an bem unglücklichen Ereigniß nicht innigen Antheil genommen hatte. Auch ber Staat ebrte Die Berbienfte bes Berewigten noch nach feinem Tobe, Das Ministerium ber geiftlichen Angelegenheiten zu Ber-lin, wie auch bas Confiftonium zu Magbeburg bezeigten ber binterlaffenen Bittme ibr lebhaftes Bebauern über bas frühe Ableben einest eben fo geschietten, als treuen und pflichtergebenen Schulmannes und es wurde ihr eine jahrliche Unterkühung zur Erziehung ihrer hoffnungevollen Rinder bewilligt. Ein unvergängliches Deutmal aber bat ber Bereinigte fich in ben Bergen ber Geinen, feinet Freunde und gablreichen Schüler gestiftet.

**753. 65.** 

#### \*66. Johann Melchior Hartmann,

Doctor der Absologie und Philofophie, öffentl. Prof. ber oriental. Sprace an der Univerfität und erfter Bibliothetar ju Marburg; geb. d. 20. Febr. 1794, geft. d. 16. Febr. 1827.

Der hingeschiedene, einer der eiften Orientalisten uns ferer Beit, führte ein sehr ftilles und einfaches Leben. Man muß also, wenn man ihn tennen lernen will, seine Schrifs ten ftubiren, denn nach dem Werthe dieser ift fein Werth

gu bestimmen.

Er trat in ber ehemaligen schwäbischen freien Reichs= Mabt Nördkingen, als Cohn eines Auchmachers, Benedict Jak. h., ins Weben. Geine Mutter, Anna Maria, war eine geb. Biffinger. Beide Aeltern trugen für die Bildung seines Geistes und Körpers alle ihnen nur mögliche Corgfalt. Bon feiner Mutter erhielt er ben erften Unterricht und er brachte es burch ihren Fleif fo weit, daß er nur ein Suhr in der fogenannten deutschen Schule zu bleiben nothig hatte. Auf Anrathen eines Bermanbten betrat er am 2. Jan. 1773 bie bortige lateinifche Schule und genof 13 Jahr den Unterricht berfelben. Dabei erhielt er noch Privatunterricht von G. A. horrer, nachberigem Superint. gu Beifenfee und D. G. Benfchlag, nachherigem Rettor am Enceum gu Rordlingen und in ber Folge gu Burgburg. Befonders viel verbantte er bem Rettor Diefer Schule, . nachherigem Diatonns an ber haupttirche zu St. Georg in Mördlingen , G. DR. Scheuffelhut , ber die Runft verfand, jungen beranwachfenden Beuten bas Studiren miglich und angenehm zu machen und babei nicht nur Bebrer, fondern auch Freund seiner Schüler war. Diefer flößte bem lernbegierigen Jüngling die Liebe zu bem Studium ber alten Sprachen und ber damit verbundenen Literatur, als bas Fundament der gesammten Gelehrsamteit ein, wos burch fich S. nachher so rühmlich vor vielen andern auszeichnete. — Gegen Oftern Des 3, 1786 verließ er das Byceum zu Nördlingen, mit einer öffentlichen, felbst gemachten Redel in Berfen und bezog nach einem vorffer bestandenen Wrivateramen die bobe Schule zu Zena.

vet Micht, die Abellogie dafelbst zu studiern, wählte er auch feines Haupt = und Hälfseollegia barnach. Allrich und hemnings waren seine Lehrer in der Philosophie, Wiedeburg in der Mathematit, Eichhorn in der Eregese des Alten und Reuen Ackamentes, so wie in den sammte lichen sogenannten orientalischen Sprachen, auch in der Welt = und Literaturgeschichte, Greebach in der Riodens geschiebte und populären Dogmartit, Döderlein in der Bogmatit, Maral n. s. w., Minter in den deutschen Alle terthämern, Geraldit und Rumismasit, koder in der Ansthropologie, denz in den Raturgeschichte, wo ihm besowders der Jurritt zu dem reichen bensoglichen Museum sehr misslich war, und dei Reinhold hörte er ein Collegium über den Oberon.

Eine für sein bisheriges Leben wichtige and glückliche, auch folgenreiche Groche begann im I. 1788, als ihn der nun auch verewigte Hofract; Kichhorn") zum Sehren seiner Kinder: erwählte und in sein Haus aufnahm. Diefer unkerbliche Mann wurde jest nicht blos sein Lehrer, sondern auch sein Wohlthäter und Freund, und als dieser in demesselben Jahre als ordentl. Prof. der Philosophie nach Görtingen pagy folgte ihm H. dahin und bereicherte sein klissen pagy folgte ihm H. dahin und bereicherte sein klissen und Mortelungen von eifriges Drivatstudium. Er wurde am 1. Nov. 1788 unter dem Privrector Planck immatriculiert und hörte nun noch bei diesem die Resounationse und Kischengeschiche, dei Seyne über griechische und römische Lassische, dei Schweher norwische Geschichte, Statistit und Politik, dei Feder über nachteligen Keltzigien, dei Sichhorn Kulturgeschichte und bei Seepster kehre er die Mathematik sort,

In J. 1790, am 4. Innins, gab die Göttingsche philosophische Fakultät die Preisfrage auf, eine Beschreitkung von Afrika, nach Anleitung des sogenanten undischem Geographen Scherif Edrift, jedoch mit Weglassungs Kegyptens zu versertigen. Hartmanns Arbeit sam den Bestsal der Fakultät, ihm wurde der Preis, dem Joh.
Phil. Kurzmann aus Mühlhausen aber das Accessit zuerkannt. Diese gekrönte Schrift erschien im Jahre 1791 in Göttingen unter dem Litel: Jon Melch, Hartmann, Nordlinga- Svevi, Commonatio. de. Geographia Africae Adrisians, mit dem Megister 1 Alph, in gr. 4. und wurde von den Gelehrten eise eine wahre Vereicherung unserer geographischen und erkentalischen Literatur angesehen.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie unt. 25. Jun. b. S.

Der Besfaffer bat bugin viel Bicht thet Baterland: Mo vet, Abrunt, Religiousparthei und Beitalter bes Wirff, felbft aber bas Sabr ber perausgabe feines gengraphifchen Bertes, burth die über diefe Puntte gerftreuten und biss ber berfret gebliebenen Rachvichten , fo wie burch feine eigenen Bemartungen verbreitet. Der fcmelle Abagna biefer Schrift zeigte, wie gut burch biefolbe biefe Lude in ber Biteratur ausgefüllt worden ift; bie Exemplare wur-ben bald vergriffen und ber Berf. ruftete fich zu einer neuen bermehrten Tusgabe, ju welcher er noch Ebriff's Megipten fügte, bas zufolge ber Borfdrift in ber Anfe gabe ber Rune wegen übergangen werben mußte. Da Baumann bei ber Ausarbeitung biefer Gorift viele Meis febefchreibungen lefen mußte, fo benugte er fein Private ben in Gottingen, Bemertungen über Bruce's eben bas mals erfchienene Reife nuch ben Rifquellen gu machen. Mebrere Davon hielt ber Confiftorialsath haffencamp nicht fir unwichtig und nahm fie in den Anhang bes in Rinfeln erschienenen Auszuges gedachter Reise. (G. Annalen ber neueften theologischen Siteratur und Alrchengeschichte 1791. 14. Boche. G. 625. ff.) Unter biefen und andern Befchaftigungen, als Privatunterricht, Unterricht in ben orientalifden Sprachen, ber veinen Mathematit u. a. floffen ihm fiinf angenehme und tehrreiche Jahre in Gottingen febr fchnell babin.

3m 3. 1793 erhielt er am 17. Juli die Bokation nach Marburg als pebentlicher Bebrer ber Philosophie und ber orientalifchen Sprachen, ein Ruf, ben er um fo lieber annabm, je reger in ibm ber Bunfch war, gang für fein Sieblingsfach arbeiten zu können. Schon um Wicharlis Dieses Jahres trat er Dieses Lehramt an und wurde am 10. Febr. 1794 Doctor ber Philosophie. 3m. B. 1797 übernahm er die Revision der fünften Anstage von Rocht lings lateinischen Chrestomathie und 1798 erschienen in Marburg feine "Anfangsgrunde ber hebraifchen Sprache nebft Sabellen und einer Chreftomathie; jum Gebrauch ber Borlefungen." Die lettere tam vorber allein, mit bem Aitel: "hebraifche Sprestomathie, eine Beilage zur hebraifchen Grammatit, 1797" beraus. Das Gange erfchien als 2. fart vermehrte u. umgearb. Auft. 1819. — Wan ift fo ziemlich einig, daß tein gründlicher Grammatiter biefe Grammatit wird unbennst laffen und baf hartmanns Dethode nachgeabmt gu werben verbient. Bu gleicher Beit lieferte er in Eichhorns allgem. Biblioth, ber bibli-ichen Literatur Bb. VIII. Gt. 2. G. 191 — 222. einige sein Molden. Demerkungen über das Dagesch korta der debnätiten Grammatik, worin er zu erweilen sucht, daß die Undeten Grammatik, worin er zu erweilen sucht, daß die Undete des Abschaft man den der grammatik worden kicken kohnete zu unterlassen die eine zu ihne desen Abschilt, was die andere zu unterlassen ansath. Durch die Art und Weises, mie er dies gezeigt dat, erhält man eine völlige Uederficht, sowohl der regüllens aus die ivregulären Punctation. Noch größere Achtung miter den Gelehrten erward sich dartmann durch seine weise den Gelehrten erward sich dartmann durch seine Wedderfchreidung und Geschichte von Afrika. Das Paschafte Abschilt auch den Altel hat: Dr. A. Fr. Buschings Erdbeschurelbung, sechster Abschlichten der Buschlichten und Kollensteil und Kollensteil zu die man wenige autressen, aber doch verdanden mit guter Stellung und Ordnung, Veurtheilung und britisser Wichtlers Mitchiger Mitchigung der Rachtung, ohne weitlung und diensichen Mitchigen Flied in der Kollensteilen für diese diesenstenen Nachrichten von Legypten begriffen.

Die Gesellschaft ber Alterthümer zu Kassel sand sich darauf bewogen, einen solchen Farscher am 23. Mai 18CD zu ihrem Misgliede zu ernennen und sie bemerkte gar bald, daß sie keinen Misglisde zu ernennen und sie bemerkte gar bald, daß sie keinen Misglisde zu ernennen und sie bemerkte gar bald, daß sie keinen Misglisde zun hate. Er vermehrte seine Werdeienste um den Geographen Edrist durch die Erläuterung seiner Beschreibung von Spanien, in I Progrankmen, unter dem Aitel: Inest Edresii Hispaniae Partic. I. Marburg 1802. I. E. Part. II. edend. 1803. Part. III. ebend. 1803. Part. III. ebend. 1803. Part. III. ebend. 1803. Part. III. ebend. 1803. Die erste handelt von den Grenzen, dem Umfang und der Festalt, den Bergen und Borgebirgen Spaniens; die zweite von den Flüssen des Kandes und die britte von den Producten. Darauf gab er Dispositionen über moralische Kahrheiten, ein homilischhes zuh die mier merken Aus den Werten der besten und neuesten Kangeledener gesammelt, heraus, 1. Bh. über freie Aerte, Marburg, 1805. Er ercerpirte nur solche Predigten siner freie Aerte, die sich nicht sowohl durch die Kasmen ihrer Werfasse, als vielmehr durch ein praktische interessanten Ausch gute Darstellung und reich-haltigen Stoff empsehlen und besolgte dabei die spstematische Ordnung. Der 2. Band solgte kurz darauf. Im Isosbach das Museum sir biblische und orientalische Literatur heraus.

Am Resognationssubelfeste 1817 erhielt er von der speciosischen Fatuliat zu Marburg die theologische Poctor-

würde, wurde auch am 24. Mürz d. I. angererbenktiged Bitglied der Sefellschaft zur Besorderung der gesammten Maturwissenchaften zu Mardurg und stad in seinem Sz. 3., nachdem er sich dreimal und zulest im I. 1815 verheitathet hatte. Er meinte es redlich mit Gott und det Welt, mit seinen Freunden und Sollegen, war Iedem treuer Selser zu Kath und That, streig gegen sich schlegen gutig und mild gegen Undere. Er übernahm oft mühsame Arbeiten sur Undere, ohne zu fragen, ob sie ihm belohnt würden und vollendete sie mit einer Pünktslickeit, deren nur der fähig ist, dem die Psicht über Alles geht und der ihr auch da noch treu bleidt, wo sie schwer wird. Selbst sein seit Jahren ihn drückendes Koeperleiden machte ihn weder lässig noch muthlos. Welede hosste er noch zu vollenden zum Rusen der Wissenschaft, deren Soliehen er über 33. Lang dutch Wort und Ihat, durch Lehre und Beispiel gesördert hat und dern mitgeseitet hätte; — allein im Kathe der Korfehung war es anders beschlossen.

Bu feinen angeführten Schriften gehoren noch : Bas rianten und Bufage zu Abulfedae Tab. Africae. Diefe Gollation ficht mit feinen Bemerkungen in Gichorne allg. Bibl. der biblischen Literatur Bb. IV. S. 519-622. Bu Abulfeda's Befchreibung von Aegypten. Sbend. Bo. 5. St. 4. S. 569-645: - Suecia orientalis, ein Beitrag gur Geschichte ber Literatur ber prientalifden Sprachen im 17, Jahrhundert. Ebend. Bb. VII. St. 1. S. 1—50. — Borfchlage gur Erleichterung ber bebraifchen Punctu-tion. Ebend. Bb. VIII. St. 1. S. 22 — 42. — "Reberficht ber biblifchen und morgenlandischen Literatur. Ebend. Bb. VIII. &. 642 — 664. E. 666 — 760. E. 793 — 1126. 38b. IX. G. 65 — 130. G. 569 — 829. 38b. X. G. 889 -951. &. 1016 - 1076. - Ginige Bemertungen zu 1. Mof. 24 , 2. und 47, 29. Ebend. Bb. K. St. 5. C. 458 - 407; - Regifter zu ben fammtlichen Banden ber Giebborn'ichen Bibliothet. Auch Recensionen in Berfelben. -Gab mit Jufti heraus: Beffifche Dentwürdigkeiten, Th. I. '1799. Ih. II. 1800. und fertigte bie Regiffer zu ben hef-fifchen Denkwurdigkeiten, Bachlers Sandbuch ber Literat,. Cichhorns Beltgefchichte, Gefchichte ber 3 legten Sahrh., Literat, Gefch. und Ginleitung in das R. E.

Ferner erschien von ihm: Beschreibung der Reiservute von Cairo nach Selahie von B. Shulkonoth in einem vergleichenden Anszuge aus den allgem, geschräftschen Ephemeriben. 1800. Sept. S. 193, folg. — Aeverseung der Klagelieder des Jeremias und einiger Abschrite aus dem Propheten Bacharins. In Insti's Blumen althebräisscher Dichtkunft, Ab. II. S. 515. folg. S. 627. folg. Sittensprücke der Rabbinen. In den theologischen Rachrichten 1807. S. 268—271. S. 325—328. S. 844. — 358. — Deutsche tleberzeung der Memoires sur letzt actuel des Samaritains par Sylvestre de Sacy. à Paris. 1812. In den theologischen Rachr. 1813. S. 355—405. — Die Wechabiten. Evend. S. 443—165. Recensionen in den theol. Aunalen. — In den Sti-

Recensionen in den theol. Annalen. — In den Gottingenschen gel. Anzeigen und in der Jen. allg. Eiertg. Bremen. Dr. H. W. Rotermund.

### \* 67. Johann Beinrich Peftalogzi,

geb. ben 12. Sanuar 1746, geft. ben 17. Februar 1887.

Regalique situ pyramidum altius. "

Horat, 111, 30.

In den Jahrbüchern der Geschichte der Menschekt sind wenige Ramen verzeichnet, denen dankbar Mit- und Rachwelt größeres und wohlverdienteres Lod, innigere Hochachtung und kindlichere Kiebe jollen, als Pekalozzi. Scie erkennen und feiern in ihm den edelsten Menschenfreund, den ausgezeichneten Eelbstdenker, den großen rastlosen Berbesserer des Elementarunterrichts, den Wohltstäter seines Geschlechts, der zeine Zeit verstanden, für sie und für alle kommenden gelebt und gewirkt, gewirkt mit unendlicher Liebe, mit unzählbaren Ausopferungen, mit männlichem Muth und Kusharren, die die Korsehung ihn von seinem Werke abgerusen. Dieser Maan, den ein halbes Jahrhundert unter seinen Besten und Größten ehrt, an dessen Grabe Europa und das civilisierte Amerika trauern, ist des Denkmales in dem deutschen Expekensich vorzüglich würdig und indem wie mit unsern schwachen Erissel dessen und Wirken kunklos in leichten Umrissen zu zeichnen wagen, betagen wir den Manen des Geeln ein kleines Opfer unseres Dankes.

P. erblickte in Jürich bas Licht ber Welt; aber als ein Kind von 4 ober 5 Jahren verlor er feinen Bater,

Johann Baytift, ein geachteten Nest, und muche von fein ner Butter und feinen Berwandten einfach und fromm pach bertommlicher Weise erzogen. Geine erfte wiffenicaftlice Bilbung erhielt. er in ben Schulen feiner Baterftabt, die fich von jeber durch ausgezeichnete Bebrer pon andern hervorgethan. Er hatte bas Glud ein Bog. ling Bobmers und Breitingers zu werben, deren bobes Berdienst für unfere Nationalliteratur und für die wahre Rritit ber Elaffichen Werte bes Alterthums und ber Runftbestrebungen ber Reuern allgemein anerkannt ift. Beitig reifte bie Brucht einer folden Schule. Schon in früher Jugend entwickelte fich in D. ber Reim feiner Bieberteit und Frommigteit, bie ihn burch fein ganges Seben ausgezeichnet; frif erfulte ihn jenes unbestechliche Bechtsgefühl, bas ben unverdorbenen Cohn ber Ratur gegen Willtübr und Gewalt waffnet und zum Rampfe gegen Unterbruder und bevorrechtete Bofewichte ftartt: früh schaufte er der Armuth sein liebevolles großes Herz, bas nie aufhörte ben Elenben, ben Bernachläffigten und Bergeffenen im Bolte an follagen, bas the Unglust, thre unverdiente Comach, thre Roth mitfühlte, fo lange es foling; frut murbe jener garte Ginn für bie Rinderwelt, ene treue Liebe zu den Aleinen nach dem aroßen Borbilde bes gottlichen Behrers, in ihm geweckt und lebendig er-Balten.

Mit vorzüglicher guft befliß P. fich ber Erlernung ber Sprachen Latiums und Bellas und mablte im 18. Jahre, von eigener Reigung und baudlichen Berbaltniffen bagu be-Stimmt, die Theologie zur fünftigen Laufbahn. Aber als ber erfte Berfuch zu predigen ihm migglückte, gab er die Gottesgelabribeit auf und ichwur gur gabne bes Rechts. Bon feinen Anlagen und feinem Gifer in den Biffenschaften mabrend feiner Sunglingsjabre geben bie von ibm gum Drude beforberten Arbeiten über Berufsbildung und fpartapische Gesegebung und die Uebersehung einiger Reden Des Demofthenes ehrenvolles Beugniß. Doch auch die Inrisprudeng gablte ibn nicht lange unter ihre Junger. Die Borfehung hatte anders über ihn bestimmt und wies ibmeine Bahn an, auf ber er bem gangen Menfchengefchlecht burch Lehre und Beispiel nüglich werben follte. Dem gemuthlichen Junglinge, ber balb burch Umftanbe und Sagen in die Aprife leibenber und gurudgesester Wittwen, Baifen und armer Leute geführt und mit Wehmuth über thren Buffand ergriffen wurde, ber in einer Beit und eis nem Lande lebte, wo die gebilbetere Jugend burch bas

Beispiel und die lebendige Einwirkung paterländisch ges finnter Danner jum freien Forfchen nach ben Urfachen ber Bandebubel hingeleitet und emporgehoben wurde, tam 3. 3. Rouffeau's Emil in bie Banbe. Bie der edle Genfer Bürger burch bie ergreifenben Babrbeiten und bellen Gebanten über torperliche und geiftige Erziehung bes Denfchen, welche er in begeifterter Darftellung mit ber vollen Baubertraft feiner Sprache in jenem Berte niebergelegt hatte, in Beutschland Basebow zu einem erzieherischen Birten aufeuerte, so überzeugte er auch P. von ben Bertebrtheiten bes Gelehrtenftandes und ber Unnatur ber Erziehung und machte ibm bie Entfernung feis ner Beitgenoffen von einem finnlich traftigen und geiftligen beben fühlbar. Aber P., ben uns fein ganges Abun als einen Menichen von vorherrichendem Gefühle zeigt, begnugte fich nicht mit tubiger Berftanbesauffaffung ber Ibeen feines berühmten Ditburgers. Rouffean's erhabes ner Traum ber Beltverbefferung burch Erziehung wurde auch sein Traum; und als er eine schwere Krantheit, welche er fich burch übermäßiges Studiren gugezogen, gladlich überftanden batte, erttarte er allem bertommlich und gunftmäßig erworbenen Biffen ben Rrieg, indem er feine gefammelten Auszüge theils hiftorischen, theils juris Rifthen Inhalts und literarifthe Arbeiten gum Feuer verbammte, allem Umgange mit Büchern entfagte und fich entschloß ein gandmann zu werden. Rachbem er bei eis nem Detonomen ju Rirchberg im Kanton Bern binref-chenbe prattifche Kenntnife ber Landwirthichaft erworben, Laufte er von feinem vaterlichen Bermogen ein fcblecht bebautes Grundftuck zu Bier, unweit Brug im Kanton Aargau, baute ein Saus und begann auf biefem Gute, bas den Ramen Reuhof erhielt, im 22. Jahre feines Alsters, fein landwirthichaftliches Beben.

An biefes knüpfte er bald die Aussubrung seines mit jugendlichem Feuer entworfenen Planes: durch Erziehung auf die physische Berbesterung und geftige Beredlung des armen Boltes zu wirten. "Bon einer Liebe für mein Katerland vont, sagt er selbst über diesen Zeitpunkt, die beinahe auch das Unmögliche für dassehe hoffte und es durchaus nicht über das herz bringen konnte, seine Rückslenkung zu den Jundamenten seiner ursprünglichen Würde und Kraft als unmöglich anzusehen, fühlte, dachte und handelte ich, als ob ich undedingt gewiß wäre, daß es diesen Kampf bestehen möge und suchte mit der größten Würtzlauf, durch die es nicht nur möglich

und wahuscheinlich, sondern gewiß fenn sollte, seinem diesfälligen Unterliegen noch vorzubeugen und den leberreft bes alten Bausglude, ber alten Saustraft, ber alten häuslichen Beschränkung und eben so ber alten Achtung, die nicht blos für den Feldbau, sondern auch für den feldbauenden Mann tief in dem Geist der wahren Freis beitägenießungen des Bandes Lag, von Reuem zu beleben." Er wollte nicht blos die Möglichkeit, daß bem Bolke ge= bolfen werden tonne, traumen, fondern ruftige band ans Bert legen. Er nahm in turger Beit mehr als 50 perwahrlofte Bettlerkinder, die zum Theil elternlos waren, in fein Saus auf, murbe ihnen Berforger, Bebrer, Freund und Bater; er gab ihnen Brod, er gab ihnen Arbeit, er Lebrte fie arbeiten und bei bee Arbeit lehrte er fie beten und fprechen, fingen und gablen, lehrte fie ihre außere Sinne gebrauchen und veredelte ihren Geift: beten und arbeiten, geiftig und forperlich arbeiten, mar ber Bablfpruch feines Saufes. Denn fein 3weck mar genugthuenbe Bilbung gum Feldban, gur hauslichen Wirthichaft und jur Industrie; aber biefer Bweck war nur fein Mittel gum Sochiten Bweck: ber Bilbung zur Menfallichkeit. "Er mußte für die armen Kinder Arbeit und Bildung zur Ars beit fuchen. Aber er wollte nicht blos biefes, er wollte mahrend und burch ihre Arbeit ihr Berg erwarmen und ihren Geift entfalten. Er wollte fie nicht blos unterrichs ten, er wollte, daß ihr Beben und Thun fie felbft unterrichte und beim Gelbstunterricht jum Gefühle ber innern Würde ihrer Natur erhebe. Er wollte ihrem Herzen, als bem Ebelften ihrer felbft und als bem Mittelpuntte, barin fich bas Meinfte und bochfte aller Anlagen bes Geiftes und ber Kunft vereinigt, vor allem aus und bestimmt überwiegend Borfebung thun."

Ihm stand treulich zur Seite seine junge Sattin Anna Schulthes, die Tochter eines angesehenen Kaufmanns seiz wer Baterstadt. Durch dieses eheliche Band kam er in Berbindung mit einer Katkunfabrit, an beren Geschäften er thätigen Antheil nahm und sie zur Beschäftigung seiz ner Kinder benuste, indem er eine sogenannte Pinslevanstalt errichtete, in der die Kinder auf die gedruckten Zeuge die verschiedenen Farben mit dem Pinsel auftrugen. Aber das, was nur durch die Gesammtkraft und den Gemeinwillen des Staates ausführdar und möglich war, erdrückte den Einzelnen, der alle seine Kräste und sein ganzes Berinögen zum Opfer brachte, der selbst Bettler wurde, um Bettler zu Menschen zu bilden. P's. erste

Mintfamteit fiel in eine berglofe, telte Beits niebriaer Rantonalgeift erflickte bie mabre Baterlandellebe, bie Schweizer maren größtentheils fich felbft fremb; bie ari-Motratifchen Regierungen, beren Glieber gewöhnlich im fremden Berrendienft in ben Cafernen und auf ben Parabeplägen von Paris, Madrid, Turin u. f. f. gebildet mas ren, fanben es mehr in ihrem Intereffe, bas Bolt in alter Robbeit und Dummheit zu erhalten. Darum fand D's. Streben falte Aufnahme - wenige Freunde nur Dachten und fühlten wie, er, ohne so handeln zu können ober zu wollen — baxum fand er feine Unterftügung, als feine Bage es dringend nothwendig machte. Denn die Wittel, Die er in den Kraften der Kinder, welche fich durch ihre Bandarbeiten gum Theil felbft erhalten follten, fuchte, reichten nicht bin ibm fehlfe in ber ganbwirthichaft und Fabrikation ber, richtige Satt für Aleinigkeiten und Res bendinge, bie aber in Bezug auf ben außern Gewinn von Bichtigfeit find; feine Gutmuthigfeit, fein Butrauen gu ben Menfchen wurden fcanblich migbraucht; fein Bermogen ging, für ben ebeln 3wed verwenbet, verloren. Rachs bem er 25 Jahre lang unermidet im Dienfte der Menfchbeit für feinen Plan gewirkt und mehr als 100 Kinder der Armuth gerettet und zu brauchbaren Menschen erzos gen hatta, mußte er fein Unternehmen aufgeben. Berg-ergreifend ift was er um biefe Beit (1797) über fich und sein Wirkemunter bem Bilbe eines Mublings felbst fagt: Jer expeichte sein Biel nicht — Jede feiner Bemühungen scheiterte. — Gr diente seine Lände nicht — Unglick, Leiden und Irrihum bogen seine haupt, sie entrissen Einer Wahrheit jede Kraft und feinem Dosen jeden Einfluß. — Die Golen im Lande kennen ihn nicht — und das Bolk sportag seiner. " Aber das hohngelächter der Belt, ber Gpott ber fich Klugbuntenden, die Beiben und Irrthumer machten ihn nicht einen Augenblick wantend in feinem Glauben an die Weufchbeit, ertalteten die feurige Liebe nicht zu feinem Werte ber Bolfbergiehung. Und wie groß war der Gewinn feines Lebens mabrend Diefer 25 Jahre? Er lernte bas Bolt tennen wie Reiner; er lebte mit ihm und fühlte mit ihm und wie ein mach tiger Strom mallte fein Berg einzig nach bem Biele, Die Duellen bes Elenbes ju ftopfen, in bem er rings um fich ber das Bolk versunken fand. Er lernte die einfachsten Erziehungsmittel tennen und einen Unterrichtsgang, wie ihn die Natur vorschreibt, die Elemente seiner so berühmt gewordenen Methode.

In biefer Chocht feiner erften Merfangett auf bene. Reuhofe fcpried er "Lienhard und Gertrud" (1781. I. B. 1791. II. III. IV. Sb. 1804 2. Auft.) ein Beibenbes Dentmal feines Geiftes und bergend, in bem er Augend und Boblfahrt bes Boltes in ganget Berelichteit ber Babrbeit, und tafter und Gelbfinn und felbft verfchuls bete Armnth mit unübertroffener Kraft fchildert. phi's bes Schutmeifters ju Bonnal Arume, Gebanten, Anfichten, Schulhalten (f. 21 — 25. III. und f. 25. und bie folgb. IV. v. 2. u. G.) geben ein treues Bilb von P's. Leben auf bem Renbof. Bur Erlanterung obigen Bertes, bas zwar viele Menfchen gerührt, bem Berf. manchen Freund erworben, aber mehr als Roman Gin-brud gemacht, als ule Darkellung bee banblichen Bolfebil-bung gewirtt hatte, fchrieb er nuter bem Sitel "Chris fopb und Elfe" Abenbunterhalfungen iber b. und G. (I. 1782.) And ein Schweizerblatt für bas Boll 1782 — 1783; eine Abhandlung fiber "Gefehgebung und Kinbermord", die erschütternde Wahrheiten und lehereiche Binte und hindentungen für Gefehgeber und Richter ents balt und "Rachforfchungen fiber ben Gang ber Ratur in ber Entwicklung bes Menfchengefchlechts" (1797), eine fels ner gebantenreichften Schriften, in welcher er eine feltene Pfychologische Kraft entwickelt, erschienen von ihm mabe rend biefes Beitraums und find ein Beweis feiner raftlefen Geiffesthatigteit. Anter bem Sitel "Abendfunden eines Einfiedlers" gab P. in Ifelins Ephemeriden ber Menfchheit (Maiftug 1786) bie erfte Darftellung des Befens und Umfangs feiner Behrart.

Faft zu gleicher Beit, als P., von höchster Roth gei brangt, seinen ersten Plan scheitern sab, brach ber machtige Sturm ber französischen Revolution auch über bie Berge und Ahaler ber Schweiz herein. Die längk von bergesagte Stunde schlug, die Formen des alten Kundes — ber Geist war langk in der Selbstlucht des Arikotrustismus und dem engherzigen hochmuthe der Demokraten erloschen — lösten sich auf. Unter dem Schusse der großen Republik erklärte sich das Unterthanenland für feet, das Bolk für mündig — Freiheit und Gleichheit waren auch hier die Losungsworte zum Umsturz aller hergebrachten Berhältnisse und in der allgemeinen Berwirrung bildete sich ein Directorium und Kolksfenat der einen und unteheildaren helvetischen Republik. Die nene Regierung, vogleich mit Gewierigkeiten und hindernissen sehren keinen und kintengend, erkannte und fühlte dennoch die Wiedsigstete

end Mothwendigfeit eines wahren natürgemillen Bolito. unterrichtes. Gie fchentte bem Streben D's., von bem fie burch ben Direttor Legrand, beffen Bertrauen jenet erworben hatte, unterichtet worden, wohlverbiente Aufe mertfamteit. Go gewann D. Durch Die Abnung und ben Glauben, bas der Sag angebrochen fep, von welchem an die Erlofung und Befreiung des Boltes von feinem Elende beginnen folle, in feinem Gemuthe geftartt (und baf ibn fein Glaube, wie er fpater meinte, nicht betrogen bat, wirb eine jungere bantbare Generation laut bezeugen), meue Ausfichten und frifden Duth feinen großen Dlan ins Beben zu führen. Die Regierung wollte ein allges meines Geminarium zur Bilbung ber Banbichulmeister im Margan errichten und D. Die Anordnung und Beitung befe felben übertragen. Aber furchtbar wülhete ber Krieg im Kanton Unterwalden, wo die hirten, von ihren Mönden und Geiftlichen anfgereigt, unverföhnlich mit ber neuen Geftalt ber Dinge, ihrer Uhnen wurdig gegen bie Reus franten tampften; Stang ward ein Raub ber Flammen, und Manner, Frauen, Rinber und Greife fielen ale Dofes der Rache (9. Sept. 1798). Da bat Legrand P., ben Dre Des Unglude gum Ort feines Aufenthalte und Birtens su mahlen. "Ich ging — fagt P. — Ich waret in bie hintersten Rufte ber Berge gegangen um mich meinem Biele ju nabern." Die Regierung übergab ihm bie Kloftergebande ber Urfetinerinnen in Stang ju einer Boffen. und Armenanftalt, ließ es an Gelb für bie nothigen Gine richtungen nicht fehlen und ihr Minifter bes Innern, Renger, D'e. Streben achtend und liebend, forgte thatig für ichnelle herftellung ber Gebante. Baly fab fic De im Rreife von 80 Rinbern, Die von verschiebenem Alter, meiftentheils bocht unwiffend und rob, theils burch ben Rrieg verwaift, theils bie Rinber von Bettlern und Dause armen waren. Dhne einen anbern Gebillfen, ale eine Saushälterin, war P. biefer Kinder Bater und Bebret und feiner Anfalt Oberauffeber, Sahlmeifter, Sanstnecks und faft Dienstmagb. Aber welcher Menschenfreund wird nicht innig gerühet, welcher führe nicht den hohen Werth del Manues, ber fo hambeln tonnte, ben fein Gemuth ju einem folden Berte antrieb, wenn er folgende Stelle D's. in einem Briefe über feinen Aufenthalt in Stang lieft? "Ich war vom Morgen bis Abend fo viel als allein in der Kinder Mitte, Alles was ihnen an Beib und Goele Gutes gefchab, ging ans meiner banb. Jebe Bulfe, febe Sandbietung in Der Roth, jebe Beire, Die fie ethielten, R. Refrolog & Sabra.

ging unmittelhar von mir aus. Moine Sand lag in ihrer Band, mein Aug' rubte auf ihrem Aug'. Meine Abra-nen floffen mit ben ihrigen und mein Lächeln begleitete bas ihrige. Gie waren außer ber Welt; fie waren außer Stang, fie waren bei mir und ich war bei ihnen. Suppe war bie meinige, ihr Trant war ber meinige. 3ch hatte nichts, ich hatte teine Bausbaltung, Freunde, teine Dienfte um mich, ich hatte nur fie. ren fie gefund, ich ftand in ihrer Mitte, waren fie trant, fc, war an ihrer Seite. Ich schlief in ihrer Mitte. Ich war am Abend ber Legte, ber ins Bett ging und am Morgen der Erfte, der aufstand. Ich betete und lebrte noch im Bett mit ihnen, die sie einschliefen, sie wollten es so — ". Dier war es, wo P. große und entscheidende Erfahrungen über ben Umfang und Grad ber Rrafte, bie im Rinde als Bafis allgemein vorhanden find, und über bas Wefen und ben Umfang beffen, was in Ructficht auf Bolkebilbung möglich und nothwendig ift, machte. Aber bie nach glucklich überfiandenen Rampfen und binderniffen jeber Art fcon aufgebenge Caat wurde, nach funf Donaten, burch neues Kriegsungewitter verheert. Die Deftreicher brangen, nach bem bei Stockach in Schwaben über bie Frangofen erfochtenen Sieg (21. Marg 1799) in die Comeit, befesten bie öftlichen Kantone und nabten fich auch bem unterwaldner Lande. P., ber Sache bes Boltes wabrhaft zugethan und barum ber öftreichischen Parthet verhapt, mußte feine Unftalt aufgeben und feine Rinder verlaffen; mit welchem Gefühle, schildert er felbft be folgendem Bilde: "Benn ein Schiffbruchiger nach mus Den, rafflosen Rachten endlich Band fieht, Soffnung bes Bebens gehmet und fich bang wieder von einem unglücklie den Binbe in bas unermefliche Meer gefchlenbert fieht, m feiner gitternben Geole taufenbmal fagt; warum tann ich nicht fterben? und fich bann boch nicht in ben Abgrund. inabftungt, und bang boch noch bie muben Angen aufmingt und wieder umber blickt und wieder ein Ufer fucht. und wenn er es fieht / alle feine Glieber wieber bis zum Ersteren anstrongt. ahv. war ich -42

Er ging nach Bern, wohm fich auch die beloetische Regierung von Lugern geflüchtet patte. Auf den Rath seiner Freunde beswere D. die einige Stunden von Bern auffregen Baber auf bem Aurnigel, um in der reinen Eufrader Alpen seine gerrüttete Gesundheit wieden berzukkellen. Seine starte Ratne erholte sich unter der gutigen Pflege-gines Freundes, Besenders, bald - aber auf der

sandyen Bengeshise venließ ihn der Cedanke am feinen Bwed nicht, die herrliche Andsicht rührte ihn -- aber er dachte dabei an das übelunterrichtete Kialt in den Thälern. Er flieg von den Bergen herad, trak zu seinem Freunden Kengen, Stapfer und Schnell in Berm und sprach wieder aus, was er in den ersten Tagen der Bern wirrung ansgesprochen: "Ich will Schulmeiker werden!" Und er ward es im splichten Sinne des Wortes in Burgdorf einer kleinen Stadt des Emmenthales im: Lanton Bern, wohin er auf den Kath des Oderrichtens Schnell gegangen und wo er am Statthalter Schnell und Dr. Grinnn Männer sand der Kathelter Schnell und Dr. Grinnn Männer sahen seiner Kensenke, allem üntepricht zu vereinsanzum und auf ursprüngtige, Elemente, zurückzusührern, wieder aufnahm. Die belvetische Regieung unterstügte ihn unt einem kleinen Gehalt von die schapft und under einen kleinen Gehalt von die seinen fleinen Gehalt von die seinen fleinen und und und und von die finne Kestenzuschen und und der den Webelt von die seinen fleinen Gehalt von die seinen fleinen Gehal

lichen Mirkens zu erdüben!
Die schnell vermehrte Jahl seiner Böglinge machte bie Annahme von Gehülsen möglich und wohwendig. Der Jufall gab ihm diese, nicht lieberlegung und Wahl. Die Begeifterung, welche seine Schrift L. und G. ersegte, führte ihm Jünglinge zu, in deren Kraft und Willen, abgleich sie aller wissenschaftlichen Wildung entbehrten, er tichtige Menkeuge seine Ideen praktisch aufzusiehren gerschunden zu haben glandte, Die ersten seines Millen Michael waren vermann Kröst von Gais, I. En Anbler von Wolfharden, Kant. Impenzell und Büß and Albingen.

Bud nach biefer Erweiterung feines Areifes erfchien 1801 We. vielgelefenes, vielgelobtes und vielgetabettes Buch ,, Wie Gertrub ihre Rinber lebrt, ein Berfuch ben Müttent Anleitung ju geben, ihre Rinder felbft zu unter-eichten i'n Briefen". In biefen an einen feiner vertrau-teften Freunde, b. Gefiner in gurich, gerichteten Briefen entwittelt er feine einfachen und folgerichtigen Unfichten über ben Boltsunterricht, feine auf vielfacher Erfahrung berubenden Grundfage, bag aller erfter Unterricht auf Unfchauung fich grunden und vom Raben gum Entfernten , vom Ginfachen jum Bufammengefesten, vom Beichten gute Schweren nach ben Rraften bes Rinbes felbfte thatia fortentwickelt werben muffe. Die Art biefes Unterrichts; wolde er ber Ratur abgelaufcht, ohne fich felbfe über Die berten Gefese berfelben flare Rechenfchaft ges ben qu tonnen, nannte er feine Detbobe. Das war das Kofungswort; welches die padagogische Welt beinabe ein Bierteljahrhundert in Bewegung feste. - Aber wie fuft allen Guten, Die gugleich etwas Grofes wollten, frand and ihm bas leibenfchaftliche Bortirtheil ber Menge entgegen. Smere Babrheit feiner Lebre, Det Beuereifer, mit welchem et für eine naturgemäßere Boltbergiebung tampfte, fein unerfcutterlicher Glaube an die Menfchen, fein gur Arenabichaft gefchaffenes berg und feine treus biebete Gdweigernatur erwarben ihm balb in Paffaften ant Butten, un ben Sofen ber Ronige und im ben Stabe ten freier Burger Fredinde, Jünger, Bewanderer und Cobs erdner; wie feine absprechende harte, mit welcher er nicht nur den alben Schulfchlenbrian , bas fogenannte moberne Goldbelften und bie Debanterel ber Gelehrlen angriff funbets auch ben verebelsben Ginfing bes tlaffichen Stubinins auf bie Bilbung bes Menfchen, namentlich burch bie Bubt folder wahrer wiffenschaftlichen Bilbung ganglich entboprenber Gehalfen, boren Rrafte und Leifbungen er in dem erften freudigen Aufwallen über die frühe Fracht feiner:: Mathibe übermaffig gelobt (was ihm 20 Jahre Willer sich beeten Erfahrungen felbft ein wehmuthiges 

Wolge Schrift bereitets feine Elementarbücher vor. Es erschienen Amweisung bichkabiren und lesen zu leheren 1801. Das Buch ber Matter, over Anleitung für Mitter, ihreschieben bemerken und reben zu lehren, I. Don. 1808. Aufthauungslehre ber Sahlvechättnise, Ihofte. 1803-46. Anschaumngslehre ber Masberchättnisse, Ihofte.

1803. In dem Buch ber Mitter ftrebte er biefen den ibnen von der Ratur angewiesenen Beg, die Raft ber Rinder gum Bemerten und Reben auf die einfachfte, leichtefte und mit ben Bedürfniffen ber intellettuellen und fittlichen Bilbung am meiften übereinstimmenbe Art gu entwickeln, flar und beutlich ju machen. Rertwarbig ift, was er in ber Borrebe über Rachbeterei und Rachäfferei feiner Methode mit einem mabrgewordenen Bergefühle fagt: "Ich weiß es, die arme Sille meiner Formen wird von Zaufenben und Zaufenden lange , lange als ihr Befen angefeben werben; ich febe Zaufenbe, Die verfuchen werben , biefe Formen an alle Elendigteiten ihrer eigenen Befchräntung und felbft an allen Wuft biefer ihrer Gis genheitselendigteiten angutetten und bie bann ben Gebalt ber Methode nach ber Wirtung beurtheilen werben, bie fie in ber fonberbaven Bermifchung mit biefen Genbigs teitseigenheiten eines feben bervorbringen wird und hervorbringen muß." Die Regierung, welche die Ankalt und Unterrichtsmittel D's. burch bern. Defan Ith von Bern, beffen amtlicher Bericht über bie Piche. Anftalt und Bebrart 1802 gebruckt worben, prafen lief, unter-fluste ihn auch bei ber herausgabe feiner Elementarbader, siderte ihm ein ausschließliches Privilegium für dies felben bis auf 10 Sahre nach feinem Tode zu und machte ihm hoffnung, fie in allen Schweizerschulen einzuführen. Aber nicht blos feine Anftalt und feine Erziehungs-

plane nahmen ben vaterlandliebenben Mann in Anspruch; tief griffen die Partheiungen feines Baterlandes, der haß und Die Beibenschaftlichkeit, mit ber fich die Anhanger bes Alten und Renen gegenfeitig verfolgten, in feine Beele. Da fcrieb er, nur bas mabre Bohl bes Baterlandes im Bergen und gefunden Ginn im Ropf " Anfichten über Die Gegenstände, auf welche bie Gefengebung belvetiens ihr Augenmert vorzüglich zu richten hat (Beun 1802) " und ließ seine "Fabeln" ober "Figuren zu meinen ABG-Buch ober zu ben Anfangsgrunden meines Dentens", welche er in den Zagen der annabernden frangoffchen Revolution (1797) mit Big und Scharffinn gefdrieben, um Misverhaltniffe im Staats : und Gefellichaftsleben, Ungerech: tigteiten, die falfche Richtung ber Boltsaufflarung u. f. f. in treffenden Bilbern gu geigen, gum zweitenmal bruchen (1803). Gein großes wahres Wert verhallte fruchtlos an ber Gelbftfucht ber Partheiführet; aber bus Bolt ertannte feine Liebe und aditete feinen Billen. Die Gigwohner des Kantons Bürich empablien ibn. els die Schweiz mube

der Bermfrungen und bes vielfachen Unglück bie Bermittlung bes erften Confuls von Frantreich aneief, gu ihrem Bortführer. Er trat 1803 mit ben übrigen Abgeordneten ber Schweiz vor Bonaparte und übergab ibm ein Mempire, vorzüglich bie Regulirung bes Bebntens, die Bablen der Kantonbeamten u. f. f. betreffend; er rebete, tren feinem Charafter, vor bem erften Conful mit der freimuthigen Sprache eines freien Schweizers über das, was dem Sande Roth that. Rach der Bermittlungs-urkunde Rapoleons, die den Wunfchen des der Freiheit ungewöhnten Bolkes, dem es dazu noch an einer belebenben Kermmaffe, die im Geifte eines P's. uneigemitigig gewirkt und die Meinung ber unbeständigen Menge geleitet hätta, sehlte, und dem Ginne des ersten Consuls, dem das römische "divido et impera" vorschwebte, entsprach, löste sich die eine und unsbeilbare helvetische Republik in 19 felbaftanbige confoberirte Rantone auf. - D., feiner achten Boltsliebe und Gerabfinnigfeit wegen, bei ben Selbftsuchtigen und Lichtschenen verhaßt und jakobinischer Gefinnung vielfältig verdächtigt, empfand balb die Rachtheile biefer Auflofung; feine bis babin von ber Regierung gepflegte und gefduste Erziehungsanftalt, die bet weniger verwirrter Entwickelung ber Staatsverbaltniffe gewiß jum fconen vielwirtenden Mittelpuntt bes foweis Berifden Bolfsichniwefens erhoben worden und fo von all ben Bermirrungen, ben otonomifden Berrechnungen und Unfallen und anderm Unglud gesichert worden mare, fant nun wieder jur Privatanstalt herab und die Regies rung bos Kantons Bern forberte bald von ihm die Ranmung bed nun wieder ihr Gigenthum gewordenen Schloffes gumburgborf (beffen Grtheilung als nerfonliches Gigenthum er von ber belv. Reg. leicht batte erhalten mogen, aber berfaumt hatte bafür gehörige Schritte zu thun), fiberlieft ihm jedoch für fein Inftitut bas auf ihre Kaften Dagu eingerichtete zwei Stunden von Bem entfernte Alofter ju Dennen - Buchfee.

Bahin zog P. im Brachm. 1804 mit feiner ganzen Ankale, die fich von ihrem ursprünglichen Wesen viel entfernt, und vorzüglich in Bezug auf Behrer und Gehülfen sehr vermehrt hatte, unter denen sich I.-Riederer von Luzbengte, R. Appenzell, der seine Pfarrpfründe in Gennwald verlassen und 1803 mit P. sich verbunden hatte, und deut den Einstuß, den er bald auf P. und dessen Unternehmen ausäbte, sich vorzüglich bekante machte. Die Rabe Kollandern in hoffwal der eine landmirthichaftliche

Anfalt und den Plan hatte, in der Candwirtsschaft dem Wolfe das zu werden, was P. in der Erziehung, führte eine Berdindung zwischen was P. in der Erziehung, führte eine Berdindung zwischen beiden Mämern, die schon vorzher in freundschaftlichen Werhältuissen kanden, herbei, welche von dem Gehülfen Pes., die sich von dessen Rezgierungdunfähigkeit und Unkunde gut zu rechnen und hauszuhalten in Burgdorf überzeugt hatten und in dieser Weziehung Alles von Fellenberg erwarteten, sür sehr nothswendig und exfolgreich erachtet wurde. Doch war diese Werbindung nicht dauerhaft; als die Anzahl der Zöglinge wuchs und die Heterogenität der Bereinigung drückend auf die Einzelnen einwirkte, gründete P. in dem am Renenburgerse gelegenen Städtchen Iserten (Iverdon) im K. Waat, dessen Wagikrat ihm freundliche Anerbietungen gemacht hatte, eine neue Anstalt, mit der sich auch die in München-Buchse unter Fellenbergs Direction zurückges lassen balb vereinigte.

bier in bem in ber Schweizergefchichte nicht unberühmten Schloffe gestaltete fich P's. neuer Wirtungstreis, Aber wie verschieden von bem in Reuhof, in Stang und Burgdorf! Ihn den edlen Mann hatte guerft feine Liebe für die Armen und Bergeffenen im Bolte auf feinem Renhof jum Grzieher gemacht; Arme und Berlafs fene waren es in Stang, bie er lehrte und erzog, für bie er nachdachte und feine Methode erfand; die Erziehung bes Bolts, ber Armen und Riedrigen im Bolte, war das Biel, welches er auch anfänglich in Burgdorf vers folgte; für Bolkserziehung in diesem Sinne war seine Methobe vorzüglich paffend und anwendbar und würde fich burch folche Anwendung, burch ernstes und ruhiges Streben in Einfachbeit und Wahrheit, immer mehr ers Läutert und vervollkommnet und gewiß auch endlich der Ginbitbungsfraft, Die fich in teinem Reg von Quabraten fangen, noch an Bablen und Formenanschanungen beroves bilden läßt, deren hohe segensreiche Allgewalt über die Rindesnatur aber, wenn nicht das Leben des Kindes fcon won ber Stunde ber Geburt an burch ein eifernes Gefchick der Lieblofigkeit und Noth preisgegeben ift, so anfallend erscheint und die an P's. Idee keinen geringen Untheil hatte, ihr wohlgebührendes Recht eingeräumt haben. Jest war feine Anstalt eine bloffe, vorzüglich den Reichen und Bornehmen zugangliche, Penfionsanftalt geworben, und blieb bei allem außern Glange, bei ber großen Ans Zahl ber Böglinge, Lehrer und berjenigen, welche die Dethobe lernten, bei ben reichen bulfwquellen, die ihr gu-

Moffen, bei bem weltverbreiteten Rubme und bem me meffenen Bobe in Begug auf bas innece Beben weit binter Der Armenanftalt in Stang. Dan lefe D's, leste Corift "Deine Lebensichichfale als Borfteber meiner Erziehungsinflitute in Burgborf und Iferten (1826)", und man wird derfelben Ueberzeugung fenn und mit Betrübniß auf Die Brrthumer und Leiben, welche D's, Streben in Aferten bemmten und labmten, binbliden, — Bagu, bag jest Dann , baß jest porzüglich die Linder reicher Eltern die Arucht der Bes Brebungen D's, genoffen und die erft rein deutsche Anftalt in ber frangoffichen Stadt balb ein Gemifch von Sprachen barbot, tam noch, bag P. ben alten Beg feiner Borfchungen, ben praftifchen Entwickelungegang feiner Dethade verlief und fich bem bochfluge eines feinem Wefen und feiner Ratur fremben , ihm eingeschwärzten Philosophirens überließ, er, der oft und bestimmt bemertte, daß seine Anfichten und Berfuche weber aus blogem Raifonnement noch aus philosophischer Refferion entspringen, fondern bas Ergebniß einer burch taufenb Erfahrungen bes Bebens genahrten nib gereiften innern Anschaunng ber Babrheit, ber menfchlichen Ratur und ihrer Beburfniffe fen. Bolgen einer folden, von ihm felbft ertannten und bereus ten Abiruung und Befangenheit, vereint mit feiner Me-gierungsunfahigteit und bem Scheinglude, welches fein Anternehmen umhulte, blieben nicht aus; Anftrengungslofigteit, Berftreuungefucht, Unordnung, Ungehorfam und Bernachlaffigung ber Pflichten berrichten in feiner An-Ralt zu eben ber Beit, als man nach außen mit ber groß. ten Anmaßung fiber Alles absprach, was nicht von Ifere D., bem von jeber rubiger legerblick ten ausgegangen. Des Cangen, Umficht in feinen Berbaltniffen und eigente tiche Belt: und Menschentenntnif mangelte, war glude lich in dem Araume fein Biel erreicht und fogar ber Bits telpuntt europäifcher Menfchenerziehung gu feyn und feine Ibeen, bie er als Becter, wie man ibn gu nennen pflegte, pervorbrachte, von ibem Philosophen im Schloffe, R., beducirt und mit beitern Begriffen erlautert gu feben; aber bald gerieth er, ber nie ju wirthichaften verftanben, in ötonomiiche Berwirrungen und Schulben; bie anfung. liche Begeisterung feiner Mitarbeiter, die bei ben Benigften auf einer burch Arbeit und Mübe errungenen wiffens Schaftlichen Grundlage zuhte, fühlte fich nach und nach ab; Die heterogenitaten ihrer Berbinbung traten immer mehr berver, Mifmuth , Gelbfttaufdung und Gelbftfucht erwachten, die Biebe ertaltete, bas Bertrauen fewand;

entlich murben noch Menfchen Simmfibonde Glieber falnes haufes, die nicht wusten, was er wollte, nicht fuchten, was er hatte und nicht fannten, was er bedurfte. Des scheibenben Lavaters herzlicher Wunsch an seinen Freund P.:

"Einziger! oft Mifflannter, boch hoch Bewunderter Bielen 3 Schneller Berfucher beffen, was vor bir Riemand verfucht ; Schente Selingen bir Gott,

Und frone bein Miter mit Rube!"

ging an ibm, fo oft er es auch felbft glaubte, nicht in Erfüllung.

Durch die Schriften eines Ishannsens, Gruners, Spavannes, v. Aurts und anderer geistreicher und urtheils- fähiger Männer auf die Bestrebungen und Seistungen P's. und seiner Anstalt aufmerksam gemacht, schiedten viele Eltern ihre Kinder nach Iserten zur Erziehung, so daß in einigen Jahren die Jahl der Böglinge sich auf 150 bestief; und nicht blos Privaten sondern auch die Regierungen von Spanien, Preußen, Wärtemberg, Baden und bolland zeigten Interesse für P's. Sache, schenkten ihm ihn Zutrauen und schieden junge Männer zu ihm, die Sch

mit feiner Unterrichtsweise und ihrer möglichen Ander buna auf Bollefchulen betannt machen follten. Go ente Rand außer der Anstalt für Knaben und der erft 1806 von gwei Behrern unternommene, dann an P. abgetretenen für Madchen, auch eine Anstalt zur Bilbung künftiger Lehrer und Behrerinnen. Geit 1807 gab P. und feine Freunde eine Bochenschrift für Denfebenbilbung beraus, welche ein fortlaufenber Commentar ber P'fchen. Erziehungbuns ternehmung fenn follte. Grundliche Burbigung und ruhms volle Anertennung fand ber Geift ber Pichen. Methode and fein Unternehmen in bem Urtheile bes patriotischen Richte, welcher in der neunten feiner Reben an Die beutiche Ration (Berlin 1808) anssprach: "daß sich die Rationals erziehung ber Deutschen an ben von D. erfistidenen, vors gofchlagenen und unter beffen Augen ichon in glücklicher Aubübung befindlichen Unterrichtsgang anfchließen foll." Ein Urtheil entgegengefester Art wurde in bem amtlichen Berichte über bie Piche. Erziehungsanstalt an ben Landsammann und bie Lagfahung ber Eibgenoffenschaft (Bern 1810) gefallt. P. hatte nämlich, um, wie er fich in feis ner vor ber Gefellichaft ber ichweizerichen Erziehungefreunde au Bengburg 1809 als Prafibent gehaltenen Rebe über bie Ibee ber Elementarbildung ausbruckte, bie Lauheit und ben Saltfinn, welche in der Schweiz für fein Unternehmen herrichten, gu entfernen, ber Sagfagung burch eine Buschrift vom 20. Juni 1809 ben Bunfch vorgetragen, seine Anstalt und Methobe burch sachtundige Manner prufen 318 laffen. Bu biefem Schritte hatten bie bedeutenbften Glies ber feines Saufes gerathen, um alle bie Reinde ihrer Be-Prebungen, die ihre Stimme vielfältig und mit Entschloss fenbeit gegen bie Unmagungen erhoben, mit einem Schlage gu vernichten. Die Tagfahung willfahrte aus Wohlwollen für P., aus Achtung für die öffentliche Meinung und weil früher ein gleiches für Fellenberg geschehen und die Prüfung wurde ben herren Abel Merian, Mitglied bes Heinen Raths ju Bafel, Pater Girard von Freiburg und Prof. Arechfel von Bern ibertragen. 3m Winterm. 1809 tam Diefe Regierungskommiffion nach Iferten, hielt fich 5 Tage lang in der Anstalt auf, zu der damals mehr als 250 Menfchen aus ber Schweig, aus Deutschland, Frantreich, Italien, Spanien, holland und Rugland gehorten, und nachdem fie fich theils durch eigene Anschauung und Beobachtung in der Anstalt felbft, theils durch Correspons beng mit ber Direttion berfelben mit ben Gegenftanben ihrer aufgetragenen Prüfung bekannt gemacht, übergab fie

ber Bebebe im Mai des folgenden Jahres die Resultate derselben, welche dann durch den Druck bekannt gemacht wurden. Der Bericht war nicht günftig, konnte es bei dem Zustand der Anstalt auch nicht senn; aber bei dem vielen Wahren, das er enthält, ist er eben so wenig frei von Einseitigkeiten und oberstächlichem Raisonnement und häusig blicken Grundfase durch, die mit P's. tiesten und wahrsten Ansichten im schneidendsten Gegenscher Keiser.

wahrften Anfichten im ichneibenbiten Gegenfage fteben. Aber fchlimmer als biefer Bevicht auf die öffentliche Meinung, wirkte in der Anftalt felbft bie Entzweiung der Behülfen und Lehrer D's. Die Could berfelben wirb Sof. Comid jugemeffen. Ber wollen weber feinen Cousredner machen, noch auch bas Berbammungsurtheil unters dreiben, bas Leidenschaft, Gigenliebe und Sochmuth über ibn gefällt. Ber fo von D. feit einer langen Reibe von Sahren geliebt und geachtet wurde, tann mar Schwachen . und fehler haben, aber gewiß tein gang folechter Menfc feyn. Auch find bei allen Darftellungen, Beleuchtungen und Schmabichriften, welche diefer Streit veranlafte, bennoch Dnutelheiten geblieben, Die, geborig aufgeklart, fiber bie tiefften Ariebfebern ber Rampfenben Anfichlus geben und zeigen würden, daß ichone Borte vom Erbabes men und beiligen nur allguoft ber Dedmantel eigener Schwächen und felbftsüchtiger Absichten find. Schmid, geb. gu Au im Borarlberg, tam als ein rober, unwiffenber ar-mer hirtentnabe von ben tyroler Alpen, wo er bas Bieb gebütet, burch einen Bermanbten in Die Anftalt nach Burgdorf. Seine Fortschritte in ber Methobe, feine fchnell entwidelte Rraft im mathematifchen Theil berfelben, gewannen ihm die Buneigung und Liebe P's. in hobem Grade; er wurde bald der Lehrer feiner Lehrer und feine Behrbuder ber Elemente, a. ber Form und Grofe, b. ber 3aht, o. bes Beidnens nach Pichen. Grundfagen (Bern 1809 u. Deibelb. 1810) machten nicht nur bie frühern unvolltoms menen Elementarbucher und Zabellen entbebrlich, fondern fie maren ein wesentlicher Fortschritt ber Methobe. D's. Liebe und bas ihm gefpenbete-Cob machten ben burch feine mathematische Richtung einseitig gebildeten Sch. anma-bend und berrisch gegen andere Glieder bes Saufes, die freilich zum Theil auf schon geernteten Borbeeren behaglich rubten, fich weniger um ihren Pflichttheil betummerten und teinen Sabel, ber fie baran mahnte, ertragen tonnten. D. aber vermochte feinen Liebling eben fo memig in Ordnung und Schranten gu erhalten, als er feine übrigen Gebülfen basn vereinigen tounte, "ben tief unter-

grabenen Fundamenten thres Busammenlebens wieber fel ten Boben gu verfchaffen und fich anguftrengen, ben Butten, Reblern und Mangeln, Die in ihren Bestrebungen wirtlich fich vorfanden, abzuhelfen." Co., nachbem es swifchen ihm und R. und R. oft gu fturmifchen Auftritten getommen, verließ 1810 aus einer noch nicht bekannt ges wordenen Urfache Iferten, tehrte in fein Baterland und wurde Behrer an ber Stadtschule ju Bregeng, von wo er in seinen "Anfichten und Erfahrungen über Inftitute" den folimmen Buftand ber Anftalt ju Iferten ohne Rudhalt bekannt machte. Bu gleicher Beit verließen v. Zurt, Ming, hofmann und v. Muralt, bie bebeutenbften, thatigften und gebildetften Glieber ber pabagogifchen Bereinigung das P'fce. Saus und verursachten eine nicht leicht zu ers fesende Lucte. Die Leitung ber Anstalt fiel gang in D's. Sand; aber die Bage D's. wurde bennoch immer fcmieris ger und tummervoller. Durch R's. Darftellungsweise ber ibee ber Elementarbilbung in Rucficht auf feine Lebens. bestrebungen in fich felbst verwirrt und in Aulturanfichten Des Menfchengeschlechts bineingeführt, in benen er gat micht gu baufe war, erlag bas Bert feines Beiftes ber Bortfolter ber Philosophen und bas urfprungliche Stres ben nach Bereinfachung ber allgemeinften erften Unterrichte und Bilbungsmittel des Bolts trat in Sintergrund. Durch die schlechte skonomische Bermaltung wurden die Gelber verschleubert, die Schulden vermehrt und P's. Credit fant fo tief, daß die gangliche Auftofung feiner Anftalt durch einen Banterot bevorftand. Um biefen Schlag abzuwens ben wurde auf des frangof. Grafen Jullien Bergniaffung eine Rommiffion von feche der angefebenften Burger der Stadt gur Beitung ber beonomifchen Berhaltniffe eingefest Seine verwirrte Lage bewogen D. auch feine Aochteranftalt ber erften Cobrerin berfelben, Jungfer & von Bern, ju übergeben (Rov. 1813), welche fich im folgenben 3. mit R. verbeiratbete.

Als um diese Zeit die Gewaltherrschaft Rapoleons gesbrochen worden und die Hoere der vereinigten Monarchen durch die Schweiz gegen Frankreich zogen, forderte die Spitalverwaltung der öftreich. Armee von P., daß er daß zu einem Spital wohlgelegene und dienliche Schloß räumen und ihr überlassen solle. Durch solches Verlangen senden sich P. und die Stadt gleich sehunruhigt, Ersterer weil er in Berlegenheit war, ein schickliches Vorlagfür seine Austalt zu finden, letztere durch die Furcht vor der Austellung des Nervensieders, das in der Armee ausder Austellung des Nervensieders, das in der Armee ausder

sebrocken war. Boll Bestrauen wandte Ach E. in einem dreiben an ben ruffifchen und öftreich. Dof, um biefe Befahr abzuwenden und als die Stadt in biefer Angeles genbeit felbft eine Gefanbtichaft an ben bamals in Bafel anwelenden Raifer Alexander abidicte, begleitete er, pont Stadtrath aufgeforbert, biefe und murbe vom Raffer bulbvoll und mit großer Achtung für fein Birten behandelt. Gein Bwed war erreicht, er blieb in feiner Anftalt unbes rubigt und erhielt, wenige Monate nach Diefem Greignis, von bem ruffichen Raifer ben St. Blabimirorben, als sin Beichen ber bochften buld und ber fortgefesten Auf-merksamteit auf feine Bestrebungen. Bas P. bei ber menen Degantfation ber Schweig, nad Aufhebung ber einft wohlthätigen, aber für bie Beit ber Reftauration unpaffene ben Debiationsatte, als bas bochfte, Erfte und Gingige; Das gor Gründung bes Bobles und Glücke feines von ihm heiß geliebten Baterlandes noththut, erkannte und auftrebte, bas fprach er aus in feiner jebem Schweizer gat Beachtung und jur Prufung ju empfehlenben Schrift "Xa Die Unfduld, ben Ernft und ben Chelmuth meines Bater. landes (1815)." Ein Wort einer über Beit und Stunde et. habenen Ahnung mit Muth und Demuth feiner Mitwelt bargelegt und mit Glauben und hoffnung feiner Radwelt hinterlaffen von einem Greifen, der alles Streits feiner Sage mube, noch ein Gubnopfer auf den Altar ber Denfche beit, auf den Altar aller Rinder Gottes legen mochte, ebe er dahin scheidet."

In 3. 1815 kehrte Schmid auf die Einladung P'de dem die Rothwendigkeit seiner Anchsbetusung vorzüglich durch den ökonomischen Nebelstand seiner Ankalt fühlbar wurde und R's., welcher hoste, in Berdindung mit Sch. Pläng und Entwirfe, die zur Erhodung des Canzen beitragen sollten, auszusähren und seine Müdkehr durch einen sehr lebhastem Briefwechsel, in welchem er Sch. eben so sieben seiben lebhastem Briefwechsel, in welchem er Sch. eben so sieben kobie, als er ihn später herabwürdigte, betrieb, nach Iferten zurück. Aber weder P's. Erwartung noch R's. Dossmagen gingen in Erfüllung; die P'sche. Erziehungsamfals konnte sich nicht wieber erheben und ging ihrem Untergange ungusphaltsam entgegen. An wom die Schuld liegt, wird die unpartheiische Rachwelt entscheden; "benn sie ist nie ungevecht. Anfangs zwar pflanzt sie sob und Ladel fort, wie sie 26 bekommt, nach und nach aber bringtste beides auf ihren rechten Punkt." Mit dem Wiederzeintrit Sch'd. erweuerte sich auch die Spannung und der Inist. Durch son kösteines Eingeries im alle Werhälte

niffe ber Anfalt, Durch feine energifden Mafregeln, im bem er bie Gelb verfchlingenbe Buchbruckerei und Buchhandlung ber Anstalt abfchaffte, den Bebrepgehalt um die Sälfte herabsehte, das Personal verringerte, dem Zuströmen ber Fremben, die über Gebühr auf die Gaftfreund-schaft ber Anftalt Anspruch machten, Schranten feste, ftellte er wirklich bas ökonomische Berberben ftille und gewann baburd D's. unbedingtes und unbegrengtes Bertrauen. Aber bie altern Gehalfen warfen ibm Egvismus, . Barte und Schlaubeit vor, befchuldigten ibn, bag er fie um bie Biebe P's. verturge und machten ihn fo nach und sach jur Scheibewand gwifchen ihnen und bem Bergen ibpos vaterlichen Frenghes. Seit dem Lode der Cattin D's., die, wie D. von ihr glibmt, mit einer hohe der Unschuld, mit einem Engelsbergen, bas ein befferes Gebichet verbient hatte, ben jugendlichen Staum ihres Gatten getheilt; alle feine Leiben mitgetragen und einen großen Theil ibs ges Bermogens feinen menfchenfreundlichen Sweeten jum Dofer gebracht batte, brachen offene Beindfeligfeiten gwis fcen Co. und feinen Gegnern aus (1816). Bon D. felbft hieß es bald, fein Geift habe ihn verlaffen, er habe fich felbft- überlebt und bie Babrheit und bad Recht feines Strebens fen aus feiner Sand in eine andere übergegans gen; ober es wurde bie Antlage laut, P. vormage bent Beift, ber feinem Streben gu Grunde liege, nicht mehr 30 folgen und flore und erlahme burch fein Unnermogen bie Kraft berer, Die im Geift und in ber Babrbeit feines Siebens weiter vorgeritet fepen, als er. R., fein altether tebrer, verließ ibn und errichtete ebenfalls in Ifers ten eine Denfionsanftalt für Anaben auf eigene Rechnung; und als alle angewandten Dittel, Sch., in welchem D. feinen Erretter verehtte, wieder gu entfernen fehlfchlugen, trennte fich auch Ro von (Dan(1817). Bon num an warb, was Liebe und Freundschaft gebaut, burch baf und Reib perftort. And, eine mit P. beabfichtigte Bereinigung von' bem an Gulfsquellen reichen Fellenberg, welcher ben Plan hatte, mehrere Anstalten in verschiebenen Abellen ber Schweis unter seiner Direktion zu vereinigen, was von Bielen für zwecknäßig und beilbringend gehalten wurde; schlug durch Sch's. Dazwischenkunft: fehl. Am die Gelbfis Kanbigerit ber Pichen. Anftalt von fremd er Suffe uus abhängig: zu machen; und auf eine feste Weise zu begruns ben , fel. Sch. auf ben Gebanten , eine Ausgabe fammte licher Schriften Pis. auf Bubfeription gu weranftalten und Cotta Chernahm ban Weife mit vonniglicher Weglinftigung

für We. Bmeft. ! Der Ertrag ber Gubferintionsaelber welche burch die großmuthigften Unterftugungen bes Rais fers pon Rufland, bes Kouigs von Preußen und vieler Denfchenfreunde ju einer bedeutenden Gumme erwuchfen, wurden von D. jur Stiftung einer Armenanftalt, in ber er den lang unterbrochenen Weg feiner früheften Lebens. bestrebungen wieder aufs Neue anzuhahnen und fortzusegen hoffte, bestimmt. In feinem 73. Geburtstage, ben 12. 3an. 1818, verfammelte ber ehrwürdige Greis bie Glieber feines Saufes und that ihnen in einer gemuthlichen, tief ergreifenben Rebe feinen Billen tunb, baf die Gumme, welche ihm die Subscription abgetragen, zu einem ewig unveräuferlichen Capital bestimmt sep, beffen jahrliche Binsen zu ewigen Zeiten zu nichts anderm angewandt werden durfen und follen, als "a. ju weiterer und immer forts dauernder Erforschung und Prufung ber Grundfage und Erfahrungen, durch welche die Mittel der Menfchenbildung und bes Boltsunterrichts immer mehr vereinfacht und für die Anwendung in der Wohnftube bes Bolts geschickt ge-macht werden tonnen. b. Zur Kildung von in biefem Geift und zu diesem Iwecke ausgelernten Bolkslehrern und Bolks. Lehrerinnen u. f. f." Darauf wurde die Armenanstalt wirklich dunch die unentgeldliche Aufnahme von 12 armen Madchen und Anaben gur Erziehung für jene Bwecke eröffnet und da auch Rinder um ein Erziehungsgeld von 12 Carolin in jene aufgenommen wurden, vergrößerte fich bie Bahl ber Böglinge balb auf 30. — Aber auch bas Belingen dieser Unternehmung, an der D. mit jagenzer Seele hing, war nur ein vorübergebender Araum. Die Rechnungsftreitigkeiten mit dem Richen. Saus, der Znjurrienprozef, welchen Sch. in Folge einer am 3. März 1824 eingereichten Anklage bei dem Stadtmagistrat, als P. eben mit biefem unterhandelte, ben Fortfebern feines Unternebmene, feinem Entel und einzigen Erben, Gottlieb. D. und Sch., bas Schloß noch auf 20 Jahre nach feinem Tobe guzufichern, mit ben bru. R., R. und Staf, bum Boe-Reber einer Zaubstummenanftalt in Iferten gu feiner Bertheibigung zu führen genothigt war, die Berfcveiungsarstitel in fremden und einheimischen Beitungen und Beit fchriften, bas bibell von Ber. Meper "wie Dr. Schmid bie P'iche. Anftalt leitet" (Gtattg. 1822.), bie in Folge ber von Co. gur Auftlarung bes Publitums über ben Rechnungestreit mit R. erschienenen Schrift ,,Bahrheit und Bruthum" auf errectionellem Wege geführte Antlage ge-gen jenen nut, die zahlreichen Besteumbungen , die hinterliftigen Berbehungen , bie in ber Wichell. Anftalt, welche Mangel an tüchtigen bebrern litt, vorfallenden Berführungen ber Boglinge jum Ungeborfam und jur Ungufriedenbeit und bie baufigen Erfchefnungen bes gröbften Undantes vers bitterten nicht nur bie letten Jahre bes greifen, viel gepruften P's., fonbern fle waten auch bie nothwenbiaen unb unmittelbaren Urfachen bes Berfalls u. enblichen Untergangs feiner Anftalten. Den Tiabrigen unglücklichen, ben Dens wenfreund betrübenden und emporenden Kriegs- u. Berblgungezuftand endete endlich ein Bergleich vom 31. Dec. 1823, in beffen erftem Puntt beibe Partheien alle mundlich und burch ben Druck verbreiteten Miffbentungen, ablen Radyreben und Anschuldigungen als ber Babrheit und befs ferm Biffen und Gewiffen guwiber erflatten. Die Reche nungsftreitigteiten wurden in Holge biefes Bergleichs burch einen Schiebefpruch vom 80. Rov. 1824 gefdlichtet. Aber Friede und Berfohnung Rand nur auf bem Papier, nicht in ben Bergen ber aufgeregten Partheien. Schon ben 17. Marg 1824 machte P. das gangliche Unvermogen ben Erwartungen und hoffnungen, Die er burch bie Stiftung feiner Armenanftalt in ben herzen fo vieler ebeln Menfchens und Ers giehungsfreunde erregte, weiter entfprechen gu tonnen, bes Endlich bob er feine Anftalten auf and verließ, nachdem feine Feinde den, ihre felbstflichtige Tenbeng vertathenben Schritt gethan und bei bem Stadtmagiffrat um Chraumung bos, D. auf 5 3. nach feinem Tobe feters lichft gugeficherten Schloffes nachgefucht hatten — feinen 20fabrigen Abohnfig nach ben bitterften Beiben und Rraufungen. In tiefem Unwillen aber bas uneble Betragen feiner ehennligen Frennde und einer Beborde, die ihm in mehr als einer Beglebung zu Dant verpflichtet war und Deffegt von wildem Schmerz über alle Wishandlungen, gonute er bem undantbaren Drie felbft bas Dentmal feis wer theuern Gattin nicht, bie im Garten bes Schloffes ibre Rubeftatte batte - er lief es gerftoren! D. tebrte 1825 auf fein Gut , ben Renhof auf bem Birrfelbe, gurad, um da in Rube zu enden, wo er vor bald 50 I. feine große, mabevolle aber fegensreiche Baufbahn begonnen. Der Thend feines Bebens im Rreife ber Geinigen und in landlieber Stille war in mancher Beglebung freundlich und beiter. Alles bestrebte fich ibm feinen Aufenthalt angenehm gu machen. Die im Schingnacherbabe verfammelte belbetifche Gefellschaft, aus beren eblem Rreife feber Bant eugherziger Gelbafucht verbannt ift, wahlte bin ben Freund Bfeling, Banatens, Sirgels, Millers, ber vellen langft bing

gespidente Eister und Stagen der Bereins, dei seinem Ersteinen in ihrer Versammiung (3. Mai 1825) zu ihrem Borkeher für das nächte Jahr, um ihm ihre hochachtung, fhre Liebe n. ihren Dank zu erkennen zu geben. Auch wurde ihm, auf einen höchst ehrenvollen Antrag des keinen Staths des Kant. Aargau, von dem großen Rathe einkimmig aus Anerkennung der durch seine Forschungen und Lehren im Gebiete der Bolks und Jugendbildung erwordenen hohen Berdienske das aargauische Bürgerrecht ertheilt.

In feiner Rube und in feinen Arbeiten über bie Cla-mentarbildungsmittel und in ber Fortfebung feines "Liens. und Gert." wurde D. burth einen in öffentlichen Blattern mitgetheilten Angriff bes orn. v. f. und burch eine uns ter ber firma eines gewissen Bibers, mit St. Gallisben Genfur!! gebruckte Schmabschrift, bie eine Belenchtung feiner "Bebenofchichfale" feun follte, in welchen er', mit gleicher harte eigene und frembe Bebler rugenb, bie Ge-fchichte feinet Inftitute in Burgborf und Iferten ergabit, unterbrochen. Jenes Libell, welches Alles übertrifft, wo mit je eble, um bas Bobl ihrer Mitmenfchen verbiente Manner von einer niedrigen und frechen Comay: und Schimpfluft in turglichtigem Duntel find befcomust worb ben, hatte gum Bwect : "D. felbft all: feinen argften Feind, als einen Abtrunnigen von feiner eigenen Borgeit: und Behre, als einen Mann, beffen Perfonlichteit und Banbel mit feinen eigenen Ibeen und frühern Bweden im grelle ften Biberfpruch ftehe, als einen moralifch verfuntenen und fatanisch boshaften Menschen barzustellen" unb: feine Gegner, vorzüglich R. und feine Frau mit Bob git überfchitten. Deffentliche Stimmen bes In = und Auslandes erhoben fich mit Berachtung und Abschen gegen diese bie fterschrift — sie war ein Boldptof in bes ebten Greisen herz. hören wir P's. eigene Worte barüber and seinem letzen Willen, welchen er ben 15. hormung bem Pfarrer seis ner Gemeinde ausgesprochen: "Mit so viel Luft u. Freude ich an diesem Werte (die Elementarmittel) arbeitete, es gelang boch meinen Feinden, mir diese zu verderben. Bis bers Buch toled mich zu einer psychologischen Garafteris fif und ber Auszug aus einem Schoeiben bes fom. v. R. in Rr. 10 ber R. 3. 3. ju einer Antwort an denfelben. Was feit vielen Jahren nie mehr, ich ging eigenhändig an die Arbeit und erlag unter ihr. Getroften Muthes meinte ich es dahin zu bringen, daß ich Feinde und Freunde fragen tonner ... Rennet ihr mith beffer ?" Die Borfebung hat es R. Retrolog, 5. Sabry.

mubbet ibeficiellen und ich vereire fie. Albeit ich aben im Brabe nicht mehr reben tann, fo forbere ich alle meine Reinde, Die offenen und Die verftedten, namentlich &., ber ale offiziofer Unwalt eine übelgesuchte Rolle fpielt, indem ich in Folge feiner Bertheibigung unzweiheutig ein Schelm bin aber ein 20jahriger Race, fo eifrig er fich anftellen mag, in meinem Ruhme bie Sache ber Denfcheit und bes Baterlandes vertheidigen zu wollen; - Biber, ber im Begenfas gu &., mir geradegu auf den Beib geht, beffen Angriff aber ich gern parirt hatte, wenn meiner altere-forwatten band bie leichte Baffe nicht entfallen mare; R., R. und R., die für einmal ihren Biber, feiner Gegenwerficherung ungeachtet, jum Berfechter ju brauchen fcheinen und burch ihn ben Rubm ber Friedensliebe ju gewinmen fuchen, obichon fie an allen Spettatein fculd find, ibig mir bie lesten Sabre meines Bebens verbittert baben : fie alle fordere ich auf meinem Sterbebette und bei der Berechtigent bes himmels auf, ihre Anschuldigungen und Mulliggen por Gericht zu bringen und von ber tommetenden richterlichen Beborbe, unter ber mein baus ftebt, alles mas ich und - gefündigt haben follen, aufs ftrengfte underfuchen und ahnden gu laffen. - Doge aber meine Afche bie grengenlofe Leibenfchaftlichfeit meiner Reinde gum Edweigen bringen auch mein lester Ruf fie bewegen, gut imm; was Rechtens ift; und mit Rube , Wurde und An-Rand; wie es Mannern ziemt." "Möge der Friede," fo dbieft fein letter Bille, "an bem ich eingebe, auch meine Geinde gum Frieden führen! Auf jeden Sall verzeihe ich ibnen. Deine Freunde fegne ich und hoffe, bas fie in Liebe bes Bollenbeten gebenten und feine Lebenszwecke. auch nach feinem Tobe nach, nach ihren beften Kraften forbern werben." Im namlichen Tage, ale St. feinen letten Billen ausgesprochen, ließ er fich von feinem Reuhof mach Brugg bringen, um bei zunehmender Schwäche dem Auste nabe gu fenn. Aber fcon b. 17. hornung Morgens gegen 8: Uhr enbete ber Zob feine Leiben ; er verfchieb ftill. fanft und rubig, ,ach Bott" war fein lesten tanm vernehmbarer Geufger. Beim Leichnam wurde wieber nad bem Renhaf, gebracht u. bafelbft am 19. begraben. Beichenbeganguif mar, wurdig bes Bollenbeten, einfach, aber ernft und fromm. Conulebrer trugen ben Garg, bie Schnlingend ber Umgegend und bet Stabte Brugg, Bengburg und Karau mit ihren Cehrern und Profefforen und eine große Menge bes Bolts begleiteten ibn gur Rubes Katte — und biefe ward ihm nach feinem Willen auf dem

Rindipfe: meen dell Goulhaufe, in weichem se fo oft mit Begeisterung unter den um ihn versammelten Ainbern weilte! Der Ortspfarrer Steiger hielt eine einsache hetzliche Beichenrede, darauf sangen die Schultinder der Arzdengemeinde ein Andrentied und nach dem Schlusgedete endete ein vom hrn. Pfarrer Fröhlich gedichtetes und von den Schulkehrern der Bezirte Brugg und Lengbarg und den Stiedern der Männerchöre gesungenes schones Lieb, das auf die Gemeinde einen tiefen Eindruck machte, die

ernfte Feier.

D. war ein Mann von nicht großer, im Alter etwas gebengter Figur, aber einem ftarben und feften Körperbau.; ans feinem faltenreichen Gefichte leuchtete ein lebenbiges fenriged Ange, in welchem fich feine Begeisterung, wie feine Menfchenfreundlichteit abfpiegelte, feine fiete Stim und bie gebrungenen ausbrucksvollen Buge bes Gefichts tindeten ben tiefen Selbstdenter an; auf jeinem Angelicht rubte ein ftiller und frommer Bebeusmuth. Et trug gewöhnlich eine einfache fcwarze Aleibung; war aber barin, wie faft in Allem, was nicht unmittelbar feinen 3wed anging, bochft nachläffig; fo wird von ihm ergablt, bag er auf ber Steife nach Paris und in biefer Stadt mie für Reinigung feiner Schuhe geforgt und in ben Galen bes erken Confuls eben fo nachlaffig erfchienen fen, als in ben Gangen feines Schloffes gu Iforten. Er fprach bas Deutsche gewöhnlich in feiner Munbart, bem Buricher Bialett -und nicht felten finden fich auch munbartliche Ausbrucke, Benbungen und Rebenbarten in feinen Schriften; im Frangofficen hatte er eben fo wenig Gewandtheit und eine folechte Anbiprache; barum war er ben Frenben fower verftanblich, wurde aber nie mube fich zu erkläten, bis man ihn begriffen hatte. Eben fo fchrieb er eine um leserliche hand und nicht orthographisch. In ben legten Jahren fchrieb er felten felbft, fonbern biktirte feine Bo-banten, gewöhnlich zu Bette liegenb, einem Schreiber, lief fich bas Diktirte häufig wieber vorlefen und machte bann Berbefferungen, welche oft an Umfang ben urfpringlichen Zert weit übertrafen, bis endlich bie Darftellung feiner innern Anfchauung bes Gegenstanbes entfprach. - Er befaß wenig torperliche Gewandtheit und Gelentheit, wat aber feisch und fraftig, weder Bitterung noch Unftrengung wirtten nachtheilig auf ihn; noch in seinem Greisenalter luftwandelte er fröhlich an der Seite eines Freundes eine Stunde weit, gleich einem ruftigen Ingling. Im Genuß von Speife und Arant war er hochft maßig und erfrente

C. Seine.

fich fei feiner ihonibebbachteten Dist Linker felten Weffenb. beit. Im Amgange war P. herzlich und wohlwollend; nie verleugnete fich fein folichtes bieberes Befen: et war, wie ein freies, feines Strebens bewußter Mann fein muß, nie twiechend und borlegen: vor Großen, nicht ftoly gegen Brinesgleichen , nicht ertunftelt freundlich gegen Riebere: Tein Bentehmen richtete fich nicht nach bem Stande : .: in Allen bibebte er ben Menfchen, gegen Alle mar er gleich Liebreich soffen und wahr. Aber mit vorzüglicher Achtung und Liebe tam er dem entgegen, der Intereffe und Liebe für fein Wert zeintes ba fprubelte bie volle Quelle feines herrichen Gemithe; und wo die Gefühle teine Borte hatten, iba fprachen bie vertfarten Buge feines Befichts, Sas Foner feiner Angen, fein berglicher Ruft, fein banbe-bund. Geinen aubertenuten Boglingen war er ein lieben-Der Batet ? ,, Bater's war der mohlverdiente Rame, mit wem ihn feine Behülfen, Freunde und Kinder ehrten; mit Inninteit und berglichem Bertrauen bingen die Boglinge an ibm; fein milber Ernft, feine beitere Freundlichkeit, feine edle Blebe gewannen Aller Bergen und erwarben ibm eine tobe Kraft über die jugendlichen Gemüther. 🌃 🕸 twar P. in seinem ganzen Leben ein bochst außervebentlicher:Mann, ausgestattet mit großen Gaben bes Seiftes und Gemuthes und babei einfach; befcheiben, nathelich und anspruchelos; "in ihm lag die Wonne ber Un= fchath und ein Glaube an Menschen, ben wenige Sterb-Lime tennen. Gein Borg mar gur Freundschaft gefchaffen. Liebe wur:feine Ratur und Treue feine innigfte Reigung." Er war in Babrheit ein Wertzeug Gottes, in einer von Betbitfucht, und Gigennus verwirrten Beit erwedt gum Seil ber unterbenetten, verachteten und vergeffenen Ar-muthiji gum Bohl ber Menfchheit und ein Ceber ber menfdbiden Ratur, ber ihre ewigen Gefete enthüllt, nach benen ein freies, maßiges und verftanbiges Gefchlecht er-Bogen werben mag ! Durth fein Leben und feine Schietfale, durch fein Wollen und Streben nach dem Reinmenschlichen. durch den Weg, den er in der Erziehungskunft angebahnt und geebnet, burch fein ebles menschenfreundliches Wert in aufopfernder Liebe und Geduld hat er in den Berzen ber Ebeln aller Beiten und Rationen gein Denkmal volls endet, ewiger als Erz, erhabener als Königsbau der Pyramiden!"

Dr. R. Bergog.

## \* 68. Carl Georg Sager,

Doct. d. Mebig., ton fomed. Leibmedic. u. Protophof. zu Stratsund; geb. d. 27. Dec. 1765, gest. d. 17. Febr. 1827. ?)

In Stralsund, wo sein Bater Prediger an der St. Natobi-Kirche war, geboren, genoß S. bis zum 20. Lebens-jahre ben Unterricht von Privatlehrern, wie auf bem. Gum. nasium feiner Baterftadt; von 1786 bis 1786 ftudicté er in Greifewalde und bann bis 1789 in Gottingen die Argneimiffenschaft. Bier behandelte er unter Stromevers Leitung täglich 6 bis 8 Krante und verbantte vorzugsweise diesem Lehrer den Grund seiner praktischen Kenninisse, so wie er noch oft dessen tressliche Anweisung zum Gramini-ren der Kranken rühmte. Im I. 1789 bestand er das medizinische Eramen, vertheidigte öffentlich die von ihm abgefaßte Inauguraldissertation: do rhoumatismo regulari et larvato und ward dann am 25. Jun. desselb. I. zum Doctor der Medizin creirt. Bon Göttingen begab er sich auf einige Monate nach Wien, um bort feine prattifchen Kenntniffe zu vermehren. Obicion er fich nach feiner Rick-tebr in Straffund als praktifcher Arzt nieberließ, fo beftimmte ihn boch feine Borliebe fürs atademische Lehramt, fich im 3. 1794 um bie bamals erledigte Professur ber innern praktischen Seilkunde zu Greifsmalde zu bewerben; die Fakultät brachte ihn auch in Borschlag; doch ward Dr. Aletter vom Könige ernannt. Seitdem widmete er fich ausschließlich der praktischen Laufbahn, die ihn bald wenig Mußelleß, als Schriftkeller aufzutreten. Im 3. 1790 lieferte er in Balbingers Magazin f. Aerzte B. 11. St. 6. eine Abhandlung über Wichmanns Krägatiologie, der Letz terer, in ber Borrede gu ber 2. Musg. feines Bertes, Gerechtigkeit widerfahren ließ; — 1793 eine Abhandlung in Balbingers n. Magas. f. Aerzte B. 15, in welcher er eis nen abnlichen Plan zu einer folden Bibliothet entwarf, bie balb nachher ber berühmte Floucquet herausgab; bei dieser Gelegenheit hatte er auch ein kleines Specimen : Fasciculum observationum medico-practicarum 1794 eingereicht; 1798 fcbrieb er: Ueber Entstehung, Ginrichtung und Fortgang ber medizinischen Privatgesellschaft zu Stralsund (beren Mitglied er feit 1790 war); man findet hier einen Turzen Ueberblick über medizinische Polizet und deren Mängel.

<sup>\*)</sup> Abeilweise mach einem Auffet bes Begftorbenen.

1823 leitete er, als ältestes Mitglieb, die Säcularfeier der genannten Sesellschaft und gab bei dieser Selegenheit eine Uhhandlung über den Fortgang und Bestand der Gessellschaft, als Fortsehung der frühern von 1798, heraus. Außerdem sinden sich Ansläge von ihm in Balbingers n.

Magar. für Merste.

Bereits im I. 1800 erwählte ihn der Magistrat der Stadt Stralfund gum Subphyfitus ber Stadt, mit welchem Amte bie Beforgung ber arztlichen Gefchafte beim Buchtund Armenbaufe, Die bei allen Rranten, Die aus Stabt= mitteln freie Arznei erhalten, fo wie auch bie Ditgliedfcaft des ftadtifchen Gefundheitstollegiums gu Stralfund und bes tonigt. Gefundheitstollegiums gu Greifswalde verbunden mar. Als Mitglied bes erftern Kolleginms nahm er 1803 an ber Entwerfung einer neuen Arzneitare für bie Stadt Stralfund Theil, Die fpaterbin burch Genehmigung ber tonigt. Regierung zu Strulfund für bie gesammte Pro-ving normativ wurde. 1806 ward er als Provingialarzt vorgeschlagen; boch erhielt fein alterer College, ber verftorbene Leibmeditus v. haten, Diefe Stelle, nach beffen Apbe fie wieder eingegangen ift. 1810 ward er Protophyfitus und Argt am Bagareth und Waisenhause, ohne bas ein Subphyfitus ihm zugeordnet wurde. 1812 warb er Mitglied bes arztlichen Runftvereins ju Altenburg und 1815 erhielt er vom Konig v. Schweden ben Titel eines tonial. Leibmebitus.

Seine seit 1814 eingetretene Tranklichkeit nöthigte ihn 1817 bas Physikat niederzulegen und die Stelle eines Mesbizinalraths an der kön. Regierung zu Straksund abzulehsnen; doch seine Ahätigkeit als prakt. Arzt hauerte sort; schwierige, durch glüdlichen Erfolg gekrönte Kuren und bie große Anhänglichkeit seiner Pakienten erweiterten seinen Wirkungskreis mehr und mehr. Nichts desta weniger sette er seine Studien eifrigft fort und suchte von neuen Erfahrungen und Entdeckunger nüglichen Gebrauch zu machen, in welcher hinsicht er seine zahlreiche und kostdare Kibliothek allsdrich mit den nur einigermaßen bedeutens den literarischen Produkten seiner Wissenchaft bereicherte.

In den legten I. seines Eedens schien sein Gesunds beitszustand sich zu bessern und bei ihm selbst eutstand große hoffnung; aber im Kedr. 1827 kehrte das alte Uebel mit erneuerter Kraft zurück; eine durch Grkältung veranzlaste Krankheit trat hinzu und machte balb seinem Eeden ein Ende. Ein Paar Tage darauf kard auch selne Gattin, so das Beide zu alleicher Beit zur Erde bekattet wur-

ben. Drei Böcker und zahlreiche Freunde trauern un bem' gemeinsamen Grabe.

# \* 69. Wilhelm Johann Ludwig, Freiherr von Lagow,

ton. pr. Rittmeifter im 2. Garbe-Uhlanen (Banbwehr-) Regim, und Ritter bes eif. Rr. 2. Rl.

geb. b. 10. Bebr. 1796, geft. b. 17. Febr. 1827.

Bon einer bekannten mettlenburgichen Familie abstanis mend, ward er in Berlin geboren und war ber vierte und fungfte Cobn bes im 3. 1819 verftorbenen königt, preuf. Generalmajor und Domprobftes bes Kolberg. Domfapitels, Johann Molby, Freiherrn v. Busow und feiner Gemablin Bilbelmine Coufe v. Baftrow auf bem Saufe Bufteranfe, bie er im I. 1815 burch ben Sob verfor. Im elterlichen Saufe mit Liebe und Sorgfalt behanbelt, entwickelte fich frub in ihm ein edler einfacher Ginn, ber ihm im Fort-gange feines Lebens, bei großer Offenheit, Wahrheit und Reftigteit in feinem gangen Seyn, die Buneigung und bas Bertrquen Aller erweckte, Die mit ihm in Umgang ober Beziehung tamen. Er verlebte feine Jugend gum Theft in Berlin, wo fein Bater Kommandeur des v. Möllendorffcen Inf. Reg. und fpater Kommandant war, und gum Theil auf einem Gute, welches diefer in ber Rabe befaß. Seine erfte Bilbung erhielt er durch Privatunterricht, bann. befuchte er Schulen und Symnafien. Er zeigte ein befonberes Zalent gur Dufft und erlernte mehrere Inftrumente mit Beichtigfeit, was ihm und Andern in reifern Jahren mannichfachen Genuß gewährte. Dem Bunfche feiner Eltern gemäß follte er finbiren u. war bemnach auch ichon bis in die erfte Klaffe eines Berliner Gymnaffums geruckt, als Die triegbewegte Beit bes 3. 1813 feinem Beben eine veränderte Richtung gab. Der König von Preußen rief im Febr. d. I. sein Bolk zum Kampfe und die Jugend eilte unter die Waffen. Der damalige Major, jesiger General-Major Abolyh v. Lüsow, der ältere Bruder von Wilhelm v. E. errichtete für Preußen ein Freiforps und in bieses trat er sogleich bei ber Kavallerie als Freiwilliger ein. Gein ebles, natürliches und festes Benehmen verschaffte ihm bei feinem noch jugendlichen Alter Achtung und Bertrauen.

Gr ward Oberjäger und den 20. Aug. 1818 zum Gezonde-Lieutenant ernannt. Er wohnte ben Gefechten bes Frei-torps in Sachfen und Mecklenburg und ber Erpedition nach Bremen mit Auszeichnung bei und als ein Theil der Ravallerie deffelben im Anfange bes 3. 1814 unter bem Major v. E. nach Frankreich gezogen wurde, befand er fich bei biefem. Rachbem er auch hier an einigen Gefech-ten Theil genommen, hatte er bas Unglud, bei dem Aufstande, der in der Gegend von Rehtet ausbrach, Anfangs Marz gefangen zu werden. Er wurde nach Gipet gehracht, aber balb nach bem Ginruden ber Allierten in Paris wieber in Freiheit gefest. Das Enbe bes 3. 1814 und ben Anfang von 1816 blieb bat Freitorps in ben Rieberlanden und am Rhein fteben. Ale ber Krieg in biefem 3. wieder ausbrach, wurde aus der Infanterie Dieses Korps das 25. Infant. u. aus der Ravallerie beffelben bas 6. Uhlanen-Regim. errichtet und BB. v. &. trat nach feinem Patent bei biefem ein. Dit ihm machte er im Feldzug von 1815 bie Schlachten von Ligur u. Belle Alliance mit u. wohnte bem Einzug in Paris bei. Als ber Friede erfolgte, ftanb bas 6. Uhl. Regim. in der Normandie und marschirte von hier nach der demfelben angewiesenen Garnison Königsberg in Preugen. Dier warb v. 8. am 5. Novbr. 1816 jum Premier-Bieutenant ernannt. Im 3. 1817 marb bas 6. Uhl. Regim. in bas Großberzogth. Pofen bislocirt, ber Prem. Lieuten. v. B. aber turz darauf als aggregirt zum Garde-Uhlanens, dem jesigen Garde-Aurasster-Regiment, nach Stettin verfest. 3m 3. 1818 murbe er zur Posensschen Garbe & 283. tommandirt, im 3. 1819 aber bei der Formation des Garde: E. AB. Kav. Reg. (1 Garde-Uhlan. (8.88.) Regim.) zu bemfelben als Eskabronführer verfest, bei ber Errichtung bes 2. Garbe : Banbwehr : Regim. (2 Sarde: Ublanen (E. Behr) Reg.) im 3, 1821 ben 19. Sept. gum Ritimeifter und Estabronschef beforbert. In hemfelben 3. am 5. Juli hatte er fich mit Auguste übel, Sochter des Amtsrath übel in Pareg verheirathet. Eben fo, wie er in feinem wechselnben. Dienst bei feinem na= türlichen Sinne feine perfonlichen Berhaltniffe überall angenehm ftellte und fich Buneigung erwarb, fo bilbete fich auch feine Bauslichteit fur ihn gludlich und begludenb aus. Bei einer farten und gefunden Konftitution fchien thm ein langes und bei feinem gufriedenen Gemuthe und gludlichen Lage ein beiteres Leben zu erwarten: als er, in Folge einer fich auf ber Jagb zugezogenen Erfältung, nach einer Unpaplichkeit von wenigen Stunden, die in

Teinen Aut bedenflich schien, am 17-ffahr. 1827 im Forthaufe zu Schönwalde bei Beglin, wo er die Nacht, ant ber Jagd zugedracht hatte, plählich durch einen Schlag-Auß getöbtet wurde. Sein so unerwartetes Ableben verfester seine ihn zärtlich liebende, noch nicht Zbjährige Gattin mit ihren Lindern in tiefe Araner und die Achtung, welche er bei seinen Borgesehen, seinen Kameraden, seinen, Untergebenen und in allen seinen Verhältnissen genossen, derückte sich überall auf eine ihn ehrende Weise aus.

### \* 70. Eleonore Auguste Amalie Raroline,

Graffin ju Pfendurg und Bubingen, geborne Graffin ju Rentheinis. Steinfurt;

geb. b. 26. April 1754, geft. b. 18. Febr. 1697.

Die Berewigte war bas vierte Rind bes Reichsgrafen Rarl Paul Ernft zu Bentheim Steinfurt und feiner Ge-mahlin Charlotte Sophie Luise, geb. Prinzessin von Ras-sau-Siegen. Schon am 2. April 1759 verlor fie biese portreffliche Mutter und tam im 3. 1762 gu ihrer Groß: tante nach Stadthagen in der Graffchaft Lippe = Budeburg , welche mit der treuften Sorgfalt über der allfeitis. gen Ausbildung ber Pflegetochter machte. Schon bamals verband fie eine vertraute Freundschaft mit der Grafin Marie pon Schaumburg : Lippe, Die bis zu bem Tobe berfelben innig fortbauerte und auf Grafin Gleanore ichon um beswillen von bedeutendem Ginfluffe war, weil fie burch Die Grafin von Schanmburg . Lippe mit Berber in freundschaftliche Berührung tam. 3m 3. 1779 fab ber bamalige Erbgraf von Bfenburg Bubingen bei ber in Budingen lebenden verwitweten Grafin von Bentheim-Zecklenburg ben Umriß ber Grafin Eleonore. bem Bilde unverkennbaren Buge von Bergensgute forderten ihn auf, um ihre hand anzuhalten. Gein Antrag fand Gebor und am 25. Juli 1779 vermählte fie sich mit Ernst Casimir II. zu Steinfurt. Ihr zühmliches Bestreben ging, nun dahin, durch weise Sparsamteit die finanzielle Lage bes graftichen Saufes Mfenburg-Budingen immer mehr gu beben und in der That tronte der schonfte Erfolg ihre mit dem trefflichen Gemabl vereinten Bemühungen.

Biele Beweise von Liebe und treuer Anhänglichteit ber Unterthanen an das regierende Haus erfuhr auch fie in der gesahrdrohenben Petiode des Kriegs, die es endlich auch nothig machte, daß das gräfliche Haus im I. 1796 sich auf turze geit in das neutrale turheffische Gebietbegab.

Ein böcht schwerzlicher Schlag traf die Hingeschiesbene im I. 1801 durch den Aod ihres theuern Gemahls und nur das Vertrauen auf Gott hielt sie aufrecht, daß sie naterstätzt von treuen Käthen bis zum I. 1804 als Vormünderin ihres ältesten Sohnes die Landestogierung rühmlichst führen konnte. Und einstimmig bezeugten alle Unterthanen der eblen Fran den gefühltesten Dank sür all das Gute, was sie während dieser Zeit gestistet hatte. Run zug sie sich auf ihren Wittewusse, in den Oberhof zu Rivingen, zurück, verlebte dier, mit ihrer Schwester Karvline und ihren beiden Aöchtern, Charlotte und Karvline, ihre fernern Lebenstage. Rührend ists, wie sie ihrer Kindes Stück stess im Derzek trug. Wiel beängstigte sich die Mutter, als sie nach der Kolterschlacht dei Leipzig dwei ihrer Söhne unter den kreitenden Deeren sah; und mit dankbarem Herzen seute sie sieh, als Gott sie

unverlest zurück in ihre Arme führte.

Die von des Menschen wahrem Werthe eine Ahnung haben, sühlten tief, daß in ihr ein guter Seift Allen entswommen worden sen, die ihr nahe zu stehen das Gläck hatten. Wenn wir den fromm nennen, der die innige Aeberzeugung von eines guten und gerechten Gottes Dassewzeugung von eines guten und gerechten Gottes Dassewzeugung von eines guten und gerechten Gottes Dassewzeugung von eines hiese Kesimmungen und Handlungen nach den Gedoten diese die hiem Abaters richtet, so war sie eine fromme Spristin. Wenige Abatsachen mözgen dies deweisen. Schon sinivrem 14. Jahre war sie in Gesahr, ihre Schwester Karoline, die sie nun überlebt hat, zu verlieren. Schon glaubte man die Krante unrettzbar verloren, da betete E. an dem Bette der Schwester, gedachte des Spruches: "Ruse mich an in der Koth, so will ich dich erretten!" behauptete sest, ihre Schwester werde nicht sterben und Gott ihr Gebet erhören. Wirtzlich genas sie. — Als ihr Gemahl um sie ward, ergriff sie eine hestige Krantheit. Die Genesung galt ihr sie einen Fingerzeig Gottes, das er ihre Verbindung mit dem Grafen zu Msenverg segnen wolle.

#### 71. Abam Biegler,

Doctor ber Mebijin und Chirurgie ju Bamberg; geb. b. 8. Aug. 1779, geft. b. 18. Febr. 1887 \*).

Er war zu Bamberg geboren, wo fein Bater, ein Badermeifter, ber noch lebt, für die Erziehung biefes einzigen hoffnungsvollen Sohnes wachte; und so wurde es möglich, baf fich während stines Chunafialturius zu Bamberg unter ber Leitung sehr achtungswürdiger Behem seine Geiftesgaben allmählig entwickelten und den Eltern einen Lichtstahl der hoffnung für seine einflige Brauchsbarkeit eines wissenschaftlich gebildeten Weltburgers gaben.

Begeiftert von der tritifchen Philosophie in ihrer bochften Entwidelung, fonnte er fich weber ber Theologie, noch auch ber bamals viel trodueren Rechtswiffenichaft widmen. Defto anziehender war ihm die eben allfeitig verbreitete. Theorie der Arqueimiffenfchaft des unfterblis chen Brown, durch beren Bortrag zu Bamberg Dr. Ans breas Rofchlaub fich als Schriftftellet verewigte und nicht nur Schüler aus mehreren Belttheilen, fonbern auch Manner von entschiedenem Rubme, 3. B. Sufetand, Geblegel, Schelling babin zog. Bu bem boben Rufe ber bas maligen Universität in Bamberg trug ber geniale Bertheibiger ber Brow'nschen Abeorie Dr. Abalbert Mur-cus, als birigirender Arzt besenkrankenhauses besonders viel bei. Diese zum Theil bamals bell glanzenden Meteore ber Debicin wirtten fast electrisch auf ben eifrigen Schuler 3. und erhoben ibn mabrent bes breifabrigen Rurfus auf ben bochftmöglichen Stand ber wiffenichaft lichen Aneignung seiner Berufswiffenschaft. Je mehr er fich diefer and freier Luft ergeben hatte, besto tiefer wurde bei bem klinifchen Studium am Rrantenhaufe feine Uebers zeugung, daß theoretische Renntniffe nur die Bebingung. ber ärztlichen Praxis find, welcher jeber Arzt fich lange widmen muß, bis er einen Zodtenacter gefüllt und burch viele gluckliche und ungluckliche Erfahrungen belehrt im Stande ift, bie Krantheiten Schnell und richtig gu erten-

<sup>\*)</sup> Aus ber von bem tonigl. Bibliothetar ju Bamberg erschienes nen Biographie bes Berewigten.

nen und feine Borfchriften nach Berfchiebenheit ber Datienten und beren Berhaltniffe zweckmäßig zu ertheilen. Barend mander feiner Beitgenoffen , wie ein Schiffsta-pitan ohne Kompaß, mit wenigen theoretifchen Bortenntniffen ausgeruftet, fich gum Stantebiener ftempeln ließ, Arauchelte ber gewiffenhafte 3., nachbem er am 1. Jult 1803 unter bem Borfige bes Prof. Krapp zum Doctor ber Medizin war erhoben worden, noch lange burch die Gale bes Krantenhaufes, an ber Geite feines unfterblichen Lebrers Marcus und burch bie Krantengimmer ber Stadtbewohner an ber Seite anderer Merzte, um fich bie möglich vorfichtigfte Behandlung feiner tunftigen Patienten ans zugewöhnen. Erft nachdem er fich volle Zuversicht in feine Unordnungen zueigen gemacht batte, trat er ohne Begleiter in die Gutten ber Ermen in ben Borftabten, welche er eifrigft und unentgeldlich besuchte. Der Dant berfels ban für fchnelle und glückliche heilung erscholl balb bis gur Mitte ber Stadt, und durch biefen Ruf wurden nach und nach bie meiften Einwohner fo vertrauensvoll in feine arztliche Runft, daß er balb ben Rubm ber zahlreich= den Praris einerntete, ohne diefelbe durch erniedrigende Mittel erichlichen zu haben. Diefes allgemeine Bertrauen fwernte feine Thatigteit auf ben höchften Grab und erhobte feine Liebe gur Baterftadt fo febr, bag er fich nies mals um einen unmittelbaren Dienft fur ben Staat bewerben git konnen glaubte. Diefe Ungebundenheit murde von vielen hoben Personen in die Bagichale bei der Ball ihres Arzies gelegt, woburch er ein entichiebenes leber= gewicht erbielt. Jebe biefer Familien bemubte fich, ibn fogar freundschaftlich ju feffeln und auch bie armeren , Burger fuchten nicht felten jene an gemuthlicher Erkennts Lichteit noch zu übertreffen. Denn ihm war bie ungeheuchelte Uchtung und Freundschaft fo werth als die Bezahs lung. Er fah die Berftellung einer fehr erschütterten Ges fundheit als eine burch teinen Geldpreis zu vergütende Bohlthat an und legte darum den Karolinen Großen teinen größeren Werth bei als ben Gulben ber Eleinen.

Ungeachtet er durch die allgemeine Anerkennung und glänzende Belohnung seiner ärztlichen Kunft, mit welcher eine vielseitige und feine Bildung verdunden war, seinen Bebensunterhalt hinlänglich gesichert sand; so verabscheute er doch den Schlendrian der ehemaligen Aerzte, sich mit den jugendlichen Kenntnissen zu begnugen. Bielmehr war er aufmerksam auf alle neue Erscheinungen der ärztlichen

Siteratus und schente keine Roften für beren Anstaffung, wie seine Bachersammlung beweist. Damit nicht justeben, unterhielt er sich auch bei feber Gelegenheit mit fels nen Kollegen über die Fortschritte in ihrer Berufswissen, schaft und machte koftspielige Reisen, theils zum Besuche großer Spitaler und zur nüheren Kenntnis der Behandlung besinderer Kranthektosomen, theils zum Erwerde mündlicher Belehrung von den verühmtesten Arzisen. Für diesen Zwed besuchte er viele Bäder, den Abein, die Ales derlande, Würtemberg, Baiern, Oestreich, Böhmen, Sachs sen und Preußen.

Unter solchen Umständen konnte ihm der Einstüß mansches Mitgliedes des an sich sehr guten ärztlichen Bereins, welchem er nach seiner eiwas abhängigen Sage-sich aksschließen mußte, nichts weniger als willkommen senk. Bielmehr tadelte er die zu große Beschänkung der sangen Bamberger Aerzte in der Praxis, wie der Finwohener in der Wahl eines andern Arztes während ihrer Kranksheiten und andere Mißbeäuche in den stärksten Ausbrücken um so mehr, se öfter er selbst nachtheilige Wirkungen des von auf seine eigene Praxis wahrnahm. Eben deswegen blieb er auch die zu seinem Tode in fraundschaftlicher Verzischung mit jenen Aerzten, welche ausdrücksich der stillsschweigend ausgeschlossen waren und wirde mit ihnen vorzüglich dei Berathungen desso thätiger für die Genes

fung ber Kranken.

Rach der Meinung Gachkundiger hatte er eine große Beobachtungsgabe, einen tiefen praktifchen Blid in ben meisten Krantheiten; ein Borgug, beffen er fich feit dem Sobe bes Directors Martus vorziglich zu erfreuen hatte. Er beftrebte fich die Birtungen ber einzelnen Arguets mittel genan tennen zu lernen; baburch erwarb er fich eis nen Reichthum von Erfahrungen über beren Birtungen, und mußte fie beswegen and immer in ber beften und angenehmften Form ju geben. In gefahrlichen Rrifen wußte er hervich einzugreifen; er war unermubet in ber Beforgung feiner Kranten, und bewieß zugleich bie regfte Theilnahme feines guten Gemuthes. Burben manche Das tienten Opfer ungewöhnlicher Rrantheitsformen, fo fuchte er die Familie gu bewegen, baf fie bie Leichname öffnen ließ, wo er immer beimohnte. Geine Begierbe, fich burch Leichenöffnungen von dem Gibe ber Rrantbeiten zu fibergeugen, war fo groß, daß er fich auch bei jenen Gettio: nen einfand, wo er nicht als ordinirender Arzt mitgewirkt batte....

Er enthaftisch ber Berewigte für seine sotschreistende Ausbildung in der Arzneiwissenschaft war, eben so thätig bewies er sich für die Erwerbung, Erweiterung und Befestigung seiner Kenntnisse in der Geschichte der bildenden Künste, sur welche er schon als angehender Arzt empfänglich geworden war. Neben seiner kostdaren Bibliosthet legte er eine Sammlung von Gemälden und Kupserstiel und n. welche letztere allein ihm vielleicht über 2000 fl. gekostet haben. Das lebendigste Gepräge seines durch Kunstgenusse aller Art stess höher gebildeten Geschmacks ist die kostspielige Einrichtung seines hauses; die schonen Ungedungen wirtten in seinen einsamen Forschungen wohlsthatig auf die heiterkeit und Beledung seines Griftes zurcht. Rachdem er schon eine Reihe von Jahren auf diese wich. Rachdem er schon eine Keihe von Jahren auf diese Weises seinen Gesit mit Kenntnissen der Kunstgeschichte dereidung verschieben kunstgeschichte dere kentlung verschiebener Kunstspericht zu vertrauen sich berechtigt hielt, wagte er ert den alle Donnerstage sich versstaumelnden Kunstspeunden zum Austausche der Insichten

sich anguschließen.

Det gu Bamberg namlich 1822 verftorbene Generaltommiffar, Stephan Freit. v. Stengel, batte feine Sammlung von Aupferftichen und bolgfconitten feit vielen Jaheen ben bafigen Runftreunden gur Anfchanung bargebo-ton. Rad beffen Anbe faste 3., welcher nach v. Stengel's Dufter Rupferftiche fammelte, Die Sbee, eine formliche Gefellichaft gu bilben, beren 3meet erhebenber Genuß und bobere Ausbildung ber Runft fenn follte. hatte biefe taum ausgesprochen; fo ftimmten mehrere Runftfreunde in feinen Bunfch bei, einen Berein gu ftiften, welcher ben Kraften und Berbaltniffen eines Beben angemeffen mare. Alle ftedten fich nur ben 3med ber freundschafelich belebrenben Unterhaltung, ber bereitwillis. gen Auftlarung über Annftgegenftande, ftetes Fortfcbretten in ber Gefchichte berfelben, und einen Aufschwung jur höberen Aunstbildung vor. Auch follten die neuesten Rachrichten über Kunft , welche nicht Allen bekannt wursben , mitgetheilt werden , damit bas Studium der Kunftgefdichte erleichtert wurde. Im 29. Febr. 1824 legte 3. einen Plan vor, nach welchem Sandzeichnungen und Gemalbe ber Rünftler bes Bereins von Beit zu Beit verloof werben follten. Im Frühlinge traf er bie Ginleitung, bas bie Gemalbegalerie gu Pommersfelben, und bie vorzüglichsten Cammlungen ber Stadtbewohner von den Dit gliedern mabrend bes Commers betrachtet murden.

er Benemloersemmlung van 12. Dez: 1824 wurde er zum Bereinsvorkande gewählt. Im zweiten Iahre der Eriftenz, der Beleilschaft gewann er viele Mitglieder, und Geschenke für den Berein in Redeillen, Büchern und Aupferkichen; auch las er die durch ihn selbst verfasten Biographien von Rubens und Albrecht Dürer dei gelegenheitlicher Feier deren Gedurts- oder Sterbtage vor. Im März 1826 las er die durch ihn selbst verfaste Biographie von Michael Angelo Buonarotti vor, welche sehr vielen Beisall fand und zu Ende desselben Jahres wurde er aus Anerkennung für seine vielsachen Berdienste um die Bereicherung des Bereines, als Borstand bestätigt.

Während er so thätig für den Kunstverein wirkte, war er gugleich höcht eifrig für die Bereicherung seiner eigenen Sammlungen, bei welchen er ansange besondens auf gemüthliche und liedevolle Scenen and dem handlichen Beben seine Ausmerksamkeit richtete. So gern er den Leichenöffnungen deiwohnte, so verabscheute er doch alle gränlichen Vorstellungen von Körperzerstümmlungen und todten Körpern. Rach dieser vorherrschenden Reisung handelte er besonders im Erwerbe der Aupserkliche; einen entschiedenen Borzug gab er älteren Meistern und neueren Grechtlichelättern. Eine besondere Bordiebe hatze er für einheimische Kunst, er wirtte eben so gern für deren Beförderung, wie gegen alle Geschmacklosigkeiten. Dabei benutzte er auch seinem Einfuß dei hohen Gönnem und mehrere Ausstalten Bambergs haben deren Unterstügung nur seiner Bermitzlung zu danken. Roch am lesten Zage unterhielt er sich lange mit einem Aunstseunde über die innere Gerkellung des dassgen Apmes.

So achtungswerth 3. als Arzt und Aunstfreund bem Publikum geworden ift, eben so beliebt machte er sich anch als Mensch. Bon grenzenloser Liebe durchdrungen war er vorerst seinen Eltern für die ihnen schwer gewordenen Koften für ein Etudium dankbar, und schwer gewordenen Koften für ein Etudium dankbar, und sucht diese ihnen durch ununterbrochene Wohlthaten zu ersehen. Seinen Geschwistern und Jugendfreunden gab er bis zu seinem Tobe die schönsten Beweise der edelsten Liebe. Sein Benehmen gegen seine Kollegen war höchst musterpass, anspruchelos und ohne Reib. Iedem Rothleidenden bewilligte er gern eine angemessen unterflügung. An allen patriotischen Angelegenheiten, welche nur durch freis willige Beiträge geschlichtet webden konnten, leistete er diese nicht nur nach seinen Kräften, sondern war auch höchst eifrig, Andere zu gleichen Thaten zu ermuntern.

Ber verter nie bie enbige Boffenag fo febr, bag er fich gu befrigen Ausbruden verleiten ließ; vielmehr begegnete er felbst feinen Gegnern, wenn fie feine Achtung nicht verloten hatten, noch fanft und liebevoll. Geine überwies igende Gutmuthigfeit gegen alle Menfchen mag ihn gu mander icheinbaren Schwachheit verleitet baben. Gein fchones Acufere, gepnart mit bem gefchmackvollften In-guge und ben feinften Manteren, mochte in miandem aus-gezeichneten Frauenzimmer ben Wunfch erregen, mit ibm verebelicht zu werben. Allein fein liebevolles Wefen mag die fcheinbare Ungerechtigkeit, ein schönes Mabchen allen anbern vorzugieben; lange verabichent baben. Er mußte fich gegen alle auch noch fo foliaue Plane, erobert zu weiden, zu fichern, in bet festen hoffnung, bas er einst noch von dem Rosenbande einer iconen, braven und febr teichen Dame gu feinem lebenstänglichen Glude murbe 'antichtungen werben. Allein eben als er biefes langft etfebute Biel der frobesten Unabhangigfeit erreicht zu haben 'glaubte, wurde ihm ber Faben bes Lebens abgefchuftten; in ber nämlichen Beit, ba bie gablreichen Freunde feine irbifche Seligteit theilen wollten, verfeste fein plaglicher Bob fie in den tiefften Rummer. Er wurde am Morgen Abr feiner Berebelichung tobt im Bette gefunden.

Er hatte ein fehr langes Leben verbient und wurde -Diefes Biel gewiß noch erreicht haben, hatte ihn die Ras the mit etwas leichterem Sinne ausgeftattet, burch welichen er fich bei ben Bidermartigfeiten bes Lebens batte Weichter beruhigen tonnen. Allein biefe nothwendige Bugabe' fehlte ihm; darum unterlag er mandjen tief eingreis fenben Greigniffe und turste fich fein Lebensziel.

Der Kunftlerverein gu Bamberg beging am 2. Marg Die Tobtenfeier feines verehrten Borftanbes, wobet Dr. v. Bounthal eine ergreifende Trauerrebe hielt. - Der frant. Mertur enthält folgendes Chronodiftichon auf Biegier:

In obitum domini doctoris Ziegler. Bambergensis non obliviscendi FLoruit in ViVis, sed fLos fuit Ille CaDuGus; VitaM allis foVit non memor ipse sul.

### 72: Samuel Gottfried Liefefett,

Baccal. jur, und Privatlebrer an der Universität zu Leipzig; geb. b. At. Rov. 1750, geft. b. 20. Febr. 1827, 9)

Er war zu Gutta in ber Oberlanfis, wo fein Bater Pfarrer war, geboren, hatte bas Gymnafium ju Bausen befucht, dann auf der boben Schule zu Leipzig ftubirt und fich bafelbft bis zulest bem atademischen Unterricht gewidmet. - Bon ihm ericien: Danbbuch bes bilrgert. Bechts in Deutschl. 7 Bbe. 1788-1791. - Gefc. bes rom. tanon. u. beutsch. Rechts. 1791. — Bollftanbige Erläuter. des gem. beutsch, und fachf. Prozesses, 3 Bbe. 1792. — Anzeigen liter. Rachrichten, 1792. — Pratt. Commentar über die Pandect. 10 Bde. 1795 - 1800. -Bollft. Erläuter. fammel. fummar. Prozefarten. 4 Able. 1795. - Gefc. b. rom. Rechts. 1797. - Ine Pandectar. sec. ord, institut. Justiniani. 1820. - Reue Cammilung von Prozeffchriften. 1820. — - Reue Sammlung v. For mularen aus d. Staatsrechts = u. Cangleipraris. 1820. -Bemertung über b. Urfachen, bag auf Univerf. nicht fo viele einfichtsvolle u. pratt. Rechtsgel. gebilbet werben, als es fenn fonnte. 1820. - Disciplina academica nostror. temp. an probanda sit, disquiritur. 1820. - Gind die Borlef. auf mehr Univers. volltommen ? u. was tann man wesentl. bei der jurift. noch wünschen? 1820. — Anzeigeblätter neuer Bucher u. liter. Rachr. 1806. 3. Jahrg. 1-5. Seft. 1824. Praecognita juris Pandectarum in usum praelectionum. 1822. — Angeigeblätter literar. Rachr. 1. Jahra. 1. \$. 1826.

### 73. Leopold Anton Golis,

Doctor ber Arzneikunde, 2. 2. Sanitätsrath, Leibarzt Sr. Durchl. bes Derzogs von Reichstadt, erster Arzt, Director bes Instituts für kranke Kinder der Armen in Wien und Mitglied vieler ins und ausländischen gelehrten Gesellschaften;

geb. b. 19. Dct. 1764, geft. b. 20. Febr. 1827. \*)

Gr war zu Beigenbach , einem Dorfe in einem Seitentheile bes ichonen Raabthales im Bezirke Sainfeld in

<sup>\*)</sup> Ball. Sitzig, Ro. 110.
\*\*) Wiener Beitung 1827, Rro. 116. u. Stepermart, Beitfor.
1827, D. Vu.

R. Retrolog , 5. Sabrg.

Stenermatt, wo fein Bater mich verloffenent t. f. Millitarbienfen Grundbefiger und Gemeinderichter mar, gebos ren. Leopold zeigte unter ben drei Gohnen affein Buft ben Mufen gu hulbigen und im Stubium fein Gluck gn suchen. Er erlernte Die Anfangsgründe der deutschen und Lateinischen Sprache 1778 in der Rormalfcate ber Piariften zu Gleisborf, und empfing feine weitere Ausbitbung fpater auf dem Gymnafium und tyceum gu Gras. 3. 1788 folgte er feiner Reigung nach Bien, um Die atabemifche Laufbahn für die Arzneiwiffenschaft zu beginnen, vollenbete bieselbe 1792 mit Auszeichnung und erhielt im Bebr. 1793 die medizinische Doctorwurde. Im Saufe beffelben Jahres, in welchem er bie Abtheilungen bes baffgen allgemeinen Krantenhaufes befuchte, bilbete er fich unter ben berühmten Doctoren Rord und hirtt gum tlintschen Arzie: Im I. 1794 fing G. als prattischen Arzt zu wirken an, und grundete bald darauf sein Institut für arme trante Linder, nachdem er zunächst nach bem Love bes eblen Argtes, Doctor Maffalter - welcher fcon einige Sabre feuber ben menfchenfreundlichen Ents fchluß fabre, für die Erhaltung und Biederherftellung ber forperlichen Gefundheit ber gu feiner Beit fast aller einfichtsvollen aratlichen Gulfe beranbten Rinder au forgen, und zu biefem Behufe toglich einige Stunden (in feiner Wohnung) widmete, wo er ben tranten Rinbern Beilmittel verordnete - Die Fortfetung biefer Privas Beilauftalt übernahm, fle aber balb unter bem Gonge der hohen Landesstelle, nach einem von ihm eben fo eine Achtevoll als gludlich entworfenen Plane, zu einem öft fentlichen Institute erhob, bas in Europa feines Gleichen nicht hat. Durch die traftige Unterftusung ebelmutbiger Bohlthater erweiterte. fich ber Wirtungstreis Diefes In-ftitutes in turzem fo febr, baff bie Bahl ber bafelbft fabr-Rich Behandelten Kinder im Durchschnitte 5000 betrug, für welche er angerdem, daß er dieselben mit bulfe anderer, eben so uneigennüsiger und menschenfreundlicher Aerzte, ganz unentgelblich behandelte, auch von ben ihm burch bie Boblichäter feines Institutes reichlich zugefioffenen Beiträgen bie Auslagen für Arzneien und andere Bedurfs miffe bestritt; und überdies als Fond biefes Institutes ein Sapital von mehr als 8000 Guld. hinterließ.

Bahrend ber 32 Jahre, als G. Diesem Institute als Pirector vorstand, belief sich die Jahi der daselbs ärzte lich und mundärztlich behandelten Kinder auf 159,566. Mit welcher Thätigkeit seit 26 Jahren an diesem Instit

Darte Die Anhybellenimoftung befieben warde, gelge bie große Babl ber Impflinge, welche fich auf 15,264 betief. Aber nicht bios auf dieses von ihm geschaffene Infti-tut beschräntte fich die eble Thatigteit des Berblichenen, Da er, wie allgemein befaunt, auch auferbem eine bodift ausgebreitete und burchgangig mit bem gliicklichften Er-Tolge getronte Privatprarie in ben angefebenken, fogar bergoglichen und fürftlichen Saufern fowohl, als in ben Butten ber hulflofeften Armuth, in Lesteren mit einer Grofmuth und Gelbstaufopferung, welche brifpiellos ift, betrieb. Durch eine fo ausgedehnte Praxis, überreich on unfchäsbaren Erfahrungen, stets in dem Gebiete der Biteratur feines Zaches mit Jugenderaft unermubet porwärts fchreitenb und von ber Ratur mit feltenen Geiftebanid. gen, bie er fo berrlich ausgebilbet batte, begabt, machte er fich auch als Schriftfteller um feine Biffenfchaft, wie um bie Menfcheit gleich verbient und berühmt. 3m 3. 1807 gab er eine Pleine Schrift über bie Rennzeichen bebantigen Braune, gur Barnung vor ju fpater Beobadis tung berfelben, berans, beren Ertrag er ben Gond fet mes Inftiuts widmete. Anter bie Aermeren theilte et biefe Schrift unentgelblich aus und fuchte baburch auf

mehrfachem Wege nüglich zu fenn. Im I. 1811 erfchien fein Wert über bie phofische Erziehung, unter bem Zifel: Betrage zur Berbefferung ber torperlichen Kindererziehung in ben erften Bebensper rioben, mit Barnung por tudifchen Krantheiten, fchablichen Gebrauchen und verberblichen Rleibungeftucken; melches 1823 gum zweitenmale aufgelegt murbe. 3m 3. 1813 Schrieb er feine berühmte Abhandlung über bie beutice Braune, (tractatus de rite cognoscenda et sananda angina membranacea), im 3. 1815 ben erften Band feiner prakti-ichen Abhandlung über bie vorzüglicheren Krankheiten bes Kindlichen Organismus (enthaltend eine Monographie über bie bigige Gebirnhöhlenwafferfucht), im 3. 1818 ben zweis ten Band biefes Bertes (worin vom innern dronifden Baffertopf und den verschiedenen Arten bes äußeren Bas. fertapfes gehandelt wird); die 2. Aust. wurde im I. 1820 besorgt. Aus diese Werte gehören zu den Zierden ber medizinischen Literatur, fanden daher die erfreulichste Aufnahme und wurden als folche in den gelehrten Blattern

bes In = und Auslandes hoch gepriefen. Golde Berdienfte um bie Menfcheit und die Biffenschaft konnten nicht unerkannt und unbelohnt bleiben; jahrlich fab fich bie bobe nieberöftr. Banbebregierung veranlast, ihm burch ein Belodungsbectet ihre Infriedenheit über seine einsichtsvolle, gewissenhafte und menschenfrenndliche Direction seines Institutes zu erkennen zu geben; im I. 1816 geruhten Er. Majestät allergnädigst, ihn zum E. k. Caurtätrathe zu ernennen; viele in - und ausländlische gelehrte Gesellschaften (unter den lestern die physicalisch - medizinische zu Erlangen, die kaiserl. russische und königl. französische Gesellschaft praktischer Aerzte zu Wilna) wetterseuren, den seltenen Mann zu ihrem Mitgliede aufzunehmen und im I. 1821 wurde er von Ihrer Majestät der Frau Erzberzogin Maria Luise zum Beidarzte ihres durchkaucht. Gohnes, des herzogs von Reichstadt, ernannt.

Obgleich in einem Alter von 63 Jahren, genoß er boch bei einer von jeher sehr geregelten Lebensart, bis einige Wochen vor seinem Ableben einer guten Gesundheit nud wahrer Jugendkraft. Durch volle 33 Jahre ftand er mit raklosem Erfer seinem Berufe vor und mar der mit raklosem Erfer seinem Berufe vor und mar der Leidenden Menscheit eine Stücke. Auf seinen Garg flossen aus vielem tausend Augen Ahränen des tiefsten Schwerzzes und der innigsten Dankbarkeit und sein Andenken lebt in dem Segen seiner Mithürger, der ihn in die bessere Melt geleitzte, fort!

# 74. Herrmann Beinrich Georg Dunder,

Doctor ber Medizin zu Bergeborf bei hamburg; geb. 1768, geft. b. 21. Feba. 1827. \*)

Er war ein Sohn bes am 27. Nov. 1795 verstorbe nen Kanzeleisekretärs Ioh. Herrm. D. zu Schwerin' und das selbst geboren. Er widmete sich, nach genossenen Schukunterrichte in seiner Baterstadt und auf dem Gymnasium zu Parchim, von 1789 bis 1792 zu Iena der Heilkunde, promovirte alsdann daselbst im Sommer letztgedachten Tahres zum Doctor der Medizin und Chirurgie und bez gab sich als ausübender Arzt nach Hamburg und von da nach Bergedorf.

Seine schriftstellerischen Arbeiten beschränken fich auf folgende: Dissertatio inaug. de Anthropophago Bareand 1792. — Aufsage in den hamburg'schen Abreftomtoir-

nachrichten und im hannöverschen Magazin.

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827, No. 461. Beil.

# 75. Johann Beinrich Eruft Gaum,

fteibereife von Palmider Bentbeamter in Steinbach. Dheramts.

geb. b. 26. Apr. 1760 , geft. b. 22. Bebr. 1827.

Er war zu Bretten im Großberzogthum Baben genimmen und der Sohn bes dortigen Bürgermeisters Gaum. Beftinmet, würtemberg'iger Schrieber zu werben, fing est seine Laufbahn in Galm an und embigte das Gehülzenles, ben als Wierferibent in der Mempligen berzogt. Stadbe

tellerei gu Stuttgart.

Der Umstand, das diese Stelle sederzeit mit den ausgebildesten und tücktigsten Geschäftsmännern vor und nach ihm besetzt und ihm 10 Jahre lang anvertraut war, beweist schon seine vorzüglichen Eigenschaften als solcher. Voch mehr dasir spricht seine Unstellung im I. 1779 durch den Seheimenrath Freiherrn Karl v. Palm in Karlsruhe, als Stadsbeamter in Steinbach, in welchem Umte er das Berwaltungssach, die Austizpflege und die v. Palmschen Familienangelegenheiten gewissenhaft besorgte und sich je langer, desto mehr Bertrauen auch bei den nachfolgenden Gutsbetren erwarb.

Durch die am 10. Mai 1809 erfolgte Aufhebung aller Patrimonialgerichtsbarkeit erlitt fein Geschäftsleben
einige Tenderung, die für ihn nicht unangenehm war, da
sich ihm als Mitglied der Amtsversammlung des Oberamts Exlingen ein Wirkungskreis eröffnete, in welchem
er seine vielsachen Kemtunffe zum allgemeinen Besten mehr entwickeln konnte, welche Gelegenheit er auch stets mit Freuden benutzte. Das Zutrauen, welches er während einer 48jährigen Amtsführung von seiner Gutsherrschaft genoß, war groß, doch noch größer war dassenige, welthes ihm die Amtsversammlung und der Stadtrath in Exlingen, ja jeder Bürger des Oberamts schenkte, weil angestrengter Fleiß, vollständige Kenntniß und Rechtlichkeit die Ausführung jedes Auftrags bezeichneten.

So arbeitete er bis wenige Jahre vor seinem Tode, als er unvermuthet und ohne sein Zuthun einen Adjunkt erhielt und etwas spater ganz pensionirt wurde, was seinem Herzen sehr wehe that, da er noch Kraft genug für sein Amt in sich fühlte. — Wie er nie ausgehört hatte,

an feiner wiffenfchaftlichen Ausbildung, befonders binfichtlich ber gandwirthschaft, fortzuarbeiten, fo widmete er fich biefer von jest an gang, bis an fein Ende, welches in

Folge eines Schenfelbrucht erfolgte.
G. lebte 47 Sabre lang ehelich verbunden mit Chrisffane heinrite, Zochter bes Aporbeter Gaupp von Riechs! heim unter Tet, und hatte bie Freude, Bater von funf Kinbern gu werben, aber zugleich auch eine tiefe Quelle von Rummer, indem er den Zod von zwei ermachsenen. weit entfernfen Gobnen, einer verlobten ledigen - und einer verheiratheten Zochter, fowie ihres Gatten erleben, und nach biefem letteren Berlufte fünf unmändige Entel verwaift erbliden mufte. Doch wurde es feinem burch Religiofitat erftartten Geifte leicht, Diefe barten Galage bes Schickfals zu ertragen.

Beine Lebensweife wire einfach , aufs ftrengfie gezegelt und beshalb auch gewiß bie einzige Urfache, bag er bei einer febr fcmachlichen Rorpertonftitution ein fo hobed

Alter erreichte.

Sein innerer Berth ale Menfc und Befchaftemann war groß. Borgfigliche Kenntniffe allet Art., fiell und Busbaher, gartliche Gaften: und Baterliebe, Freundschafts. and Reblichteiteffinn, fowie aufgetlatte Religiofitat armen gang fein Sigenthum: baber wirb er auch, wie bieber,

lefe in bantborem Unbenden fortleben.

Die allgemeine Kirchenzeitung 1828, Rro. 146: berich. tet Bolgenbes über ibn: Der von Palmiche RentiCamte Stum Rand 48 Jahre hindurch der ganzen kathol. Ges meinde Stelitbach mit dem größten Ruhme vor. Dbichon Diffibent, Rand er mit ben tatholifchen Geiftlichen ber Radbarfdjaft bennoch im besten Bernehmen und biefetben mußten ihn wegen feiner gefunden Artheile - fowohl über weitische ate religiese Gegenfande febr bod ichaben. Er lebte feines Glanbens, wie er wollte, forme, abes fein liedeil besonders über religiöse und tiechlichallegenstände nach friner Ueberzeugung, jedoch mit einer Auetheit und Schnung aus, daß es den vernünftigen Diffdenten nie peteibigen tonnte. Dabet tann man mit Babrbeit fagen, baf er obicon ein Protestantischevangelischer gegen seine Amthuntergebenen wie ein wahrer Bater handelte und den Ernft mit Milbe zu pagren wußte. — Die Gemeinde ertannte eift noch mehr bei feinem Tobe, bas fie an ibm einen braven Mann verloren habe.

# \*76. Hantich Ludwig Bartice (eigents. Bartich),:

Magifter und emertt, Paftor ju Weisbach bei Schneeberg im

geb. V. 15, Mug. 1744, geft. b. 24: Febr. 1827.

Durch seltsame Jugung ber Borsehung war sein Bater, Paul B., leibeigner Unterthan und Landmann aus ber herrschaft Bielig an der polnischen Granze in Schlezssen und selbst volmischer Abkunft, nach Deutschland und namentlich zur Belohnung treugeleisteter Dienste im Ariege gegen die Aurken von seinem herrn, dem Grafen Solms, auf die ihm zugehörige Bestäung Steinbrücken bei Gera. als Bermalter gekommen. Weshalb er anch, nach erhaltenem Freilassungsbriefe, die polnische Endung seines

Ramens mit ber beutschen vertaufchte.

bier wurde B. geboren und von feinem Bater, einem. febr religiss gefinnten und frommen Manne, gleichsam in ber Biege fcon fur ben geiftlichen Stand bestimmt, Diefer Umfand, verbunden mit ber Eindlichen Dochach= tung gegen biefen Frubvollendeten, den er fcon im 7. Sahre verlor, half ihm nachmals feine, bei einem über-aus lebhaften Semperamente und unter bem vielbewegten Areiben des damgligen fiebenjährigen Krieges, fehr leicht. extlarbare Reigung jum Soldatenstande glucklich über-winden und don Wiffenschaften unverrückt treu bleiben. Tuber bem fanften Ginfluffe ber frommen Mutter, einer. geb. hoffmann aus Schneeberg, trugen bas Meifte dagu-bie ehrwurdigen Morfteber bes halleschen Baifenhaufes, bei, wo er bald nach des Baters Tode eine Freistelle erbielt und bie unvergeflichen Lebrer ber Universität Anapp, Franke, Baumgarten, Gemler und andere fachten burch. ibre Gottesgelahrtheit in Wart und That bes feurigen Emaben und Junglings Borliebe fur biefen beiligen Beunf gur glubenden Barme an Mit hober Chrfurcht nannte er barum auch ftets biefe Namen und hing bis ins bochte Greisenalter mit der heißesten Dantbarteit an ihnen, wie an der trefflichen Erziehungsanstalt, die ihn . den Berwaisten fo mutterlich in ihre Arme genommen.

Als Bogling ber Anstalt wurde es ihm fehr leicht, nach vollendeten Schul und Universitätsfahren bei demsfelben als Lehrer der deutschen Rlaffen angestellt zu wersten, was ihm bei feiner Armuth überaus erwünscht war. Dennoch sehnte sich sein weiter strebender Ginn und Muth, nach einem fast 15jabrigen Aufenthalte in Salle, die Welt.

und bas leben auch in aubern Begiebungen wab Berbaltniffen tennen zu lernen. Areudig ergriff er eine fich ibm barbietende Gelegenheit als Saustebrer nach Cachfen und zwar querft nach Duben zu geben, wo er nach zweijabris gem Aufenthalte und nachbem er bort bie Betanntichaft feiner nachmaligen erften Gattin gemacht, auch von feis nem Pringipale beim Abschiede mit bem Wittenberger Magifterbiplome beichentt worden war, in bas befreunbete und früher schon als Kind von ihm oft befuchte Schneebera eilte, nin dort Lebrer und Borfteber einer von den erften Familien der Stadt gestifteten Gesammischule zu werden. Won dieser Beit an ging ihm das Leben eigenstich erst recht auf und stets rechnete er diese hier durchledten Ihre unter bie fchonften und glucklichften feiner nicht immer beitern Zugend. Saft feche überans frobe und forgenfreie Sahre verschwanden ihm ba im Schofe ber Freundschaft und Biebe, zumal auch feine geliebte Mutter mit den übris gen Geschwistern fich dorthin gewendet. Doch vergaßer auch im heitern Bebensgenusse feine kunftige Bestimmung nicht. Er bestand bas Candidateneramen zu Dresden im I. 1768 sehr ehrenvoll, übte sich fieffig im Predigen, wobei er als febr freimuthiger und beshalb fehr beliebter Rangelrebner fich mancher Aufmunterung und Auszeichnung zu erfreuen batte. Bugleich unterftuste er benachbarte fowache ober frante Geifeliche und war mehrmals lange Beit Stellvertreter bei bermaiften Gemeinden. Bei einer folden Gelegenheit ternten ihn bie Bewohner bes naben , gur herrfchaft Bilbenfels gehötts gen Dorfes Beigbach tennen und lieben und befchloffen einmuthig bei bem Patrone, bem bamaligen Reichsarafen Friedrich Magnus zu Solms Teklenburg und Wilbenfels, um ihn als Pfarrer nachzusuchen. Iwar hatte er die hoffnung einer tunftigen Berforgung, als geborner Reu-Benlander, immer noch auf bie, jener Beit noch Grafen Reug und namenelich auf ben bamals regierenden Beinrich XLII. gu Greiß, feinen Pathen gefest, boch ber Babispruch feines Lebens: Bertaffet Guch nicht auf Fürs ten ze., mochte wohl hauptsächlich mit in biefer vereitels ten Soffnung feinen Grund haben. Ginige Entichabigung dafür fand er in ber gnabigen Aufnahme, Die ihm bei bem graffich Solm'ichen Baufe zu Theil wurde, welches tein Bebenten trug, ibm balb barauf die Defignation gu bem bemertten ansehnlichen Paftorate übergeben gu laffen, fo daß er bereits am 3. Abventssonntage 1772 seine Ansugeprebigt bielt.

Bath bavanf führte er bie langft entahene Gelieber frines Bergens beim, bie ihm jeboch ber And nach wenig Sahren, fo mie bie gweite ebenfalls nach furgem Befige. entrig. Gin ruhig fcones, hansliches Glud, für welches fein Dorg fo gang gefchaffen, begann erft mit feiner brits ten ehelichen Berbindung, in der er 36 Jahre lebte und Sater von 11 Kindern wurde, von denen ihm jedoch, nebft Der gelebten Gattin, mehrere und alle bereits erwachsen in Die Ewigfeit vorangingen. Diefe feit bem Arlegsfahre 1813 ihn betroffenen harten Schlage bes Schidfale bengten zwar nicht seinen frommen Ginn und Muth, boch feine burch bas bobere Lebensalter fcon geschwächte Araft. Ein folanübnlicher Bufall machte ihn balb barnach fin längere Beit unfähig, fein ihm fo theures trengeführtes Aut zu verwatten. Wohl war es ein filler Bunfch feis nes Bergens, einen feiner Cohne als Amtsgehülfen und als Stuse feines Alters an feiner Seite gu feben , boch: ba ties nicht in bem Rathe ber Borfebung zu liegen foren, fo ergab er fich mit chriftlich frommen Ginne auch in Diefe vereitelte hoffunug, die ihm Gott jeboch baburch verfüßte, baß berfelbe, ben er fich jum Umtsgehülfen erfeben. wenige Wochen barnach gang unerwartet vom boben Kirchens, rache nach bauter bei Schwarzenberg zum bafigen Pfarramte berufen wurde. Gern hatte er nun zwar in feinemithm burch 48fabrige Amtoführung, auch fo manche frebe und trübe Schickfale, felbit burch fo manches theure Grab. lieb geworbenen Beifbach feine Tage befchloffen, boch verweilte er nur noch ein Sabr bafelbft, worauf er fich mit feiner noch übrigen gamilie ebenfalls nach Lauter menbete.

In der ersehnten Ruhe und bei der treuen Psiege liebender Kinder, lebten seine gesunkenen Kräfte wunders dar wieder auf, so daß er an dem Orte seines jedigen Ausenthalts wieder mehrmals mit kuft und Liebe die Kanzel bestieg, ja sogar saft ein halbes Jahr lang, während einer schweren Krankbeit seines Sohnes, das Amt ganzallein verwaltete. Schezzweise nannte er sich deshalb, mehrmals immer dem Substituten desselben und freute sich oft der seltsamen aber gnädigen Führung Gottes, die ihn und sein daß dahin aedracht.

und sein Saus dahin gebracht.
Etill und geräuschlos nach seinem Willen, seierte er am 3. Abventssountage 1822 sein Sosähriges Amtsjubiläum, und genoß außerdem noch so manche Freude eines heltern Lebensadends, die auch sein Aag sich neigte und seines letzte Stunde schuel seinen und munter bis zum letzten

Achenblick, wen ihm felbst wie von den Eleinen ungeahndet, teuste ihn der Zodesengel im süsen Schlase und im
mit heiterer Miene und gefalteten händen fand man ihn
am Morgen des 24. Febr. in Frieden antschlummert.
Geinem Bunsche gemäß wurde die irdische hülle nach
seinem klunsche gemäß wurde die irdische hülle nach
seinem theuern Weisdach abgeführt, um im Kreise seiner wurangegangenen Geliebten die ftille Kuhestätte, nach lausgem treuwollbrachten Tagewerten eines Gott, der Näsicht und den Geinen geweihten Lebens zu finden.

Stellen wir die einzelnen Süge zu einem Bilde zussammen, so war B. ein Mann, der Achtung und Liehe verdiente, dessen Redlickeit und Biedersinn wohl disweis. Im durch sein rasches Tempenment und serriges Wesen irre geleibet, von Manchen verkannt, aber dalb darauf um so bober geschicht wurde, je austichtiger darnach das Edelsmüttige und herzliche seines Charakters offenkundig durch: müttige und herzliche seines Charakters offenkundig durch: die Ahat hervortrat. Geine Fehler waren nur Temperamentbsehler, seine größte Chwäche, den Menschen zur wiel zu trauen, weil er selbst ohne Falsch war. Doch ob and dadurch vielsach hintergangen, hegte er doch nie Großsach oder daß und bot die Hand gern auch denen zur Werschsmung, die ihn bitter gekränkt.

Als Chrift ging ihm ber Glanbe an feinen Mittleriber alles, ohne jenem pietistischen und topfhängerischen, Wefen zu hulbigen, das mit dem Heiligseyn: eine unbeilige-Brieleset und Schwärmerei treibt. Allen Sectenamen war er ein abgesagter Zeind. Mit acht driftlichem Sinne ftand fein Bertrauen fest in jeder Lage des Lebens.

Als Theolog machte er selbst nie Ansprüche auf große und umfassend Gelehrsamkeit, aber mit seinem, bemt kreng symbolischoothodoren, Systeme ganz vertraut, war er ein Kihner und beitgte Berkechter evangelischer Wahrsbeit, im Sinne und Geiste des von ihm hochverehrten. Bit einer ungemeinen Bibelkenntniß, der gewiß wenige Stellen der Schrift entgingen, ausgerüstet, versuchte er sich gern und mit Glück in theologischen Wettskar bestigkeit hin, wodurch er sich dem, ihm auch nicht gewachsenen Segner, disweilen Blößen abgewinnen ließ. Doch trug er den gelehrten Zwist nie auf das gesellige Veben über nid vergaß eben so schnel das rasche Wort, wie er es ohne bose Abssicht gegeben.

M6 Prediger galt er zu feiner Zeit für einen fehr bes: liebten und ausgezeichneten Kanzelreduer und wurde felbst im hohen Lebensalter noch gern gehört. Durch seine von dem atken Bestaken au fich zu eigen gemachte Poedigtameise, nis zu condhiren, nur freng zu meditiren, hatte er fich eine bewunderswürdige Gewandtheit der Sprache und, einen Meichthum der Ideen erworden, die ihn auf der Kanzel nie in Berlegenheit kommen ließen. Mehrmalk das er in jüngern: Jahren ausgezeichnete Gelegenheitsteden sogleich extunyoxirt, die mit dem größten Beisall gehört wurden. Und doch wich er nie von der einmal sich ents worsenen Disposition und führte seine Entwürse mit der pünktlichsten Ordnung aus, die man noch an seinen lehs ten Kanzelreden bewundern mußte.

Als Schriftseller hat er fich nur durch einige meift auf Berlangen gedunckte Predigten und außerdem durcheine Menge Gelegenheitsgedichte, die immer mit vielem Beifall aufgenommen wurden, bekannt gemacht. Auch schrieb er während seiner Cambidatenjahre in Schneeberg, bei der damaligen großen Theuerung in den 3. 1770—78 eine kleine Schrift unter dem Titel undes Christen Arofte, gedanken in den Beiten schwerer Theuerung," die jedoch, nur für seine achfiellungehung berechnet, nie in den Buch-

handel getommen ift.

"Erinen größten Ruhm vor Gott und vor ben Welk. sucht er in der redlichen Erfüllung seiner Pflichten. Er wan darum ein unermüdlich treuer Geelsorger seiner Gesmeinde. Die hohe Wickigfeit und schwere Berantworts lichteit des evangel kehramts blieb ihm stets der träftigste Spom seiner raklosen Berufthätigkeit, leitete jeden sein mer Schutte; darauf brang jedes seiner Worte. Darum wird er nuch lange sortleben in den herzen von Tausenden, die en belohrt, gafröstet und ermuntert; doch gang besonders hat er sich dieses segensvolle Andenken gesichert in den herzen der Scinen, denen er mit ausdesender Liebe Gatte und Baten war.

### \* 77. Johann Rubolph Suter,

Portor und Prof. der jatein. und griech. Literatur an der Arabemie au Bern;

geb. b. 29. Mary 1:66, geft. b. 24. Febr. 1887.

Er ward in Bofingen geboren und die Natur hatte ihn mit feltenen Borzügen des Geistes und Körpers auss gestattet. Schon früh zeichnete sich der fähige Anaba aus und seine Anlagen wurden im Gymnasium zu Bern glucklich entwickelt. 1786 ging er nach Görtingen, wo sein vor

ger Seift, die Beffeln eines bestimmten Bantbest unfthmas: 1 bend, wechselnd mit philosophischeintoriften Biffbafchife. ten und Ratnetunde fich beschäftigte. Insbefonbere wib= mete er fich ber griech. Literatur und Alterthumstunbe, womit er bie Gabe ber Dichtfunft vereinigte. Balb ge= mann er bie Buneigung ber angefebenften Bebrer ber Geors gia Angufta, eines benne, Meiners, Spittler, Biumenbach und vorzüglich die brei erften bewahrten ihm ihre Buneis. gung unter wechfelnden Schicksalen. 1788 machte er mis Deiners und Spittler bie Schweizerreife, bie ber Erftere befdrieben hat. Burudgetebet in feine Beimath, fand er. balb, bağ nur eine beutsche Sochschule feinen Drang nach boberm Biffen befriedigen mochte und er wendete fich imbiefer beklommenen Beit an feinen Freund Benne, ber in einem mertwürdigen Briefe bie große Perfpentive eines. atademischen Lehrers vor ihm öffnet; Die beben Ginfel und ihre ichwierige Beftelgung andentet und ihm follegel lich rath: bas Studium ber Arzueitunde und mit ihm. fein Lieblingestudium ju pflegen. Diefem vaterlichen Ruthe folgend, begab er fich 4791 nach Mainz, um vorzüglich Sommering zu horen, in beffen haufe we auch wohnte. Dier machte er auch Betanntschaft mit Joh v. Muller, Georg Forfter, Beinfe, bubert. 'Es tomte nicht fetten. daß im Umgang mit Weltumfeglern, Gefchichteforschein und Dichtern auch neue Lebensplane fich bem Junglinge bars. boten und wirklich bachte er auf Reifen nach Africa ober Griechenland, wozu er fich ein Magazin aller Reifebefchreis bungen anschaffte. Der von Frantreich aus mathenba Sturm malite fich nun an ben Unlaufspundt Deutschlands, nach Mainz und ber feurige Jüngling war nabe baran; fich in ben Strubel zu werfen; benn ichon lief et fich auf bem Balterebnerflutt vernehmen, wo ihm ber Cons ventsfetretar Merlin (Robespierre's Opiengefelle) gurief : "Qui est l'aristocrate qui parle ainsi?" Der muthige Schweis ger antwortete: "C'est un Suisse, qui eteit libre avant toi." Rach Einnahme ber Stadt Maing konnte nur eine schnelle Flucht den Ingling retten und fie gelang mit Burücklassung aller Habe an Buchern und Manuscripten. Im Juli 1798 traf er in Göttingen ein, aber es war nicht gerathen, ba zu bleiben; er feste feinen Weg nach Sam-burg fort, wo er im Umgang mit Alopstock und Reimarus Erholung fand. 1794 tehrte er nach Göttingen zurad, wo er sich vorzüglich mit Botanik unter Gofmanns Anleis tung beschäftigte; baneben bearbeitete er Theophraft, Dios: coribes und Plinius, die bis jest jur Aufelarung in ber

Biffenschaft vernachläffigt worben waren. Gegen bas Ende dieses 3. tehrte er zum zweitenmal, nachdem er die medizinische Doctorwürde erlangt hatte, nach hause zuruck und warb ausübender Argt in Bofingen. Balb barauf wurde er in den großen Rath ber helvetischen Repus blif als Bolksreprasentant gewählt. In dieser bewegten Beitenoche benbachtete er ben Grundfat jenes edlen Romers: amicitias immortales, inimicitias mortales esse debere. Er war einer ber beredteften Oprecher und wenn fein fenriger Enthuffasmus bieweileit alle Schranten überffog, fo modite Riemand Die Redlichteit feines Patriotismus und feine von aller Gelbftfucht und Gigennus reine Freibeits. liebe bezweifeln. Gein Burndtritt in den Privatftanb (1801) gab feinem Naterland das berriche Geschent der Flora bolyetica, feit Sallers Beit die bedeutenfte Arbeit fowel zerischer Botaniter. Obgleich nur einen Auszug aus Bal-Lers unfterblichem Werte verheiffend, wurde er ein unterrichtender und angenehmer Begleiter bei ber anmutbigften aller Banberungen. Die verftanbige Anlage Diefes Begweisers trug ohne 3weifel bagu bei, bag bie Botanit feit ber Beit ungleich bebeutsamere Fortschritte machte. G'& Rame bleibt baburch in ben Reihen schweizerifcher Raturforfcher ehrenvoll erhalten und bem Fortfeger feiner Arbeit, bem frn. Dr. Begetschweiler, ziemte es, bie berrliche Blume, bas breifardige Beilden unter bem Ramen Sutera im Syllem aufzuführen. Der fruber gehegte Bunfch für ein atademifches Lehramt wurde ihm endlich 1820 gewährt, wo er den Ruf für das philologische Nach an der Atades mie in Bern erhielt. Bon da an lebte er ausschließlich ben alterthümlichen Studien und feinen Schülern. Seine hinterlassenen philologischen Schriften werden immer eine werthvolle Sammlung bleiben. Er hatte die Achtung u. Biebe der Studirenden durch seinen feurigen Bortrag und seine vielseitigen Kenntnisse. Rur anhaltende Kränklich-Beit in feinen lesten Sahren vermochte feine muntere Laune gu trüben. Um lesten Mittage feines Bebens (24. Rebr. 1827) nahm er von feinen Freunden mit ben Worten Ubschied: "Ich fterbe gern und bin nur noch mit bem Ges gen meiner Rinder befchaftigt." Diefen Segen ertheilte er noch am Abend freundlich und ruhig und entschlief in den Armen feines hoffnungsvollen Cobnes.

### 78. Carl Chriftian Bilhelm Bufch,

Pfarrer zu Gevelsberg bei Dortmund; geb. b. 9. Rov. 1792, geft. b. 24. Febr. 1827 \*).

Er war der einzige Sohn des Consistoriolrath Busch zu Dinker. — Bom 14. 3. seines Alters an hatte er 5 3. lang das Archigymnasium zu Soest zur Vildungsschule. 1811 bezog er die Universität zu Göttingen und studicte daselhft mit dem regsten Fleiße die Abeologie drittehald. 3. hindurch. — Der Aufruf zur Befreiung des Baterlandes führte ihn ein halbes I. vor zurückgelegtem Ariennium in den Kamps gegen Frankreich. Aach vollenderem ersten Feldzuge 1814 bestand er sein erstes Eramen in Münster, dieb aber die zum Frieden im Militärdienste. — 1816. wurde er in dem Hause des Freiherrn v. Pletsenberg zu Heeren Erzieher. Im März 1817 bestand er sein zweites Eramen und ersielt in seinem Zeugnisse das Prädikat: "Sehr gut." — Am 17. Aug. 1817 wurde er als evan gesticket Prediger in Sevelsberg seierlich ordnist und einz gesihrt. — Am 17. Septbr. 1818 hetrathete er Amalie diusert. Wurde Bater von 6 Alvbern, von benen aber nur noch ein einziges ledt. — Seine kürzlich berausgegebene Schrift: "Auzzgesaste Geschichte der christlichen Kirche, sur redliches, treues Wirten, sein rühmlühes Andehten.

wie redliches, treues Wirken, fein rühmliches Andenken.
Die Gemeinde zu Gevelsberg hat diesem ihren feith berlorenen Behrer ein eben fo schönes als rührendes Denke mal dankbarer Liebe und treuer Anhänglichkeit gesest. In der Mitte des neu angelegten Todtenhoses, den, mit Er, hauung einer neuen Kirche, der Berktorbene mit besondern Eifer besordert hat, ift von der Gemeinde ihm ein schönes

Monument errichtet worden.

# \* 79. Georg Friedrich Dibm,

Pfarrer gu Deutsch-Offig bei Gorit; . .... geb. b. 28. Juni 1789, geft. b. 26. Februar 1887.

Er war ber Sohn eines Raufmanns zu Lauban in ber Oberlaufig, ber ihm eine fehr forgfältige Erziehung gab.

<sup>\*)</sup> Kirchengtg. 1827. Rr. 171.

Welle schon silbite er den Drang, sich dem Lebrstamte zu weldem und studirte zu Lendan und Leivzig; an lesterm Orte sait 1760 Abeologie. Sierauf ledte er als Hauslehrer zu Marklissa und Körlis, ward 1767 Pfarere zu Dentsche Offig und blied bei dieser Gemeinde fein ganzes Leden him durch, Rachdem er dier 50 A. mit Erfer und Avene sein Predigtamt verwaltet hatte, seierte man am 19. Octbe. 1817 sein Indilaum sehr sestlich. Selbst ein königl. Belodungs und Glückwünschungsschreiben ging bei ihm ein. Im I. 1818 brachte ihn ein unglücklicher Fall aufs Kranzenlager, nach welchem er jedoch einige Indre noch mührsem sein Amt verwalten konnte. Im I. 1824 erhiete er, wegen zunehmender Schwäder, einen Amtsgehülfen. Rach manchen schwenen Leiden verschied dieser gelehrte, treue und rechtschassen Leiden verschied dieser gelehrte, treue und rechtschassen Verder und wenge, welche nicht seine Böglinge waren. Er mar zweinge, welche nicht seine Böglinge waren. Er mar zweinal verheirathet und Buster von 14 Kindern, von welchen nur 9 ihn überleben und mehrere Göhne dereits in gestlichen Kemtern sind.

## \* 80. Friebrich Bilhelm Degolbt,

Probft bes fakularifirten fürstlichen Benedigtinerinnen Stiffs ad Sanctam orucom ju Siegnis;

geb. b. 14. Jan. 1758, geft. b. 26. Febr. 1827.

Er wurde zu Militsch im Schlesten geboren. Sein Bater, bürgerlicher Bäckermeister zu Militsch, sandte ihn, nachdem er seine erste Schulbildung in einer evangelischen Anstalt erhalten, in seinem 10. I. auf das Ihmnastum der Josiusen zu Wreslau, welches er nach 6 I. verließ, um die Universität zu beziehen. Bier I. hindurch studirte er katholische Abeologie, wurde barauf in das Alumnat zu Breslau ausgenommen und empfing die erste Weihe dem Bischie die ihm 1791 der Bischof Matthy zu Posen. Bon vieser zeit an bis zum I. 1798 vekleitet er mehrere Stellen als Prarrer und Erzpriester, die er 1798 als Prodst bei dem surft. Benedictinerinnen schift zu Liegnis angesstellt wurde. Diesem Posten stand er vor die zu der im I. 1810 erfolgten Ausgedung der Alöster und Stifter in Schlessen privaniste dann, von einer Leinen Penston und einigem erwordenen Bermögen lebend, in mehrern Stüdten Riederschieserschlesse. Frankenstein, wohner esch wäh-

ven ver Befreiungskrieges zurückgewogen hatte, war ihm besonders lieb geworden. Dort beschloß er auch im 70. I. sein Leben, welches stets der Ersüllung seiner Psichten gewidmet war. Er war ein sehr redlicher, helldenkender Mann, von untadelhaften Sitten, Künste u. Wiffenschaften hochachtend. Sein ehrenvolles Andenken erhalten einige milde Stistungen, welche er zum Besten seiner Baters kadt Militsch errichtete.

### \* 81. Guftav Friedrich Ihle,

ednigt, fanf. Finangproturator, Abvotat und Gerichtsbiretter 3m

geb. b. 26. Juli 1780, geft. b. 26. Bebruar 1827.

Er war in Chemnis, wo fein Bater Gerichtsdirektor und kön. sach. Lammerkommistar war, geboren, begann seine Studien auf dem dasigen kyceum und vollendete sie in Leipzig. Er kehrte nach Shemnis zurück und erhielt, nach dem Tode seines Baters, eine der von ihm verwaltezten Gerichtshaltereien und später auch die andere welche er bis zu seinem Tode verwaltete. Er verdand sich 1808 mit einer Aochter des Burgermeisters Inauck und ward eine glücklicher Bater von 10 Kindern.
Man schäfte und rühmte ihn als einen der thätigsten

Man schäste und rühmte ihn als einen der thätigsten und scharsischtigsten, aber auch als einen der rechtlichsten Juriken. Die Liebe zur Philosophie und die fortwährende Beschäftigung mit berselben hatte seinen Blid geschärft und ihn in die Tiefen des menschlichen Bissens gesuhrt. Barzsglich sprach ihn die speculative Philosophie an und, jedem Zweisel, seder Oberstächlichteit abhold, such te er Gewisheit, selbst auf Kosten seines augewöhnten

Glaubens.

Die Liebe zu ben Classiftern und zur Musik und bie fortwährende Beschäftigung mit denselben hatte seinem Gerühle eine besondere Weichheit und Tiese gegehen. Er neigte sich einem edlern Mysticismus zu, ben die Schriften eines Fester, Jean Paul u. s. w., wie die Maurerei nöhrte, welcher er angehörte und treu und warm anhing.

Manchen Segen hat er gebracht durch fein juriftisches Wieten und groß möchte die Jahl derer seyn, deren Necht und beren Unschuld er gereitzt und geschirmt bat; dafür ward ihm auch manche frobe Stunde zu Theil, wie sie dem pur kommt, der gute Thaten thut; dafür ward ihm noch auf seinem Sterbelager die Freude, von dem glade

Enten Grfolg einen von ihm verfaften Bertheibigungsfchrift au hören.

Freundschaft hielt er tren und fest, wie den Bund in Ingendjahren geschlossen, und einen, der ihm persönlich seind wäre, möchte man vergebens suchen. — Er liebte die hänslichkeit und nach des Lages Arbeit und Mühen streise seine kand er an der Seite seiner Gattin und in dem Kreise seiner Kinder Erholung und Erheiterung. Iwei I. vor seinem Tode traf ihn ein Rervenschlag, der zwar äuserlich spurlos vorüberging, aber doch einen sehr nachstheiligen Einsluß auf ihn äußerte und immer eine schnelle Rückehr süchten ließ, daher nun der Gedanke an den Aod und die Arennung von den Seinigen sich immer, wenn auch kill, ihm aufdrängte und seine heiterkeit zwar micht tribte, aber doch milberte. Ein Kervensteber machte sie seinen Leben im kräftigsten Mannesalter ein Eude und verseste eine brave Mutter und 10 Kinder in tiefe Arauer.

# 82. Joseph Bonavita Blant,

Doctor und geifit. Rath, Prof. der Philosophie u. Naturgeldichte und Diretter d. Universitäts-Resturgien - Ptusiv - Kunftsabinets zu Mätzburg ;

geb b. 28. Mary 1740, geft. b. 26. Febr. 1827 \*)

Er mar ju Burzburg geboren. Sein Bater, ein wohls bemittelter handelsmann, konnte ihm bei noch 10 Geschwiskern nur eine ganz einsache, aber gute und driftliche Erzziehung geben. Sieben von diesen els Geschwistern widmeten sich bem geistlichen Stande und unter diesen macht sich der hingeschiedene besonders berühmt durch seine ausgezeichneten Berdieuste um die Besorderung des Studiums der Acturgeschichte in seinem Baterlande. Den ersten uns terricht erhielt B. in der Domschule seiner Baterstadt, worauf er an dem Gynnasium daselbst die Wissenschaft, werte sich durch Fleiß aus und widmete sich schon in seinem Is. Z. dem Orden der Mudirte. Er zeichnete sich durch Fleiß aus und widmete sich schon in seinem Is. Z. dem Orden der Mudirte er Philosophie, Theologie u. Kircheurecht und übernahm bald, nachdem er 1763 zum Peiester geweiht worden war, an öffentlichen Eyceen das

<sup>&</sup>quot;) Pelberd Gel. u. Schriftftellerleriton ber beutich : tatholifchen Gefflicheteit,

R. Retrolog 5. Jahrg.

ven ver Befrelungekrieges gurudgesogen hatte, war ihm befonders lieb geworden. Dort beschloß er auch im 70. I. sein Leben, welches stets der Ersullung seiner Pflichten gewidmet war. Er war ein sehr redlicher, helldenkender Wann, von untabligafeten Sitten, Künste u. Wiffenschaften hochachtend. Sein ehrenvolles Andenken erhalten einnige milde Stiftungen, welche er zum Besten seiner Baters Kabt Militsch errichtete.

### \* 81. Guftav Friedrich Ihle,

Bonigk, fachf. Finangprolucator, Abpolat und Gerichtsbiretter 300

geb. d. 26. Juli 1780, geft. d. 25. Februar 1897.

Er war in Chemnis, wo sein Bater Gerichtsdirektor und kön. sächs. Kammerkommistar war, geboren, begann seine: Btudien auf dem basigen Lyceum und vollendete sie in Leipzig. Er kehrte nach Chemnis zurück und erhielt, nach dem Tode seines Baters, eine der von ihm verwaltesten Gerichtshaltereien und höter auch die andere, welche er bis zu keinem Tode verwaltete. Er verband sich 1808 mit einer Tochter des Bürgermeisters Gnauck und ward ein glücklicher Bater von 10 Kindern.

Man schäpte und rühmte ihn als einen der thätigsten und scharsichtigsten, aber auch als einen der rechtlichsten Juriken. Die Liebe zur Philosophie und die fortwährende Behäftigung mit berselben hatte seinen Blid geschärft und ihn in die Tiefen des menschlichen Blissens gescharft und ihn in die Arefund. Bergidich sprach ihn die speculative Philosophie am und, sedem Sweisel, seder Oberstächlichteit abhold, such te er Gewisheit, selbst auf Kosten seines augewöhnten

Glaubens.

Die Liebe zu ben Classifern und zur Musik und die sortwährende Beschäftigung mit denselben hatte seinem Gessühle eine besondere Weichheit und Tiefe gegehen. Er neigte sich einem edlern Mysticismus zu, ben die Schriften eines Kesler, Jean Paul u. s. w., wie die Maurerei nährte, welcher er angeborte und trei und warm anbing.

Manchen Segen hat er gebracht durch sein juriftisches Wieken und groß möchte die Zahl derer seyn, deren Recht and deren Unschuld er gerettet und geschirmt hat; dafür ward ihm auch manche frohe Stunde zu Abeil, wie sie dem pur kommt, der gute Ahaten thut; dafür ward ihm noch auf seinem Sterbelager die Freude, von dem glack-

Edigen Griolg einen von ihm verfaßten Beriheldigungsfchrift

an bocen.

Freundschaft hielt er tren und fest, wie den Bund in Ingendjahren geschlossen, und einen, der ihm persönlich seind wäre, möchte man vergedens suchen. — Er liebte die hänklichkeit und nach des Aages Arbeit und Mühen suche und fand er an der Seite seiner Sattin und in dem Kreise seiner Kinder Erholung und Erheiterung. Iwei I. vor seinem Tode traf ihn ein Kervenschlag, der zwar äußerlich spurlos vorüberging, aber doch einen sehr nachstheiligen Einsus auf ihn ankerte und immer eine schnelle Kücktehr spiechten ließ, daher nun der Gedanke an den Zod und die Arennung von den Seinigen sich immer, wenn auch kill, ihm aufdrängte und seine helterkeit zwar micht trübte, aber doch milberte. Ein Rervensieder machte seinem keben im trästigsten Mannesalter ein Ende und verseste eine brave. Mutter. und 10 Kinder in tiese Areneer.

# 82. Joseph Bonavita Blank,

Doctor und geifit, Rath, Prof. der Philosophie u. Naturgelcichte und Diretter d. Universitäts-Raturgien - Aussis Kunstsabinets zu Mätzburg :

geb b. 28. Mary 1740, geft. b. 26. Febr. 1827 \*)

Er mar ju Burzburg geboren. Sein Bater, ein wohls bemittelten handelsmann, konnte ihm bei noch 10 Geschwiskern mur eine ganz einsache, aber gute und driftliche Erzziehung geben. Sieben von diesen els Geschwistern widmeten sich der hingeschiedene besonders berühmt durch seine ausgezeichneten Berdienste um die Beforderung des Studiums der Naturgeschichte in seinem Baterlande. Den ersten Unsterricht erheit B. in der Domschule seiner Baterstadt, worauf er an dem Gymnasium daselbst die Bissenschaften unter der Leitung der Zesuiten studirte. Er zeichzweis sich durch fleiß aus und widmete sich schon in seinem 15. Z. dem Orden der Minoriten oder schwarzgekleibeten Kranziskaner. hier studirte er Philosophie, Theologie n. Liveneurecht und übernahm bald, nachdem er 1763 zum Perester geweiht worden war, an öffentlichen Lyceen das

<sup>&</sup>quot;) Felbers Gel. u. Schriftftellerleriton ber beutich : tatholifchen Geftlicherit,

R. Retrolog S. Jahrg.

Lebramt in verfciebenen wiffenfcaftitben Radern. - . . . . . porguglichen Geiftesfähigteiten verband er ungemeine Rungtalente. Go entwickelte er fcon auf bem Symnafium, wo gur nüglichen Uebung von ben Studenten Schaufpiele aufe geführt gu werden pflegten, ein außerorbentliches Zalent. o bağ er ganz für bas Theater geboren gu fenn fchien. — Worzäglichen Reiz für B's. Geift hatte das Studium der Naturkunde und Mathematik und ihm verdankte er die Bolltommenheit, zu welcher er gelangte u. Die fith an feinen Runftwerten zeigt. Gein Unterricht mabrend 22 3. in ben öffentlichen Schulen umfaßte bie fconen u. Die theol. Biffenschaften und die reine und angewandte Dathematit. Bei feinen wiffenschaftlichen Behrantern aber nufte biefer eifrige Maun sich Sag und Racht noch allen Geschäften ber Geelforge widmen und babei zugleich 24 3. bindurch auf verschiebenen angefehenen Kangeln bas Amt eines geiftlichen Redners verfeben: Diefe fo überhauften Arbeiten erlaubten ihm nicht mehr als zwei Stunden Schlaf taglich und mußten endlich feine Korper- und Geiftestrafte ganglich erfchopfen. Bolb aber war es ihm vergonnt, im Genuffe der Dufe und Schonen Ratur feine geschwächte Gefundheit wieder berguftellen, nachdem er bie Gielle et-nes Predigers und Beichtvaters in bem Frauentloften gu Parabies bei Schafhaufen erhalten hatte. Bei feiner Liebe gur Ratur beschäftigte er fich bier gern zu feiner Erheiterung mit ihren ichonen Gebilben und Die Pracht und Mannichfaltigteit bes Farbenfpiels an ben Bumen entstammte in ihm die Begierde , einen Berfuch in Rache ahmung berfelben mit dem Pinfel zu magen; und ob er fchon in biefer Runft weber Unterricht erhalten, nech bies felbe jemals geübt hatte, fo erlangte er bet feinen grund. lichen mathematischen Renntniffen und ba feine Sand in Berfertigung geometrischer, optischer und architektonischer Riffe foon geubt war, mit bulfe feines richtigen Schon-beitsgefühls und feiner lebhaften Ginbildungstraft, balb eine giemliche Fertigkeit im Malen. In bem Entwutf ets nes Gemalbes fas einft B. , als fein Genius in ihm ben Gebanken erwectte: ob bie Lunft nicht ber Ratur noch gleichformiget arbeiten und fich enger an biefelbe anfolies fen tonnte, wenn man, anftatt ber Malerfarben, andere natürliche Korper mablen und fo die Ratur felbft barftetlen wurde? Bei bem Anblick bes fo mannidfaltigen far-benfpiels ber von ihm zu einer Pflanzen : und mertwürdigen Arpptogamenfammlung gufammengetragenen Moofe und andere Pflanzentheile, zweifelte er nicht mehr an bet

Miglicheit der Andführung seiner 3bee und fab. schon im Geifte bas Ideal einer ganbichaft, die er auf bas Papier hinzeichnete u. erreichte zu seiner Freude auch bald mit Besobachtung der malerischen Grundsaße seinen zweck volltoms men. Beifall und Bewunderung wurde diesem neuen Lunfts werdurt geschentt u. ihm der Rame Moosmofait beigelegt ").

Rachdem B. als Gefretar feines Drbens 3 3. lang Die Proving der Minoriten burdreift batte, wurde er im 3. 1789 jum Dbern bes Minoritentlofters in Burgburg ernannt. Rach vielen und dringenden Aufforderungen von Belebrten u. Runftlern ftellte er endlich bier feine origis nellen Aunftwerte und feine Raturaliensammlung in eis nem Gnale bes Rlofters für den freien Butritt auf und bald wurde biefes Kabinet von boben Personen, so wie won Gelebrten und Runftlern baufig befucht und erhielt, was es auch verbient, im In- und Auslande einen bebeus tenben Ramen. - Rachbem ber Berewigte 1792 jum ordentlichen Profeffor ber Philosophie und Raturgeschichte an ber Universität zu Burzburg ernannt worben, übergab er bem Fürstbifchof Franz Lubwig feine ganze Cammlung von mofaischen Aunstgemalben durch einen Bertrag als ein Gigenthum und murbe jugleich jum Direttor biefes Rund. tabinets, bas mit jedem I. an Bollenbung gewann, von biefem Fürsten ernannt. Bur beffern Ueberficht gab B. auch eine Befdreibung ber in diefem Rabinet aufbewahrten Mufingemalbe, fo wie ein Bergeichnif über ben ge-fammten Borrath feines Raturalientabinets beraus. Geit feiner Anftellung als Profeffor ber Raturgefdichte war fein Sauptstreben bie Bervollstänbigung feiner Raturalienfammlung und er fcheute baber teine Roften und Dube. ihr die Bollendung gu geben ,. in welcher fie jest jeden Renner überrafcht. Reben ben vielen Raturprobutten, Die ibm jum Gefchente gemacht wurden, taufte er beren noch für eine Summe von mehr als 24,000 Fl., welche er durch Ertheilung von Privatunterricht und burch Bertauf mofaifcher Runftgemalbe, von welchem ihm ein einzelnes Stud mit 6, 12, 20bis 50 Rarolin bezahlt wurde, erworben batte. Dit demfelben Gifer fammelte er fich eine giemlich vollftan: bige Privatbibliothet für bas Studium ber Raturgefchichte. Echon im 3. 1803 vertaufte B. baffelbe in diefer

Schon im 3. 1803 verfaufte B. daffelbe in biefer Bollftanbigfeit an die bafige Unviverfität unter ben febr billigen Bedingungen, daß er, welcher bamals in feinem 66. Lebensjahre fand, bis an fein Enbe eine jahrliche Beib-

<sup>\*)</sup> Der Derantg. b. Netrologs ift im Befit einer folden Blantiden MoosmofalteCanbicaft, bie bas Lob aller Aunftenner erhalten hat. 16 \*

rente von 1200 gl. beziehen und bus Rabinet ben Stan P= ichen Ramen, jeboch ale Universitätseigenthum in allen flinftigen Beiten fortführen folle. Dagegen machte er fich verbindlich; gegen bloge Bergutung ber Kaufpreise und apderer Auslagen als Direktor bes nun vereinten Raturatiens und mofaiften Runftkabinets für beffen Erhaltung, Fortfebung, Bermehrung u. Berfchonegung gu forgen u. fo weit es feine Krafte erlaubten, Boeleftingen über Rafürgeschichte zu halten, ohne ben mindeften Jahresgehalt füt biefe Bemuhmigen zu forbern. — So widmete B. auch feine letten Sabre noch mit Effet bem Etwium ber Ratur und erhielt als offentlichen Beweis bet Anertennuing feiner Betolenfte unt Die Antverstät, Die Schffenschaft und bas Dublifum BR bein Geofperzog Ferdinand ben Ritel eines geiftt. Racher auch wurde bem Bollendeton, als ihm wegen hohen Alters und feines burch viele Steapazen gefthibathten Rarpers bie Borlefungen Gber Raturgefchichte taglid befchwertlicher fielen, ber Prof. Rau gur Erleichterung feines Eintes beigegeben, worauf er mit bofto größerer Thatigteit ben Abend feines Bebens, ben von ibm 'finit fo viel Liebe, aber auch mit viel Muhe gewonnenen Cammlungen weibte.

Im I. 1798 murde B. durch ein Diplom vom 1. Det. zum Ehrenmitgliede der Jenaischen mineralog. Societät und durch ein Diplom in demf. I. zum Mitgl. der kaif. Leovold-Karolinischen Akademie der Natursorscher mit dem

Beinamen Beure's ernannt.

Seine Schriften sind: Num arte facta musiva musei principalis Würcedurgensis scientiis an sollsartidus deboantur? Rede, 1792 gehalten.— Raturalienkabinet in dem Minoritenkloster zu Wikisch. 1795. — Mustivgemälde od. inosuische Künstarbeiten in d. den Musichurg. 1796. Nachtt. J. d. Naturalienkad. 1797. — Kurzer Bericht sid. d. Hernehung u. dermal. Einricht. d. Blank'schen Raturalienkad. 3. Würzd. 1802. — Uederssicht d. Blank'schen, jest d. größberz. Univers. 3. Würzd. gehör. Naturalien. u. mosaischen Kunsktad. 1810. — Saudb. duch d. Mineralogie. 1810. — Handb. d. Boologie. 1811.

# \*83. Rehemias Salob Lowenstein, Rentier gu'Biffa im Großbergogth. Pofen;

geb. 5. 28: Bebruar 1768, geft. b. 26. Februar 1897.

Die Borfebung batte ihn fcon burch feine Geburt ausgezeichnet. Gem braver Bater, Jatob Löbel &., ber reichfte Senknam in Liste, dachte mehr an einen allenthe ligen und Keinen Geminn und winichte auch, daß sein Gobn fich seinem Geschäfte widmen möchte; seine Mutter, hibel. geb. Abraham Lipmann, pflegte mit treuer Liebe den hoffnungsvollen Anaben u. erkante schon frühzeitig in ihm die Freude ihres Alters, L. erhielt in dem hause seiner Els tarn durch Lehre u. Beispiel eine sehrzweckmäßige Erziehung u. wurde in allen den Wissenschaften unterrichtet, welche zu einer allgemeinen Bildung fuhren. Bei glücklichen Anlag gen und rühmlichem Fleiße, den ein tressliches Gedächnis unterkühte, machte er besonders erfreuliche Fortschrite in der Geschichte, deren Studium ihm viele angenehme Stuns

Den bereitete.

Rach dem Bunfche feines Waters etablirte er fich in feinem Geburtearte als Kaufmann, heirathete aber juvor, noch nicht volle 17 3, altziem 13. Inn. 1786, die Toche ter des Kaufme. Abraham Sirichberg aus Inswractam, Ramens Splde, welche ihn mit 8 Kindern beschenkte. Er fab aber bald ein, daß biefer einformige und befchrantte Sandel für feine meiter ausfebende Spetulation wenig tauge u. entschloß fich daber, einen Großbandel in Zuch u. Pelawerk auxulegen. Diefer neue handel nothigte ibn, jahrlich große Reifen zu machen, auf welchen er die bedeutenbiten Sandeleftabte bes öftlichen Guropa's besuchte. Go mußte er alle Is 7 große Reifen machen, außer welchen er in frus hern Is anch noch bie Meffen zu Frankfurt a.b.D. befuchte, bis bieselben am Anfange b. Sahrh. unwichtig murben. Auf lestern Deffen trieb er varzüglich viele Geschäfte mit Kolonialwaren und Indigo, fowig er in Leipzig ftatt baaven Gelbes oft andere hanbelsartitel für feine Baaren eintaufchte. Daß er biefen Sandel guf eine ausgezeichnet folide Beife führte und fein vaterliches Erbe baburch bennoch bedeutend vermehrte, barf uns nicht wundern; bent ber mabre Raufmann wird in feinen foliben Gefchaften feinen Bortheil immer beffer beforbern, als ber, welcher in unfat gewinnsuchtigem Treiben nur immer fich allein beruckfichtigen will. Große Bekanntschaften, eine feltene Ortsund Menfchenkenntniß; Erfahrung in jedem merkantilischen Betriebe, ein fester Krebit und ein ausgebreiteter Ruf im In = und Auslande waren außerbem noch die glücklichen Folgen von C's. großem Bertehr.

Im 3. 1816 legte er seinen bisherigen Sandel völlig nieden, zog sich in das Privatleben zuruck und fühlte sich im Schoofe feiner Familie und umgeben von feinen ihn bochschäenden Freunden höcht. glücklich. Richt abnehmende Kräfte, nicht Unluft an seinem bisherigen Berufe; gang undere Bewegungsgründe ließen ihn diesen Entschluß fassen. Ungeachtet eines höchst glücklichen Kriegs gegen den Feind, welcher Europa sein Handelsiptem gewaltsam aufgedrungen hatte, ungeachtet alle Häfen dem Berkehr wiesderungen worden waren, sank dieser Berkehr und mit ihm alle Sewerbe und auch der kleinste Merkantilismus fast täglich so beispiellos herab, daß für den rechtlichen

Raufmann teine Ausficht mehr übrig blieb.

Dies eben ertennend, gog fich & gurud, widmete fich ber Erziehung feiner Rinder und der Mufficht feiner Glaus bensgenoffen. Er wendete Mues an und fcheute feine Ros ften, um biefe Rinder gu bilben, bamit fie einft einen weifen und gefchmadvollen Gebrauch von bem reichen Erbe ihres Baters machen möchten. Go geschab es benn auch, daß ber wadere Bater noch bie Freude erlebte, sechs berfelben mit den angesehenften Ramilien burch die Bande bes Bluts vereinigt zu feben u. er mit ber troftvollen Ausficht aus ber Belt geben tonnte, bie Rinder wurden ben vaters lichen Ramen und Ruf nicht nur aufrecht erhalten, fondern auch noch erhöhen. Schon zeitig wurde B. jum Borfteber ber ibraelitischen Gemeinde ermablt und erwarb fich burch feinen Eifer für bas Befte berfelben und burch feine fell tene Uneigennühigfeit bie innigfte Liebe; er verwaltete fein Amt unentgelblich, unterftuste namhaft bie wohls thatgen Stiftungen in der Gemeinde, machte mehrere neue und zwedmäßige Einrichtungen und hinterließ baburch auch hier bantbare Anertennung feiner Berbienfte. Aber nicht nur gegen feine Glaubensgenoffen, fondern auch gegen jeben Menfchen, obne Rucficht auf Geburt und Stes ligion bewies er eine fo natürliche Berzensgute, daß es fchien, als tonnte es gar nicht anbere fenn; feine religofe tieberzeugung hinderte ibn nicht, alle Bedürftigen durch feine Boblithaten zu unterftugen; ja fie führte ihn eigents lich zur Beobachtung bes großen Gebots: Du follft Gott lieben über Alles und beinen Rächften, wie bich felbft. Daber floffen auch allgemein zahlreiche Thranen an feinem Grabe; aber feine Rinder halten jenes große Gebot für ein gang befonders wichtiges Bermachtnif ibres feligen &. war ein unterfester Mann von mittler Baters. -Statur; aus feinem Gefichte leuchtete immer bergliche Freundlichteit; fein Rorper hatte eine anftanbige Saltung; er liebte nicht bie Pracht, aber er hielt auf eine geschmack-volle und reinliche Kleibung und fo wie er bffentlich erfchien, war er auch in feinem baustieben Leben; feine Ecimmung war immer heiter, weit elbe neruduftige Spekulation, vom Glad begleitet, fast alle feine Unternehmungen segnete; baber war er ber angenehmste Gesellschafter und wußte aus bem reichen Schabe seiner Erfahrung intereffante Belehrungen mitzutheilen und noch infeinen spätern Jahren paffende Stellen aus dem Talmub auf vortemmende Fälle anzuwenden.

Sandliche Frenden, gesellige Unterhaltung und eine Bartbie Bhift waren die Erbolungen bes Singefchiedenen

bis an ben Abend feines Lebens.

Washire. Rari Wunfter.

# \* 84. Bilhelm Gottlieb Spangenberg,

Bergmeifter, Standsondicus, Buftigcommiffdr und Rotar, fo wie Suspector ber Gewehrfabrit in Guhl;

. geb. ben 80. 3an. 1768, geft. ben 27. gebr. 1827,

Guhl ift seine Baterstadt. Schon im 13. Jahre (1776) hatte er sich so viele Kenntnisse erworben, daß er in die 2. Rlasse des Gynnassuns zu Schleufingen aufgenommen werben konnte, wo er, seines sittlichen Betragens wegen, von Allen geliebt, sich dis Ostern 1781 ansbielt und bins nen dieser zeit sich so vervolltommnete, daß der damalige so verdienstvolle Rector und Prosesson. M. Walch sein Absgangszengniss mit den Worten schließt, daß er nichts mehr wünsche, als daß Alle so vorbereitet die Universität beziehen möchten. In Leipzig, wohin er um die Rechte zu studiern sich begab, erlangte er bald Butritt in mehres ven sehr angesehene häuser und lernte dadurch viele später sich sehr ausgeschnende Männer kennen, wöruntet seibst der erste unserer dentschen Stänger ver hochgeseierte Schiller sich befand, der oft in traulichen Abendzirkeln seine Freunde mit den Produkten des jüngst verstossen Zages entzückte.

Bu Anfang des I. 1786 kehrte er nach dem heimathlichen Suhl zurück, wo er 1786 die Advocatur und 1790 das Syndicat erlangte. Bis jest hatten ihm günftige äußere Ledensderhältnisse, ein immer froher Mulb und eine heitere Ledensansicht, unterftügt von dem glickliche ken Lemperamente das Leden selbst nur im Frühlingskleide gezeigt, aber bald, als gerade am freundlichten der Gonne Strahl ihm blickte, brach ein surchtdarer Eturm herein, der sein Glück geraume Zeit hindurch unterbrach; denn kaum batte er im Juli 1791 die Abeuerste seines herzend als Antlin heingestihet, die so gem den gerechten Schmerz über den im verstoffenen I. 1790 erfolgten Aod seines Baters (des Stadtspudieus Iohann Gattlieb G.) mit ihm theilen wollte und kaum mit ihr die ersten Flitterwochen in zarter harmonie durchlebt, als neidisch des Aod sie ihm schon im Sept. desselben Fahres raubte und ihn tief betrübt an ihrem Grabe zurückließ. Rur der Aroft an der Seite eines theuern Bruders und einer geliebten Schwester vermochte seinen Schwerz zu lindern; aber wer schildert seinen Gemüthzgustand, als en im S. 1792 duch diesen seinen ältern Bruder zur Rusekätte begleiten mußte und um seinen Schwerz auf's höchste zu steigern sich zu seuen drei Berklärten auch noch, die einzige und verbeirathete Schwester gesellte, die er ihres vortrafflichen Scharatens wegen eben so sehr verehrte als heiß liebte, und wer verargte es ihm, wenn er ein Gebicht, das er in dieser Lage sertigte, mit den Worten "Brüdet sicht mir den Dolch ins herz" anfängt?

Sange brückte ihn die Trauer um diese Lieben the zu Woden, jedoch ließ es die häufung seiner Amisgeschäfte (pon 14792, an war er, auch Bergzehntner geworden), nicht zu trüben Gedanken nachzuhängen und überhaupt stimmte es mit seinen geläuteuten Ansichten nicht überein, über unabänderliche Schickungen der Borsehung zu mueren und ein Geist mit so viel kebenskraft komte sich darum nicht dem Leben und der Weld entsiehen; anch ihm entwölkte, sich dar himsel wieder und so suchte er seinen Verlust durch eine neue Wahl und in der Verhindung mit den Kochter des damaligen Amtmanns hoffmann zu Suhl, Honother Cavoline, mit der er seit 1797 eine, glückliche, durch fischen gesegnete Ebe durchlebte, zu ersehen.

Im 3. 1798 wurde en Rotar, 1802 Bergamthassesson und 1806 Bergmeister und Inspector der Gewehrsabrit in Sugl; die Esipziger äkonsmische Gesellschaft nahm ihn 1806, die Lenaische mineralogische 1811, als Ehremmitzglied auf. Dirigent und Kendant des Eichungsamtes in Suhl wurde er 1819 und Jukizemmissär und Notar beit der Landgerichtsbeputation zu Schleusingen 1825; auch mar er Mitglied des Vereins sire Veförderung des Gezwerdseises in Prenken 1822, so wie auswärtiges ordende, liches Mitglied der berzoglich mineralogischen Gocietät zu Zena 1806 geworden.

Schon biefe verschiedenartigen Anstellungen und Cha renbezeugungen beweisen genugsam, baf er nicht allein Jurift gewesen, sondern wahrer Berehrer und Rennen

fichiner Ranks und Wiffenfichaftent, benn in vielen Mranden der Maturwiffenschafe war er mehr ober weniger wohl unterrichtet, wie 3. B. in der Mineralogie, mit der er fich immer beschäftigte: auch bat er eine nicht gang unbedeutende geognoftische und ornttognoftische Sammlung binterlaffen und ob ihm gleich feine Umtsgeschäfte nicht erlaubten, in der gelehrten Belt fchriftlich aufzutreten, fo hat er doch im vertrauten Umgange mit dem eben fo als Menfch als auch als Gdriftiteller ausgezeichneten Bergrath, Boigt in Ilmenau und Geheimerath heim in Meiningen und als treuer Anhänger Werner's so viole Rotizen und Abhandlungen jeber Art hinterlaffen, bag fie eine nabere Burchficht gewiß nicht gang unbelobnt laffen wurden; vorzuglich beschäftigte er fich mit bem huttenwefen , wozu fich in Guhl viel Gelegenheit barbot und machte dafelbst auch als Bergmann mehrere erfolgs reiche Bohrversuche, so wie er überhaupt nie stehen blieb, fonder soviel es feine Zeit erlaubte, fich immer mehr anszubilden fuchte. Seiner Schulbilbung verbantte er Die genaueste Bekanntschaft mit den alten Klassikern, vorguglich der Dister und baburch eine genaue Kenntuiß der Ppthologie und alten Geschichte, mit der er durch fpateres Studium die mit ber neuern verband und bis an fein Ende lab er mit dem größten Eifer die neuesten Belletri= ften, ja er hatte fich fogar felbft eine bandereiche Bibliothet mit nicht geringem Roftenaufwand angeschafft. Auch als Dichter verfuchte er fich oft und meift mit Gluck, gewiß wenigstens, wenn irgend eine frobliche Gelegenheit fic barbot, aber nur mit bem größten Unwillen machte er ein Arquergebicht, weil fie ihm weniger aluckten. fo mehr gelangen ihm erotische Lieder; wo Amor belb bes Gebichts war, ba berrichte ein fo freier fpielenber Zon, treffender Bis, Beichtigfeit im Musbrud und poetifcher Schwung, bas bes Dichters Geift und Aulagen gar nicht an verkennen find und Lieder diefer Art, so wie Charaden, Rathfel und bergt, find in mehrern Blattern vielfach ger-Arent und noch mehrere find in den Sanden feiner gablreichen Befannten und Freunde.

Alle biefe Eigenschaften zusammen machten ihn zu einem für jeden Birtel paffenden, ja ausgezeichneten Gestellschaften, denn wo er war "ftockte gewiß teine Art von Unterhaltung; da es ihm überhaupt weniger darum zu thun war, fich, als vielmehr. Andere zu verguigen, was er vorzüglich dann bewies, wenn Fremde sich in der Gesfellschaft befanden, wo er ftets als lebensfroher Mensch

den heitersten humor zeigte, der an Allem Interesse fand, um fo mehr, wenn es politifche Berhaltniffe neuerer Beit galt. Go ftreng er im Gangen auf Etitette bielt, eben fo leicht feste er fich über falfche, wenn auch allgemein eingewurzelte Begriffe von Schicklichteit und Unschicklich= Beit hinweg und verschmabte felbft in fpaten Sabren ben Nang nicht, ja noch als Sechziger beschämte er die jungern Zanger, indem er fie aufforberte es ihm gleich au thun, bemungeachtet war er bei grauendem Morgen wies ber in Zbatigteit, was ihm bei feiner übrigen frengen Ordnungstiebe gur feften Gewohnheit geworben war. Inbem er felbst nie Zemanden zu nabe treten wollte, fühlte er fich burch unvorfichtige Teuferungen und Sandlungen Andrer nie beleidigt, um fo fcwerer war er feboch gu versöhnen , wenn dies mit Abficht geschehen war; am wes nigften tonnte er es leiden über Undere binter ihren Ras den au fprechen, weshalb er fich nicht fchente, fich offen gegen bas, was ihm mifflel zu ertlaren, fo wie überhaupt gegen febe, ben guten gefelligen Ion flovende Steifbeit und hintanfegung Anderer, indem er felbft dem Ges ringften liebevoll entgegen tam, fo daß er in Gubl alle gemein geliebt und von allen Fremben aufgesucht wurde. Da er fich nichts mehr angelegen fenn lies, als ihren Une fenthalt ihnen so angenehm als möglich und fie mit ben Gebenswürdigkeiten und Raturschönheiten feiner Baterftadt befannt ju machen, ju beren Berfconerung er felbst mit Aufopferung feines Bermögens beitrug; benn Die hauptfächlichfte feiner Liebhabereien waren Gartenanlagen, wovon der Domberg bei Subl das lebendigfte Bengnis gibt , beffen tiefe Schluchten und fteile gelfen er in Burger Beit jum wegfamen, mit fchattigen Rubeplagen verzierten Spaziergang umwandelte und fo es bem Banberer erleichterte, fich an einer ber ichonften Parthien, bem Ottilienstein, eine am Domberge hervorragende Felfentlippe mit ber reizenbften Aussicht ins friedliche Thal gu ergogen. Außer biefem ftanben feine übrigen Gartenanlagen Jedem offen, Jeder war willtommen und felten verließ fie Zemand unbefriedigt, benn auch bier geigte fic fein Ginn für's Schöne, auch hier konnte Riemand den Mann von Geschmack verkennen.

In diesen Anordnungen fand er feine Erholung, in der Bufriedenstellung Anderer feine Bufriedenstellung Anderer feine Bufriedenheit; die freie Enft und die Ratur waren feine Aerzte, Frohsinn seine stete Begleiterin, was Wunder daher; wenn er das Lied "wir find die Könige der Wolt" für das schönste

exclare. Mit biefer Stimmung war er noch bis in seine späten Jahre begläckt, dis er durch öfters wiederkehrende unterleidsbeschwerben und in den lesten Jahren durch mehrere anangenehme häusliche Berhältnisse sehr verskimmt wurde.

Bis an fein Ende blieb er feboch ber liebevolle forge fame Familienvater, ber er immer gewesen und ließ fo eine tranernbe Wittwe mit 4 Kindern an seinem Grabe gurud, die ihm mit seinen Enteln weinend nachrufen:

"Rube fanft, in einer beffern Belt feben wir uns

wieder!" Halle.

hermann Cp. :

# \* 85. Erbmann Kold,

Paftor an det Kreuttirche ju Guhl; geb. d. 30. Rov. 1708, geft. d. 28. gebt. 1897.

Er wurde zu Ariebel, einem Dorfe bei Delsnig im Bolgtlande geboren. Sein Bater, der ein armer Schneider war und eine große Familie hatte, bestimmte ihn anch zu seiner Profession. Rur auf vieles Zureden des Pastors und Cantors im Orte entschloß er sich seinen Sohn kusdiren zu Lassen und that ihn zu diesem Behuf auf das Symnassium in Hos. — Der Segen des Baters war das einzige Sut, das der Jüngling in die Welt mitnahm; aber er zeigte sich wirtsam an ihm. — Sein unermidester Fleiß, sein gutes rechtliches Vetragen gewann ihm dald die Liebe seiner Lehrer und Mitschiller und erweckte gute Menschen, die sich seiner annahmen. — In Leipzig, wohin er sich im I. 1785 begah, muste er oft mit Mansgel kämpsen und nur die Liebe zur Wissenschaft und der Glande an eine höhere Borsehung erhielt ihn aufrecht. Rach vollendeten Studien ledte er eine Reihe von Jahren als Hosmeister in einigen adeligen Häusern. Während dieser Zeit gab er einige Leine Schriften im Druck hers aus, nämlich:

Bersuch über das Studium der Apeologie, in Rucksicht unserer Zeiten. In Briefen an einen angehenden Abeologen. 1790. — Bescheidene Zweifel und Bedenklicha keiten gegen manche neuere Aufklärungen in der Apeolog

gie und Erinnerung an alte Babrheiten. 1797.

Im Sept. 1800 erhielt er den Ruf zum Diakonat in Schleusingen und im Okt. 1802 wurde er zum Pastor an der Kreukkirche zu Suhl ernannt. — Mit gewissenhafter Sorgsfalt und Arene verwaltete er unter dem beständigen Drucke

sänstlicher Leiden sein Amt mit Segen für seine Semeinde. Der Berluft einer heißgeliebten Gattin im Jan. 1821, einer Tochter des verst. geheimen Archivacius Welster in Gotha, drach sein Herz. Bon jener Zeit an lebte er blos für sein Amt und seine Kinder und suchte undsand nur zuweilen in einem kleinen Jirkal auserwählter Rrennde Erdolung.

Ein Schleichsteber rieb bis Kräfte seines ohnehim schwächlichen Körpers nach und nach auf; sein Seift aberblieb ungebengt und keine Borftellungen kounten ihn abpatten, seine Amtsgeschäfte bis wenige Wochen vor seisenem Aode zu verrichten. Am Sonntag Septuagesimä an demselben Aage, wo er 24 Jahre vorher seine Anzugspredigt in derselben Kirche gehülten hatte, trat er zum lestenmale vor seiner Gemeinde öffentlich auf. Unaufbalkfam eilte er nun seinem Grade zu. Die hisen Abranen seiner verwaisten Kinder ind die Achtung und Liebe aller Guten folgten ihm in desselbe. — Außer mehveren während seiner Amtsführung gehaltenen Sasualpredigten und Reden erschienen von ihm noch folgende Schriften:

und Reben erschienen von ihm noch folgende Schriften: Ergählung der nabern Umftande, unter benen die Gemeinde zum heil. Kreut in Suhl gebildet und die neue Kirche erbaut worden ift. 1806. — Leitsaden zum Unters

richte ber Confirmanden. 1821.

#### \* 86. Johann Baptift Glefeter, Dofrath und ehemal. Landes : Schaheinnehmer zu Paberborn; geb. im 3. 1768, geft. b. 28. Febr. 1887.

Unter der fürstbischöftichen Regierung folgte er seinem eben so allgemein verehrten Bater im Amte eines Bandes Schaseinnehmert; unter der Frembberichaft war er Generaleinnehmer und späterhin verwaltete er bei schwächlicher Gesundheit noch als Penstvnär die Kriegs-tasse zu Paderborn. Die Stadt verlor an ihm zu früh einen klugen Rathgeber in den wichtigsten öffent! und Vrivatangstegenheiten, einem großen Kenner und Werehrer aller Fächer des menschlichen Wissens, einen Nann, der jeden seinen Edwitte mit ächter deutscher Redlichkeit des zeichnete und der sich den mühevolisten Geschäften gern nuterzog, wenn es darauf ankam, Gutes zu wirken.

### 87. Alone Gagler,

Chorherr und Professon ber Theologie am Anceum ju Enjern's ged. b. 24. Aug. 1781, geft. b. 28. Bebr. 1687. \*)

Er wurde zu Ubligenschwil im Kanton Luzern geboren und gelangte schon in seinem 23. Jahre, ben 9. März 1805, zu dieser Sehrstelle und dies geschah besonders guf Werwendung des verewigten Thaddaus Willer "), welcher in der Zeit vorzüglich das Erziehungswesen in seinem Canston leitete und talentvolle Jünglinge kräftig begfünstigte. Damals hegte man von G., welcher durch stecksichinete und dadurch sich selbst den Haß der Runziatur zuzog, große Erwartungen; nach einigen Ind und Gönner, in Folge dessen seinem krübern Freund und Gönner, in Folge dessen sein die keiben der Beigen set ultramontausscher Grundsäte trat, die man wiederter ultramontausscher Grundsäte trat, die man wiedert zu verdreiten sich augelegen son läßt. Seine Schristen werden mit Ausnahme des tiessinnigen Werkes "die heil. Kunst der Hebraer" kann auf die Rachwelt kommen. Die Schmahschriften auf Müller und Luß, so wie die berüchtigten "Zeichen der Zeit", haben bereits das Schickal solcher epbemeren Erscheinungen, die blos Aussgedurten der Leidenschaften sind, erfahren und sind, jest schon in volle Bergessenheit gesunken.

### 88. Rarl Erbmann Rager,

Schaufpieler und Mitglied bes f. E. Dof: Burgtheatets gu Wien; geb. ben 4. Aug. 1783, geft. ben 28. Febr. 1887. \*\*\*)

Er ward zu Zossen in Preußisch = Schlesten geboren und kam als früh verwaister Knabe in das Schindler'sche Walsenhaus nach Berlin, wo er dis zu seinem 13. 3. erz zogen wurde. — Kon seinem Dheim zum geistlichen Stande bestimmt, fühlte er sedoch keinen Beruf dazu und schon damals zeigte sich seine Borliebe für das dramatische Fach, theils durch eifrige Lektüre vieler dahin einschlagenden Schriften; sheils auch dadurch, daß er es mit seinen Mitsschliern, versuchte, dramatische Erzeugnisse auszusübren. — Im 14. 3. nahm ihn sein Dheim, damals Apotheker in Berlin, zu sich und hier mußte er nun, nach dessen aus-

<sup>\*)</sup> Schweiz, Monatschron. 1837. Ro. 8, S. 59. \*\*) Dessen Biogr. 4. Jahrg. des Retrol. No. xx, S. 242. \*\*\*) Freinathige 1827. No. 82.

briidlichem Billen, bie Pharmagie findiren. Allein auch hier wollte fich bie ichon einmal erwachte Reigung bes Bunglings nicht betämpfen laffen und fatt ber Borlefungen über Botanit, besuchte er Ifflands bramaturgische Borträge, bas bonorar von jenen für diese verwendenb. — Mit den Beuten, die in der Apothete angestellt waren, wieberholte er täglich Abends prattifc, mas er bei Zage in Iflands Borlefungen theoretisch gehart und gelernt hatte. — In feinem 16. 3. verließ er das Saus seines Obeims und mit dem festen Bertrauen auf Iflands Schule und seine Anlagen begab er fich unter dem Remen Bedmann gu einer bamals in Liegnis fpielenden fleis nen Gefellichaft, wo er ein Jahr lang blieb. — hierauf tam er gur Faller'ichen Gefellichaft nach Großglogau, wo er bas gach ber Liebhaber und jugendlichen helben gleichs falls ein Jahr hindurch god. — Das kunftliebende Prag hatte damals im Sommer zwei, im Winter fogar drei Theater und auf einem derfelben, dem fogenannten bibernertheater, unter ber Direktion eines herrn Krams, gaffirte er mehreremale, bis er, nach gefundenem Beis fall, engagirt murbe. — Run vermählte er fich in feinem 18 3. und blieb zwei Jahre lang in Prag. - Rach mehreren Engagements in Brunn und Prefburg betam er einen Ruf nach Wien, um Gaftrollen ju geben. Umftanbe verhinderten jedoch damals fein Auftreten. In ben Sahren 1809, 1810 und 1811 befanden er und feine Gattin fich in Klagenfurt, bis fie im Jahre 1812 von dem Grafen Berbinand Palffy für bie vereinigten Theater nachft ber Burg und an ber Bien engagirt wurden. - Sier nun übernahm er in feinem 29. 3. bas Rach ber gartlis chen Bater und trat auf dem Theater an der Bien als General Schlenzheim mit vielem Beifalle auf. Allein bald zeigte fich ber erfte Leim feiner Rrantheit, eines dronifchen lebels, das endlich die Arfache feines Lobes murbe. - Bei ber Trennung ber Dofbuhne von bem Theater an ber Wien ward er an bem lettern Regiffeur und Dekonomieinspektor, bis er im Dkt. Des 3. 1822 bei bem t. E. hoftheater nachft ber Burg engagirt murbe.

Als Wardam in Ifflands "Erinnerung" und als Stürmer im "Aurnier zu Kronstein" trat er mit entsschiedenem Beifall auf und blieb daselhft bis zu seinem Tode. Als Schauspieler aus Ifflands Schule sowohl wegen seines Fleißes als seines unermübeten Stredens wegen beim Publicum so wie bei der Direktion beliebt und vou Allen geachtet, die ihn kannten, ftarb er zu früh

veis Geinen und der Kunft, sue die er ledte. Ein Beweis seinen strengen Rechtlichkeit war der Fall, daß ihm dei einem Abeater die Regie unter der Bedingung angestragen wurde, einen damals beliebten Schausvieler fürzgen zu helfen, was er standhaft ausschlug. In seinen legten Leden Leden Leden konder ihn die immer mehr zunehmende Krantheit zum hypochondristen, so daß er sich gang in sich selbst zurückzog. Auch als Maler leistete er Worzügliches und mehrere hinterlassen Gemälde betunden sein Aalent. Underdannt wit dem Kunst und Rollenneide und allen kleinlichen Geidenschaften lebte er in einer 26ichnigen glücklichen Sehenschaften ben seiner Kunstgenossen, nur seiner Familie, der er schon in früher Ingend glämzende Familienanssischen geopfert hatte.

## \* 89. August Pilgrim.

außerorbentlicher Professor ber Abeologie und ber erfentalifchen Literatur bei ber Universität Münftes;

geb. b. 21. April 1799, geft. b. 1. Mars 1887.

Won rechtschffenen Eltern wurde der Berewigte zu Melrich, einem Dorfe des herzogthums Westphalen nabe bei dippstadt, geboren. Sein Bater wurde im sehr früh, noch in der Blüthe des Alters, durch den Tod entrissen, doch in der Blüthe des Alters, durch den Tod entrissen, der mit Liebe und Sorgfalt für seine Erziehung wachte. Rachdem P. den ersten Unterricht fün das Knadenalter erhalten den hatte, wurde er, 9 I. alt, nach einer von seinem Genen Genen Genen der huntsdorf wenig entsernten kleinen Stadt, Gesecke, in die Schule geschicht, wo er zwei Jahre blied. Da er sich sier bald durch gestigte sowohl, als durch körperliche Boxzäuge unter den Anaben seines Alters auszeichnete, so geschah es, daß er sich durch Epiel, muthwilligen Scherz und Ausgelassenheit oft ernste Kerweise zugog. Diese Weschwerde über ihn war nicht erdichtet und ging soweit, daß die Einmohner der kleinen Stadt Gesede eines Ausges der Angestrat berselben, so wie den Rector der Schule nachdrücklich ersuchten, sie möchten doch, der öffentlichen Anhe wegen, den "aussichweisenden und ganz unnügen Inngen" aus der Stadt verweisen. So kam dann die sehr berührte Mutter, den saft religirten Sohn von der Schule nach hause hause kurchtschung und Glück aber traf es sich, daß ein kluger und ebler Mann, der Präses der Gestlichsteit in dem benachberten Begirt, zusäsig ein

Benge Diefel Aufthitth war. Rath fute Burnen ober charffinnigen Prufung ber Gache und bes Amaben urtheitte biefer Mann balb; baß wenig Uebels von einem mit fo vielen und fo befondern Borgugen ausgestatteten Jünglinge zu befürchten ware und bie Ratur babe ibn vielmehr zu etwas Ungewöhnlichem beftimmt u. ausgebilbet. Die Ausfage biefes weifen Dannes befünftigte bie ibn beidulbigenden Gemuther und auf feine gurfprache murbe es dem wilden aber ebelmuthigen Zunglinge verftattet, feine frühere Lebensweise fortzusegen. — Rach Bertauf zweier Schnijahre wurde P. in die Arnsbergsche Schule versest. Dort feste er fein Studium der Biffenfchaften überbaunt. hernach das der Philosophie fünf Jahre fort und arbeitete mit so viel eifriger Erftrengung und Aleis; das er leicht Die beften Beugniffe feiner Bebrer erhielt. Dabei zeigte er eine gute und bei feiner gliftlichen Gemuthbart befondere Frohlichteit, fo bag'er von feinen Behrern und Mitfonis

Bern geachtet und geliebt wurde. Rach Ablauf bes zur Borbereitung auf ein boberes Studium gewidmeten Seitraums bezog en im Gerbfte bes 3. 1817 bie Universität zu Münfter , um mit vollen 3ds gen aus bem reichen Quell der Gelehrfamteit, wonach er fo febr burftete , gu fchopfen und feinen Geift burch bie Renntniß ber fconen Biffenfchaften gu bereichern. Dit wenem Eifer gab er fich anfangs bem Stubium ber Ras Turwiffenschaften, Physit und Chemie, so wie ber Mathes matft bin und erlaugte barin eine ausgezeichnote Kenntnif. Dit Feuer ergriff er die Philosophie und fie biente ibm als hellglangende Facel jum Gindringen in Die Ties fen ber Theologie, ber er fich ausschließlich widmete und beren Studium er mit Musbauer in allen ibren Abeilen und Zweigen brittebalb Sahr hindurch sblag. Rachbem et bewundernewürdige gortschritte barin gemacht, ließ er fich, von bem Berlangen getrieben, fich ber Bebandlung ber Theologie gang bingugeben, im Frühlinge bes 3. 1820 unf der ichon in verfungter Schonbeit wieder emporblis henben Universitat Bonn nieber. Diefem Bunfch gufolge beschäftigte er fich zuerft mit ber Auslegung ber beiligen Schrift. Da biefe aber nun größtentheils auf ber Rennts nif ber prientalifchen' Wiffenfchaften und ber Alterthumer beruht , so strebte er aus allen Kräften barnach, fich biefe Renntnig ju erwerben und borte ju biefem Ende Die Borlefungen bes in biofen Biffenschaften ausgezeichneten Profeffore ber rhefnifchen Atademie, Freitag, mit bem rege fron Gifer und besfchaffte fich, nach bem öffentlichen Beuge

Me blefes Bebrued, fa-einer febr turgen Beit ungewöhn! lige Kenntuiffe barin. Damals bestand bei der rheinie schen Atademie unter Leitung einiger Prosessoren ein theologifches Inftitut, ju beffen Mitglieb auch D. aufgenoms men wurde und als foldes balb eine Abhandlung über ben zwedmäßigen Bortrag in ber bogmatifchen Theologie perfertigte und einreichte. Diefe Abhandlung fand einen fo großen Beifall, daß fie von den übrigen Mitgliedern bes Inflituts würdig geachtet wurde, dem Ministerium ber Geiftlichen : und Schulangelegenheiten zu Berlin, als ein Specimen bes Gedeibens und Aufblubens bes Inftis tuts, porgelegt zu werben. Tuch fab man balb, welchen Ginfluß Diefe eingereichte Arbeit auf bas Glud D's. hatte. Eben bamals fuchte ber Geheimerath Freiherr von Bind, als Curator der Atademie zu Münfter, zwei junge Theo. Logen von erbrabter Rechtlichfeit und Renntniffen, welche frembe Banber auf öffentliche Roften bereifen und fich auf ben berühmteften Gigen der tatholischen Theologie, ber Biffenschaften. wegen und deren weitern Studien oblies genb, einige Jahre aufhalten follten, um einmal nach ihrer beimtehr als öffentliche Lehrer ber Abeologie aufzutreten. Als einer von diesen ward P., den Se. Ercell. durch die beste Empfehlung schon kannte, bezeichnet. Ins deß um nicht in der Wahl übereilt zu scheinen, erbat dies ser von den Academieen sowohl zu Bonn als zu Münster, von Beugnissen begleitet, Borchläge zu feinem Awede. Da traf es fich, baf die Antwort der Facultäten beiber Akademien in dem ausgezeichnetsten Cobe P's. so febr übereinftimmten, baf tein Bweifel abrig blieb, er fen ber Burbige, bem man biefe Ehre übertragen muffe. Auch wurde diefe Babl vom Ministerium in Berlin mit Beifall aufgenommen und genehmigt.

Test eröffnete sich bem Fleise p's. eine neue und ehrenvolle Bahn. Auf Anrathen bes berühmten Professon ach Bonn verset, früher in Münker, damals aber schon nach Bonn verset, waren Tübingen und Wien die link verstäden, die P. mit dem besten Mortheile beziehen bonnte. Daher trat er im J. 1821 die Reise an und des zog nachenander diese beiden Atademien, indem er auf jeder ein Jahr den Studien oblag. Mit welchem Ernst er sich auf diesen derühmten Ausensisen den beligen Wissenschaften widmete, zeigte der Erfolg selbst und die Beugnisse der berühmtesten Professon, die nach jedem Jaldsahre an den königl. Minister der Geistlichen und Schulangelegenheiten übersandt werden musten. Unter

11

den Afibinger Possessert, die er hörte, primate er befonders Drei und Feilmofer ans, benen er fich zu Bank verpflichtet fühlte. Um sich anderweitig auszubilden, verwendete er die Ferien vorzäglich zu Reisen, auf welchen er unter andern auch Ungarn besuchte.

Als nun die Zeit, zu weicher er nach zurfickgelegfer Studienbahn, seine gesammelten Kenntnisse zum Rugen in seinem Baterlande verwenden sollte, berännahte, wurde er nehst seinem Freunde (Gotthard Braun aus Arter, jest Prosesso der Aheologie zu Münster) zurückgerusen. Beide Freunde verlicken Wien und traten die Rindreise ins Baterland durch Destreich, die Schweiz, Baiern, Barden und die Abelingegenden an. Auf dieser fröhlichen Deimresse ergöste sich P. nicht nur auf den Annehmlichseiten und an dem Anziehenden der Derter und Gegenden, durch welche sie kamen, sondern von seiner angedornen eistigen Liebe zu den Wissenden der Dertret angedornen eistigen Liebe zu den Wissenschaften getrieben, hielt er sich in solchen Städten am liebsten auf, wo die Wissenschaftliche Gegenstände. Ging ihm dieses Mittel sich zu unterrichten ab, so entschädigte er sich dasür in den öffentlichen Bibliotheken und besuchte die Auftalten sied die Wissenschaften der auch wohl die Tempel der Musen selbst. — Gegen Ende Oktobers 1823 langte er in Minster ann, wo er bald darauf in das Seminar trat, um sich zum gestillichen Ständ vorzubereiten.

Dier gewannen ihn bald Alle, mit benen er verbunden lebte, lied u. innig betrauern diese jest dessen Beclust u. bewahren in ihrem Gersen das Andenken des edlen Freundes, dessen herz und Geist die innigste Liebe und Achtung einstößte, mit der größten Verbrung auf. Währtend seines Aufenthalts im Seminar, von dem en "est gestand, es sen die glücklichste Periode seines Lebens gewessen, mit heiligen Uebungen bestäftigt, vernachlössigte er die Wissenstein nicht, sondern widmete ihnen seine Ersbuhungsstunden und schrieb eine tressliche Abhandlung: De intogritate ovangelig sancti Iohandis, derem Graussgabe seine Freunde besorgen wollen. Endlich, nachdem er sich so gut dazu vorbereitet hatte, empfing, er in den ersten Tägen des Nonats April 1824 die heitigen Weide hen mit einer Erbanung, welche feine ausrichtige Liebe gegen Gott und die Religion sichbar an den Tag legte. Schon zu der Zeit als er noch auf dem Semingr war.

Satte bas Minifterium in Berlin bie Absicht gehabt; ibm ein öffentliches Lehramt zu übentragen. Zwei Akademien winighten ihn als ihr Mitglied zu befigen: bie Univerfitat Bonn und vorzüglich Die Gefellichaft ber tatholifchen Theologen zu Dunfter. Durch bie Bemühung bes Guras tors ber Atademie ju Munfter wurde ihm aber vermittelft eines ehrenvollen Stipendiums angewiesen, als Lehrer in ben heitigen Biffenschaften in Munker zu bleiben und er wurde fogleich als Repetitor der Theologie und in der orientalifthen Literatur angestellt. Go war ibm bie Babn feines Einfrigen Lebens und fein Birtungetreis vorgeneiche net, - welchen er aber leiber fo balb verlaffen follte! -In ben Frühlingöferien besuchte er auf einen Monat feine Eltaru und Freunde und tehrte bann froh zu seinem Angewert nach Munfter gurudt. — Rach alter Gitte midfite audi D., bevor er feine Borlefungen eröffnen tonnte, eine Disputation über bas Studium der Theologie mit bem Lehvern biefer Falultat halten. Dies that er aber wit einem folden Beifall, daß er fagleich mit den Bors lefungen über die Regeln der hebraifchen Sprache, nebst der Erklärung des Propheten Jefaias und der allgemein nem Ginleitung in die Bücher des alten Zestamentes den Tufang machen tonnte und es gelang ihm bas Chubium ber orientaifichen Etteratur, welches ziemlich erfclafft mar, auf biefer Universität wieder ju weden und ju bes leben. In furger Beit flofte er feinen Schülern eine lobdie Liebe für biefes Studium ein , daß er, nach feinem Geständnisse, schon mit großem Erfolge die vrientalische Lieeratur in höheren Rlassen lehren konnte.

um dies keit, im Winter des 3. 1824, als Kiffes maker, Professon der Eregese bei der Universität Münsker, seiner geschwächten Gesundheit und seines zunehmens dem Alters wegen, seinen rühmlichst behaupteten Lehrstuhl werließ, übernahm P. die erledigte Stelle, aber nicht, um Auspruch davauf zu haben, sandern blos aus Liebe zu dies sein Studium und aus Achtung gegen den Mann, der sie bekleidete, desse nicht er nicht gern undesest sah. Anch wollte er nicht den Wünschen seiner Worgesesten widerstehen, welche ihn nachbrücklich darum ersuchten, die hebräsche Sprache auch an dem Gymnassum Paulinum zu Lehren, welches Amt mit der Prosessur der Eregese verdunden war. — Drittehald Jahr verwaltete er diese verdunden war. — Drittehald Jahr verwaltete er diese Kunsunichsach schwere Amt mit eben so viel Einsicht als Emsigkeit; dis er endlich als außerordentlicher Prosessur der Apeslagie daselbst augestellt wurde. In der Art sein

nes Unterrichts suchte er fein ihm vorfchinebendes Ibeat gu verwirklichen. Er hielt bie beilige Gchrift, beren Gra Elarung ibm vorzüglich übertragen war, für Die vornehmlichte Grundlage und Quelle ber driftlichen Lehren und glanbte, daß man die übrigen Theile der Theologie auf bas Studium der heiligen Bucher grunden muffe. In ber Erklarung berfelben verwahrte er fich forgfaltig vor bem boppelten Rebler einiger neueren Schriftanbleger. welche fich nur mit grammatifchen und antiquarifchen Grübeleien abgeben und fich in michtigen 3weifeln verties fen und verirren; ober anderer, welche mobl gar madmen. fie fenen vom gottlichen Beifte befeelt, moftifchen Eraus men nachhängen und Alles nach ihrer Billtühr ausgelegt wiffen wollen. Doch tabelte er durchaus nicht, bag bie göttliche Bahrheit auch bisweilen mit erhabenen Kus. bruden und etwas geschmudten Reben, um baburch bie Bergen ber Buborer gu entflammen, ertlart wurbe; fons dern wollte vielmedr unr nicht, was er auch nie that, daß man da, wo man etwas durch Beweise daethun kome te, fich, ftatt ber Beweife, femiger Borte und ber Macht-fpruche bedienen follte. hatte er eine fcwere Stelle gu ertlaren, fo bot er allen Scharffinn und ben gangen Beide thum feiner Gelehrfamteit auf, und that bies fo bange, bis er beutlich bewiefen hatta, baf bie Stelle fo gu vers fteben und jebe andere Ertlarung falfch fen. Bei biefer Art von Untersuchungen bewunderte man oft die glückliche Gefchicklichkeit, mit melder er jeben Gas und jedes Bout. bas er in ben alten Schriften fand, gum Beften feines Beweises anzuwenden fähig war. Daher gewannen ihn bald Biele lieb, um so mehr, da fein Bortrag, der außerft lebendig u. feurig, aber doch freundlich u. schon burch den Wohltlang feiner Stimme einnehmend war, eine machtig anziehende Kraft befaß, welche burch bie Birbe feines iconen Rörvers noch erhöht murbe. Dabei führte er eis nen tugendhaften Wandel und ein bober Ginn für Recht, Babrbeit und Ebre leitete ihn bei allen feinen Sanda In allen gagen bes Bebens fcmudte ibn Bes fcheibenheit und in fofern feine Babrheiteliebe es erlaubte, pertheibigte und entschulbigte er bie gebler Unberer. Gine pergliche Freundlichkeit zeigte er vornehmlich gegen diefes nigen, welche Rath in irgend einer Angelegenheit bei ibm fuchten: wie Freunde und Bertraute gog er fie an und feine Bervitwilligfeit Anbern gu helfen, ihnen gu biemen. ging über beren Wunfche binaus. Bei feiner mittlern Körpergröße, mar fein Meuseres einemend und vereieth Seift und Genie; aus seinem Alfchete sah man Melde, heiterkeit un' würdevollen Ernft in schönem Berein hervorleuchten. Gewiß hatte er bel einer blühenden Selundheit eines längern bedens sich freuen können; aber zu große Anstrengung und Aag und Racht fortgesetes Studium müste endlich seine Träfte erschüpfen und seinen so gesunden Körper schwächen und aufreiben. Die Krankheit welche seine Bruft ergriff, machte reißende Fortschritte. Schon krank besuchte er noch einmal seine Eltern zum. Diehnachtssese 1826 in Melrich, kehrte aber nicht wieder von ihnen zurück, sons dern entschlief in ihren Armen in der Blüthe seines Lesdens zum schönern Senn.

Denabrück.

Jos. von Bucenay.

#### 90. Gottlieb Risold,

geb. im 3, 1766, geft. 6, 8. ARdry 1887. 9

Er trat im 3. 1779 in das Ministerium, besuchte zu Bollendung seiner Studien steinde Aniversitäten und Länsber', wurde bald nach feiner Antekey in's Baterland der', wurde bald nach feiner Antekey in's Baterland 1787 bei dem damaligen politischen Institut zum Pros. der lateinischen Sprache und 4. hater zum Pros. der griechischen Sprache und neutestämentlichen Eregese geswählt. Hier wirdte er mit Eiset und gründlichen Kenntsmissen segendoll auf die stüdieried Augend, die er im 3. 1813 zum obersten Dekan berusen wurde und nun an der Spige der vaterländischen Kinche ihr Wohl eiseig bestreder, ihrt Wilche mit sessen Erweiter schiede und allem sinkern Welen und Wirchen Charlier schiede und klem sinkern Welen und Wirchen stein kaine unter den Borstebern der Ververschen Kirche immer mit Ehren genannt wers den wird.

### 91. Johann Beinrich Schneiber,

Doctor d. Mebigin u. Chirurgie auf Conftabt-Ellguth in Schleffen; geb. ben 18. Sept. 1767, geft. ben 8. Marg 1827. \*\*)

Er war in Conftadt geboren, verlor in der zartesten Jugend, seinen Bater und wurde von seinem würdigen

<sup>4)</sup> Schweiz. Monafschron. 1827. Ko. 8. S. 68. 44) Schlef. Provinzialdi. 1827. Ro. 8.

Stoffbater, bein Oberamtmann Coneiber erzogen. Schon felih tam ber Berewigte auf die Friedrichsschule in Bred-tan, auf welcher er den Grund zu feinen gediegenen phis tosophischen Kenntniffen legte und an welche er sich bis an fein Lebensende mit Dantbarteit und Liebe erinnerte. Im 3. 1774 bezog er bie Universität in Frankfurt, finbirte bort querft bie Rechte, wantte fich jeboch nach einem . balben Jahre gur Medigin und bekam unter bem 6. Rov. 1778 bie Burbe eines Doctor ber Debigin und Chirurgie. Rachdem er fich in Berlin noch weiter ausgebildet hatte, beginn in Conftadt fein feinen Mitmenschen so fegends reiches Wirken als praktifcher Argt. Seine beil miner fortschreitenden Cenntniffen gludbich andgeführten Ruren verfchafften bem Berewigten eine fehr große und ansge-breitete Praris, fomohl im Baterlande als auch besonders im Königreich Palen, in welchem auch jest febr viele Freunde bantbar um ibn tranem. Befcheibenheit und Anspruchelpfigteit zierte ibn bei all bem glucklichen Erfolge in feiner Praris, bie er fiber 48 Inbre mit Gifer und Biebe trieb. Er entichlief mit ber Muhe bes Greiften, der eine tree. Et emigtel auf oft nach des Spreiten, der ein gutes Gewisten bat und dem höchten bertraut.

Er hatte in seinem Leben harte Schläge des Schickels ersabren. Besonders bengte den sont rüftigen Manntder Berluft seines hoffnungsvollen, Sohnes, damals schos Student der Medizin in Berlin, der den Apd-für Tönig und Arterland in den erften Minuten der Schlächt der Großisgerbaten als Inger beim schlesischen Schlägendeislissen Karb und so seine schonften Großischaftlichen Karb und so seine schonften gerschrieben.

\* 92. Philipp Gottfr. Lubw. Wilh. Balbeck, fürfil. Abalbetifcher und fürfit. Shaumburg-Livreftier Bertionellas tionerath gu Wolfenbuttels geb. d. 20. Nov. 1776, geft. d. 8. Marz 1827.

Bu Corbach, wo er geboren und wo fein Bater Bofgerichtstath war, genek est ben Schalanterucht auf dem Symnasium und bezog gut vorbereitet im 3. 1795 die Aniversität Gießen. Buruckgekehrt von da, ward er bes reitk im 3. 1792 die Aniversität Gießen. reits im 3. 1798 fürftl. Balbedicher Amtmann für bie Berrichaft Dubinghaufen und Affinghaufen, wohei er gus gleich die Burgermeifterftelle in feiner Baterftadt betleis bete. Die Beit, welche ihm von feinen Kemtern übrig Die Beit, welche ihm von feinen Memtern ubrig blieb, füllte er burch abvotatorifche Praris aus. Als Burgermeifter war es Canbftand und in biefer Gigenfchaft wurde ihm im 3. 1807 bas Condirectorium ber tanbimafts

kien kaffe körrtragen. In eben biesem Jahre bekam erzagleich mit dem geheimen Rathe von Reineck eine Misston nach Franksnet a. Dt., um bei dem zur Regulirung des Schuldenweiens des sütztl. Hauses Walbeck als Obmann ernannten Fürsten Primas das Interesse als Obmann ernannten Fürsten Primas das Interesse als Detweitsten Landschaft wahrzunehmen. Im I. 1806 hatte er das Patent eines sürstlichen Rathes erhalten und wurde Varauf Asselfor des hosgerichts zu Cordaid. Im I. 1809 empfing er das Patent als hostrath und im Herbst 1816 wurde er von fürstl. Waldecksder und fürstl. Schaumsdurg-Lippescher Seite zum Mitgliede des zu Wolfenbuttel errichteten und am 2. Jan. 1817 installirten gemeinschafte. Ichen Oberappellationsgerichts ernannt "), wechen Posten er bis zu seinem Tode bekleidete.

Als juriftischer Schriftfteller ift'er nur einmal aufgestreten. Bur Zeit seines Todes waren nämlich seine Conststaversen Entscheldungen des gemeinschaftl. Oberappellationsgerichts zu Wolfenbüttel (Controversen-Entschiedendert bes gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichts des herzogilthums Brannschweig und der Fürstenth. Walbect, Provimont, Tippe und Schaumburg-Sippe zu Wolfenbüttel. 14. Ih. Brannschw. 1827.) eben im Pracke beenbigt, den haf er die Bertheilung der Eremplane an die Subscribens

ten erlebt batte. 2Bolfenbuttel.

Geb. Rath v. Strombed.

# \* 93. Friedrich Abolph Fabricius, ...

Pactor d. Mebigin, Pherimebiginal- u. Ganglaterath, Ereispooffend

geb. b. 12. Nov. 1766, geft. b. 4. Marg 1827.

Er war zu Malchin in einer ber iconften Gegendei Mecklenburg-Schwerins geboren, wo fein Bater, Johl Andr. F., als Prediger u. Prapositus lebte. Seine Must ter war Joh. Beate, geb. Hermes. In den 3. der zarten Kindheit legte den ersten Grund seiner geskinen Ausbisdung ber-noch lebende wurdige Greis, der Prediger Mulles zu Pinnow bei Schwerin. Ein abnliches Berdienst erward sich um den hingeschiedenen der verstroßene Krudmann zu Dammwalde und zulest der weiland Pastor Schneiber zu Brudersborf, welcher ihn 3 % privatim unterrichtete und

<sup>&</sup>quot;) Frührt bestand zu Molfenbüttel eins proviforisch eingesetzte Appellationa : Commission.

auf dem von ben frühern Lebrern gelegten Snunde mit Bleig und Liebe fortbauend, ben talentvollen Jüngling auf der Bahn des geiftigen Lebens als treuer Rathgeber bergeftalt leitete, bag er im 3. 1783 auf die Domichule ju Guftrow fabig für die erfte Rlaffe als Primaner aufaes nommen werden tonnte. hier war es, wo Kopf und berg unter ber forgfältigften Beitung zweier gründlichen Gelehrten und tuchtigen Schulmanner: Des Professors. Pries und Des Conrectiors bollmann, bei bem hoffnungevollen Junglinge immer mehr für bie hühern Studien u. fürs humane Leben ausgebilbet wurden, fo daß er, ausges ruftet mit den iconften Renntniffen bes tlaffifchen Alterthums, ber Geschichte und Raturwiffenschaften, fcon in: feinem 19. 3. (1785) Berlin gur erften Ausbildung fur's, medizinische Studium wählte, wo er fich als fleißiger junger Mann ber besondern Sunft und Unterftusung des bes rühmten Generaldirurgus Theben, bem feine Salente nicht verborgen blieben, erfreute. Das mit aller Liche erariffene Studium der Medizin u. Naturwiffenschaften brachte in fpater nach Frankfurt a. b. D., wo er auch, nach gut beftanbener Prufung bie Doctorwurde erlangte und feine Inauguraldiffertation: "De Camphorae in mordis inflammatoriis usu. 1789." fcprieb. Balb barauf tehrte er in fein Baterland gurud und

Wald darauf kehrte er in sein Bakerland zurück ind wählte zum ersten Drie seines ärzelichen Wirkens die Stadt Sissen, die er aber schon nach einem halben I. verließ und Büsow zu seinem fernern Wohnorte bestimmte, wo er auch die zu seinem Aode verweilte. Er stellte sich hier einem Manne vom größten ärzelichen Ruse, dem verstors benen Prof., keidmedikus Graumann, bekannt durch sein, diätetisches Wochenblatt" und andere medizinische Echristen, zur Seite, mit dem er, wenn auch nichtigleich aus sange, doch späterzin im höchst freundschaftlichenkollegiaslischen Verhältnisse lebte u. der ihn ganz besonders schätze

und achtete.

3m 3. 1790 verheirathete sich & mit Will. Müller, Aochter des verft. erften Beamten M. zu Warin, die ihm zwei Töchter und einen Cohn \*) gebar und er genoß das Glück, diese drei Tinder noch bei seinen Ledzeiten, an dem Orte seines Ausenthalts verheirathet und versorgt zu sehen.

Rach bem Tobe des Eribmeditus, Prof. Graumann, ber als Arzt und als Schriftsteller gleich ausgezeichnet war und mit welchem F. in freundschaftlichen tollegialischen

<sup>. \*)</sup> Friedr. Suftav Schricius , Doct. d. Medigin u. pratt. Argt ju Barow.

Berhaltniffen gelebt hatte, erhielt er das nunmehr erledigte Amt eines Kreisphysitus in mehrern Aemtern und Stabten; feine Proxis erweiterte fic immer mehre, wie fein arzeligder Auf ich vergrößerte und er wirtte thätig und menschenfreundlich Tag und Rächt fürs Roht ber beis benben Menschheit.

Im 3. 1810 erhiels er burch die Enads seines ihm verschlich gewogenen kandesherrn den Titel eines Sanistätsraths und 1826 an dessen Geducktage den Charakter eines Obernsedizinalraths, begleitet von einem hyldvolles danbschreiben des Großberzsogs. Schmerzlich für Wielek und allgemein betrauert endete er auf einer Berufstuffe zu einer entfernten, seiner hülfe begehrenden Kranken, durch Verstündung seines Wagens im Wasser, sein thattiges Leben im 61. 3. seines Alters.— I. war ein dicht scharffinnniger praktischer Arzet, der seiner großen dicht kennt wisse, in der Medizin belüß und troß seiner großen der der und seiner vielen Nedizin der Rachburschaft seines Rodne verts dennoch mit den neuesken Entbestungen und den zurtschaften in der Medizin und den ihr verwandizn. Nature wissenschaften nicht undekannt war. Für sein Einden hatte er sich eine nicht unbekannt war. Für sein Eind eine nicht unbekannt war. Für sein Einden hatte er sich eine nicht unbekannt von.

Seinem menschensreundlichen Charafter gemäß, ohne alles Privatintereffe, behandelte et Arme und Resche mit gleicher Liebe, verlangte nie Lohn für seine Mühe, wie ber Umftand beweiß, daß er Riemanden jemals eine Anz

toften Rednung angefertigt bat.

Als Freund der schönen Natur dewodnte F. im Sommer seinen schönen Garten vor der Stadt, welchen et nacht eigenem Geschmack hatte einrichten lassen und wordn selbs Rede, hirsche zu nicht fehlten. En ledte hier sehr ach und tegelmäßig nach den Grundsten einer rationellen Dick tetik, auf welche er auch in Krankheiten ganz desonders sah. So trank er keinen Kasse, sondern dasur eine schwache Spotolade, as mäßig und genoß wenig Wein. Als Freund des gesellschaftlichen Lebens brachte er in der Reget einige Abendfunden unter Freunden dei Spiel und fooder Unterzigaltung in dem zu Büsow bestehnden Privat-Clubb zu. Was das Leußere betrifft, so war F. von mittelmäßiger Größe, ziemlich korpulent, von etwas gelblicher Gestigtkfarbe, die auf Unterleibssehler zu deuten schen, durchen daar und freundlichem Blick, der aus einem Lebhasten, geistreichen Auge hewortenchtete.

## \* 94. Franz Lothar August Sorg,

Dort. b. Medigin u. Philosophie, ton. b. Mediginalrath, ordenti. Prof. b. Physit u. Chemie an b. Universität ju Murghura;

geb. b. 81. 20m. 2018, geft. b. 4. Darg 1827.

Seine erfte Erziehung erhielt er im elterlichen Saufe m Murburg, wo er geboren war, ben erften Untereicht in ben literarischen Cenntniffen in einer lateinischen Stadtidule. Rach Diefer Borbereitung ward er in bas kamuls blibende Studenten-Erziehungeinstitut aufgenommen, weldes in dem berühmten Juliushofpitale 30 armen, talentvollen Bohrten Burgburgfther Unterthanen gangliche Berpflegung und die Gelegenbeit zur umfassenden literaktiven Bildung, sowohl in den 5 Gomnassals in ben helben Philosophischen Alassen, darbot. Pierverdand sich das Dute ber öffentlichen Schule mit bem Bortheilhaften ber inbivis Duellen Beachtung und Rachhalfe ber Schiller Durch bie in Der Anftalt mobnenben Cehrer und Erzieher fegte S, ben Grund zu seinen vielseitigen und gründlichen Kenntniffen, bier erwachte fein Gifer für Forigen, indem fich feine besondere Reigung für Die Naturwiffenschaften entigieb. Schon in ben frühern Jahren bes Symnafial-Studiums intereffirte ihn vorzüglich, was auf Naturtunde fich bezog. Als er aber in ben geiftreichen Wortragen bes ausgezeichneten Prof. ber Erperiffental Physit, Dr. Cget, tiefere Kinficht in Die Gefese ber Ratur und fhre großartigen Erscheinungen gewang, ba entstammte sein Eifer jum tieseren Studium der Pontte, der ihn anch dis an sein Lebeusende nie rasten ließ. Alle Beit, welche er als Sandidat det Philosophie von dem ernsten Betriebe der übrigen philosophischen Lebrzweige erübrigen tonnte, ward auf phystealische Bersuche Gein Laboratorium war ein gros fer Gufftein — ber Studenten gewöhnliches Bafchbeden), nicht felten gum Berdruffe ber übrigen Boglinge, welchen er bei bem febr befchrantten Botale, burch bie läftigen Dampfe nicht wenig befchwerlich warb, verwendet.
Diefe elebe zum Raturftubium bestimmte ihn auch,

Diese Liebe zum Katurstubium bestimmte ihn auch, ber Medizin sich zu wirmen. Go fleisig und erfolgreich er übrigens diese Wissenschaft in allen Zweigen betrieb, so war es boch vorzüglich die Chemie, die ihn so gang ans zog. Grücklicherweise traf er in Würzdurg mit einem gleich enthusiglischen Lehrer, dem noch lebenden so verstenen Wedizinalruth Dr. Pickel, zusammen. Dieser rafts

fost ihätige Selberte wirkte varch Bebre in. Bestyset boder vorthellhaft auf ihn ein; und er war es, unter bessen Prästivum. die Würde als Doctor ber Medizin am 25, Aug. 1798 erlangte. Statt einer Inaugaral Abhandlung hatte er mehrere eigene Bersuch medizinschen und physiologis schen Index besannt gemacht. Es zeigte sich darin nicht nur sein sorgesetzes Studium der Naturkunde und die Benuhung der großen Aufschlüsse, welche dieser wichtige wissenügung der großen Aufschlüsse, welche dieser wichtige wissenügung der großen Aufschlüsse, welche dieser wichtige wissenügung der großen Aufschlüsse, der darch Laben der ann, Thernetwy. Ernisbhank u. A. erhalten hatte, sondern ann, die eigene Richtung seines Geistes auf Abhistaliser Forschungen übern Hichtung seinen Geistes auf Abhistaliser Forschungen übern haupt. Dies bewog deh danials regseinisch Fürstungen zuwerden zur ben 16. Sept. 1802 anzustellen. Mit dem gewonnenen größeren Birtungstreit mehrte sich nun St. Sister im unermüdeten Borlchreiten. Den sprechendsten Beweis davon Keferte er durch die Beautwortung der von der Gättingenschen gelehrten Societät, vorgelegten Preisfrage: alea respirationem insectoriun et vernaum. Schoen der Krendreis von 50 Dukaten und ward wirtlisches Forzespondirendes Mitglied diese Gesuschaft.

Als im I. 1804 unter der kurf, baier, Regierung die Anis verstädt neu arganistiet ward, übertrug man ihm die Professor der Shemie; und bei der Keorganisation der dopper Schule unter der großberz. Regierung im I. 1809 ward er unter dem I. Gewide, zum öffentl, ord. Professor der unter dem I. Gewide, zum öffentl, ord. Professor der Physis und gesammten. Ihemie, so wie zum director der Physisalischen Andinets ernamt. Reben seinen ausgebehmen Betusäuseiten in dieser Sphare nahm ihn noch die Kegerthig bei allen währigen tinkerluchungen in Auspruch; und als man die tressliche Fellquelle zu Bortet in direct frühern ungetheilsen Kraft wieder zu gewinnen wünsche, mußte Sie Plandagmannersen im heine Auskührung leiten. Aus Belahnung dassie ernamte ihn den Froßberz zog unter dem I. Mai 1814 zum wirkl. Medizinalrathe. Im I. 1817 ward er Ehrenmitzlied des pharmacentischen Bereins in Buiern. Nie den Erweiterung seines Wirkungs zreifes vormehrte sich aber auch die Ankrengung, wolcher seine sieden von Ingend auf nicht so ganz seite Könperdschaffenheit nicht gewachsen war. Von schablichem Einsluffen Dampse und sonstigen Ausburfungen gewesen seinen beinfrungen gewesen seinen bei fich von seinen häusg angestellten chemischen Von Vernen beinfrungen auch die vielen gesahrelichen Dampse und sonstigen Ausburfungen gewesen seinen bei find von seinen häusg angestellten demissionen Vernen nicht wohl terenen ließen. Seibst Reze, wander en war

elle ihm zu Gehote fiehenden Mittel aus aber immer mehr fant seine Bebenbtraft, die endlich, unfähig den flarken Anfall einer Eungenentzündung auszuhalten, unterlag. Die Universität verlor an ihm einen gründlichen und gewandten Sehrer; die Wissenschaft einen tiesen Forscher; seine Familie einen liebevollen Nater; der Staat und die Menkabeit einen treuen Diener.

Biele eigenthumliche treffliche Anfichten hat. er als Mitarbeiter in mehrern gelehrten Beitschriften, so wie in seinen Lehrwortragen verbreitet und zu bedauern ift, daß ihn der Jod an der herausgabe seiner bis zum Drucke fernen Gorlesungen über Wemie hinderte!

## 93. Carl Sukav v. Erfchsen,

in Breite Generallieutenant v. S. A. n. Mitter bos Berbjenftorbens

gener auf ... geb. im. St. 1748., geft. b. S. Marg 1827?).

In der alten rufflichen Kalserkade Moskan geboren, war in. E. dufänglich Dage am rufflichen Kalserdose, trat bank als Offistet in das Wiedengiche Grenadierregiment, späken in kön. pr. Dienste, in welchen er. 42% beim braus nen dusarenregiment, dem Tährigen Kriege dem daierschen Kristolgekrieg, den Feldzügen am Rhein, dann aber als Brigodiet, des oberstölestschen Füslierbrigade dem Kriege pon 1815 beimohnte. And alten diese Keldzügen trug er zihnliche, zum Abeil sehr sollwere Wunden davon. 1809 murde er Andmankaut der Festung Cosel, seterte 1810 sein Arienstiublichum und wurde auf sein Ansuchen wegen borgeschieren Alters 1813 mie Prusson als Generallieutes nank leiner Dienste entlassen. Er karb im 85. Lebensjahre,

### 86. Clara: Bespermann, geb. Regger, ton. bater. Rapell' if. Doffingerin ju Minden; geb. im 3, 1800, geg. b. G. Mary 1837 \*\*).

Geboren in einer ber Borftabte von München, hatte fie durch ihre schöne gehaltvolle Stimme schon früh die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung auf sich gezogen. Ein Geistlicher der dortigen Pfarrei nahm sich zuerft ihrer an, lehrte sie Musik und Koten lesen. Go tam fie in das

Sunder und Speneride Big. 1887. Rr. 78.

Sans bes Ramolinaifters Winter."), bar fie poeignes find. an ihr feine Bebrmethube gu üban und bem , fo wie fie felbft biefe Bortenntniffe febr ju Sate Tamen ; benn mit Elementarlehre gibt fich ein großer Deifter wohl nicht:ab. Als et fie binreichend vorbereitet fand, ties er tie werft in feinem Opferfefte (Dai 1816) auftreten und fie erbielt und mablte gern, in dankbarer Berehrung gegen ihren Lehren; die Rolle als Morba, in welche fie die ganze entrückende Raivetät des kindlichen Ginned: legte. Es war aber zhen Damals die Gefellicaft italienifder Operiften anter ibrem Ammreffar Gerra in Dunchen angelangt, welche mit ihrem Sancred bas Publifum elettriffete. Man fing an, nuc mit einer Art von hohn auf beutschen Gefang berabzuses hen und die beutsche Oper mußte ber biefem erften Une laufe fast erliegen; teine Parthei hatte fich für biefelbe ertlart. Gelbft bie bamalige Direction lief. fie gleichfam fallen, benn bie Staliener waren jeben Aug; ja, fa gu fine gen, jebe Ctunde, bereit, etwad Manes, gut im Spiel und Bortrag und in bem bezaubernben Style von Roffini bent erftaunten Publifum ju geben. Co wendete fich Dem. Metger, angeführt bon ihrem Bebver, nuch bem Rorben, Deficite Beingig, Dresben, Berling. Dr. Winser Babi Con certe, ließ fein Alexanderfeß und feine Schülerin boren und nahm eben da einen auf feine Rachfrage von Mais Laub ber ihm vorgeschlagenen Contract für bie nüchsten Rarneballopern an, fchrieb feinen Dabomet und in Wes nua feinen Bolbemar, in welchen beiden feine Schalerin auch Rollen fang.

Bet ihrer Kücktunsk fand ihre Anstellung keine Wisderebe. Bieles hatte sich geändert; der Patriotismus war erwacht; man dachte baran, die deutsche Oper wieder zu beben, ihr neuen Gredit zu verschaffen und die gefähre. Iche Nebendullerin, wenn möglich, auszustechen. Demoif: Wesger nannte sich nun, was in dassger Kapelle aber noch nie in Gewohnheit gewesen; erste Dossängerin, die Bewwunderer ihres Gesanges nannten sie; die Einzige. Kein Concert, das unr von etwas Wichtigkeit seyn sollte, wurde veranskaltet, keine theatralische Odrskellung gegeben, an welchen sie nicht den besten Antheil hatte. Sie gab den Ansührungen seder Art Würde, zog die Anhörer an und alles sprach nur von ihr, wollte nur sie hören. Salv verseheichte sie sich mit dem rühmlichst bekannten Schaufpieler den. Wesperungen und machte nun häusige Kressen, auf welchen sie durch ihre Kunsteistungen auch im Aust

" Deffen Bivaraphie f. R. Retfol. B. Sabra. Rr. LIni. D. 1019.

Land großen Buf seinarb und ein ehrenvolles Andenten fich erhalten wird. Niemand hatte geglaubt, duß ihr Glang so bald erlöfthen, das Ende ihrer Laufbahn so nabe fenn follte.

Da ihre Wohnung in den Kirchensprengel des Domes eingepfarrt war, so wurde dei dem feierlichen Esttesdienste in der Domtirche Mozarts Bequiem. von der königl. Kappelle ansgesihrt, mit größer Wirtung, wie man es in diesem gwösen Aempelhalte taum erwartethatte. Die Gimme der delieden Sangerln war ein halde Oppran (Mezzo Soprang), welchen ihr kehter dei der ersten in einem öffentslichen Concerte gesungenen Arie die in E hesabgezogen und die des zum zweigestrichenen G war das nasilrilche Diapassu. (Stimmumfang), in welchen sie anssprach und eisgentich sange, Ihre Gestalt und Gestaft waren angenehm und anziehend und ein ganzer Köper, schönigebaut, war von dem Neiz beweglichen Erazie durchsoffen.

\* 97. Lorenz Riffen,

Organift, Schoelds u. Rechemmether zu St. Johannis in Plensburg ; 19 geb. 1772, geft. ben 9. Mary 1827.

٠Ì., Er wurde in Dem Dorfe Bensbye bes Amts Tonbern im Herzogthum Schleswig geboren, wo feine mabrhaft. driftlichen Eltern ibn in ber Rolae fleiffig gur Schule bielten. Darauf nahm ihn, als er Reigung gum Studium der Theologie zeigte, fein Oheim, Der Damalige Paftor korengen gu Tolt und Rübel gu fich, um ihn gugleich mit feinem einzigen Sohne auf bie Universität vorzubereiten. Bei ibm lebte er mehrere Jahre und brachte es in Sprachtenntniffen und andern Biffenschaften ziemlich weit. Bald gber anderten sich die Umftande; Der Gohn feines One tels ftarb in diefer Beit , er felbst verspürte feit Jahren gine starke Kränklichkeit, wozu noch mehrere Umstände traten, die sammtlich ihn veranlaßten, seinen Plan des Stubirens aufzugeben. Er begab fich auf Anrathen bes Arze tes ins eltertiche baus und nach etwa Ziahrigem Aufenthalte bafelbft und wieberhergeftellter Gefundheit, bezog er im herbst 1788 bas konigl. Schullehrerfeminar in Riel, wo er die schonfte Gelegenbeit fand, unter Anleitung des Prof. Müller, in allen Schultenntniffen fich auszubilben. Oftern 1800 wurde er mit bem erften Charafter aus bem Geminar ente lassen und unmittelbar darauf zum Schullehrer in der Byt

auf Alle beinfar. Dafelbft blieb: er uur bis zum den Deff. 3., we er gum Organiften, Schreib- und Rechenmeis fter in St. Inhannis in Flensburg gewählt murde. -M. war feit 1809 verheirathet mit Elifabeth Magbalenge geb. Miecesmann, die ihn ohne Kinder überlebt. - 215 Schriftsteller ift er mehrmals aufgetreten, anfänglich ima mer in Berbindung mit mehrern feiner Amtsgenoffen im Meneburg. Er febrieb mit G. Germannfen u. A. Steffene fen : Theoret. pratt. Sandb. f. unmittelb. Dentubungen nebit e. Inb. üb. Sprach: u. Schreibubungen, b. Begr. gu Baltsichulen; re.: gett. Preisicht. 3 Able. 1819. Allein gab er beraus: Materialien 3. tatechetischen Behandl. bes gum allgem. Gebrauche in b. Schufen d. Bergegth. Schleswia u. Politein allerhöchst verordneten bandestafechismus. 5 Bochen. 1821 bis 1826. Alensburg....

\* 98. Chriftian Friedrich Grobfich, bergogl, pofprebiger ju Gethas

geb. b. 29. Jan. 1766, geft. b.tl1. 20ary 1887. and and

Mus bem Leben biefes geift und gemuthvollen Dan-nes, beffen freundliches Bild feinen Freunden und Befante ten undergeflich bleiben wird, beben wir nur folgeno charatterififche Umftande u. Buge aus, ba fonft ber Reitig-thum bes Stoffes bie Grenzen biefes Buches überfchreiten würde. Er murde in bem Bothaischen Dorfe Apfelftabt, wo fein Bater als Lieutenant bes Lanbregiments fationict war, geboren. Mit ziemlich beschränkten Berhältniffer kampfend, erhielt er seine wissenfichaftliche Bildung auf dem Gymnasium zu Ohrdruf und dann auf der Akademie zu Jena. Bon da nach vollendeten Studien kaum zurückgetehrt, murbe er hofmeifter in bem baufe bes verftorbes nen Generals von Bangenheim ju Gotha... Der noch les bende ton. würtembergiche Minifter Carl von Bangenheim zu Coburg war baber fein Bögling und verdankt ihm bie grundliche klaffische Bildung, die er in seinem wechsels bollen Geschäftsleben bethätigt hat. Rur turze Beit was er Collaborator bei der Gotha'schen hoffirche, als er im 3. 1788 gum gelbprediger bei bem in nieberlanbifchem Solde Rebenden Regiment Gotha ernannt wurde. im 3. 1790 erhielt er ben Ruf als Bofbiatonus und verlief bolland, um fich für immer in Gotha niederzulaffen. Gin 3. später verebelichte er sich mit feiner noch les

benden Sutein, ibr ihm zwei Gobul und eine Alder fchentte, beren garticer Bater und Erzieher er war. Geiner Mutter, welche feinen Bater überlebte und ein hos hes bebensziel erreichte, war vor allen sein herz zugethan, von ihr sprach er im Kreise vertrauter Freunde als von einer lebenstlugen, frohsinnigen und gutmuthigen Fran-Bon ihr schien er auch den Antheil von Jovialität, herz zeitsäute und Wohlwollen errebt zu haben, der ihn in frühern Schren die zu seiner lehten Krankheit seinen Fransben so werth machte u. nur fle speint ihm das schone Erde theil eines teinen kindlichen Gruntthes und einer seltenen

Lebenffreibigbeit binterlaffen gu haben. Die Edelftiteller trat er aus Befcheibenbeit nie nas mentlich auf, wenn gleich ber Umfang feiner Cenntniffe und ber Reichthum feiner Lebensweisheit ihn bagu aufe forberten. Blos an ber Gotha'fchen gelehrten Beitung war er filler Mitarbeiter. Als hofbiatonus geborte er eine Beitinna au ben beliebteften Rangelrebnern und bies jenigen, welthe bie Meußerungen eines von ber Religion innig burchbrungenen Bergens gu würdigen wußten, borten feine Bortrage auch moch in fpatern Jahren gern. Wie es aber in Stabten zu geben pflegt; — andere traten auf, beren bilberreiche Rebe bas Opr mehr tigelte, ober beren Arieme bem Gewiffen bequemer waren und G's. Bortrage nigrben nicht mehr fo besucht, wenn er fich gleich nichts weniger als vernachtäftigte, fonbern immer mit ber Beit fprifchritt. — "Das Prebigen in Städten, außerte et einft gegen ben Einfender, wurde gur Mobefache; und ich kam aus ber Mobe." Das war feine gange autmuthige Rache, Die er an einem verwöhnten, undantbaren Dublis tum nahm. Feftigteit, mit Dilbe und Offenheit gepaart, war ber banptzug feines Charafters und bas Austprechen feiner Meinung geschah ftets ohne Schwanten, wohl aber in angemeffenen milben Ausbrucken, Die Riemanden bers letten und bem feinen Beltmann verrietben.

um sein treues Bild in einen Brennpunkt zusammens zusassen, kann man behaupten, daß der Berewigte ein Mus fter in allen Berhältnissen des Lebens als Satte, Bater, Freund u. Seelsorger war und daß ihn dafür der Segen seiner hinterlassenen über das Grab hinaus begleiten wird.

Wer nun aber loft und bas pfychologische Rathfel, wie biefer Mann mit bem reinen kindlichen Gemuthe, mit bem unverwüftlichen Frohsinne und mit bem klaren Bewußtseyn treu erfüllter Pflichten in ben angstlichen Aleinmuth versfallen konnte, der ihn in ber legten Beit feines Arankens

lagers plagte? — In das Nebel, das an seinem Sebensfaben nagte, mußte so schmerzlich seyn, daß der Gedanke:

— warum mußt du gerade so bittere Schmerzen ers
dulden?, — ihn übermannte, die krankhastesten Brillen herr beistührte und ihn ungerecht gegen seine besten Freunde
machte. Doch der Mensch wird ewig dem Menschen ein
nnausfösliches Käthsel bleiben dis zum großen Tage der Auslösung aller Zweisel und Käthsel des Bebens! Geht
doch auch die Sonne uach einem schnen Tage in schwarz zen Gewirterwolken unter; warum soll der Mensch im Gefühle körperlicher Schmerzen lächeln, warum soll er einen
Stoizismus affektiren, dem das thrävende Auge widerspricht
und den felbst der göttliche Mittler am Krenze nicht dis
ans Ende durchzussühren vermochte!

99. Ant. Hert. Sprecher v. Bernegg, Kommiffarins zu Graff im Brongerichtsbunde von Granbanbten; geb. im I. 1741, geft. b. 12. Mar. 1827 \*).

Er war der alteste von den wenigen noch sibrigen Staatsmännern ans den Zeiten der Republik der 3 Bunde. Seit 1780, wo er nach im Auslande volkendeten Studien iss Saterland zurückehrte, wurde er die 1803 zu den wichtigken Staatsverhandlungen zugezogen, in denen er sich kees als ein kluger, leidenschaftsloser und allen Intriguen und Bestechungskünsten, mit denen damals oft die wichtigten Geschäfte betrieben wurden, unzugänglicher, würdesvoller Staatsmann bewährte; und er war es namentlich der im Apr. 1799 die Bereinigungsurkunde Khästens mit der übrigen Schweiz vollzog. Viermal stand er am Steners ruber des Freistaats als Haupt des Zehngerichtenbundes. Rach der Revolution zog er sich von den Staatsgeschäften zurück und beschwinkte seinen Wirtungstreis auf die nähere Umgedung, auf die ihm theuere Landsstreis auf die nähere Umgedung, auf die ihm theuere Landsstreis auf die nähere Umgedung, auf die ihm theuere Landsstreis auf die nähere Umgedung, auf die ihm theuere Landsstreis auf die nähere glied der Dbrigkeit war und wo seine gute Berwaltung und Rechtsplege, durch personliches Beispiel bewährt, manche segensvolle Früchte zurückgelassen hat.

<sup>\*)</sup> Schweiz. Monats-Chron. 1827. Rr. 4. S. 89.

\* 100. Joachim August Bernfard v. Sukow, großberzogl. Medlenburg-Schwerin'icher Droft, Dheramtmann von Warin u. Mitgl. b. medlenb. patritot. Aereins zu Dobberan; geb. im S. 1746, gest. d. 18. Marx 1887.

Der Berewigte, ift ein geborner Medlenburger und wie es heißt, aus Schwerln. In frühern Jahren war er banischer Dragoner, wie man aus Prof. Dabeloms Bertheidigungsschrift für feinen Bruder, ber neben ihm Amis-verwalter in Warln war, behaupten tann. Im 3, 1784 wurde er Oberamtman gu Marnis, 1791 eben bies und erfter Beamter bei ben tombinirten Memtern Barin, Tempgin und Aiternberg und 1798 mit bem Charafter eines Proffen begnadigt. Bereits im 3. 1793 ließ er fich, um feiner Sohne willen, nohilitiren. Kranklichkeit u. Altere-schwäche bestimmten ihn (1824) um feine Entlaffung nachausuchen, die ihm auch unter dem 9. Juli-mit einer ange-meffenen Pension landeshorrlich zugestanden ward. — Er farb zu Dobberan, wo er fich feitbem wohnhaft niederges laffen hatte, im 62. Lebensjahre. — Gebruckt hat man man von ihm: Beitrage zur Berwaltung ber Landpolizei in ben großherz. Medlenburg. Schwerinschen Landen, mit Rudlicht auf ein zu errichtendes Candaubeitshaus. 1801.— Reflectionen ub. b. Bevölferung Medlenburgs; im Rede lenburg-Schwerin. Quarttalender f. d. 3. 1801. - 3um Schwerin. freimuth. Abendbl. lieferte er: Conspecte bes. Armenversorgungsinstituts b. tombinieten Aemter Warin, Sempzin und Sternberg. 1820. Rr. 193. 1824. Rr. 299.
— Bemerkungen üb. b. jegigen Beitumftande in Medlens burg, in landwirthschaftl, u. öfonom. hinsicht. 1821. Rr. 135. Welche Gegenstande find es benn, bei benen in ben gegenwartigen brudenben Beitumftanden Erfparungen zu machen fenn möchten? 1826. Nr. 332. Brutow. Schwerin.

\* 101. Carl Friedrich Obenauf, Dausprediger ber Strafanftalt ju Bwidaus geb. im J. 1802. geft. b. 12. Marg 1887.

Er war zu Werbau unweit Bwidau geboren und be jungere Sohn bes bafigen Burgermeifters. hier besucht

er anfange bie Stadtfchale, Beneb Ber Bank auf Die Mei Menichule ju Grimma, Die Univerfigat Leipzig und unders richtate bann ale Sauslehrer ben einzigen Coon bes berrn Dr. Birit, Argtes an ber Brrenguffatt Connenftein, Gein Bogling ftarb; und ba es ben aufmertfamen Bliden berer. welche ben fachfifchen Bucht: u. Berforgungsanftalten norgefest find, nicht entging, wie biefer funge Mann, ausge-Beichnet burch innere Bergenegute, burch mabre bumanitat Betragens und durch nöttige Lebenstlugheit, auf die Befreung und Beredlung rober, bofer, selbst vertrodter Menschen gewiß einen wohlthätigen Einfluß fich zu verschaften verfiches, so ermannte ihn eine hohe Smithanstommission im 3. 1826 jum Prediger an der Strafanstalt zu Bwidan, welche Stelle er am 29. Jan. beff. 3. antrat. Auf der einen Geise feine torwerlichen und geftilligen Borguge, verbunden mit Ringheit, Gewandtheit und Gefälligbeit der Gitten; anf ber anbern Gette aber befone bere fein gutes Pretigertalent, fein unbefchottenes beben und feine betzensgate erwarben biefem jungen Mame bef benen, Die an biefer Strofanftalt angeftells find, alle Freundfchaft und Liebe, bei ben Stroffingen felbft aber volle Achtung und eine wertrauensvolle Anbanglichteit, fa felbft in bet Stadt Briden, in welcher er Rinber aus inehrern gamilen fehr wohl unterrichtete, mar er geflebe und gefchast. Go traftig fein Korperbau, fo munter fein Anfeben und fo ungeftort feine Gefundbeit war, fo foll er boch öftere bie Aeuferung gethun haben, baf er balb ferben werbe. Reinesweges ber Belt und ihren frenbeit abgeneigt, hielt er fich boch immer mur an ben Rreis eis niger Bertrauten , und feine Stiefmuster , Die ihm Saus bielt, ehrbe er mit ber größten Unpanglichteit und tinbli. den Liebe. In ben falteften Augen bes Monat Februar 1827 machte et eine Schlittenparthie nach Leipzig; bort ertrantte er an den golgen einer beftigen Unterlebsertill-tung , lief fich aber in biefem gefahrvollen Buftunbe und trog ber noch anhaltenben großen Ralte wieder nach Bwictau gurudbringen, wo er bann gang erkrantt ber trenen Pflege und Wartung seiner Stiefmuster übergeben, an ben Jol-gen eines gerftorenben Rervenftebers in einem Alter von 25 3. verschieb. Sant und schwerzlich beweint von ben Straffingen, Die in ihm einen Freund u. Boblthater ver-Loren und bei ibren Gebetübungen aus freiem Antriebe um feine Erhaltung ju Gott Hehten; beweint und betlaat von feinen Ochülerinnen aus ber Stadt und unter gabireicher Begleitung vieler Sonoratioren ward er feierlich jur Erbe 18 \*

bestattet. Rach innerer umträust Liebe und Dankbarleit sein frühes Grau mit Blumen. Die Sträslinge aber hat hen auf ihre Aosten-fein (freilich nicht wohlgetroffenes) Bild in der Buchthaustirche aufhängen lassen.

102. Bingeng Ferrerius Runftlern, Coler von Mefterhan,

Portor ben Meblgin, t. t. Rath, Genior ber t. t. Stabs-Felbargte und Gerichtstafel-Beifiber mehrerer Comitate ju Mien ;

geb. b. 18. Jan. 1749, geft. b. 14. Mary 1897.

Er war zu Mingbach in Ober : Deftreich von burgerlichen Eltern geboren , begann feine Studien in Mathaufin, fegte fie in Sing fort und ... erwarb fich burd Zalent, Weiß und einnehmendes Betragen bie für fein gange Beben enticheidend gewordene Aufnahme in bie damals be-fandene graft. Bindhagenfche Stiftung. Er wurde baburch in den Stand gefest, an ber t. 2. Biener Univerfis tất Medizin zu fludices. Im I. 1774 erhielt er die me-bizinische Doctorwürde; schon zwei I. barauf kam er als Stabsmedikus nach Bellovar, in Froatien und 1777-zur Tomee nach Böhmen und Mähren beordert, hatte der junge 28iabrige Mann bereits mebrece Armee-Spitaler unter feis ner Oberleitung und Orbination. In gleicher Gigenfchaft wurde er fpater beim Ansbruche des Zürkentriegs verwenbet und zeichnete fich fo rubmlich aus, bag ihn Kaifer Leo-pold II. in ben ungarischen Abelftand erhob. Der Türkentrieg war geendigt, K. tam zum flavonischen Generals kommando nach Esseg und dann bei Uebersehung bessels ben nach Peterwardein; und hier war es, wo er in rubis gen Lebensverhältniffen als Stabsmebitus und nach Auf-hehung dieser Charge in der t. t. Armee, als Stabsarzt alle Eigenschaften und Borzüge feines eblen Berufes, und Hergens jum Boble für viele Aansende entwieselte. Durchs deungen von feinem Berufe, gab K. fich demfelben uner-mublich him. Mit diesem Cifer verband er beispiellose Uneigennlibigfeit, befonnene Bartheit, theilnehmende Milds. thatigteit und wahre Religiöfitat, Die fich in allen feinen Sandlungen aussprach. Ge. f. t. Majeftat von biefen Charaftergugen des treuen Dieners ber Menfcheit u. ber Pflicht in Cenntuis geseht, verlieb ibm 1803 ben Titel

<sup>: &</sup>quot;) Wiener Big. 1827, Rr. 186. . .

eiffe K. E. Mathes, 1815 aber, namentlich für seine Auffrengungen in ben verschiedenen Zeitpersoden epidemissies Krautheiten in Syrmien, die mittleve goldene Berdiensts medaille mit Deby und Band. Sanft und mit vollem Bewußteyn endigte er an völliger Enträftung. Er finsteilieh vier Kinder: einen Sohn, t. t. Major im 81. Linien-Insanterieregiment und der verehellichte Abchter.

Er war zu Auma, wo fein Bater Oberpfarver war, geboren. Ale Bogling ber Schulen zu Gera und Schleis bezog er nachber bie Univerzität Wietenberg, ward, 1792 Pfatrer zu Beira (Infpection Renftabt a. b. D.) und 1816 nach Steinsborf berufen. Goon als Student vertheibigte er eine lateinisch geschriebene Schrift und zeichnete fich in feinen Temtern burch Treue, Gewissenhaftigfeit und eine weise Pastaralmirtsamtett aus. Gaine Redlickeit ,\* Bieberbeit, Gefälligfeit, fein befcheibener anspruchelofer Ginn, feine berglichtelt in ber Freunbichaft und bie Ausbauer, mit welcher er bei anfangs schwachen bulfsquellen für die Ausbildung und bas Fortkommen feiner jahlreichen Familie redliche Gorge trug, gewannen ihm die herzen aller Eblen feiner Umgegend und mit fcmerglichen Befühlen über feinen Berluft folgte eine ziemliche Bahl feiner Frennbe feinem Corge am Zage feiner Beftattung. - Als Mitglied bes Predigervereins des Rentabter Kreifes ward er oft aufgeforbert, einige feiner in biefem Kreife mit Bein fall aufgenommenen Arbeiten gur öffentlichen Dittheilung gu überluffen; aber fein befcheibener, fich felbft faft gu men nig trauender Ginn und die Ueberzeugung, bag er für feine Bemühungen Bohn genug babe, wenn er im engern Kreise damit Gutes gestiftet, ließen ihn nie den Bitten. seiner Freunde nachgeben, sonst wurde er als Schriftfeller noch bekannter geworden fenn.

\* 104. Sohann Baptift Sgnag Sabertin, ... Doctor d. Abeot., grophers, bab. geiftt. Minifterrath ju Karlernbe ; ... geb. b. 27. Bull 1700, geft, b. 15. Mary 1887.

Gr wurde zu horb geboren und gelangte b. 18. Sept. 1784 gur priesterlichen Burda. Geit dem I. 1788 war en bischöß. Canstanzischer Cammister im Preikean and zugleich Gtabtpfarrer zu St. Martin in Freiburg dis INIa, wo er den Auf als geistl. Ministerrath nach Karlsruhe erz bielt und demselben folgte. Winisterath nach Karlsruhe erz bielt und demselben folgte. Winisterath nach Karlsruhe erz bielt und dem Leinfusst und Seschen Stenatuss, ächte Kelgiösität mit geläuterten Grundfäsen im Gediste der Theologie und des Kirchenrechts, Velderzteit und Offenheit des Charakters, besonnener Dienskeiser und raftlose, auch in langwieriger Krantheit dis zur Los deskunde spriseseste Thätigkeit hatten dem Bezerwigten als Staatsbiener und Gestillichen große Achtung erworden.
— Er gab henaus: Arduerrede auf K. Beop. II. üb, Eccles, 31, 9. 1792. — Kast allgemein eignete man ihm auch die Schrift zu, die im I. 1812 zu Karlsruhe unter dem Tit. atschien: An die Souveräne der rheinischen Sonscheration üb. Necht, ihren Staaten eigene Kandesbischöfe n. e. bischöft, Möseganeinrichtung nach Gutsinden zu geden. — Ein patriot. Wort zu seiner Beit. Kon Dr. S., einem kathol. zgeistl. Kandnisten. Beegl. Meusel.

\* 105. Immanuel Christian Bilbeimi, Cofapotheter, Commerzienrath und Inhaber ber filbernen Berbienftmeballte ju Sena.

geb. b. & Gept. 1745, geft. b. 16. Mars 1827,

Der Berewigte, ber sich durch herzensgüte, aber auch burch manche Eigenthümlickeit auszeichnete, war zu Jena, wo sein Bater als Buchbinder ledte, geboren, und kam in früher Jugend in das hans des damaligen Hofapothesers heftling, wurde später Lehrling bei demselben, dann Upothekergehülfe und heirathete als solcher seines verstorzwordenen Principals Wittwe. Da hestlings Rermögensamstände nicht glänzend und die Hosapotheke mit Schulden belastet war, so könnte desslungen, lebenslustigen Weiden den belastet war, so könnte desslungen, lebenslustigen Wister den ich die aber trog seinem ambändigen Bergnügungen ergebenen Sinne seine Apothekergeschäste mit Fleis und Seschicksteit und wuste den Rus seiner Officia so zu heben, daß er wenigstens die beträchtlichen Zinsen seiner Schulden richtig abtragen könnte.

Rach dem Tobe seiner Gattin verband er sich mit ber Wittwe des Gastwirths im halben Monde Finde zu Iena, welche ihm ein beträchtliches Bermögen zubrachte. Padurch murde er in den Stand gesett, nicht nur in turger leit alle seine Schulden zu bezahlen, sondern auch nach und nach ein nicht genbeheutrubes Bernagen gu fami mein. Rachbem guch feine gweite Ghefrau gestorben war, übergab er seine Apothete partweise an feinen bamaligen Apothetergehülfen BB. Rittler, verpuchtete feine und feinet Chegattin Grundftude und lebte, ba er fich hierburch ein hinreichenbes Eintommen gefichert batte, fich und feinen Bereunden in einer Meinen Birthionft. Ben feinem Bere mogen machte er ben beften Gebrauch; er unterftette bie Rothleibenben, balf feinen bebrangen Freunden mit Gelb aus und bewirthete die, weiche er lieb hatte, mit Gafts freiheit. Die traurige Bemerkung, daß feine Gutmuthigs teit, wie feine Bucher noch ausweifen, oft gemisbraucht wurde, konnte ihn in feiner Wohlthätigkeit und Bereits willigkeit, Andern zu helfen, nicht ibre machen. Bu feinen Areunden geborten befonders auch Die in Bena findirenben Sunglinge, welche mit gepher tiebe an ibm bingen, fich aber feine Derbheit, die oft in febr Rarte Ausbrucke ansi brach, freueten und von feiner Gutmathigfeit und Gaft. freiheit ben erwünschteften Gebrauch machten. Er Kanb bei ben Studenten in folcher Achtung und Liebe, baf fie ihm Richts übel nahmen. Denn wenn er auch ein ihm guweilen in fpater Racht gebrachtes Lebehoch mit nicht wohl zu neunender Derbeit ermieberte, fo ließ er boch darauf eine febr freundliche Ginladung jum Frühklick auf den nachften Martttag folgen und beim Genuß ber fcmade baften Bentwürfte und guten Beine, welche er mit gros jer Freigebigfeit fpendete, wurde ber berbe Eusbruck belacht und vergeffen. --

Er gehörte zu den merkwürdigen Menschen, welchen man Ales, was sie Derbes sagen, verzeiht; denn er brauchte seine ftarken Reden nie um Jemand zu veleidigen und zeigte bei ihnen so viel Gutmürligkeit, daß man ihn dennoch dabei lieb behalten mußte, nim so mehr, da er sich auch starke Ausbrücke gefallen ließ. Als er bei Ledzeiten seiner zweiten Frau, unter deren Berwaltung Ales benutt wurde, was rechtlichen Gewinn versprach, die Zenaische Posthalterei besorgte, dazu sich ein silbernes horn machen ließ und es nicht unter seiner Würde helt, zweiten, wenn es noth that, in eigner Person als Chafetet zu dienen, nannte man ihn nach den Ansangsbuchtaben seines Ramens Z. S. W. den Zenaischen Gammer. Wagen, eine Benennung, über welche er heralich lachte.

Seine Wohlthätigkeit und Eigenthümlichkeit gewann ihm auch die besondere Gunft des großhal. Hauses Weimar. Richt nur der verewigte Großberzog selbst schenkte ihm viele, unterhielt fich gern mit Im und zog ihn zuwellen an seine Zasel, sondern auch der herzog Bernhard war ihm gewogen, sah ihn, wenn er in Jena war, wiederholt bei sich und besuchte ihn noch turz vor seinem Tode. Bor mehreren Jahren wurde W. au. 3 vom Großherzoge mit der Berdienstmedaille geschmitt. Schon dieser Umstand ipricht für seinen Werth und zeigt das Ausgezeichnete seipre Wesens badurch, daß er der Achtung eines so gestireichen Kürsten werth gehalten wurde.

Eine drückende Zeit war für ihn das Jahr 1806 und die ihm folgenden Jahre, in welchen er oft mit Einquattrung heimgesucht wurde. Da er aber reichlich, freundslich ind gern gab, so wurde er immer gut behandelt, sein haus als Quartier berühmt und ersehnt. Kur det später gedliebene polnische Fürst Radzivil machte einmal seine Galle rege, da er außer den 4 freiwillig herzegedes nen Flaschen Champagner noch il andere verlangte. Ein bei ihm längere Zeit einquartierter französischen Aportheter Garette wollte ihn französisch sprechen lehren; er machte aber im Französischen nicht mehr Fortschritte, als im Claswierspielen; denn seine Kenntniß des erstern deschränkte sich auf die Kedensart: "Comme vous vovez" und seine sprechen ihr die geschen kennt eine Kenntniß des erstern deschränkte sich was ihm und seiner Krandben viel Andas zu wisk-

gen Einfällen gab.

Seine muntere Banne zeigte fich auch in der Einlestung zu seiner lehten Berfügung über sein Bermögen, diese selbst aber seine Lieben Bohlthun und seine Bankbarkeit. Da er mit dem Pachter seiner Apotheke, dernn Aittlier, sehr aufrieden war: so sehr er ihn zum Aniversalenben ein mit der Bedingung, 1000 Ahlr. an seine haushälterin, 150 Ahr. an seine Berwandte, 400 Ahlr. an deine Henafthe Hospital und noch Einiges an seine Freunde, die es redlich mit ihm gemeint hatten, auszuzahlen. — Sein Aenferes war ans genehm; er hatte eine etwas hagere Gestalt von mittlerer Größe und ein munteres Gesicht, das ein treuer Spiegel

feines eigenthumlichen Befens war.

ato his re

Bithem von Rango, Kon. vreuß. Oberft und Festung Commandent von Ninden, Mither bes eifernen Eronges, bes taifenli unft. Unnen : und Blobimies Drbend 2. und 4, Claffe :

## Bit in I to ita いり (ing (物))in

neb. b. 8. Dec. 1764, geft. 5. 16. Darg 1897.

Geine Eltern waren Joh, Carl Friedr. v. R., Geliberr auf Triglaf und Decan bes Domcapitels gu Gelberg und benr. Coppia v. Mancham auf Zeffin. Er murbe gu Golberg gehoren und trat mit der im elterlichen baufe erhaltenen Borbilbung ins Gabetten : Corps gu Stolue.

bas er batb mit bem ju Berlin verfauschie. Rach bamaliger boffitte wurden die Cabetten theifs gu Pagen gewähle, theils und vorzüglich bei großen Frieslichkeiten, jur hulfteiftung tommanbirt; in ber nachften Umgebung bes Konigs maren 2 Leibpagen. — Der 16jalrige R., fur fein Alter traftig und fchlant aufgewachfen, mit einer ausgezeichnet foonen Gesichtebilbung, freund-licher Miene und außerer Gewandheit, ) murbe 4780 von Friedrich II. jum Leibpagen gewählt. Beneidenswerth war fest fein Loos. Seche Jahre lang, bis jum gobe bes großen Mannes, war er in feiner Rabe. Bas borte und ab er in der Familie, an der Tafel, bei den Revuen. Belche große Manner aus allen Standen borte er urthet. len , fab er handeln! Adglich gab es Reues , taglich Gro-fies. - Je atter Friedrich murbe , um fo mehr hatte ar ich an ben jungen R. gewöhnt, er war ibm unentbebtlich geworben. Ueberall mußte er ihn begleiten, felbft gu ben entfernt abzuhaltenden Revien. \*\*) — R. fab ibn fine ben. - Die Kamilie bewahrt noch einige tleine Geschente Friedriche, unter anbern eine golbene Safchenubr, bie ber große Mann febr lange Beit getragen und tury von feinem Nobe bem Leibpagen geschentt hat. Die Gunft bes hod feligen Monarchen ging auf ben nachfolgenden Ronig über.

<sup>&</sup>quot;) Der Oberst v. Rango galt in seinem Junglinges und Mans nesalter bekanntlich für einen ber schonften Manner in ber Monats chie; fein größtes Bergnugen war Wohlthun.

<sup>&</sup>quot;" Zu den mittelmäßigen Touren gehörts die Reise von Pots-dam nach Bresiau an einem Tage, wo der Leidpage auf einem, jede Meile gewechselten Hoftpferde vor dem königl. Magen ritt und in den Speisenmung des Kaumes erlaudt es nicht so manche inte-Die Beschränkung des Kaumes erlaudt es nicht so manche inte-ressent Western aus US Pagendienkzeit dier auszuschren. zo wie Aberdaupt Aeferent deshald nur die Pauptmomente seines Ledens zeichnen kann.

Richt als Rabntic, wie dies in der Regel bei Berfehungen ber Pagen ber Fall mar, senbern als Lientenant mit weit vorbatirtein Patent trat: er in bas Infanterie-Regis-ment Graf Schwerin ein. Der König wollte ihm hierburch bei feinem Regierungbantritte eine Gnabenbezeigung erweisen und ihn dafür entschädigen, daß er bis gum 22. 3. Dage geblieben. 1787 gle Regimente : Abjutant jum Regimente Möllendorf verfest, 1796 gum Premielieut. er-nannt, wurde v. R. 1797 burch bes fest regierenden Königs Majeftat bei Formation des Regiments Sanis vom vorlingsten seiner Charge gum Staabs : Rapitan — 1803 gum Somp. . Chef beffebest. - 1806 befand fich v. R. an ber Spise feiner Compagnie in ber Schlacht bei Beng, wo im abgefonberten Arrieregarben Gefechte fein Pferb unter im getobtet wurbe, wo er aber auch bas Glud hatte, feinen unter bein tobtgefcoffenen eigenen Pferbe liegenben Wommanbanten, ben Oberk von Schimonkty, mit gerin-ger Manuschaft gegen heftigen feindlichen Andrang zu fchugen und zu retten. Roch in ber Ausführung biefer Baffenthat verlor er einen großen Theil feiner Mann-fchaft und wurde endlich von der Nebermacht, der er gro-ben Schaden zugefügt, überwältigt, mit gefangen und theilte in Erfurt bas Schictfal feiner Rameraben, Die nach einiger Beit aufs Ehrenwort, nicht ohne Answechfelung ju Dienen, entlaffen wurden. - Diefer Umftand, Die bebeutenbe Reduttion ber Armee und bie verbangnifoollen Beiten bielten v. R. von det militarifchen Thatigteit ent-Bernt, er blieb ingetio, geehrt burch bas Wollen bes Monarden und wurde 1809 zum Major ernannt.

Des Anfrust 18i3 bedurfte es für v, A. nicht; et Alle: foon vorher zum Könige, der ihm das litthau iche Killier:Bataillon d. achberige Küfliter:Bataillon d. c. (off-preußisch.) Reserve : jedigen 15. Infant. Regim, anverstreite; welches er, kann organistet zum Anhme und zum Siege suhrte. Die Berliner Zeitung v. 18i3-86. 106 erzähler., Als ein Beweis ganz außervedentlicher Bravour kann wohl das Betragen des Kustlier. Bataillons 3. Oftpreuß. Reserve:Regim. unter Führung des Majors v. R. angessehen werben, welches, nachdem es in den vor Berlin statsgehöft sen wollte, wie es sonk gehalten zu werden pflegt, sachgelöft sen wollte, wie es sonk gehalten zu werden pflegt, fondern nur um frische Munition dat und so bis zum Ende

Diefen Rampf bestand. \*)

<sup>\*)</sup> Die Restong ließ am andern Tage bem Bataillon und seinem Commandeur für die außerordentliche Unstrengung zu ihrer Rettung.

Dieled Angfen bei Mankenfelbe is ber Anlagerung ber Golgcht bei Gr. Beerren, bes jum Bwed hatte, Cen-lin im Malcien ber allierten Atmos ju nehmen und biefe gum Gliciguge zu zwingen, wer bas erfte, bes n. Mit Batatifian folug. — Die Organisation und biefes erfte of fentliche Auftreten beffelben gereicht v. R. um fo mehr jur Ehre, weil es fich baburch ben ruhmvollen Beg ju fernern Großthaten bahnte. Den gangen Arieg bindurch hat es eine bochk ehrenvolle Stellung in der Armee eingemommen; feine lette triegerifche banblung war ber Sturm auf Genappe und die allgemein betannte Eroberung der Gauipagen Rapoleons — in der Racht nach der Schlacht bet Belle Alliance. Damals führte p. R. bas Bataillon nicht mehr, wohl aber in ber Schlacht bei Dennewis, wo er bedeutend in den Kopf vermundet wurde und in den Befechten an ber Mulbe vor Deffan. In einem ber lete feren gerieth er bei Berthelbigung einer Brücke mit einis gen Mannschaften feines Bataillous in Gefangenschaft, aus ber ihn ber gelungene Sturm auf Wittenberg wieder be treite. — Bon biefer Beit jum Commandeur bes 4. und 1815 des 3. Elb-Landw.-Inf.-Regmts. ernannt, wobei ex 1815 Dberftlieutu., 1818 Dberft wurde, fclug er fich as ber Spige bes lagtern in ber Schlacht von Ligny - in Ligny felbft und vor St. Amand. Beibe eine Biertels Aunde von einander gelegene Dorfer, in benen die Bas taillone bes Megiments getrenut fochten, nahmen feine gange Thatigfeit in Auspruch; benn immer bielt er fich ba, wo die größte Roth war, auf.

Rachdem die Armee bereits ben Ructzug angetreten hatte und es dunkel wurde, deckte er sein Regiment durch Lirailleurs, ware aber im raschen Angriffe der feindlichen Reiterei beinahe niebergehauen worden, wenn ihn nicht fein Pferd durch den Sprung über einen Graben von der Berfolgung befreit hatte — ein Glüdsumpand für sein Beben, der ihn aber bis zum andern Morgen pom Regis

mente trennte. ..

Am 18. des Morgens in ber außerften Arriesgarde im Solze vor Bavre mit dem Befehle aufgestellt, sich bafelbst fo lange gegen bas Corps von Grouchy zu vertheidigen, dis bie Armee die Desileen von Wapre passirt habe, brachte er das Gefecht unter großen Opfern zum 3. Armee-Corps in die Stadt. An beiden Schlachttagen betrug der Ber-

durch eine Deputation danken und dem Bataillon Wein und Lebensmittel reichen.

Etff des Regiments sak ein Drittheil Der Mainschaft, ein Beweis, das es dem Feinde scharf ind Auge gesehen hatte. Die nachfolgenden Aressen und Belogerungen von Namut, Mariendung, Philippeville, Charlemont, Sivet, Meziders und Sedan, wo unter v. R's Besehle oft mehrere Negimenter gestellt waren, gaben nur einzelnen Offissieren Gelegenheit zu Auszeichnungen. — Wer v. R. je im Feiner sah, wird die krenchte Aube, die muthigste Entscholsenheit, womit er seine Anordnungen traf, dewundert sahen; erst alsdann war er am kaltblutigsten; wenn die Gesahr am größten war. — Er diente 8 Königen des hreissischen Dauses und sie haben seine Anhänglichkeit,

Ereue und Berbienfte ertaunt und gewürdigt.

Friedrich Bilhelm II. verlieh ihm eine Prabende im St. Stephansstifte zu Magdeburg; bei Blankenfelde ers warb er sich das eiserne Krenz; bei Bennewis den kaisert. ruff. Blabimir : und bei Ligny ben St. Annen : Orben. - 3m 3. 1823 übernahm er die Commandantur ber Res tung Minden, Die burch den Zod feines vertrauteften Freun= bes, bes Generalmajors von Schwichow erledigt mar. -Das Biel feiner Bunfche , auf Diefe Urt verforgt gu werben, war erreicht; bas 15. Inf. Regim., worin er mit feinem Bufilier-Bataillon fo große Auszeichnung fich er-worben, bilbet bie Garnison berfelben. Mit ben Beborben in Gintracht, van ber Burgerichaft geehrt, verlebte er ben Abend feines Cebens heiter, gefellig und hauslich gluce-Bich, bis er nach einem balbjahrigen Rranteln im 64. Le= bens: u. einschließlich ber in ber pr. Armee Doppelt geredy= neten Felbzuge, im 51. Dienstjabre an Entfraftung ftarb .b. R. war zweimal verheirathet, querft als Abjutant mit einem Fraulein v. Beitholb , welche Ghe nach einigen S. getrenut wurbe. Beibe in Diefer Che gebornen Gohne wohnten als Offiziere ber Rriegs-Urmee ben letten Felb= gugen bei ; ber altefte blieb in ber Schlacht bei Paris, ber füngere, als Schriftfteller bekannt, lebt ale Capitan a.D. auf feinem Gute Amalienburg in Sachfen. - Bum gweis tenmale war v. R. verehligt mit der altesten Tochter des gu Caffel verftorbenen Artillerie-Dberft v. Bolfradt, Die er als Wittwe hinterließ. Sein Bruder, Major a. D. und Poftmeifter ju Afdersleben, ift ibm 1828 im Tode gefolgt.

`. \* #: : \$ "

## 107. Johann Chriftoph Robbertus,

Dottor ber Medte und tonigl. fowebifd. Suftigrath auf Befetig bef Stargarb;

geb. b. 19. Rov. 1775, geft. b. 16. Mary 1827. 7

Der Singeschiebene bat in feinem Beben und Birten als ein wirbiger Beitgenoffe fich hervorgethan. Geboren gu Barth in Renvorpommern von wenig bemittelten Elstern, erhielt er seine Schul= und atabemische Bilbung auf bem Gymnafium und ber Univerfitat gu Greifsmald, erlangte bafelbft, nach Beendigung feiner Gtubien, im 3. 1795 ben juriftifden Dortorgrab, wurde Abjuntt ber 3. 1795 ben juriftifchen Dottergrab, wurde Abjuntt ber Juriftenfakulikt und firirte fich in feinem Baterlande als prattifcher Jurift. Bald barauf erhielt er eine Angellung im Juftigfache. Wegen feines beutlichen, angenehmen und faklichen Bortrags wurde er von feinen Bubotern: Allgemein enthufiaftifch geliebt und geachtet. Gelbft Theologen hospitirten nicht felten bei ihm; und gewiß wurde er ein großer Mann in feinem gache geworben fenn, wenn nicht ploglich in ihm ber Entschluß entstanden mare, ben michts gu erschüttern vermochte, bem Lebeftubl gu entfagen und fein herrliches Talent und gründliches Biffen auf bem Banbe zu begraben. Die Beranlaffung bagu gab ber aus 23. Aug. 1802 erfolgte Tob feines Schwiegervaters, best vormal. Deffensbarunt. Regierungsrathes und Profesiors Bu Giegen Dr. Joh. Mug. Schlettwein, beffen Gatting bie auch als Chriftftellerin besannte Fr. El. Erneftinn geb. v. Genfan feit 1780 im Befit ber Guter Befetit n. Dahlen bei Friedland im Medlenburg. Gtreligifchen gewes fen war, welche nun nach erfolgten Ableben ber Erbtern an ihn gefallen waren. Bergebens bemitte man fich, ihn von bem für die Biffenfchaft fo nachthelligen Entfolufe abzubringen, biefe Gitter felbft bewahnen zu wollen. Reine Borftellungen, teine glangenden Anerbietungen vermochten feinen Entichluf, blefelben felbft gu bewohnen, gu anbern; vielmehr bieß er fich von feiner natürlichen Meigung gu ben dolce far niente bestimmen. Dabei versagte er fich aber niemals denen, welche feine vorzügliche Rechtstunde in Uns fpruch nahmen, und biefer Fall tam nicht nur haufig in Bandebangelegenheiten vor, fonbern felbft answärtige gas cultaten erbaten fich nicht felten fein Gutachten über ins tricate und verwickelte Gegenftanbe. - Bebrigens genof

<sup>\*)</sup> Schweriner, Abendhl. 1927, No. 469, Beil.

er, wie er es verbiente, der aufrichtigen Liebe seiner Unterthanan und feines Familie, deren gindeliches Gedeihen dis zu seinem Apde seine Aage verschönte. — Er war unsterseher Statur und seine gute haltung bei seiner geists vollen, offenen, aufpruchlosen und äußerst freundlichen Mittene, gewann ihm auf den ersten Blick Jutratien und Achtung bei sedem, der sich ihm nahte. — Er lieserte mehreres im kaatswirthschaftlichen Fache für Zeitschriften, unter andern in den "Sreisswalder Erit. Racht." und in "Säberlin's Staats urched."

\* 108. Heinrich August Meister,

geb. b. 80. Mary 1787, geft. b. 18. Mary 1897.

. ... Und bas Leben biefes Biebermannes feut ein nachahmungemurbiges Bild auf, wie man auch ihne bervorBechenbe Berbienfte und bei befchranttem Berufefreife, benmod bes Guten viel für fich und Andere wirten tonne. M. wurde zu Grofizöfen bei Borna im Königr. Sachfen geweren. Der Bater, ber in turfacht. Briegsbienfte fand und die Burbe eines Regiments : Quartiermeifters betleibete, bestimmte ben fuifch und fraftig jum Jungling bers angewachfenen Gobn fur ban Stand, bem er felbft ange-Borte. Sur Borbereitung auf benfelben fchiette er ihn auf die Universität Leipzig. Die Aneignung einer wiffenschaft-Bichen Stlbung , bae Stubium ber Dathematit und Geometrie und aller bierber geborenben Zweige bes Bifs fens follten in ihm ein tangliches Subject für bas Ingeatenetorps bilben. Die Ctellung und ber Ginfluß bes Blaters batte ibm auch leicht bie Aufnahme in baffelbe bewirft und baburd bie ibm bestimmte Laufbabn eröffnet, wenn nicht unvorhergesehene Greigniffe beit entworfenen Plan vereitelt hatten. Aben als M. feine akademischen Studien vollendet hatte, fiel der große Friedrich (1756) unvermushet in bas kursachfliche Gebied ein und dieser Ginfall, ber ben gebeimften und wichtigften Berechnungen und Berhandlungen ber mächtigften europäischen Kabinette mit einemmake eine andere Michtung gab, verrückte auch die Beftimmung bes Borewigten. In fo innigem Bufammenhange fteben oft wichtige Staatsereigniffe mit bem Schiefale bes Gingelnen. Denn als bie im Elbebale bei Pirna eingeschloffenen Sachfen bem großen Friedrich fic ergeben mußten und bamit bie fachfiche Armer ats aufgeloft mi Wetfachten war, verlor ber Bater M's. Die bis babin belleivete Stelle und badurch auch ben Cinflus, burch welchen er bem Sohne die beabfichtigte Unftellung batte bewirten tonnen. Doch überlegfam und thatig, wie er war, wußte er fich balb in einem anbern Wirtungstreife bie Quelle bes Mustommens zu eröffnen. Er nahm bas Rittergut Großzögen in Kursachsen bei Borna von dem-Bandtammerrath v. Einfiedel in Pacht; und obgleich diese: neue und ihm ungewohnte Befchäftigung mit ber Lands-wirthschaft alle feine Aufmertfamtelt und Beit in Anspruch nahm, fo vergas er boch auch bes Sobnes nicht. Ein alter Universitätsfreund Wunber, mit welchem er auf ber bochs foule Leipzig auf einem freundfchaftlichen gus geftunden batte und ber bamals Major in Gotha war, wurde in eisnem Schreiben um bie Anftellung bes Cobnes begrüßt. Durch ibn fam M. in Gotha'iche Dienfte, Die er ben 29. Detbr. 1756 als Fahnenjunter begann. Die bamaligen Kriegennruhen gaben ihm schon nuch 2 3. Getegenheit, in der Schule den Wassendienkt zu erlernen, in welcher: die besten Krieger gebildet werden, im Gemühl und Feuer, der Schlachten. herzog Friedrich III. von Gotha hatte, freilich zum Rachtheil seines gandes, das dafür von der Reichkarmee u. den Franzosen gar übet behandelt wurde, ben Englandern, die bekanntlich and politischen Intereffen, ben großen Friedrich gegen seine Feinde unterftugten, ein Regiment in Gold gegeben. Die biesem marschirte M. 1758 auf ben Kriegs Gauplag. Der brave Sinn und bie Mäßigteit, die er in feinem gangen Berhalten bewies und Die Entschloffenheit und ber Muth, ben er in brei Schlachs ten zeigte, erwarb ihm die Bufriebenbeit und Achtung feis ner Borgefegen in einem boben Grabe.

Als durch den hobertsburger Frieden die Fackel des Krieges ausgelöscht und dem beutschen Baterlande die Morsgenröthe einer bestern Zeit dusgegangen war, kehrte auch Meister mit seinem Regimente in die Garnison nuch Gothar zurück. In demselden I., d. 21. Inn. 1763, wurde er zum Lieutenant ernannt und den 1. Kon. 1770 mit dem Range eines Stads-Kapitäns ausgezichnet, wordaus ihm d. 1. Rov. 1772 das Commandorüber eine Gompagnik übergeben wurde. hatte er auch damit selbst das Ziel seiner des scheidenen Wünsche erreicht, so sollte er doch noch die wohlsthuende Erschrung machen, das Zugend auch dier schon Auszeichnung und Belohnung sindet; denn d. 18. In. 1800 wurde ihm die ehrenvolle Würde eines Oberstelleut. zu Aheil. Mit Liebe und Gewissenhaftigkeit kam er jeder

Asicht, die mit, diesem neuen Posten verbunden mar, selbst bei den Beschwerden des hoben Alters noch nach und er nütte durch seine Dienste (beinahe 71 %), die kurz vor seisnem Aode, wo zunehmende Schwäche die Abnahme feiner Seschäfteiteit machte. So achtungswerth M. in seinen äusern Berhältnissen und als Staatsdiener erscheint, so edel und liebenswürdig war er als Mensch und Familienvater. Biederkeit und gerader Sinn war den Schmid seines Wandels und heitere Stimmung die Folge der reinsten Herzensgüte, dabei war er mäßig im Genusse der Freuden des Lebens und gewissenhaft, sodiß ihn selbst nicht die freundlichen Worte der Vietenden zur Kleinsten Abweichung von der gesetzen Lebensregel zu

bewegen permochten.

Am wohlken war es ihm am häuslichen Seerde und biet wurden ihm auf immer die angemessenen Freuden und Ausseiterungen. durch die Liede einer edeln Gättin zu Theil. Es war im S. 1768 d. 1. Nov., wo er sich mit Fraulein Beate Saphie Wunder, Aochter des obengenannten Masjor Wunder vermählte. Sie war des diedern Satten würzdig und ganz von denselben preiswürdigen Grundfäßen, wie er, durchdrungen. Ausgezeichnet durch Genügsamkeit und Sparsamkeit und dabei ihre Freude im Bahlthun sinzden, genossen sie glückliche L. und erlebten die Freude in L. Nov. 1818 die goldene Hochzeit seiern zu können, welchen seltenen Zag ihnen Freundschaft und Liebe verspertlichten und modei M. noch so frisch und rüstig war, daß er, wie 50 I. krüber, den Keigen eröffnen konnte. Bad er gewünscht mit der treuen Eedensgefährtin in das Land des Friedens einzugehen wurde ihm gewährt. Er starb dald nach ihrem Singange sauft und schwere ein einem Alter von 90 I. Seine lesten Worte waren ein Eegenswunsch sint den treuen Sohn, der ihn in seinem Alter so liedevoll und särtlich gepsiegt und in dessen Armen er verschied.

109. Kabpar Stumpf. Pfarrer zu Weinfelden im Kanton Aburgan 2 geb. i. I. 1778, geft. 5. 20. März 1897. \*)

In Märstetten Ats. Apurgau geboren , ber Sohn bes bortigen vielfach verbienten Pfaerers, verlor St. schon im 4.

<sup>- .\*).</sup> Shweiz. Monatshronik 1827 No. 4. S. 89.:

Sebenkiabre feinen Batus, genoß aber bie Erziehung einer frommen Mutter, die früh den Samen der Keligion und Augend in sein herz pflanzte; er besuchte dann Zürichs Schulen und Kollegien und zeichnete sich durch Fleiß und Sittlichteit aus. Bleibenben Einbruck machte auf fein Berg ber Religionsunterricht, ben er von bem nun auch verewigten Antiftes bes, bamaligen Diaton beim Frauens Munfter erhielt. Rachbem er mehrere 3. als handlebrer fich ausgezeichnet hatte, wurde er nach feiner Ordination 1796 auf die Pfarrftelle Kirchberg im Zoggenburg bernfen ; er folgte dem Rufe und wirtte mabrend feiner acht. jahrigen trefflichen Amteführung viel Gutes in ber bortis gen Gemeinde. 3m 3. 1803 wurde er gang unerwartet bon ber Gemeinde Beinfelben, bie wegen ber Pfarrmabl in Partheien gertheilt war, aufgefordert, fich um bie vas Tant gewordene Pfarre gu bewerben, inbem man gu ihm bas allgemeine Butrauen gefagt habe, baf er im Stande fenn werbe, burch die Annahme Diefer Stelle bie getrenns ten Gemuther ju vereinigen. Diefer Soffnung entfprach ber Gelige im vollften Ginne. Er ward ein Friedensftife ter und erwarb fich burch feine Freundlichteit und Dienfts eifer bie Liebe aller feiner Pfarrgenoffen in ansgezeichnes tem Grabe. Ginen Beweis ber Achtung für feine Bers Dienfte wollte ihm auch ber große Rath bes Rantons ges ben, indem er ihn gum Ditgliede bes evangel. Kirchens rathes mabite. Er folgte bem ehrenvollen Rufe, gog fich aber nach einigen Jahren wieber guriid, um feine Krafte ungetheilt feiner Gemeinde wibmen gu tonnen, was biefe hinwiederum gu fchagen wußte; benn fie liebte und ehrte ibn bis an fein Enbe als Bater und Freund.

\* 110. Franz Joseph Müller, Minigl. baierich. Schuls und Regierungsrath zu Augsburg; geb. b. 9. Dec. 1779, geft. b. 21. Marz 1827.

Der Berewigte war der Sohn eines Kaufmanns in Passau und daselbst geboren. Er hatte das Ungläck, schon in seiner Kindheit seinen Bater zu verlieren, erhielt aber einen Stiespater, welcher nichts versäumte, dem muntern und sleißigen Anaben eine christliche und anfändige Erziehung zu geben; indessen lag einicht in seiner Absicht, einen Gelehrten aus ihm zu bilden, wohl aber ihn dem Handelsstande zu widmen. Er gab ihn daher, nachdem er ihm in den Elementarschulen die zu biesem Beruf noth.

R. Retrolog 5. Jahrg.

wendigen Bortenutniffe batte belbringen laffen, gu einem Gewürzhandler in Paffau in bie Lehre; obichen ber Anabe für biefen Stand gar teine Reigung hatte. Balb war er ihm baber auch gang zuwider, ba melft nur feine forperlichen Kräfte burch verschiedene Beschäftigungen in Anspruch ge-nommen wurden und ihm nur wenige Augenblicke gegönnt waren, seinen Geift zu nahren. Er verfiel endlich in eine Art Schwermuth, wozu sich eine entzündliche Beber-affection gesellte, welche die traurigsten Aussichten für fein Leben befürchten ließen. Durch forgfältige elterliche und aratliche Pflege wurde er zwar wieder hergeftellt, aber er geftand nun auch feine Abneigung gegen ben ihm aufge-brungenen Beruf und feinen innigen Bunfc, fich bem wiffenfchaftlichen Sache weihen ju burfen. Die Eltern gaben endlich ben bringenden Bitten bes Cohnes nach und ließen ihn in die lateinische Studienanstalt eintreten. Balb war bei Talent und eiserem Fleiß das Berfaumte und Bergeffene nachgeholt und ihm murbe die Frende nach turger Beit feine frühern Mitichulet noch zu übertreffen. Wie wohlthuend biefes Gefühl für ihn fenn mußte, fo fchmerz-tich war doch für ihn die früh gemachte Erfahrung, bas wahre Freunde eine feltene Erscheinung segen und daß er bon benen, die er für folche hielt, so oft hintergangen worben war. Dief machte ibn in ber Folge aufmertfamer u. verschloffener; er vermied jeden vertraulichen Umgang, fchrieb fich felbft eigene Lebensregeln vor, traumte fich burch ftrenge Beobachtung berfelben glücklich, ftubirte mit perdoppelter Anstrengung, las mitunter Schriften, bie et noch nicht zu verbauen im Stande war, erfann fich Plane gur einstigen Berbefferung ber Menschheit und mahnte icon jest Philosoph zu fenn. Die fleißige Betture ber Lateinischen und griechischen Schriftsteller erhiste feine Phantafie noch mehr und bie bamale is febr in allen Beits ichriften wiederholten, den jungen Munn jo finnig anfprechenden Borte Freiheit und Gleichheit, begeifterten ibn fo febr, daß er mit Gehnfucht dem Beitvunkt ents gegenfab, wo auch er gur Erringung biefer getraumten Glückfeligkeit fein Scherflein wurde beitragen konnen.

Mit diesen Gesinnungen verließ er seine Baterstadt und begab sich 1798 nach Salzburg, um dort seine litertarische Bausbahn fortzusehen. Noch kannte er die Freisbeitsmänner nur von den sich immer widersprechenden Erzählungen und zweiselte an dem Nebel, das ihnen vorgeworsen wurde, denn er konnte sich noch nicht überzeugen, das misverstandene Kreibeit und Sleichbeit gerade die ente

gagengefeste Mielting von dem hexvorkeingen Rans, mo-von er für din Menschheit das höchste Gläck hoffte und es: martete. Inbeffen mar fein Aufenthalt in Galgburg für ion ein mabres Glud. Die gelehrten Profefforen Bierthaler, Ruller, Stoger wirtten maditig auf ihn ein: er borte ihre Bortefungen mit angeftrengter Aufmerkfamteit und lebte une fur fein Studium. Auch bier jog er fich von allem vertrautern Umgang gurud, nur Ginem gab er fich mit herzlichkeit bin und vertraute ihm ohne Rüchalt. Aben eben biefa Burudgezogenheit und fein angeftrengtes Arbeiten erregten neuerdings feine Schwermuth und fchmachben feine Gefundheit; fein Bunfch jum Glud ber Menfch. beit burch ibre Beredlung beigutragen und einft bem Baterlande nuglich zu werben, war noch immer ber nämliche: ba er aber immer mehr fich überzeugte, baf bie fchone Ebeorie mit ber Birtlichteit immer im Wiberfpruch blieb. wurde der obnehin reizbare junge Mann oft bis zur Kranklichteit barüber unzufrieden und gegen alle Menichen mißtranifc. Er trantelte, verließ in den herbftferten Galgburg, eilte gund an bie lachenben Ufer ber Donau, ergeiterte fich wieber, entfoffelte fich von feinen überfpamie ten Ibeen und genaß balb vollkommen.

3m 3. 1800 lernte Dt. Die Freiheitsmanner perfons lich tennen und wurde Augenzeuge von dem Unglücke, meldes fie feinem Baserlande ftünblich zufügten. Er über-zeugte fich nun gans, wie fehr er fich bisher in feinen Erwartungen getert und wie fallch feine Anfichten gewefen, Beine Studien hatte er vollenbet: es war nun Beit, fic auch praktifche Kenntniffe zu verschaffen. Roch war feine Baterftadt ein Eigenthum bes Fürsthijdigfe und hatte feit besonderes Palizeitommiffarigt: bei hiefem erhielt er Bus kritt als Praktikant. Hier logute er noch mehr, als por her, die schlimmn Geite der Menschheit sennen und fühlde halb , baf en gu diefem verbrieflichen Amte nicht ber geeignetste Maun fen. – Rach Monfluß eines Jahres (1882) wurde er als angerordentlicher Lehren der politischen Witfenfchaften in Baffan won frinem Fürftbifchofe angeftellt. Das Tele, bas er nun ju beagbeiten batte, war ichen und minladends aber bie Frudte, Die es in afonomifcher hinficht ihm trug, waren außerft magen und bestanden nur in 200 BL. hier fcrieb er fein erftes Wiert, namlich "Gennt. linien ber Staatstingheitslehre." G8 fand bei vielen Sern Beifull :- nur ber Beuf. felbft mar in ber Folge mit Diefen feinem Geiftesprodutte am wenigften gufrieben. Er war nicht lange Professon: Die Beitereignisse verbrangten

halb die souveranen Fürstbischöfe aus Hren Gerechtsamen und badurch auch ihn von seinem Behestuhl. Mr. wurde

phne Berfchulden quiebcirt.

Betannt ift, was die baieriche Regierung unter bem Konig Mar Joseph fur die intellectuelle, moralifche und religiofe Erziehung ber Jugend leiftete. Gie fcheute teine Musgaben, um fie gu einem bobern Grad von Bolltommens beit zu bringen. Freihr. v. Franenberg war bamals Drs ganifationstommiffar in bem Fürftenthum Paffau u. hatte D's. Borliebe für Pabagogit tennen gelernt. Es geborte mit in ben Plan ber Regierung, zwef talentvolle und für Berbefferung bes Ergiebungswefens eifernde Manner auf öffentliche Roften gu bem bamals in gang Europa Auffeben erregenden Schulmanne Deftaloggi \*) in Die Schweiz abaufchicken, um fich mit ben Inftitutionen Diefes Philanthropins genau befannt zu machen, die Bortbeile berfelben mit ihren Rachtheilen zu vergleichen und fie dem baiers fcenRationalcharatter anzupaffen : v. Frauenberg bestimmte Dt. zu biefer wichtigen Gendung mit noch einem andern Schulmanne, mit welchem er fogleich fich gur engiten Freunds fchaft verband. — Dr. war entzucht über biefe neue Beftimmung, bie gang nach feinem Gefchmade war und welche feinen fcon tief eingewurzelten Ideen, nun bald bas Geis niae zur Menschenbilbung und ihrer Beredlung nach Krafe ten beitragen zu konnen, neue Rahrung gab. Borbereitet gu diefer Reife und mit allen ben Kenntniffen, die ibm nicht allein nothwendig, fonbern auch nathich feyn konns ten tam er zu Peftalozzi und mit febr viel Renem bereichert aus ber Schweiz in fein Baterland gurud. Diefe Reife batte ben erften feften Grund gu feiner tunfs tigen Bestimmung gelegt: er wurde von ber tonigl. Res gierung jum Unferschultommiffar mit einem Gehalt von 1300 Al. ernannt und zwar in seiner ibm sehr theuern Baterkabt, wo er fich fcon große Achtung burch feine Borlefungen über Philosophie, Aefthetit, bateinische Lites gatur und fein Lieblingefach, die Papagogit, erworben 3m 3. 1806 verebelichte er fich mit feiner noch in ber Bluthe bes Altere lebenben und ihren Gatten mit uns verfregbaren Ehranen beweinenben Bistweg elf Rinber waren die Früchte biefer alkelichen Ebe.

Bald wurde M. ein größerer Wirtungetreis zu Abeil. Bei ber Brganisation im 3. 1808 bestimmte ihn fein Romand für den Mertreis und ernannte thu zum Schulgatise

<sup>\*)</sup> Man f. beffen Biographie vorher unt. 17. Bebe-

bet bem Generalkommiffariat bafelbft. Run war er gans in feinem Elemente; aber auch viel Arbeit fand fich biet für ihn. Denn obschon auch hier, wie in den andern Kreis fen Manches zur Berbefferung bes Schulwefens vorgearbeitet war, fo war boch nicht immer und überall ein gleis der Gifer und an manchen Orten batte er wohl auch ichon etwas nachgelaffen. Es blieb ihm alfo noch febr Bieles gu leiften übrig, Bieles war zu verbeffern, Danches gang nen gu organifiren: thatige Lehrer mußten gebilbet, Bebri ftellen im Berhalfniffe gu ber Kinderzahl vermehrt, beffere und bequemere Botalitaten ausgemittelt, die Unterhaltsmittel ber meiften Schulen bereichert werben; was aber das Wichtigste ift: es follte in dem Schulpersonale ein Geist theils erhalten, theils erft erzeugt werden, welcher von Liebe für die gute Cache ber Erziehung entflammt, nichts hober achtet, als fie, fich gant für fie hingibt und nur für fie lebt. — Einen folchen Geift aber hatte M., das bei auch die feltene Gabe, ihn in feinen Mitarbeitern und Untergebenenen fraftig gu weden u. gu napren. Er ichente Beine Mupe, Die Dertlichkeiten u. ihre Bedurfuiffe fennen gu Lernen, die Gigenschaften ber Lehrer auszuforschen, fic ibre Achtung ohne Unmagung zu verschaffen, ihr Butrauen burch feine Freundlichkeit zu gewinnen und bas ohne Ges walt durchzusesen, was er vorhatte. Er fab fich baber von ihnen geachtet und geliebt, wie ein Bater von feinen Rindern. Gein religiofer Ginn, Die Bieberteit, Rechtlich: teit und lauterfte Uneigennühigfeit feines offenen Charatters war allgemein bekannt und mußte ibm bie Berzen Aller, welche für das Gute Ginn hatten, gewinnen. Die glückliche Folge war, das badurch der Eifer für die Schule Ermunterung und Rahrung erhielt und fo gu liebevollem und fraftigem Birten erwachte, mahrend andererfeits ber ibm fo natürliche Ernft u. Die ftrenge haltung auf Pflicht-erfüllung und Bollziehung bes Anbefohlenen ben Leichtfinn nieberbrudte; benn fein treulich vollzogener Lieblingefpruch war: amicus personae, amicior causae.

İ

1

١

1

)

۱

f

Ĭ

1

Er war der Schöpfer der zur Fortbildung und Bervollfommnung angeordneten Schullehrerkonferenzen, der späterhin getroffenen Abtheilung der größern Districts-Inspektorate in kleinere Conferenzbezirke, der Sammlungen kleiner Beiträge zur Anschaffung zwedmäßiger pädagogischer Schriften, deren Bertheilung und Umlauf er felbst in den Bezirken besorgte. Den Nangel eines Schullehrerseminars im Illerkreise wuste er dadurch zu erlegen, daß er die Präparauden zu trefflichen Behrern in den Unterricht wies und von ihnen bis zur Prüfung, vor welcher er felbst gewöhnlich noch einige Zeit Borlesungen hielt, zwei I, hindurch Unterricht nehmen, dabei unter ihrer Leitung die Schulkaltung zum Borans üben u. sich dadurch theozreisich und practisch zum Kehrsache vorbereiten hieß. In den Sehirgsgegenden des Kreises tras er solche Einrichzungen, daß die armen hirtentinder, welche oft Monate lang ohne allen Unterricht waren, diesen beim Mangel an Schullebrern bei den nächsten Seelsorgern fanden. Wo der Lehrer zu wenig waren, vermehrte ei bre Jahl und wußte es durch seinen Sinsuß dahin zu bringen, daß mehrere neue Legate zu Schulkenesicien umgewandelt wurden.

Wie viel in dem Mertreise, trop der damaligen unrubigen Beitereigniffe, unter bem Generaltommiffar von Stichaner, und bem Schulrathe DR. für Berbefferung ber Schullokalitaten geschehen ift, sprechen Die Rreis - Intellis genzblätter am überzeugenoften aus. 88 nene Schulbaufer, 28 bergestellte Lehrzimmer, ein schönes Lotal in der Stadt Minbelheim, die Abtretung eines Theiles des Candgerichts-gebäudes in Ursberg, ein febr gefundes und geräumiges Lebrzimmer im Alofter heiligtreut bei Kempten, die Abtretung zweier Lehrzimmer im Schloffe Rattenbach burch den Kürften von Babenhaufen. — Alles diefes wurde in bem furgen Beitraume von 1808 bis 1816 von bem unermudet eifrigen Schulrathe MR. eingeleitet und ausgeführt. Durch ibn wurde ein burch bie traurigen Beitereigniffe erfticter Stiftungseifer neu aufgeregt : es floffen auf fein Bureben und Betreiben wieder Schenfungen u. Bermachtniffe von Geiftlichen und Beltlichen gur Befoldung neuer Bebrer, ober gur Gehaltsverbefferung ber ichon beftebenben und endlich auch zur Unterftugung und Belohnung armer Schulfinder.

Im 3. 1817 eröffnete sich für ihn ein weit größeres felb gur Thätigkeit, als er bisber zu bearbeiten gehabt hatte. Das Königreich Baiern wurde in 8 Kreise eingetheilt, wors unter der Umfang des Oberdonaukreises einer der ausgedehnteften ift. Der Sig der Regierung kam nach Augsburg und bei dieser hohen Stelle wurde M. als einziger Schulrath mit Charakter, Mang und Stimme eines aktiven Regierungsrathes angestellt. Sein Wirkungskreis erzetze sich nun über alle in diesem Kreise befindlichen Behuls und Studienanstalten, über das Lyceum in Dillingen, 4 Symnassen, in Augsburg, Kempten, Neuburg und Dillingen, 2 Seminarien und mehr als 1000 Bolksschulen. Da gad es Inspektionen bald in Augsburg selbst, balb an

ber Gitente bal Rooffest porgunghmen, balb öffentlichen Prile. funcen und Infellationen beiguwohnen, Berichte u. Born Rellungen gu machen et. Bom früben Morgen bis gum fraten Abend umlagert von Studenten, Schul-Afpiranten und Schullehrern, von Geiftlichen, von Ortsvorftebern, von Profafforen und Retween, blieb bem gefälligen Schuls rathe oft taum einige Beit gur nachtlichen Rube, noch mes. niger gur Erholung am Zage übrig und bei allen biefen Infprüchen blieb Dr. fich immer gleich, unverbroffen, gegen Jeben zuvortommend, gegen feine Freunde gefällig und felbft gegen feine Feinde nachfichtig, oft fogar ente ichuldigend. Im Umgange war er beiter, Scherz liebend, wieig, mitleibig und gewiß bulfe leiftend, wo fle möglich war; Areng an bobere Borfdriften haltend, obne je bie Billigfeit gu verlegen. Seine Che war fehr gefegnet und er lebte für fich fo einfach, als ber fohlichtefte Burger, um feiner gamilie nichts entbehren zu laffen. Gegen greunde war er gaftfrei und gegen arme Stubirende freigebig. Den Ehranen ber Bittmen und Baifen tounte er nicht wiberfteben und tonnte er nicht aus offentlichen Raffen belfen, fo that er fich oft felbft mebe, indem er ihre Roth wenigs Rens für ben Augenblid gu lindern fuchte.

Ungeachtet feiner so vielseitigen Berufsgeschäfte war er ber Berf. eines Werkes, welches die unwiderlegbarften Beweise seines Werkes, welches die unwiderlegbarften Beweise seiner ausgezeichneten philosph...padagog. Kenntusse sowohl theoretisch als praktisch dem Publikum darlegte. Es exschien im I. 1814 in Kempten und fand so allgemeinen Beifall, daß in wenig I. eine 2. Aust. desselben nothwendig wurde. Diese erschien 1823 unter folgendem Litel: "Die Erziehung in Bolksschulen." Es wurde allen Schulzmännern von der allerhöchsten Stelle selbst empsohlen und

in öffentlichen Blättern, als vorzüglich, angepriesen. M's. Gesundheit war von jeher schwächlich. Ein bez schweckliches Athemholen bei der geringsten Bewegung und ein widernatürliches herzelopfen ließen ihn wohl felbst auf keine zu lange Lebensdauer schließen. Er wurde manchamal selbst über diese Symptome bedenklich, doch ohne deschalb in Gesellschaft von Freunden seine Munterkeit zu verlieren. Er behielt sie bis an den Worabend seines Adestages und ahnete nichts weniger, als daß er demselben schon so nahe gerückt sey. Heiter und wohl begab er sich am 20. März zur Ruhe und entschlummerte, um niemals wieder zu erwachen. Zu früh sur die Seinigen (10 unversorgte Waisen neht einer trostlosen Wittwe) und für den Staat sührte eine ganz abnorme Erweiterung des Her

gens feinen finellen Sob berbei. Die Abeilnabme fonade fic allgemein aus und durch die Gnade des Konigs wurde der bermaiften gablreichen Familie eine außevordentliche Bu= lage gur Rormalpenfion hulbreichft verlieben. Feierlich war feine Bestattung u. Die Schulinfpettoren u. Profefforen bes Oberbonautreifes veranftalteten unaufgeforbert unter fich eine Sammlung von Beiträgen, um ihrem unvergeflichen Borftand auf feinem Rubeplase ein ichones, in griechifchem Stole aus Stein gearbeitetes Monument fegen gu laffen, mit ber Aufschrift: DEM K. REGIERUNGS- UND SCHUL-RATHE FRANZ JOSEPH MÜLLER DIE DANKBAREN SCHULEN DES OBERDONAUKREISES. Der Aufftellungs: feierlichkeit dieses Denkmals (9. April 1828) wöhnte eine gabllofe Menge von Berehrern bes Berblichenen bei und eine rührende, biefer handlung angemeffene Rebe u. feierliche Cantate bei Factelschein sprach die Gefühle aller Unwefenben lebhaft ans.

## \*111. Johann Christoph Cratos,

Prediger in Bullichau;

geb. b. 24. Dec. 1747, geft. b. 24. Dary 1827.

Der Berewigte war ju Schmölln, einem Dorfe bei Bullichau, wo fein Bater Schentwirth mar, geboren. Geis nen eigentlichen Familiennamen, Rraß, verwandelte er aus Urfachen, die bem Schreiber biefes nicht bekannt geworben find, in Cratos, welchen Namen auch feine Rachkommen beibehalten haben. Auf ber Stadtschule in Bullichau ers langte er bie nothige Reife zum Abgange auf bie Univerfis tat gu Frankfurt a. b. D., wo er fich ben theologischen Studien widmete und nach Bollendung berfelben in bem Saufe eines bortigen Saufmanns einige 3. lang Sauslehrer war. Am 27. Marg 1772 wurde er gum Predigtamte an der neuen Rirche in Bullichau ordinirt, nachdem er baf= felbe schon seit bem 4. Abvent 1771 als Prabikant vers waltet hatte. In diesem Amte lebte und wirkte C. bis beinahe an das Ende feiner Aage und hielt fich wegen ber beschränkten Einnahme bei demfelben durch anderweitige Bortheile und Unnehmlichteiten ber amtlichen Berhaltniffe und bes Umgangs für binlanglich entschädigt. Seine geift: lichen Bortrage waren immer Erzeugniffe lebhafter Begeis Rerung, noch mehr gehoben durch die Kraft der Sprache und burch Lebenbigteit ber Darftellung; daber fie felten ibre gute Wirtung verfehlten. Der Berfaffer biefer tur-

pour Madpoldst hat den Werstorbenen-gwad eest fakt bem Me 1812 gefannt; bag biefer aber noch in einem Alie von bereite 66 3. fo fprechen und bie betren ber Webilbeten und ber Gemeinen rühren tonnte, wie er es 3. B. in ein ner Beiherebe einer Kompagnie bes damaligen Bullichanen Sanbfturms gethan hat, beweift, wie febe biejenigen Recht haben, die von bem geuer ergablen, welches in frubect Sahren in allen Reden und Handlungen des Singefoleden nen fichtbar gewesen ift. Selbft im bochften Alter mar Diefes gener noch nicht erlofden und that fich menigftens in warmer Theffnahme an allen politifchen Ereigniffen, an den mertwürdigsten Erscheinungen im Gebiete ber Theos Logie und Pabagogit und an allen Begegniffen, feiner gable reichen Freunde, fo wie barin tund, bag er gern im beitern Rreife felbft unter folden erfchien, benen et an Jahren um 4 und beinahe um 5 Decennien vorant war, und das er bei folden Gelegenheiten gleichwohl noch burch tanne und Scherz ben Stachel ber Unterhaltung at Scharfen verftand, ja in der Kunft, als ein von der Bal ber Jahre gebengter Greis boch überall ermunicht n. will Commen gu fenn, bie meiften Alten übertraf und, was noch mehr fagen will, eine große Anzahl viel Jüngerer befcamte. G. bielt fich in ber lesten Beit feines Lebens in Beziehung auf feinen Umgang an bas feiner Bohnung nabe liegenbe Bullimauer Baifenhans und Padagogium, beffen bisberige Gefchichte er beinahe gang erlebt hatte. Biele Gefchleche ter hatte er ba fcon vor feinem Auge vorübergeben feben und groß war bas Bergeichnis ber verschiedenen Lehrer, bie er gekannt hatte. Gleichwohl war jeder Lehrerweche fel in Diefer bobern Schulanstalt ibm eine willkommene Gelegenheit gu einer nenen Befanntichaft und gum Aus taufche neuer Ibeen. Durch biefes Beftreben, fein Intereffe an allem Mertwürdigen feiner Umgebungen gu er-Tennen ju geben, bewirtte G., bag man umgefehrt fich auch für ibn lebhaft intereffirte und daß er, obgleich ein Reftor an Jahren, boch auch fur das jungfte Gefchlecht nichts Frembartiges und Auffallendes hatte. Er war mit ber Beit fortgegangen und lebte baber auch nicht blos bem Beibe nach, fondern mit Berg und Ginn in der Beit. -Bis in Die Ditte bes 3. 1820 batte er fein Prebigtamt gu vielfachem Gegen feiner Gemeinde verwaltet. Da fing bas öffentlich reden an, ihm beschwerlich zu werden. Ans 15. Trinitatissonntage bes gedachten 3. legte er baber fein Amt nieder und lebte nun ben Reft feiner Sage in einer beitern Muse, bis ibn zu Anfang bes Frühlings von 1827 211

der Mab imp der Mitte ber Seinen nahm. Compette am. Ar. Mart, alfo gerabe 66 Jahre, nachdem er für biefe Kiche ordnirt worden mar, auter Begleitung einer gable velden Menge seiner Freunde und Anhanger zur Erbe bestattet.

# C. war von dem J. 1773 bis 1790 verheirathet. Als Rachkommen aus dieser Ehe überleben ihn noch eine Zoch=

ber, mehrere Entel und Urentel.

### \* 112. Adam Friedrich Amberg,

Doctor der Mebisin zu Schleufingen ; geb. b. 16. Mat 1791, geft. b. 24. Marz 1827.

Bu Schleusingen geboren, zeigte er schon in früher Bugend viel Geistesanlagen und war bis in sein 18. 3. einer ver besten Schüler bes verst. Prof. Walch auf dem besigen Synnasium. Er widmete sich der heilbunde und ging zu diesem Iweck 1809 auf die Universität Jena, von von von aus er mit den besten Jengnissen von den dartigen Professoren 1811 auf die Universität Würzdung abging. Doort besuchte er unter der Leitung des Prof. Siebold die medizinische Alinit und bereitete sich mit vielem Eiser und Fleiße zu seinem Berufe als Urzt vor. Außerdem sinchte er seichen; besonders wiesen verichern; besonders diebte er fremde Grachen und Poesse, welche letztere er als genialer Dichter mit siesem Gefühle selbst übte, aber zu bescheiden, sich nie öffentlich als sols der zeitzte.

Im I. 1813 promovirte er in Würzburg, von mo ex in feine Saterstadt zurückehrte und sogleich unter der Leitung des damaligen Landschaftsphysikus Dr. Kallendach sein I. damaligen Sod des Dr. Kallendach verd den ein I. darauf erfolgten Iod des Dr. Kallendach wurde er veranlast, um dessen Stelle anzusuchen und er reiste des halb zu dem hierzu nöthigen Eramen (1814) nach Dresden, wo ihm von dem dortigen kamen (1814) nach Dresden, wo ihm von dem dortigen kamen (1814) nach Dresden, wo ihm von dem dortigen die Erlaubnis ertheilt wurde, als Arzt und Gedurtshelser zu praktiziren, so wie er auch sinch in dem nämlichen I. die erledigte Stelle als Landsschaftschyfikus erhielt, die er bis 1820 verwaltete, wo von der kön, preuß. Regierung ein Anderer als Kreisphysikus

angestellt wurde.

Als Kenner und Berehrer alter und neuer Schrifts feller waren Shakespeare, Boltaire, Gothe, Schiller, Bal

ter Schel und Web Brean biebeligun, Mader Abergentunge leben. Er hutln ungemein vieb Aunftstim für Muid, für Gemälve, Wiebell, die Gemälve, Miretchümer und detzt. Datte er ind reiche und jeltene Erfahrungen erworden, die ein filmell untellenden tlebervlied und richtige Beurtheilung der Aranten heutlich zeigegen. Auch war er in seinen Auren sein gläcklich. War er in seinen Auren sein gläcklich. War er in seinen Auren sein gläcklich.

113. Johann Jakob Escher,

Pfarrer gu Pfaffiton am Baricherfee, Doton bes E. Kybunger Rab pitule und Ditgt. ber gemeinnubligen Gefellich, gir Salte,

geb. . . . . geft. b. 25. Dtary 1827\*)

Rach im väterlichen Saufe begonnenen und im: 38 richer Somnaffum vollendeten Studien, fab fich der junge Seiftliche bald als Bicar feines alternden Baters in einem dusgebehnten Wirtungstreife. Die owentt. Geschäfte a einer gabtreichen Gemeinbe wurden fcon in ben erften 3 feiner Amteführung burch ben Ansbeuch ber Repulution burch Brandungliich u. fpater Durch Zhencoung wefentlid vermehrt und erfchwert. Ein warmes Gefühl lief ben Lebhaften, traftvollen Mann überall gathen, belfen, burch greifend einschreiten, wobst dann freilich eima ber tatte Bwang ber Formen unbeachtet blieb. Beichte Unnaunshme lichkeiten, die hierans hervorgingen, half das Bewußtjens eines reinen Billens ertragen. Bon bem Grunbfuse aus gebend, bas Bolt gum Genuffe mehrever Freiheit geboben, bedürfe eben barum auch mehreren Bildung, wendete et ber Jugend einen bebeutenben Abeil feiner Beit und Corge gu und nicht leicht warb ein bewortretenbes Zalent non ehm überfehen und vone Unterftugung gelaffen. Mis Them log folgte er mit Ueberzeugung dem rationalen Spftem. Das Beifpiel feines Baters, Die Bortrage einiger ausgezeichneteb Belfver, welche während feiner Studienzeit am Büricher Gomnafium Die klaffische Bildung anfrecht bielten und Die Freundschaft Diefer wiffenichaftl, Altersgenoffen hatten biefe Richtung geweckt und beforbert. Gein fühlendes berg brachte von felbft bie nothige Barme bers ein, welche aus unverftandenen Dogmen mit noch fo froms

<sup>\*)</sup> Berhandt, b. fdmeis genteinnüs. Gefellic. Baric 1826. . Thi. S. 258.

mient Anfinice boil nicht fervorgeht. Als Mertheter feis wes Rapituls epete er auch bei bem jüngften Sentsbunder bie Preiheit ber Unficht and wie für Erhaltung ber Drbmung, fo glaubte er fich eben fo febr gu Rath und That gegen jeben, ber ihm fein Bertrauen fchenten wollte, ver-Richtet. Einer ber liebenswurdigften Buge in feinem Chas rafter, nur benen, bie ihm naber angehörten, gang be-Saunt, war feine aufopfernde Dienftfertigteit. In gefellis gen Freuden nahm er, boch nie auf Roften einer Berufs. pflicht, froben Antheil. Sittenrichter, Die tlug ben Borhang Bugugieben verfieben, tabelten ibn bisweilen, bag feine args lofe beiterteit bies unnorbig funb. Anfcheinent febr ftart, lief feine Gefundheit auf ein langes Wirten hoffen, doch fcmand. biefe haffnung balb. Durch bie treue Bulfe eis nes Bicars fab er fich im legten 3. bei feiner Krantheit fehr erleichtert, so daß er noch mit reger Theilnahme ben Berhniblungen ber Synobe von 1826 beizuwohnen vermochte. Ordnung feiner Berufo: und baublichen Angelegenheiten, Unterhaltungen mit ben Seinigen über bes Remiden Beftimmung and Fortbauer, Erbauungsichriften, unter benen er fortwahrend benjenigen aus ber Schule eis med Spalbing, Gellert und Bollitofer ben Borgug gab und eine bochft ftrenge Prüfung bes eigenen Lebens befchaftigs den anhaltend in ichmerzfreien Stunden ben bis wenige Sage por feinem binfcheiben durchans bellen Geift. Dit stud mit Eifer verbot er, ihn nach feinem Tode zu rühanen. .. # Bie bunu" .- fprach er einft ju bem Schreiber diefer Beilen - "würden unfere Retrologe gufammenforumpfen, wenn bie Sterbenden felbft fie revidiren tonnsen!" - Und fo mogen benn, um nicht wider bas Berwot bet Bollendeten zu handeln, diese wenigen Andeutungen hinreichen, feinen Freunden die gemunfchte Runde von abm au geben und fein Andenten, wie er auch ihrer ftets mit Liebe und noch aulent mit warmen Segenswünschen gebachte, zu erhalten.

\* 114. Joh. Karl Ludwig Steinhäuser,

Magifter und Paftor ju Geilsborf bei Plauen ; geb. b. 6. Januar 1776, geft. b. 14. Marg 1827.

Emige Liebe im Leben, Emiges Leben in Liebe.

Diese Borte, welche ber hingeschiebene fo oft unb gern wiederholte, bezeichnen gang die schöne fegenbreiche Laufbahn feines eblen, gemeinnugigen Lebens.

Belisborf bei Planen im Beletlande, ben fort, en welchem er ben geoften abeil feines Bebens gubrachte, was auch ber Det feiner Geburt. Er war ber zweite Cabn bes am 6. Rov. 1825 in hohem Alber als Jubelgreis verftorbenen Paftors bafelbft, Joh. Friede. St. \*), eines Mans nes, ber in allgemeiner Achtung ftand und ale Muffer eie nes mabren Geelforgers geehrt wurde. Geine Mutter, Gol. Dor. Sprift., geb. Countag, aus bem Pfarrhaufe gu Beileborf, an welcher fein berg mit gartlichen Liebe bina verlor er fcon im 10. 3. feines Alters. Doch der Bates ber nur in bem Glude feiner Rinder lebte, fuchte burd verboppelte Sorgfult und Bartlichteit ihm und feinen & abrigen Brubern bas reichlich gu erfeben, mas bie entele tete Mutterhand nicht mehr gewähren tounte. Die vater-Liche Grziehung war es auch obne Sweifel, welche bem Cobne Diejenige Richtung Des Geiftes gab, Die er in ber Foige nahm und melche übenhaupe, wie diefer Reit auf bas bantbarfte rühmte, den Cinund zu feinem ganzen nach-hertigen Bebeusgluck logte. Die Liebe zum Sandleben und gu lanblichen Befchaftigungen, welche frub in bem Ruchen erwachte, wurde bald verdrängt burch die edlere Liebe sit ben Sprachen und Miffenschaften. Er entschles fich se fundren und es gelang dem Baden, ihm bie Gielle anehallumuns auf ber berühmten, Sachen leiber nicht mehr gehörenben Sandichule Pforte im S. 1788 ju vorschaffen. Die Erinnerung an bie glacklichen, in ben beiligen Mauern Diefer Anftalt verlebten Jahre, geborte ju ben feonften feines Lebens. Mit welcher bantharen Liebe er an biefer gefegneten Pflegenin jugenblicher Geelen bing, fprach er noch turg por feinem Enbe lant und öffentlich aus, als er am ichonen Pfortenfefte, welches bie im Boigts Lande lebenden vormaligen Boglinge Diefer Anftalt am i. Mai 1826 in bautbar freudigen Erinnerung ju Planen feierten, in hachbegeisterfer, alle bergen fneuhig ergerifem der Rebe, die Frage beautwortete: wahrn es tomme, bas alle alten Pfortner der Alma Mater Porta mit fo großer Anbanglichteit jugethan maten.

Wohl vorbereitet trat er 1794 bie böherg Saufbahn bes akademischen Lebens an. Rach bem Borbilbe bes geliebten Baters und von innerm Drange bes bergens geleie tet, mahlte er das Studium ber Abeologie. Beit welchem Eifer er aber baffelbe betrieb, davon gab fein späteres Deben und Wirten den eldmlichken Beweis. Dabei hatte

<sup>&</sup>quot; Bergl. be Biogr. bes Punt. Gteinhöufer. & Sabry. (5.1477.

filt Bas 1868re Greiben feines Beifes einen: dank Befonbere wiffthatigen Ginfluf ein abler Freundichaftsbund. ber fcon in Pforte getnupft woeben war, aber in Leinnia und mehr befestigt und verebelt wurde.

Bange (jest Prof. in Schulpforta), Caspari (Dbers Marret in Raumburg), Siegfvied (Doctor D. Medizin in Pirtia), Reger (Legutionsruth in Dresben), gow (Regie-Ennifrath in Magbeburg), Delten (Bürgermeister in Beis Genfels), Faulftich (Direttov einer Erziehungsanstalt in Mirow im Medlenburgiben) a. A. waren bie Ramen jes per fungen' Danner, bie bemfelben angehörten und fich an Ben ebelften Sweden mit einanbet vereinigt batten. Runit. Biffenschaft, Rattet, Freumbschaft und alles, was die Dens fthen' whhrhaft vereveln und begetstern taim, waridas Biel free edien Gtrebens und Forfchens. Als eine Rolde bier Jes Bundes ift ber fraterbin entstundene liternvifche Were ete at betfachten, ber fich burch bas Bufammenwirten mehteret gelebaten funget Mannen at Dirma bilbete it: mande thone Geiftebillithe und Frucht auch burch ben Denot an

bas Licht treten ließ.

3m 3: 1798 verließ er die Universität und verweilte Une Beitfang fin vaterlitten banfe, mo'er fich im Dent Alfdren feines Berufes anter feinen Bater; fo wie burch Die Theilnabine an einem, umter ber Beitung bes bochverbienten Stri Superint. Dr. Zifcher, eines fo ausgezeich neten Rangelrebners jugu Planen bestehenden bomiletifchen Sambibateliverein Ach prattifth ju üben und für ein bunfs Tiges Predigtumt vorzubereften fuchte. Um fich aber auch im pabunodifden Pache qu'ilben, übernahm es m' biefer Beit mehrere Sausteheerftellen ... gulest in ber abeligen Familie v. Nauendorf zu Beilsborf , feinem Geburtsort, welche ihn, da er fich burch erene Cefullung feiner Behrerbfifchten ihre Gunft und ihr Bertrauen erworben batte. feinem Beicheten Bater in 3. 1807 num Amstarbulfen im Daftoffet an Die Seite feste. Mit Gewiffenbaftigteit verwaltete er min baffelbe erfb gemeinfchafelich mit bem Bater bis zu beffen Tobe (1825), bann aber allein, jeboch nur 46 Monate lang, nach beren Berlauf er bem Bater im Bobe folgte. Co wie bas borg bes Berewigten für bie Gefühle ber Freundschaft booft empfünglich und begeiftent mar, fo ichwebte ibm auch flets ein popus 3beat bes banslichen und ehelichen Glücks vor Augen. Was er fuchte, fand er gang durch die im I. 1809 erfolgte Werbindung mit ber von Seiten ibres Beiftes und ibres Gergens aleich boch zu achtenben zweiten Zochter bes Gofwitalpredigers Mennebanni zu bof, Annete, mit welcher er burch Die febbete Gelenharmonie vereint, poch glückliche Ichre verliebts. Bier Kinder, 3 Sohne und 1 Aochter waren die Frücher Diefer Che. — Im vollen Sinne des Wortes war Et. Geekforger feiner Gemeinde und fein Beruf als Geiftlicher ging ihm über Alles; täglich fuchte er fich für benfelben zu vers

bolltommnen , um immer fegensreichet gu wirten.

Gin theologifcher Befegirtel, ben er in Berbindung mit mehreren benachbarten Antsbrudern errichtet : batte. gab ihm Gelegenheit, fich ftets mit bem Reueften und Be ften auf dem Gebiete ber Theologie betannt zu machen. Und mit welchem Rugen er gelefen; bavon zeugen nicht nur feine lateinische Commentation (1804), fombern auch gwei von ihm verfaste beutsche Geleginstells fchriftchen, bie bes offentlichen Cobes fich etfreuten. Die eine berfelben ichrieb er im 3. 1822, um feinem Jugent-frennbe; bem bisberigen Archibiaconas zu Reichenbach, beren M. Cadpart, bei beffen Berufung gu bem Jimte de nes Dberpfarrers gu Raumburg, Glace gu wanfchen; und er beantwortet barin die Frage: "Db ber proteftantifchen Rirche von Seiten ber romifche tatholifchen gegenwartig neue Gefahr brobe?" Die anbere fchrieb er im Ramen ber Geiftlichen ber Dieces Planen, um bem würdigen Berrn Dottor Fieblet, bet beffen Antritt ber Enpeties tenbur Plauen im 3. 1824 ehrerbietig Glad ja mintent. Er fpricht batin: "Neber bie hopen Anfpriiche, welche unfer Beitalter an einen proteftantiffina Geiftlichen mache, befonders im Bergleich mit feliberer Beit." Wobl tannte er biefe Ansprüche, bie man an proteftantifche Geiftliche hinfichtlich ihrer Geiftesbilbung, ihrer öffentlichen: Sortrage, ihrer Amtethatigfeit und ihres bebensmanbels mache. Er felbft fuchte fie auf alle Weife gut erfüllen. Anf feine öffentlichen Bortrage bereitete et fich Rets auf bas Torns faltigfte por: er contipirte und memorirte feine Predigien wortlich und trug fie mit eben fo großer Bebenbigteit und Begeisterung vor, als er fie niedergeschrieben hatte: Gein Bortrag war flar und faflich und zeichnete fich burch eine befondere Innigfeit und Bodrme bet Gefühle aus. Auf ses olnodough war fein Grundfag. Ein Feind alles Myfifchen, Dunkeln und Unfruchtbaren, fuchte er nur wahre Erbauung unter feinen Buborern zu beforbern, immer ins Leben einzugeben und burch bie Richtung ber Bergen nach Oben einen mahrhaft religiofen Ginn gu be-

Bedeith. Bein Berbienft um feine Gemeinde, fo wie um bie Behule zu Gelisdurf, die durch das eifrigste Wemlihen ihe rer ausgezeichneten Bebrer zu ben beften im gangen Boigts Lande gebort, wurde aber auch rübmlift anertannt, indem ibm augleich mit bem Rantor senior, herrn beffe, ber wegen feines hoben Diensteifers burch ben tonigl. fachfifch. Givilverbienftorben ausgezeichnet wurde, fcon im 3. 1810 nin großer filberner Becher aus bem bufigen Kirchenver-mögen auf Allerhöchsten Befehl, überreicht wurde. Aber auch außer ber Rirche und Schule fuchte er fich feiner Bemeinbe, bie er vaterlich liebte, auf alle Beife nublich au machen. Er war gern in ihrer Mitte und auf Alle wußte er burch feine lebbafte Unterhaltung nüglich zu wirten. Das Pfarrhaus war ber Bufluchtbout Aller, die fich in ingend einer Roth oben Berlegenheit befanden; hier fuchte Riemand vergebens Twit und hülfe. Auch durch feine atonimifden Ginfichten und Erfahrungen mußte fich St. miblid an maden. Dan bat oft bie Frage aufgeworfen, wb es rathfam fen, daß ein Prediger Deconomie betreibe, meil man ber Reinung war, baf entweber bas geiftliche Atmt ober bie Belbwirthichaft barunter leiben muffe; unb mast mag bie Bahl ber Prebiger gering feyn, bie beibes muf eine glückliche Beife zu vereinigen im Stanbe find. St. geborte gu biefen fettenen Ausnahmen. Geine Borliebe gum Landbau, Die fchon im Anaben bemertbar gemefen, bestimmte ihn, die ihm übergebenen, nicht unanfebnlichen Felbguter felbft gu bemirthichaften. Much bier bewied er fich ale Gelbstdenfer. Er nahm thatigen Antheil an ber unter bem Borfibe bes volgtlanbischen Rreitbauptmanut gu Dauen beftebenben, öfonomifchen Gefellfcaft. Er betried ben Anban bas Candes auf eine rationelle Beife, bemutte alle neueren, in biefem Rache gemachten Erfahrungen und Fortichritte und wußte baburch feine gange Beldwirthichaft in einen fo guten Stand gu fegen, daß viele Sauswirthe in feiner Gemeinde feinem Befiniele folgten und es bentbar befannten, wie viel fie ibm auch in biefer Ructficht zu banten hatten. Das pratrifche Beben, wie man aus bem bisher Gefagten leicht abs nehmen wirb, mar überhaupt ber eigentliche Kreis feines Schaffens und Birtens. Er überfah Alles mit fchnellem Bid, er bemertte fogleich, wo es fehlte. Diefer prat-tifche Ginn, ber ibm alle Gefchafte bes Lebens fo febr erleichterte, tam ihm auch febr gu Statten bei bem Tufs bau ber neuen Pfarr : Wohnhaus : und Detonomie : Gebaube, welche von 1816 - 1821 nicht nur unter feiner

Aufficht und Leitung; sondern auch gang nach feiner eigenen Angabe und nach dem von ihm sehr verkändig ents worfenen Plane, angelegt und eben so schalle als bequem aufgeführt wurden, wodurch er sich ein Dentmal gefeht, welches noch nach Jahrhunderten das Bedächtniß seines Ramens erhalten und von seiner Einsicht und Ahätigkeit.

geugen wird.

St. war ber Erzieher feiner eignen und frember Rinder, verwaltete die Administration eines fehr ansebulichen Rirchenvermogens, unterzog fich nebenbei ber theuern Pflicht, bem geliebten Bater , ber in ben letten 15 Jahren wegen Blöbigfeit der Augen nicht mehr zu lefen vermochte, tage lich einige Stunden zu widmen, um ihm aus Beitungen und andern Schriften bas Biffenswurdigfte mitjutheilen, welche mufterhafte Thatigteit fich nur baburch ertlaren laft, bağ er bei glucklichen Anlagen bes Beiftes und Ros vers fich von ber frubften Jugend an gur gewiffenhafteften Benugung feiner Beit gewöhnt batte. Dabei genoß er eine immer gleiche Gemutherube und Beiterteit, mit ber et febe Freude bantbar aus Gottes hand annahm, febes Befb gebulbig ertrug. Bas aber feiner Birtfamteit befonbern Berth ertheilte, war die Bescheibenheit und Anspruct lofigteit, mit welcher er fein ganges Abun betrachtete. Richt um gu glangen, nur um gu nugen übte er fo viete Augenben; benn fie waren bie Frucht ber Liebe, bie fein ganges Befen befeelte, ber achten driftlichen Liebe, bie ihn gum ebelften Denfchenfreund machte und aller Bergen ihm gumendete. Bohl wunfchten baher alle, bie ihn tannsten, baß fein Beben, bis zu bem fpateften Biele menfche lichen Dafenns verlängert werben mochte. Doch mußte es fo balb enben , was er felbft nicht geahndet hatte. Ein Rervenschlag beschloß es nach kurzem Beiben. Allgemeine Araner verbreitete bie Runbe feines binfcheibens in ber gangen Umgegend und in feiner Gemeinde war gewiß tein Auge, bas ihm nicht Thranen ber Behmuth und bes Dans tes nachgeweint. Ginen rührenden Beweis ihrer Liebe gab ihm biefe Gemeinde baburch, baß fle feinen Grabes hügel mit einer einfachen, aber gefcmactvollen Einfaffung, wozu felbft bie armften Mitglieber ihren Beitrag gegeben hatten, fcmuden und barauf bie Worte fegen ließ: "Ihrem unvergeflichen, fo febr um fie verbienten, murbigen Prediger und Seelforger, herrn M. 3. R. E. Steinbaus fer, widmet diefes Dentmal gum Beichen ihrer innigften Liebe und Dantbarteit die Gemeinde Geilsborf."

# \* 115. Ludwig van Beethoven, geb. b. 17. Dec. 1770, geft. b. 28. Marg 1827. 7

Der große geniale Kunffler wurde zu Bonn geboren. Sein Bater van Beethoven war Tenorist in der Rapelle bes Rurfürften von Coln, Maximilian Friedrich. Lubwig ließ, wie die meiften großen Komponisten, sein Zalent für Dufit fcon in ber frubften Jugend erblicen. Be reits in feinem vierten Jahre war es für ihn ein fehr gro-Bes Bergnugen, feinem Bater guboren gu tonnen, wenn biefet fich zu einem Bortrage am Rlaviere vorbereitete. Er eilte bann von feinen Gefriefen weg, horte unter Frew benbezeugungen zu und bat ben Bater immer noch langer fortjufahren, wenn er enden wollte. Die bochfte Buft murde thm aber gewährt, wenn ihn der Bater auf ben Schoof nahm und burch feine tleinen Fingerchen ben Gefang eines Biedes auf bem Klaviere begleiten ließ. Bald begann ber Rnabe eine Wiederholung dieses Spiels allein zu versuchen und biefes gludte im Anfang bes 5. 3. fcon fo gut, baß nun auf ernftlichen Unterricht gedacht werben mußte. Der Bater ertheilte ben erften felbft auf bem Rlaviere und ber Bioline und hielt ihn jest fast zu nichts anderm an. Dortum fchrieb B. auch eine fchlechte hand und unorthographifch, blieb fcuchtern und einsplbig, weil er mit Menfchen wenig Gebanten wechselte, befto mehr aber beobachs tete und bachte. Er fchritt aber in ber Dufit fo fchnell por, bag bald ein anberer grundlicher Bebrer nothwen Dig wurde.

Der beste Alavierspieler in Bonn, der Hoforganist und Kammermusikus van der Eden erbot sich, da B's Bater unvermögend war, ihm unentgeldlich Unterricht zu erstheilen. Auch bei dem wenigen Unterricht, den dieser ihre wegen seiner Dienstgeschäfte ertheilen konnte, machte B. doch bald so bedeutende Fortschritte, daß er als ein Buns derkind in Bonn betrachtet wurde. — Bater und Lehrer suchen jest, daß das Aalent des Anaben dem Aursürsten bekannt würde und dieser wurde der erfte Produktion schon so gewonnen, daß er van der Eden auftrug, täglich eine Stunde auf seine Kosken, sie den Anaben zu verwenden. Diese Gunst wurde die böchste Ansen zu verwenden. Diese Gunst wurde die böchste Ansen zu verwenden. Diese Gunst wurde die böchste Ansenzu für B.

<sup>\*)</sup> Benust wurden babei Schloffers Biogr. von Ludwig p. Beets hoven. Prag: 1828, fo wie Mitthellungen aber ben hingeschiebenen in offentl. Bl.

und exibeachte es isonell babiti. das et fich oft in ber Kapelle und auch in den Privatzimmern des Kurfürften

boren laffen durfte.

Rach bem Tode seines Lehrers van der Eben trug der Aurfürft besten Rachsolger Reefe auf, die Ausbildung des jungen B. sich zu einer besondern Angelegenheit zu machen. Dieser-that das Möglichste um so lieber, da der Anabe sich mit ganzem Berzen an ibn hing und ihm durch Fleis zu hanten sich bemühte. Die Liebe gegen den Anaben und die Gorge für ihn, vererbten sich, als Maximilian Frieddrich farb, auf den neuen Aupfürsten aus dem öftreichischen hause. Dieser bestimmte für seinen Unterricht eine noch größere Summe und belohnte den Lehrer und Schle

ler auf noch andere Beise.

Reefe führte feinen Schuler gleich an die Quelle bes beften Gefcmade, indem er ihn mit ben Werten Gebaft. Bache befannt machte, ibm ben Berth berfelben entwittelte und ibn jum Ueberwinder ber großen Schwierigtels ten, welche fich mit ihrer Ausführung verbinden, anhielt. p. B. erhielt baburch fcon in ber erften Jugend bie richtigfte Beitung. Durch bie Ausführung ber Barb'ichen Berte ets warben bes Knaben Sanbe zugleich bie Fertigteit, welche Diefelben in fpatern Jahren fo febr auszeichnete. In fei-nem elften Jahre pielte er icon bas wohltemperirte Rlas vier von Bach, bestehend in 2 mal 24 Präludien und Ausgen burch alle Tonarten fürs Klavter. Wenn es Meistern Mühr toftet, diese herrlichen Präludien und Fugen gehörig vorzutragen, so mußte sich von einem Knaben wohl sehr piel erwarten laffen, wenn er diefelben in diefem Alter fcon fo voetrug , baft er allgemeinen Beifall von Rlinfte lern erntgte. - Schon in feinem 9. 3. hatte er gu tome poniren begonnen. Da ibm van ber Gben aber feine Ans Leitung baju gegeben, fo batte auch nichts nach Regeln bervoutommen tonnen. Renner weiffagten aber boch fcon aus ben Berfuchen, das etwas Befferes folgen werbe, wenn Anweifung zu Gulfe tommen wurde. Diefe Beiffa-gung ging auch jogleich in Erfüllung, als Reefe biefe Anleitung gu ertheilen begonnen hatte. v. B. lief ichon in feis nem 11. 3. nenn Bariationen über einen Darich , brei Rlaviersonaten und einige Lieder ; von ihm tomponirt, in Spener und Mannheim flechen. Babl tonuten auch biefe Arbeiten fich blos als Berfuche geltend machen, boch ers marben fie bem jungen Rfinftler Ebre. Gin vorzügliches Salent bewies B. ichon fruh in ber Sunft, auf ber Ceelle ein Thema gu variteen und auszuführen und eben fo be-20 \*

windernswirtig wurde feine Fertigeeft imd fein Ansbrud im Spiel. Er übereilte in beiben balb feinen Bebrer. Da er fich, wie auf bem Rlaviere auch auf ber" Drget aus-Zeichnete, fo bestimmte ibn ber Rurfürft gum Radifolger Bleefe's und ertheilte ihm 1791 auch fcon ben Sitel eines Soforganiften. Um ihm aber eine größere Unebilbung gu verfchaffen, als er unter feinem bisherigen Behrer erhalden tounte, Schickte er ihn i. 3. 1792 duf feine Roften mach Bien, bag er fich unter Beitung bes großen Sande in ber Sestunft volltommen ausbilde. Gine Unterweisung won biefem großen Deifter ließ erwarten | was erfolgt ift. Bufflet lieb und biefer bing an ibm, wie ein Rind an feis nem Bater. v. B. wurde jest mit Bach noch weit beffet bekannt gemacht, als es vorher hatte gefchehen tonnen. Er Lernte ihn nun erft gang verfteben. Bon Bach ging Sauch biefen auffaffen Leefig. Rach beiben batte fich Sandn felbft gebildet, er tomte atfo, wenn et fich felbft Rubiren taffen wollte, nichts Befferes thun, als bag er B. worher genau mit feinen Letrern: bekannt milite. Inden Danon auf feine eigenen Berte führte, fo machte et ben Schüler gleich mit benen Mozarts bekannt; ber im Jahre war v. B's Antunft in Wien geftorben mar. Bei einer folchen Borhaltung und Entwickelung bes Bortrefflichften; was je in der Zonkunst erschienen war, mußte wohl die bochfte Bilbung bes Gefdmacks in bem Schüler entfteben. Im I: 1795 wurde aber ber Unterricht unterbrochen. Daybu:murde zu einer:zweiten Reise nach kondoli bewogen. Erithergab b. B. Johnem Aveunde, dem erfahrnen Rontras munttiften Albrechtsberger, bag er unter beffen Leitung währenb feiner Abwefenheit fortflubire. :: 3m Baterlande hutte v. B. ichon ben Grund in ber la-

Im Baterlande hutte v. B. schon den Grund in der las teinischen, italienischen und französischen Sprache gelegt. Zeht vervollkommnete er sich darin und erlerntezugleich das Englische. Zu einem Nebenfludium machte er Geschichte, an der er frühre schon mit vielem Bergnischen gedangen hatta und die er auch biszusseinem Lode lieb behielt. Sein Gedächtnis bielt Worte und Sachen sehr leicht fest. Als Hand gurücklichte, so theltte sich v. B's Unterricht unter jenem und Albrechtsberger. Er komponirte unter ihrer Annen und Albrechtsberger. Er komponirte unter ihrer Leichtung mehrere Werke, die den Lehrern und dem Schüsler gleiche Ehre machten. Im I. 1801 verlor B. seinen gerhantitigen Gönner, indem derselbe in Wien karb. Mit dem Lode des Kursusseinigun auch seine Aussicht

auf eine Berfangung in Rann verloren. Go febo ihn bies: feb n weit et eine Anbanglichkeit an feine Baterflube unb: eine noch größere, an: feine Ramilie batte, fchinerate, fo: branchte; en boch nicht. über ben Berluft bes ihm verfichetzi ten Berfotaung zu trauem. Seine Compositionen batten fcon einen folden Ruf erworben , bag bie Dufftaliens handler wetteiferten, eine zu erhalten und er tomite fie barum theuer verkaufen. D: komponirte um liebsten im: Freien. bier tonnte er bie Erhebung ber 3been am beften finden. War fie getommen, bann überlies er fich ihr, als ber Gunft bes Augenblicks, bis zum höchten Schwunge, ohne felbft für ein Gefthalten ber Ibeen gur Benugung im Ru gu forgen. Aber nachdem firirte er fogleich im Freien auf Papier und feste biefes noch bei ber beime febr und beimtituft fort. Große Aufmertfamteit' jog v. B. burch feine Birtuofitat auf fich und wirklich was er sm jener Beit ein größerer Runfter im Spiel, als im Segent, benn feine Gertigkeit und Rebermindung großer Echwise rigteiten war bewundernswürdig: und an glanzenbften. migte er fich in der freien Phantafie. Gen es auch , bas fein Spiel nicht immer belitat genug gewefen und gumeilen in das Undeutliche übergeschlagen habe, fo mar es doct außerst brillant. Hächst bewundernswärdig war es; mit welcher Leithtigkeit und Festigfeit in ber Ibeens. folge er auf ber Stelle jedes ihm gegebene . Thema nicht nur in den Fingern varurte, sondern wirklich aussuhrte. Er tam darin ficher unter allen neuern Künftlern Mogart am nachften. Der Genuffe wegen; Die er baburch verfcaffte, bublte man barum, ihn in Gefellichaften an zieben und ber Dant, ben er empfing, mußte ihm Bien gleichfalls theuer machen. Er schlug beshalb auch einen Ruf nach England aus , wo feine Rompofitionen noch bober gefchatt wurden, als in Dentichland.

Der Druck, welchen die Tünfte durch den Arieg erlitten, änderte v. B's kage. Er suh jest ein, wie viel er gewinnen würde, wenn er eine Stelle erhielt, die ihm's eine sichere Einnahme verschaffte. Schwerzen, die durch; eine Kanschung seines Herzens veranlaßt worden, die durch; größerten die Unzufriedenheit mit seinen Berhältnissen und größerten die Unzufriedenheit mit seinen Berhältnissen und et erkannte es für ein Glück; alls im I. 1809 von dem damaligen Könige von Westvehalen, hieronymus Bonaparte ein Ruf zur Lapelmeisterkelle seines hofes an ihn

<sup>&</sup>quot;) Diefe Beiben fprachen fich in allen bamals erschienenen Besten Bis febr bentlich aus.

erding. Es withe aber erwirft, daß er file Wien echalten blieb. Er wurde mit Riften zu febr befturmt' und mit Gunftbezeugungen zu fehr überhauft , als bag er nicht feinen Borfag batte aufgeben follen. Außerbem ficherten ibm awei für die Aunft zu fruh verftorbene gurften, Cobtowig und Ringty einen jabrlichen feften Gehalt zu und biefer mabrhaft fürftliche Berein murbe auch burch einen Beitritt von einem Cobne von Deftreich, beffen Rame von ben Freunden der Mufit und bes Baterlandes mit gleicher Chriurcht genaunt wird, getront. Es trat ihm Sr. fais ferl. Hohelt, der Erzherzog Audolph, Karbinal und Erz-bischof von Olmus bei. Die Zusicherung, das v. B. jährl. 2000 Gulden bis zu seinem Tode erhalten solle, geschah unter ber einzigen ehrenvollen Bedingung, daß er Deftreich nie gegen das Ausland vertausche. Bei einer folden Beaunstigung tonnte B. nun nicht blos forgenfrei, fonbern and bequem leben, um fo mehr, da er außer bem Sonos ran, welches er von ben Berlegern feiner Werte erhielt, auch nach manges bebeutenbe Gefchent: für Debicationen empfing. Auch manche andere Auszeichnung wurde feiner Runft gu Theil. Rach ber Mufführung feines Meifters werte iber Schlacht von Bittoria, wahrend bes Congrefs fes, fandte ihm die verewigte Kaiferin von Rustand 200 Dufaten als ein Beiden ihres Dantes. In England veremigte fich eine Gefellschaft, B. ein Gefchent mit einem Korteniano aus ben handen bes erften bortigen Reifters ju matten und ber Magiftrat' ju Bien ehrte feine Berdienste badurch, daß er ihn zum Chrenbürger der Stadt ernannter Der Berein ber Mufitfreunde bes öftreichifchen Raiferstaates ernannte ifin zum Chrenmitglied und gleiche Amszeichnung wurde ibm von der philharmonischen Gesellschaft zu Kaibach, so wie von den Akademien der Musik zu Amsterdam und Stockholm. Ferner beehrte ihn Se. Majeskät der König von Frankreich, bei Gelegenheit der Uedersendung seiner lesten Messe, mit einer größen goldemen Denkmunge und mehrere beutsche Monarchen mit Unterzeichnung auf biefes würdige Tonwert. Bon bem, was man fonft außeres Gilick auf Erben nennt, ift ihm wonig ju Theil geworben. Die Mufit allein war ihm feine Zrofterin für verfehlte Bunfche und eine Belt voll himmlischer Genuffe. Daber tonnte wohl nie einem Menichen ein größeres Ungläck begegnen, als ihm durch immer mehr zunehmende Zaubheit, fo baf endlich gar teine Unterhaltung mit ihm anders möglich wurde, als durch Schreis ben. Bei Aufführung feiner Schlacht von Bittoria fragte

ibn Jemand, 60 et die Mufit hote? "Ja, ged et gue. Antwort, die große Arommel kann ich schon horen." Sett dieser Zeitzeg sich v. B. aus allen großen Gesellschaften zur nich und hielt nur noch Umgang mit solchen Frennben, an die er so gewöhnt war, daß er ihnen das Meiste am Munde absehn konnte. Anch das Klavier wurde zurücksgesest und er lebte saße einzig suc Komponiten; eine Renbenunzerhaltung gab ihm das Studium der Geschichte.

ť

;

Ē

!

ķ

1

1

ı

;

į

ı

ţ

•

Í

Ì

í

ŀ

Beber Menfchenkenner konnte gleich beim erften Ans blicke in B. eine außerorbentliche Ratur wahrnebmen. Sein Bang hatte lyrifche Rraft, um den Dund fpielte ausbructoolle Bewegung, bas Auge vertundigte unergrunds liche Biefe ber Empfindung, befonders war aber bie ers! habene Stirn ein wahrer Gis majestätischer Schöpfertraft. Sobald fich fein Geficht gur Freundlichkeit aufheiterte,: fo verbreitete es alle Reize ber findlichen Unfchuld; wenn et lachelte, fo glaubte man nicht blob an ihn, fonbern au-bie Menschheit, so innig und wahr war es in Bort, Ber-wegung und Blid. — Bar v. B. and fein besonbert feiner, Mann, fo fehlte es ihm body teineswegs an Bilbung. Im Umgange zeigte er Schärfe bes Urtheils und er würzte biefes oft mit berben, beißenbem Big. Großen Aufwand machte er für fein Meußeres wohl nicht und bie neuefte-Mode wollte er nicht, er ging aber auch nicht mach alter und feine Kleibung, befonbers feine Boffche war immer rein. Auch in feiner Bohnung fand man Reinlichkeit und wenn fie boch für Danchen ein Luftof war, fo war fie es nur besmegen, weil man nicht bie Ordnung und Ginrichtung traf, die man erwartete. Debnung burfte aber bei B. nicht immer gefucht werden und toftbare Ginrichtung noch weniger. Er ging, um fin Freien aubeiten gu tonnen; mit jedem Frubjabre aufe Cant und tebrte erft im fpaten berbfte gurud. Bei biefem fteten bin : und Berichaffen feiner Sachen mußte es wohl immer lange Dauern, bis unter benfelben, wenigftens unter feinen Papieren, wieder Ordnung entftand. Ben Jugend auf batte er eine mabre Unbeholfenbeit in allem, was gur Beforgung ötonomifder u. Rechnungsangelegenheiten ges borte. Dadurch war denn auch fein hausliches Leben und eigenes Haushalten für ihn viel toffpieliger als es für jeden Andern gewesen senn wurde, ungeachtet er babei ber meisten fast überall gewöhnlichen Bequemlichteiten und jedweder aufern Bierde enthehrte. Allein er tlagte nie darüber; nahm auch von Freunden-feines Gleichen, bie feine Umftande fannten, teine Wohlthat, nicht einmat ugn vielgepuffen Freunden eine Offfe ober Gelätigkeit, ja in den lesten Jahren auch keine Einladung zum Effen au, um sich in seiner Freiheit nicht beschränkt zu fühlen, oder auch Andern mit seiner Taubheit nicht lästig zu werden. Diesen Sinn einer welthürgerlichen Freiheit und diese Schonung Anderer mochte wohl Ursache seyn, daß er in Speisehäusern, wo er zuweilen sein frugales Mittagsmahl nahm, stets das angesponnene Gespräch sorkührte und frei und unbesangen über Alles, auch über die Regierung, über die Polizei, über die Sitten der Großen kritisch und satvrisch sich aussprach. Die Polizei wußte eszaber man ließ ihn, sen es nun als einen Phantasten, oder aus Achtung für sein glänzendes Aunstgente, in Ruhe; Darum war auch seine Meinung und Behauptung: nirzgends könne man freier reden, als in Wien. Sein Ibeal einer Verfassung war jedoch die englische; nach ihrer Korm prüfte er jede politische Erscheinung. Oft hatte er auch ersabren, wie hoch man ihn in England fielle.

auch erfahren, wie boch man ihn in England ftelle.

Bie groß auch v. B's. Lunft war, so übertraf sie boch sein berz. Dieses war ersüllt mit einem unvertilgsbaren Abscheu gegen Falschheit, Ariecherei, Eitelkeit, Gewinnsucht, mit einem Wort gegen die Oberstächlichkeit eisnes gemeinen Dasenns. Wer einen solchen Sinn zu nehem wuste, der muste gestehen, daß v. B. ein Mann war in der vollken Bedeutung. Seine Anhänglichkeit an seine Famille war einer seiner schoffen; als der Errächt für seine swei nach Destreich gezogenen Brüder Alles, um ihnen eine gute Lage zu verschaffen; als der eine karb, nahm er desse Erziehung zu verschaffen. Iber auch anderwärts such ein zu belsen. Er süchen Aufwand, ihm die beite Erziehung zu verschaffen. Aber auch anderwärts such ihr der karb, nahm er desse Erziehung gemeinnüßiger Anstalten auf und erward sich besonders große Berdienste für die Armen des Bürgerspitals.

In Kücksicht seiner Sittlichkeit stand er wohl in jesner lururiösen Stadt hoch über dem größten Theile seiz,
ner Kunst: und Bekensgenossen. Um nur ein Beispiel seiz,
ner eigenthümlichen, streng moralischen Denkweise anzusführen! Er jagte seine — sonst gute — haushälterin aus
dem Dienst, weil sie, ihn zu schonen, eine Unwahrheit ges
sagt hatte. Einer Freundin, welche ihm diese gute Pers
son besorgt hatte und ihn bieser härte wegen bestagte,
antwortete er: "Wer eine Lüge sagt, ist nicht reines hers
zens und eine solche Person kann auch keine reine Suppe
kachen." Dieses seltsam klungende Urtheil seiner moralis

for Grundfaet entspricht faluen aft feltfam Mingenben Accorden in ber Dufte, welche von manchen Buborern für unverftandlich, gefucht ober bigare gehalten werben. - v. B. mar einer ber thatigften Menichen, bie je gelebt haben ; mit feinem ftaunenswerthen Zalente nerband er einen eis fernen Fleiß; die tiefe Mitternacht fand ibn noch arbeitenb und wenn er die Schone Sahreszeit auf dem gande verlebte. war er lange, bevor die legten Sterne erblagt maren, fcon im Freien, sich an der Natur labend und auf seine Tone finnend, Richt selten vergaß er, zum großen Berdrusse seiner betagten haushälterin, zur Rahlzeit heimzutehren, und manchen Freund lub er bazu ein, ber bann vergebens feiner wartete. Oft begegnete es ihm, daß er, wenn er im Grunen fag, aufftand und weiter eiltes ohne gu bemerten. daß er feinen hut liegen lassen, fo daß er nicht felten im febrecklichsten Unwetter mit bloßem haupte, die grauen Baare vom Regen triefend, nach langem Musbleiben erftarrt in seine Wohnung zuruckkam; so sehr hatte ihn die Tonwelt, in die er versunden war, der wirklichen entrückt! Die ernsten Studien der Altmeister seiner Kunst, insbesondere Sandels, beschäftigten ibn fortwahrend; und bes Ernftes. ber Aufopferung und Anftrengung fich bewußt, womit er an feinen burchaus originellen Werten arbeitete, berührte ibn nichts auf eine empfindlichere u. unangenehmere Beife, als wenn er jur Beschleunigung gemahnt wurde. "Die Beute meinen — pflegte er unmuthig auszurufen — ich könne es aus bem Aermel schütteln." Ueberhaupt war ihm die Motenkrämerei auf das äußerste guwider, wohlbes gannt, mit ben mancherlei Unannehmlichkeiten, benen ein Zonseter, um eine Oper zur Ausführung zu bringen, preis gegeben ift und emport über ben falechten Gefchmad, ber einzureifen begann, war feine Reigung, Opernmufit ju Liefern, febr gering. "Cherubini — fagte er — fchreibt jest nur Deffen; er hat Recht, ich will es auch thun.! --Faft täglich erhielt er aus allen Theilen Guropa's, häufig auch ans der negen Belt, Beweife, wie febr er gewürdigt und verehrt wurde. Bewunderungsbefuche liebte er jeboch nicht und Geremonie und Schmeichelei haßte er. Bertrauen war wie das eines jeden in inniger Bertraut, heit mit der Ratur lebenden edlen Menschen, leicht ges wonnen, aber fein Recht= und Chraefuhl war fo lebendig, daß auch der mindefte Flecken, ben er an Jemandes Chas ratter bemertte, Diefem unwiederbringlich feine Achtung und Juneigung raubte. Richt, als mare er dem Baffe, ben Rache juganglich gewesen, benn nie rachte er fich an

Jemafiben, ber ibn betrogen, andere , ale burch Garbasmen , fondern was ihm feiner unwürdig fchien, bas wollte er burchaus fern von fich wiffen. Insbesondere etelten ibn jene Menichen an, welche fich an ihn brangten, um ibm in feiner, wie fie mahnten, traurigen Lage mit Rathfolagen beizufteben, wie er etwa diefes Opernbuch, das fe ihm empfohlen, ichreiben, mit jenem Runfthandler Bertrage abschließen, nach England reisen, ober fonft etwas unternehmen follte. Golde Rathgeber, Die auch nicht Die minbefte Ibee batten von einem Beben, ber Runft nur in ihren großartigften Beziehungen geweiht, wußte er burch Spott bald gu verscheuchen. Allein mabre Freundschaft wußte er auch wahr zu erwiebern. Gar Manche leben. welche ble Freundlichkeit feines Bergens zu ihrem Bortheile erfahren haben; mit inniger Liebe hing er an feinem Reffen Rarl; über feinem Bette bing bas Bildnis feines Groß. baters, bas er oft mit unvertennbarer Rubrung betrachs tete und ein weibliches Portrait, worauf feine Augen manche mal weilten, schien zu fagen: "Als Du mich kunnteft, fdriebit Du Abelaibe!" - Barte Achtung ber Frauen, wenn fie folche verbienten, verband er mit Berehrung mannlicher Geiftestraft; ftets waren bie Stunden, in welchen er in einem berühmten bohmifchen Babe Gothe's: Umgang genoffen, ibm in lebhafter Erinnerung; bas Debaillon biefes großen Mannes u. ein aufgefchlagener Band pon beffen Werten lag ftets auf feinem Pulte. Ueberhaupt, liebte er, mas über bas Gemeine und bie Rleinlichkeiten des gewöhnlichen Lebens erhaben war. So oft der Erze herzog Rubolph ans feinem Erzbisthum nach Bien tam, um des Umgangs der ihm fo nahe verwandten herrscherfamilie zu genießen, murbe v. B. ftets in die Burg ober nach Schönbrunn zu biefem erhabenen Kunftfreunde gela= den. Eine Aufforderung Rapoleons, feinen Bohnfig in Paris zu nehmen, lehnte er ab, er zog es vor, in dem Lande zu bleiben, das er schon als Jungling lieb gewons-nen, worin sich sein Balent entfaltet gatte und seine Reisterwerte zuerst Anerkennung und Beisall gefunden. Much lag beständig eine bebeutenbe Geldsumme von Seiten ber philharmonischen Gefellschaft in London bei einem Biener Bantier, um fie v. B. einzuhandigen, wenn er die Reise bahin antreten wollte: allein er blieb!

Mozarten, der ftets auf das zierlichfte gekleidet war, hierin unähnlich, (indem v. B. weniger Sorgfalt auf sein Leußeres verwandte,) glich er um so mehr an Gerings schäung des Geldes, an hoher Selbstachtung und Enthus ficentie fir De Auuft. Jener antwortete bem Auffer Joseph II., ber nach Aufführung ber hochzeit das Figaro fugte: "Bu wiel Noten, zu viel Roten, mein lieber Mogurt!" mit feften Freinfulbe: "Richt um eine einzige gus wiel, Ew. Majeftat!" v. B. hingegen rief, ale bei ber Mufführung eines feiner Berte ein Fehler begangen wurde, mit beftigem Feuer: "Balt! noch einmal!" und bie Stelle' mußte unter lebhaftem Beifall Des Publitums wieberholt werden! - v. B., wie Mogart, fchenete mit vollen banben nub pflegte, um feine Berachtung gegen bas Gelb, als ihn gur Arbeit bewegendes Elemene, ausgubruden, bie fünf Singer ber rechten band jufammengehalten jum Munbe gu fuhren, fie bann, ben Arm ausstreckend, auseinander ga fchnellen und auszurufen: "Geld ift nichts!" Leicht hatte er alljährlich zwei bis brei Atademien geben tonnen, bie ibm, bei Der Borliebe ber Biener für ibn, viel eingetragen baben murben; er vermied es aber, fagenb: "Es tommt mir vor, wie Bettelei." Ueberhanpt lag es nur an ihm, ein reicher Mann gu werben, allein fein Berg, hing nicht an irbifchen Gufern. Er lebte fehr einfach, machte u. empfing wenig Befuche: Bar er in ber Stabt, fo pflegte er in einem Kaffeehaufe nach Lifche bie Beitungen zu lefen, benn er nahm großen, geiftigen Antheil an ben biftorifchen Ereigniffen ber jungft verfloffenen Beit. Des Abends trant er zuweilen an einem öffentlichen Orte Bier und rauchte bazu.

Seine Befundheit war in feinem frühern Beben feft. In den legten 3. wurde fie burch fchwere Beiben feines Bergens untergraben. Geine Tobestrantheit war lange wierig und fcmerglich; ber Drchefterbiretter Schindler bes Sofephstädter Theaters fand ihm in berfelben als treuer Freund hulfreich u. troftend gur Geite. Um dem nicht Bemita-telten eine Erleichterung gu berschaffen, bat ber Sterbende feinen Freund Dummel, für beffen Ginnahme gu fpielen, was der edle Minfiler and that. Schon feche Monate vor feis: nem Zobe murt ihm arztlicher Beiftaub nothig. schon aber durch denfelben einige Minderung der Krankbeit entftand, fo Connte fie boch nicht gehoben werben. Die Beweise ber Theilnahme, welche er erhielt, unterftus= ten feine Gebuld. Auch England trug bagu bei. Es fandte ibm eine bortige Gesellschaft eine bebeutende Summe, fich aufs befte zu pflegen und trug bem gablenben Bienen Saufe auf, noch mehr fur ihre Rechnung gu geben, wenn: es nothig wurde. Man hat in beutschen Beitungen biefe Garge für Wien zu einem Borwurf gemacht, indem man

porandaefest, baf die Stadt fich iber Milde entragen und fremte Gulfe nothig gemacht babe. Ber Borwurf war ungerecht. Es mangelte v. B. an teiner Pfiege. Eng-Land ehrte fich jedoch, indem es auch beitragen wollte; benn ber Runftler gehört nicht einem Orte, fonbern ber aanzen Belt an. v. B. blickte feinem Tode mit voller Ergebung ents gegen. Seinem Reffen vermachte er, was er hinterlies. was mehr gewesen fenn wurde, waren die Boulthaten, Die feine Kamilie von ihm erhalten, nicht fo bedeutend gewefen. Auf die noch vorhandenen Driginalpartituren, fchrieb er mit eigener Sand, bag er fie einem feiner greunde binterlaffe, ber ibm besouders in feiner legten Beit mit,Rath und That beigeftanben habe. Unter Entwurfen gu noch auszuführenden Berten, wobin ein Dratorium: der Gies Des Kreuges, gebort, erlag er unter vielen Beiben endlich bem allgemeinen Schickfal mit inniger Ergebung u. burch bie Tröftungen ber Religion erbaut, umgeben von feinem Bruder und mehrern Freunden, manche ichone und große, für die Kunft fruchtbare Ibee mit zu Erabe nehmend. Wien gab bem Schmerze ber Kunft und ber Menfchheit Aber biefen Berluft einen Ausbruck, für welchen ihm nicht blos gang Deutschland, fondern gang Europa Dant fouls big wurde. Damit bie Erbichaft des Reffen nicht durch das Begräbnis des Berftorbenen vermindert wurde, wurde es auf Roften von Freunden beforgt. Bei bem am 29. Marg angeftellten Beichenbegangnis verfammelte fic eine Begleitung aus allen Standen, Deren Bug vom Trauerhaufe bis in die nabe gelegene Rirche, wo die Ginfegnung gefcah, fast eine Stunde lang bauern mochte. Auf Aller Antlig lag die tieffte Arauer und die Aodtenstille, welche fie erzeugte, murde nur durch Seufzer ber Armen, welche ihren Wohlthater verloven hatten, unterbrochen. Bon ber Girche wurde ber Leichnam nach bem ichonen Friedhofe vor ber Währinger Linie gebracht. Riemand wertes ihn an ber Rirche, fondern Alle folgten gur Rubeftatte, um bort eine von bem verehrten Grillparzer verfaßte Rede zu horen, welche Biens trefflicher erfer Schaufpieler Infcug vom erhabenen Gingange gu ber in ber Giefe ftebenben Bersammlung aufs ergreifenbste sprach. In den nach-ften Tagen wurden von verschiedenen Musikverwinen brei Requiem für den Berewigten aufgeführt; in musikalischen und beklamatorischen Akademien wurde v. B. noch lange gefeiert. Gine fcone filberne Medaille wurde gur Bers Berrlichung feines Namens . und gu feiner Erinnerung gefertigt und feine Bufbe gierte balb bie Gale, wo feine

Schöffungen in Abnen erklangen. Go gefchaf in Bien Alles, woburch ber große Klinftler im Ramen ber beutschen Ration aufs bochfte geehrt' werden tonnte. Aber noch lange wird man bas Bedauern feines hintritts horen, fo weit als Bone mufifalifcher Runft erklingen. Denn nach Mozart hatte Deutschland, was Inftrumentalmufit betrifft. Teines jenem fo verwandten Genies fich wieber au erfreuen, wie in 9. B. Die Fülle ber Reuheit, ber Reichthum an Been in allen feinen Compositionen find mabrhaft bewun-Detnowerth. Ant großartigften entwickelte und benefun-bete fich fein großer Geift in ben vielftimmigen Arbeiten, befondere in ben Somphonien; und um zu entbeden; wie reich feine Dufit an eigenthumlichen, unerschöpflichen, fich nie wiederholenden Schonbeiten wirklich ift, burfen wir nur an einige Stude feiner Paffion, Chriftus am Del berge, in feiner Oper Sibelia, in feinen Meffen, in Gellerte Liebern, Abelaibe, Berg mein berg zc. an feine Paftoralfymphonie, an feine Dufit zu Egmont, an feine erften Rlaviertrios, an feine erften Quartetten ; au fein Septett zc. erinnern. Bebem berfelben liegt, wie er fich felbit ausbrudte, " eine pfochifche Ibee jum Grunde. Diefe und die geiftige Anregung, welche ihn gur Bichtung ergend eines Conwerts insbesondere bestimmte, ju tennen. ware zum beffern Berfteben feiner zahlreichen Compositionen von großer Wichtigkeit, allein wer vermag in die gebeimnifvolle Bertfatte eines ber Erbe bereits entruckten Weistes zu dringen, wenn dieser nicht etwa in hinterlassenen Papieren, wie jedoch nicht zu vermuthen, selbst über Manches Ausschluß gegeben. Leicht ist dies bei Werken, die er zu vorhandenen Serten sehte, allein unendlich schwieseig, sa unmöglich bei seinen Sonaten, Concerten, Syms phonfen! Bald mochte ihn eine glänzende That, ein Ge-Dicht, eine Eragobie, Die er eben las, balb ein großes bis forifthes Greignif, wie ber Belbentod Relfons, ber Sturg Rapoledns, bald eine freundliche ober erhabene Raturicene anregen und begeiftetn; aber wer, ber nicht in jedem Aus genblide bes Lebens feinem Innerften nabe gewesen, wer vermag zu bestimmen, was von dem Allen er gerade in bie Geistersprache der Mufit habe übertragen wollen?

Er brang überall in die klefften Geheimnisse der Aonwelt, laufchte die mächtigsten Bewegungen; wie die zartesten Töne der Ratur selbst ab; auf seinen Spaziers gängen komponiere er und nahm mehrmals von Bögeln Abemata auf. Außer der einzigen treu ausgesaften Stelle in der Pastotalbumphonie, wo er Rachtigall, Lutut und Machtel scherweise ertsnen läst, ift aber niegends eine prosaische Rachahmung der Ratur zu finden; überall ift poetische Veredelte Katur mustelisch dargestellt. Aber nicht blos die äußere Natur wußte er kunkterisch auszusassen, sondern als philosophischen Dichter berührte er alle Saiten der Geele. Man hat ihn den Jean Paul der Ton-Künftler genannt. Wir möchten ihn lieder mit Shakespeare vergleichen in Rücksicht seiner originellen Erhabenheit, Liefe, Kraft und Zartheit mit Humor, Wig und stetem neuen phankakischen Wechselt, auch zuweilen sich in Aussichweitfungen verlierend, doch mehr geordnet und mannigfaltiger au Sharakteren, und jede Idee erschöpfend, die höchste Mateität, die tiefste Relancholie, die herzlichste Aartlicheteit, den muthwilligsten Scherz, die kindlichte Einfalt, die

Schwerlich kann die Tunft, für Instrumente zu komponiren, weiter getrieden werden. Unter seinen 130 größern inunietirten Werken, zu welchen niede als 100 Gejänge, Lieder, Sonaten, Ballette, Tänge nicht gezählt sind, stänge nicht gezählt sind, studen sich bekantlich Werke aller Art: 2 Messen von erhabenster Feierlichkeit, 1 Passon, Issus am Kreuze, die Oper Floeliv, welche überall mit großer Pracht gegeben worden, 12 bekannte und unbekannte Symphonien, wodon sede ein charakteristisches Zongemälde einer romantisschen Geschichte enthält; 16 Biolinquartetten und Luinstetten, ungefähr 50 Werke für das Pianosorte mit und ohne Begleitung. Bon seinen Theaterballetten ist nur Promotheus bekannt.

Sein ist das Größte, Reichtte, Eigenthümlichke, was die neuere Musit besicht, sein zunächt auch der freiere, kühnere, mächtigere Schwung, den sie überhaupt in unsern Tagen genommen hat. Er vor allen Zeitgenoffen ist in ihr der Ersinder, er, der in seinen so gabtreichen bedens tungsvollen Werten sogar sich seldst zu gleichen verschmachte, sondern in jedem ein Meuer auftreten wallte, seldst auf die Gesahr hin, zuweilen kaum von Einzelnen vorstanden zu werden. Seine großen Leistungen im Reiche der Tons werden noch herrlicher franklen, wenn die Zeit, der er vors ausgeritt ist, seinen erhabenen Ideen u. seiner künstlichen Werstedtung nachgekommen senn wird. Was soch icht noch von seinen Aberten als hypertinstlich gilt, wird einst in ganzer Alarheit hervortreten, wenn die Musik auf zum bereits erreicht hatte. Sein Ruhm ertont daher in der ganzes

Welt und sein Name wird, fo lange Aone hallen, neben jenen Mozarts und Haydus genannt werden. Ein Bild von v. B's. Musik könnten vielleicht fol-

Ein Bild von v. B's. Mufik könnten vielleicht folgende etwas abgeänderte Strophen von Schiller geben.

Sin Regenstrom aus Fessenrissen, Er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer falgen feinen Gissen Und Sichen flüssen unter ihm. Erstaunt mit wollusvollem Grausen Hört ihn der Wamberer und lauscht, Er hört die Fluth vom Fellen drausen, Doch weiß er nicht, wohet sie rauscht. So frömen seiner Abne Wellen Derbor aus nie endesten Ausülen.

### \* 116. Betty Gleim,

bekannte Schriftsellerin aber beutsche Sprache und weibliche Erziehung zu Bremen;

geb. b. 13. Mug. 1781, geft. b. 27. Mar; 1827.

Die Berewigte fammte von einer angefebenen burgerlichen Familie in Bremen ab. Ihr Grofobeim war ber als Dichter befannte Canonitus des Stiftes Balbed, Joh. Wilh. Ludw. Gleim, welcher am 18. Febr. 1803 ftarb. und manchen Ginfluß auf bie Geiftesbildung ber Betty bei feinen Befuchen in Bremen hatte. Ihr Bater war ein gebildeter Kaufmann, der in der Jugend einen guten Uns terricht erhalten hatte und dabei ein guter und rechtschaf-fener Biedermann. Ihre Mutter gehörte zu einer der angefebenften Familien in Bremen und befaß ein fanftes freundliches berg, und beibe wirtten febr wohlthatig auf ben Sang zu wiffenschaftlichen Beschäftigungen ber Toch-ter, den sie von früher Aindheit an zeigte. Gie sorgten Daber für die Ausbildung ihrer schönen Aalente. Gie lernte früh schreiben, malen und die Raviermusit; auch wurden ibr in den Sprachen die beften Bebrer gehalten, und die deutsche wurde am wenigften verfaumt. Gie lernte bas Deutsche nicht mur grammatifalisch richtig sprechen, sonbern auch schon zierlich febreiben, bespubers waren ibre Briefe febr natürlich, fließend und angenehm. In ber Folge bekam fie auch Unterricht in ber Geschichte, Gese graphie, Raturwiffenschaft und in ber fconen Literatur Dabei wurde der wirthschaftliche Unterricht und die noe thigen weiblichen Arbeiten nicht vernachläffigt. Borguglichen Seschmack fand sie bis in ihr 18. Jahr an der schlemen Literatur, den sie auf Empfehlung ihres Großoheims durch das Lesen der deutschen ckassischen Schriftkeller sorgsfältig nährte, und erst seit jener Zeit sehnte sie sich nach genauerer Bekanntschaft mit den eruften Wissenschaften, Sprache und Erziehungsklunk, deutscher Literatur, jedoch nur das Ausgeschücke und häter noch Länders und Wöllkertunde bekanen nun immer mehr und zulest einen vors

guglichen Reis für fie.

So porbereitet wünschte sie nun der Welt mit ihren eingefammelten Renntniffen und Erfahrungen zu nüben. Dies glaubte fie am beften burch Unterweifung ber Jugend gu fonnen. Gie widmete fich noch bei Lebzeiten ihres Baters i. 3. 1805 aus inniger Luft und Liebe und einem faft unwiderfteblichen Drange dem Erziehungegeschäfte. Durch eine Dabchenichule van Rindern angefebener Eltern, Die fie in ihrer Baterftabt errichtete, ward fie balb allgemein geschäffe und geachtet, und obgleich ber erfahrnere Erzieber anfangs mit Recht manches in ihrem Schulplane, bes fonders, das junge Maden faft alles wenigstens mehr als ihren Fähigkeiten angemeffen war, lernen follten, tas belten fo ward both ber Julauf bald fo ansehnlich, daß manche, bie ihre Schule befuchen wollten, fo lange marten mußten, bis welche von den altern und größern Zochtern die Schule verließen. Durch ben Beiftand gefdicter Lehrer und Gehülfinnen gludte es ihr auch, Die Schule in fortwährendem Glor gu erhalten. Im 3. 1808 gab fie ein bon ihrer Mutter gufammengetragenes und von ihr awedmäßiger eingerichtetes Rochbuch beraus, beffen wie-berholte Auftagen 1818 und 1827 für Die Brauchbarbeit beffelben fprachen. Doch nicht blos ben Erwachseneren wollte fie nugen, ihr Augenmert war vielmehr auf die Jugend gerichtet. Bu bem Ende schrieb fie eine Kindermoral in Beffpielen für Kinder von 6 bis 10 Jahren, die auch den Titel hat: Besehuch zur Uebung in der Decla-mation; 1. Ih. für Ciementarschulen, 2. Aust. 1816. Rachtrag bazu fur bie Befiger ber erften Auflage. Bra men 1815. Diese Sammlung von Leseftuden war mit fo wiel Bebacht und Ginficht gemacht, daß fie mit Recht von ben Kunftrichtern gebilligt wurde. Sie zeichnet fich fo-wohl burch Mannichfaltigfeit im Zon und Styl, als auch burch bas Schuldlofe, Anziehende und Belehrende im Inhalt ber aufgenommenen Stude aus. Dafür tam eine Auswahl Schöner Dichtnngen von ben berühmteften beuts fchen Dichtern an ihre Stelle. Roch mehr Berbienfte für

die Belebrung und Bilbung ibres Seichledits erwarb fic bie Enfichtsvolle Berfafferin burch ihr Buch für Eltern und Kinder unter dem Titel: Erziehung und Unterricht bes weiblichen Gefchlechts. 1810. 2. Ih. 1814 mit ber Auffchrift: Ueber bie Bilbung ber Frauen und bie Be-hauptung ihrer Burbe in ben wichtigften Berhaltniffen ihres Lebens. Gin Buch für Jungfrauen, Gattinnen und Mütter : auch mit bem Rebentitel bes erften Theils. Diefes prattifche Bert wurde in bas Schwedische übers fest. In bemfelben Jahre erschienen auch von ihr: Ers zählungs : und Bilberbuch für Mütter, die ihre Rinder gern angenehm beschäftigen wollen; mit Kupf. Fundamentallehre over Terminologie der Grammatit nach Peffas Logzischen Grundsagen. 1810. Analystrbuch, Anhang gur Rundententallehre. 1810. Rechtfertigung einiger Begriffe, Die ich in meiner Fundamentallebre aufgestellt habe. 1811. Sie war über manche parabor Scheinende Gage getabelt worden und rechtfertigte fich barüber mit vieler Grunds lichkelt. Da fie unter ihren Schulerinnen manche fand, bie Anlage zur Dichttunft zeigten, so schrieb fie eine Answeisung zur Kunft bes Berebaues für Schulen und zum Selbstunkericht. Nebst einem Anhange von Uebungevers suchen, ber nach biesem Beitsaben untertichteten Schulestinken, 1874. Sie mertte jedoch nach einiger Beit, daß fich nur wenige biefer Anweifung mit gludlichem Erfolg Bebienen tonnten, bag bas Bersmachen nicht Jebermanns, Sache fen und beschrantte fich in ber Folge, blos folchen Schülerinnen in ber Dichtfunft Anleitung gu geben, bei welchen fie wirkliche natürlich Anlagen fand.

Sehr gehaltvoll waren die Kandzeichnungen zu dem Werke der Kran v. Stael über Deutschland. 1814. Sie zeichneten sich unter mehreren Schriften, die gegen die Kr. v. Stael erschienen, vortheilhaft aus. Sie ließ der Berfasserin alle Serechtigkeit widerfahren, machte aber auch mannichfaltige treffende Bemerkungen gegen eine große Anzahl einseitiger, schiefer und grundloser Behaupzungen und Neußerungen berselben, die meistens gründlich, aus der Ziefe geschöpft und dabei in einer klaren und geiskvollen Sprache vorgetragen sind. Borzüglich aut wasten die Bemerkungen der Jungfrau G. über die Sprache wird klärectur, so wie über die Seiskebildung der Deutschschie klärectur, so wie über die Seiskebildung der Deutschschlen wortliche Fr. y. St. oft so schiedebildung der Bruck kribeile sich verlandt hatte. — Sie war es auch, welche die Frages Was hat das wiedergeborne Deutschland von feinen Franen zu sordern, beantwortete; 1814.

R. Retrolog , 5. Jabrg.

Thre Liebd aur Länder : und Bollockunde und bofonbers bas Berlangen, berühmte Schulanstalten fennen au lernen, brachten, nachdem Deutschland von der frangofis ichen 3wangeberrichaft befreit war, ihren langft gehegten Wunsch, die Welt zu sehen, zur Aussührung. 1815 gab sie ihre in vollem klor ftehende Schulankalt auf und machte durch Deutschland und Holland eine Reise nach England, wo sie auf alles sorgfältig achtete, was ihrem Geift Nahrung gab. Nach der Rückehr in ihr Baterland hielt fie fich noch einige Monate in ben Rheingegenben auf, tam geftartt an Korper und Geift wieber nach Bremen, fing ihre weibliche Erziehungsanftalt abermals an und richtete fie nach ben fich erworbenen Einfichten in vielen Studen noch zwedmäßiger als vorher ein. Die Eltern erkaunten bas bankbar und nach einigen Monaten

war ihre Schule wieder im fconften Flor.

Much mabrend biefer Beit fuchte fie burch Schriften nuglich zu werden. Es erschien ihre ausführlichere Darftellung ber Grammatit ber heutschen Sprache, nach bem in ihrer Fundamentallebre obet Terminologie ber Grammatit genommenen Bebrgange bearbeitet. 1815. Gie beabsichtigte barin nicht Förberung ber Sprachwissenschaft, sonbern ber Unterrichtstunft. Die grammatikalischen Begriffe hatte fie in ihrer Fundamentallehre ober Termino-logie ber Grammatit entwickelt und feste die genaue Betanntichaft mit berfelben beim Gebrouche biefes und ber turgefaßten Darftellung ber beutschen Grammatit, fich auf ihre ausführlichere Bearbeitung berselben beziebend, voraus. Ihre Methode war allerdings für Maddenichulen und auch fur niedere Burgerschulen gang paffend, wes nigftens mochte bie einfichtevolle Berfafferin in ihrem Kreife die Nothwendigfeit eines folden bulfsmittels ers fannt haben, obgleich ein fcon erfahrner Bebrer nicht nos thig haben follte, von einem folden Buche noch Gebrauch gn machen. Im folgenden Jahre fchrieb fie ein Behrbuch ber allgemeinen Erbbeschreibung nach einem eignen Plane bearbeitet. 1816; auch biefes Buch fand Beifall, wichtis ger aber war ihre Unschauungslehre ber Sprachformen und Sprachverhaltniffe. Ein Lefebuch für Kinder, ein Lehr-buch für Eltern und Lehrer, 1816. Mit fast mannlichem Ernfte bringt die Berfafferin auf die zweckmäßigere und grundlichere Behandlung unferer Mutterfprache in ben niedern Schulen. Sie fchrieb auch noch eine grammatitas Lifche Beispielfammlung ober Uebungsbuch bes ber Regellehre der deutschen Sprache, ein Gulfebuch gur Beran-

Schaulichung im Sprachunterricht, 1819 und verfchiebenes Anonyme, als moralifche Arbrenlefe, enthaltenb : Golbene Behren und Rraftfpruche aus ben Berten ber beften Schrifts fteller Deutschlanbs, 1815. Auszug aus Dooters Reise nach Island, aus dem Engl. übersest, im Julius-heft der Zeitung für die eleg. Welt, Jahrg. 1814, Ar. 115 bis 117. Der Beifall, ben biefe geiftvolle Schriftfellerin auch im übrigen Deutschland fand, veranlagte ben verftorb. Buchbanbler Baffe in Queblinburg u. A., unter bem Ras men Emilie Gleim verschiedene Jugend : und andere Schriff ten berauszugeben \*). Bu große Beiftebanftrengungen hatten bei ibrem obnedies garten Körperbau nachtheilig auf ihre Ges fundbeit eingewirft und ibr eine Rervenschmache augezogen. bie ihr in den legten Jahren ihres Bebens jebe ihrer vor-hergebenben Beschäftigungen untersagte; eine für fie bet ibrer raftlofen Thatigteit fdwere Entbebrung. Ihre Ge fichtsbildung war nicht vorzüglich fcon, aber febr artig. Ihr großes Auge war feurig und fraftvoll. Mit bebeus tendem und geiftvollem Blide fab fie gewöhnlich auf ben vorhabenden Gegenstand. Den fremben Sprecher fab fle scharf an und hörte stillbeobachtend zu, was er prach, shue zu unterbrechen, bis er fertig war. Dann aber lies fie auch Riemanden durch Schweigen in Berlegenheit, fons bern fnüpfte ben Raben bes Gefprachs freundlich an, half aus, locte beraus, wenn ihr ber Gegenstand und der Sprecher einer Sache von Berth maren, lernte in der Stille und gern, und lehrte wiederum auf eine verbindliche Art. Ihre Rebe war angenehm, natürlich und furt, immer mit einem freundlichen Bacheln begleitet, ohne Bergiebung und Berzerrung ber Gebehrben. Ihre gange Physiognos mie war ausbrucksvoll u. geistig und wer fie genau tannte, ber mußte bei ihrem ichatbarem Character Ehrerbietung für fle haben. Ihre Erziehungbankalt hinterlief fle einer icon viele Jahre mit ihr in biefer Schule verbunbenen Freundin, der Jungfran Laffus, einer Tochter des gewesenen hannoverschen und jest in Dibenburg ftebens ben brn. hauptmanns gafins. In ihrer Baterftabt hat Die Berftorbene ein ehrenvolles Andenten binterlaffen. Dr. S. 23. Rotermund. Bremen.

1

<sup>&</sup>quot;) Siehe hierüber Baffe's Lebensbefchr. im n. Retrol. 8. Jahrg. p. 1666. (Baffe feste einige Brocharen meter bem angenommenen Ptamen Emilie Gleim jufammen und berficherte oft scherzweife, bas bas Braulein Emilia Allein einen Bart trage.)

### 117. Anton Thilo,

Geh. Dber : Finangrath in Berifn;

geb. . . . . . geft. b. 27. Marg 1827. \*)

Er war zu gangenfalza in Thüringen geboren, wurde auf bem dortigen Gymnafium wiffenschaftlich vorgebilbet and befuchte bie Universitaten Leipzig und Gottingen. Den gewöhnlichen Beg der Ansbildung gum Dienfte im Köniareich Sachsen einschlagend, arbeitete er in dem Instizamte Langenfalza und erhielt dafelbst auch feine erfte Anftellung, in welcher er bem in Cachfen noch verehrten Geb. Rath Frb. v. Ferber bekannt wurde, welcher ihn nach Presben zog. Dier warb er als Finangsecretar apgeftellt, erhielt feboch in turgem als Beb. Finangfecretar ben Bortrag in ber erften Abtheilung ber Forftsagen, in welcher die Generalien und die Specialien von feche Dberforstmeistereien bearbeitet wurden. In inniger Berbindung mit bem Geh. Finangrath v. Besschwitz Leitete er i. 3. 1810 die beffere Einrichtung bes Forftrechnungswefens ein und entwarf i. 3. 1811 Die Plane gu ber Forftakabemie in Tharand. Die treue Anhanalichkeit an die deutsche Sache und glühender baß gegen die frangofifchen Unterbrucker führten ihn i. 3. 1813 in ben von bem eintretens den ruffischen Gouvernement des Königreichs Sachsen stganifirten Banner, eine Schaar Freiwilliger, welche, bem Lugowichen Freicorps gleich, eine große Anzahl gebilbeter und geistreicher Personen in feine Mitte aufnahm und Den verbundeten Geeren ins Feld folgte. Rach dem Parifer Frieden tehrte Th. nach Dresben gurud und folgte i. 3. 1815 ber Ginladung, in ben preng. Dienft gu treten, worauf er, nach ber Theilung Sachsens, bas nach Merfeburg abgehende Gouvernement dahin begleitete und bei bemfelben die Berwaltung ber Forftsachen für ben abge-tretenen Theil übernahm. 3m 3. 1816 warb er in bas tonigt. Finanz-Ministerium mit dem Charatter als boftath gezogen und balb barauf als Geh. Finanzrath und Referent in den Generalien und Forftfachen der Provins gen Schleffen, Sachsen, Preußen und Polen angestellt. Er verband fich i. 3. 1821 mit ber einzigen Rochter bes außerordentlichen Bevollmächtigten und Gurator ber Unis verfftat zu Berlin, Geb. Rath Neumann. Schagbare Kenntniffe, schnelles Auffaffen und leichte und rasche Be-

<sup>\*)</sup> Schles. Pravinzialbi. 1827. St. 4.

arbeitung der Geschäfte, weichen er immer die geistwollste Geite abzugewinnen suchte, bestimmten seinen Werth im Dienste; gemüthliche Lebendigkeit, heitere Saune und ein feiner geselliger Zact machten seinen Umgang höchst anziehend; innere Juneigung und theilnehmende Freundschaft waren die Sigenschaften seines bergens und machten seinem Berluft um so schmerzlicher.

\* 118. Johann Georg Daniel Greiner, Berzogl. G. Meining. Oberffeutenant u. Fabrite u. Rittergutsbes fiber zu Alsback;

geb. b. 28. Jan. 1758, geft. b. 27. Darg 1827.

Der Berewigte war zu Limbach geboren und der als tefte Cohn bes herzogl. S. Meining. bof : Commiffars Gotthelf G. Geine Mutter, Dor. Sophia, war eine geb. Fröbel. — Schon in seinen Angbenjahren wurde er von seinen, in jeder hinsicht sehr thatigen Eltern, zu Arbeit und nüglicher Beschäftigung angehalten, so daß er bie von den Schulftunden bei einem hanslehrer übrige La-geszeit größtentheils in der Glasfabrit seines Baters mit ben bahin gehörigen, für sein Alter passenden Besorgungen beschäftigt murbe. Auf biefe Beife murbe er von Rindheit an mit der Glasfabritation bekannt und hatte es auch balb babei zu einiger Fertigkeit gebracht. Als aber um biese Beit die Glassabrikation in dieser Gegend theils durch handelssperre, theils durch schwere Eingangszolle, immer weniger Berbienk barbot, so errichtete ber Bater im 3: 1770 eine Porzellanfabrit zu Limbach, welche bald ben bedrängten Balbbewohnern in beu frühern 70er Sahren zur wohlthätigen Rahrungsquelle wurde. Unter-Deffen war G. nach Coburg gegangen um fic, wo nicht gum eigentlichen atademischen Studium, boch aber in ben für das Fabritfach nötbigen und nüglichen Wiffenschaften auf dem dortigem Gymnafium unterrichten zu laffen. Die bort verlebte Beit von einigen Sahren hatte er nicht nuts los hingebracht, vielmehr fich mancherlei Renntniffe für feinen tunftigen Birtungstreis eingefammelt und feine jest noch lebenben Schulfreunde erinnern fich mit Bergnugen feiner Thatigteit und feiner immer heitern Laune, die ihn, wie in der Jugend, so im mannlichen Alter zum angenehmen Gesellschafter machte. Seine Fertigkeit im Beichnen und Malen brachte er jest zur nüstlichen Anwens dung und da das neue Geschäft wit vorzüglichem Godeis

ben aufbitibte, fo mußte G. an ber Spige ber ibm untergebenen Maler ununterbrochen oft Aag und Racht arbeisten, um Die Abnehmer befriedigen ju tonnen.

Die Beranlaffung, bas G. ben Lieutenantsrana erbielt, gab folgender spaßhafte Borfall. — Unter den Porsellanmalern in Limbach mar einer, ber lange preußifcher bufar gewefen war. Diefer Umftand machte, bag faft das ganze Fabritpersonal sich zum Spaß und zur Erholung in den Freiftunden unter beffen Commando begab, um mit bolgernen Flinten exerciren gu lernen. Der Commandeur behandelte diese unschuldige Cache fo erufthaft und mit fo großem Eifer, daß die meisten dieser Retruten fehr bald in allen möglichen Manovers perfect waren. Ginft tam ber bochfelige bergog Georg von Meiningen nach Limbad. Das Fabritchor empfing ibn vor bem Greis nerfchen Bobnhaufe, die bolgernen Minten prafentirend. Der herzog lachte berglich barüber, flieg fogleich vom Pferbe, commandirte die Mannschaft und führte fie in hocheigner Person nach ihrer hauptwache, dem gabritges baube jurud. Die Folge war, bas G. jum Lieutenant ernannt wurde und unter ben Meiningenschen Zruppen wirts Uch Dienfte that. Seine Reigung jum Militar erwedte gwar fcon fruber beim Musbruch Des baierfchen Succeffions Brieges ben Entfcbluß in ibm, bemfelben beigumohnen und nur der Umftand hielt ihn gurud, daß fein zweiter Brus ber, dem er es entdecte, ihn begleiten, er diefen jedoch feinen Eltern nicht entziehen mochte. Der balbige Kriebe bielt nun Beibe guruck.

G. hatte ein ungewöhnlich glückliches Zalent, faft bei allen Begegniffen bes menfchlichen Lebens, frei von Boruvtheilen, fehr balb und leicht ben Rern von ber Schale gu ertennen und abzufondern, und wurde, ware er nicht burch Beit und Umftande in gar zu vielerlei Gefchafte wohin auch bas eigene Laboriren der Porzellanfarben geborte - und Beforgungen verwickelt gewefen und hatte er mehr unr einigen Biffenschaften anbaltenb fich widmen konnen, gewiß mehr als Gewöhnliches geleiftet haben. Dabei hatte er zu allen Unternehmungen einen wahrhaft mannlichen Duth und eine geftählte Ausbauer. In bands lungsgeschäften reifte G. über Lubed nach Rugland, um rudftandige Belber einzuziehen und fuchte Rundichaften auszumitteln, wobnrch fein Gefchaft fich erweitern tonnte. Und biefe feine Reife war von gutem Erfolg. Bon Des tereburg ging er nicht wieder ju Baffer, fondern zu Bande Ster Riga und burch Schleffen auruckt auf welcher Reife

Er vetfchiebene nügliche Befannntichaften und Bemertune gen machte, die für fein Gefchaft nuglich wurden. Gein ftets thatiger Geift, um in bem gach ber Porzellanfabris tation fich über bas Gewöhnliche hinauf zu fchwingen, raftete nicht eber, als bis er bas fogenannte blaue Bebge novod-Steinzeug auch in Porzellan gu machen im Stanbe war und es wurde ulebann viel in Diefem Artifel, fowohl gn Limbach als auch zu Beritenbach mit Geschmack und Bortheil gearbeitet. Als darauf in den spätern Zahren, gur Beit des Continental : Softems bie englischen Baaren auf bem geftlande und in Deutschland verboten waren, Rieg beren Preis auf eine ungewöhnliche Bobe. Dieg war auch ber gall mit dem englischen Steingut und naments :lich mit bem Zifchgefchier; worans G. Die Beranlaffung nabm, auf die Errichtung einer Steingutfabrit nach engs Tifcher Art gu benten, welche auch wietlich gu Renhaus im Schwarzburg - Rubolftabtichen, wegen ber Rabe bes Dazu erforderlichen Brennholzes und unter Beitritt bes Damaligen Bildmeifters, fr. Kampf zu Reuhaus und bes Bieut. Greiner in Gluckthal errichtet und einige Sabre mit gutem Erfolg betrieben wurde. Da aber nach biefer Beit wieder der umgetehrte Fall eintrat, bas nämlich in Deutschland ber handel von allen Seiten erschwert und endlich ganglich gehemmt wurde, bagegen aber ausländifche Fabritate gang Deutschland in unglaublich niedrigen Preis fen überftrömten, fo ging badurch bie Renbaufer Steinautfabrit zum großen Rachtheil ihrer Unternehmer balb mieber ein.

Schon in frühern Jahren fand G. an theatralischen Borftellungen, ingleichen an Musit und Gesang vorzügzlich Geschmack und unter seiner thätigen Leitung bildete sich Geschmack und unter seiner thätigen Leitung bildete sich anfänglich durch seine Geschwister und den bet der Fasbrit Angestellten, nebst ihren Kindern eine kleine Abeatergesellichaft, welche ihre Sorftellungen zuerst auf dem Saale des väterlichen Sauses, dann spater in der größern Maslerstude, endlich in einem besonders dazu eingerichteten Lotal mit solchem Beisall gaben, daß selbst Herzog Georg und andere Herrschaften ihr Besud und Beisall schenkten, auch Ersteversogar, auf Bernanlassung eines von Erten des Hrn. Pfarrers G. zu Steinheide geäußerten Misssallens über den Inhalt eines Schauspiels von Hollverg— die Verwandlung — der Limbacher Theatergesellschaft eine starte Anzahl Comödien zu schenken die Gnade hatte, mit dem Bemerken, daß bei Aussührung dieser Stücke der He.

ś

ğ

es beffatigte fich baburd nicht affein biefe Bementung, fonbern es wurde auch die Gefellichaft und vorzüglich ihr Direttor burch bie lanbesvateglige Gnabe immer mehr aufgeforbert und in Stand gefest, wohlgefällige Stucke aufzuführen, fo daß fie fich offers bes Bufpruchs und Beifalls mehrerer benachbarten boben berrichaften zu erfreuen Gelegenheit hatte. Auf biefe Beife erwuchs in Limbach - einem Orfe von wenigen baufern - unter ber Leitung bes Bingeschiedenen ein befonders wohleingerichtetes gwar Meines, aber geschmackvolles Theater, auf welchem G. Opern und Komodien mit allgemeinem Beifall gab und wer benfelben als Zöffel in ber Jagb; im luftigen Scheerenschleifer als Graf; als Schulmeifter des Dorffeins, im Gebirge u. f. m., auftreten fah, tonnte ibm ben verhieuten

Beifall gewiß nicht verfagen. Gein glückliches Salent, fich faft in jebe Bage bes Bebens zu fugen, erwarb ihm bald allgemeine Liebe und fo auch die vorzugliche Gnabe feines Bergogs, ber ihn mit jener Offisierstelle befleibete, um ihn bei feinem Aufent-halte im Oberlande öfters um fich zu haben, welcher Stelle er auch, bis zur neuen Ordnung des Militars, mit Ehren vorgestanden bat. — Much die obrigkeitlichen Beborben ichentten G. in vielen gallen ihr Butrauen und horten feine Meinung. Go murbe en nach bem ungludlichen Branbe in Steinheibe, wo nur menige baufer ftehn blieben, bei den neuen Bauten gur Ordnung derfelben mit beauftragt und ber Baucommiffion beigefellt, mobet er fic um die Steinheider Gemeinde ohne alles eigene Intereffe fehr verdient machte. — Eben fo munde er von der hers zogl. Sachf. Meining. Sonneherger Sandels = Commeffion Bu Rath gezogen und es mar eine feiner ichmerglichften Erfahrungen, daß jener, an fich febr wohlthatige Plan, gerabe in die traurigen Beiten fiel, in benen von allen Geis ten dem deutschen und besonders dem Thuringer Bald-Sandel und ber Industrie feiner Bewohner empfindliche Feffeln angelegt wurden und die Rabriten bes Balbes ibrem Berfalle ichon entgegen gingen. Mehrere berfelben glaubten fich burch Berabfegung der Preise ihrer Fabritate au helfen; allein bieß lag durchaus nicht in bem Plane und Billen bes Beremigten. Er wollte bie Preife und ben Bohn für feine Arbeiter ju erhalten fuchen und fo mußte nothwendig das früher blubende Gefchaft der Limbacher Rabrit fich nach und nach vermindern. Gine burch Die Bintel = Malerei berbeigeführte Preiferniedrigung bes gemalten Porzellans gab ihm Beranlassung, einen Ber-

ein der Bald : Fadriten zur Aufrechthattung der Preise zu Stande ju bringen; allein es waren unter ben bampligen burth hand, Mund und Schriften verrinigten Fabritbes Ager einige, bie ihren eigenen Bortheil bem Bortheil bes Bereins und ber burch Wortbruchigfeit geführbeten Ehre gleichmohl vorzogen; daher fich biefe Bereinigung balb wieber auflote, und bie Folgen bewiefen, baf feine Beforgniffe gegründet gewefen waren. Beil nun auch bie übrigen handetsverhaltniffe für die Baldfabriten burch auswartige Bolle und Manthen immer fcblechter murben. fo masten barch fo viele traurige Ausfichten, bie feiner hoffnutig auf ein Befferwerben entgegen waren, Die less ten Bebensjahre des Berewigten febr getrübt werben, jun mal ba mun auch forperliche Beiben und Befchwerben fic jenon beigefellten, welche zu befeitigen er im 3. 1825 eine Beife ins Karlsbab, auch im 3. 1826 eine zweise nach Asslis in gleicher Abficht unternahm, aber leiber Die gen poffte Wirkung in benfelben nicht fand. Go fdmand nach und nach fein souft dauerhafter Körper babin und die lege ten TenBerungen bes Gefchiebenen ichienen angubenten, Das ibm bie langere Friftung feines Lebens weniger wichtig fen, als bas, was auf feine Familie, auf die Fabriten und auf die bei lettern ihm zugetheilten Gefchafte wohls thatigen oder fchablichen Ginflug außerte. Er ftarb in fels nem 69. Bebensfahre, nachdem er mit feinen bret übrigen Britbern (bet 4. Bruder war früher aus der Gefellschaft getreten und als Director der Porzellanfabrit zu Klofters Beitsborf geftorben) bie van bem Bater im 3. 1793 übernommene fammtliche Fabrit : und handelsgeschafte bereits 84 Jahre mit verwaltet batte, "fn welchem langen Beite raume leine vorigfeitliche Beborbe burd irgent ein Migverhaltniß, noch weniger broch Streit, Dei Diefen brubers lichen Gefcafteverbindungen behelligt ober beichwert wors ben ift. Der Abgefchiebene hinterläßt eine Bittme, broi Sohne, acht Tochter, von benen 7 verchelicht u. von 39 Ene feln noch 29 am Leben find.

\*119. Heinrich Sottfried Bilhelm Daniels, Lonigl. preuß. Geb. Staatbrath, erfter Praffbent bes Abeinifchen Appellations-Gerichtsbofes, bes rothen Ablerarbens 2. Kl. mit Eichentaub u. d. nieberlanbischen galbnen Löwenorbens Ritter; aeb. d. 25. Dec. 1764. geft. b. 28; Mar, 1887. \*)

Er-ward zu Roln von burgerlichen Eltern geboren; fein Bater mar bafelbft Schneibermeifter. In feiner frus beffen Jugend ichon widmete er fich ben Studien und ge-nof eine wiffenschaftliche Bilbung auf der damaligen Cochfoule in feiner Baterftadt. 3m 3. 1769 murbe er Licentiat a. ein Jahr fpater Doctor ber Philosophie u. beschäftiate fich darauf eine Beit lang vorzugsweife mit ben mathematis fchen Biffenschaften. Dit angeftrengtem Gifer widmete er fich aber auch ber Rechtsgelahrtheit und nachbem en bereits im 3. 1775 Privatunterricht in berfelben ertheilt hatte, wurde er am 16. Rov. 1775 bei bem turtolnichen Bofrathe Ditafterium in Bonn als Abvocat immatritu-lirt. Ginem Fürften, wie Maximilian Frang von Rolu, konnte der ausgezeichnete junge Mann nicht lange unbekannt bleiben und so ward er 1780 zum Mitgliede bes Appellations - Commiffariats in Köln und im 3. 1783 gum ordentlichen und öffentlichen Professor der Rechte an der Akademie zu Bonn, die 1784 in eine Universität verwanbelt murbe, ernannt. - Geine Borlefungen erftredten fic über bie Pandetten, die gerichtliche und außergerichtliche Praris, das Bechfelrecht und die Provinzialrechte des Erz-Riftes Roln und ber benachbarten gurftenthumer. Die Alarheit und Grundlichkeit feiner Borlefungen, fo wie die von ihm verfaßten atademifchen begrundeten bereits Damals feinen Ruf unter den juriftifchen Schriftstellern. Auch verdient bemerkt zu werden, bag De der Erfte war, der Hugo's Borichlag, das Corpus Juris nicht mehr in der por 40 Jahren herkommlichen Art zu citiren angenommen. \*\*) "Seine Berte, fo urtheilte man bamals über D., find Beweise, wie glucklich es feinem Scharffinne gelungen, Die Grundlase unfrer Biffenfchaft feft nach bem achten Ginne

<sup>&</sup>quot;) Als Luelle für das Biographische dieses Retrologs find aus fer einigen mundlichen Nachrichten die "Extra Beilage zur Köinichen Zeitung" vom 19. Nov. 1826 u. der Auffah in "von Kampb's Sahrbächern für die preuß. Gesehgebung 20." 1827. P. Lylu. S. 1821 — 275 benuht worden.

<sup>\*\*)</sup> Sugo ermant bies mit befonderm Sobe in b. Beitr. g. civ vulft. Literargefch. Ab. F. C. 15.

Der Wefebe me penfen und biefe gegen oft eingefolichene willtubrliche Meinungen ber Rechtsgelehrten mach ihrer urfprunglichen Reinhelt wieber berguftellen." Ein befonbes res Lob verbiente er fich wegen feiner Bemubung, Die oft bunteln Stellen in einzeln Provinzialrechten gu erlantern und mit ergangenen Rechtbentscheibungen zu befestigen. Eben biefe Renntnis bewog ben Aurfürften Maximilian Frang, einen ber aufgeklarteften Fürften bes bamaligen Deutschlands, ben Profeffor D. beteits im 3. 1786 gum wirklichen Kölnschen bof's und Regierungsrathe und balb nachher zum Referendarius in hoheitssachen zu ernennen. Das legtere Amt beauftragte ibn befonders mit ber Be-forgung der wichtigsten kandesangelegenheiten bei ben Reichsgerichten. Bie trefflich D. allen biefen Aemtern portand, beweift feine am 19. Marg 1792 erfolgte Ernennung zum wirklichen Gebeimenrathe und Mitgliebe bes Enreblnichen Ober = Appellations = Gerichtshofes ju Bonn. Reben biefen wichtigen Geschäften und ber fortwährenben Berwaltung feines Cebramtes arbeitete er auch um biefe Beit im Mminifrationsfache, indem er auf ben Sanbtagen zu Bonn mit Genehmigung des Kurfürsten die her-zogl. Arembergische Stimme im Grafen-Collegium führte und das gandes-Syndifat im herzogthume Aremberg verwaltete. - Die Univerfitat ju Bonn theilte bei bem Ginenden ber Frangofen im 3. 1794 bas Schickfal aller ans bern turfürftlichen Anftalten, indem fie aufgeloft murbe. D. mochte nach bem Berlufte aller Aemter wohl nicht langer in Bonn bleiben; auch mußte ihn, ale einem treuen furfürftlichen Diener, ber frangofifche Uebermuth im boben Grabe zuwider fenn, ber fich gerade in Bonn, wo feit b. 21. Mars 1799 General Doche eine Intermediart : Commiffion errichtet hatte und wo die Gründung einer cierhenanischen Bepublik viele mußige Röpfe beschäftigte, besonders zeigte. D. lebte nun in Köln ohne Amt, die man ihn 1798 als Bebrer ber Gefengebung an ber neuen Gentralfchule vorftellte, wo er, wie viele feiner noch lebenden Schuler begengen, febr nüglich wirtte. hier blieb er bis gum 3. 1804, wo jene unformliche Anftalt bei ber Einrichtung einer befondern Rechtsichule in Roblen; aufgehoben murbe. Mittlerweile waren ihm von mehreren Seiten angefebene Stellen angeboten worden, wie eine Profesfur in Ingol-Radt, eine Lebestelle der Rechte an der damaligen Atades mie in Duffelborf, Die Stelle eines Appellations: Gerichts. rathes in Duffeldorf und Trier. Aber alle biefe hatte D. ausgeschlagen. Da gab bis Anwesenheit bes bamaligen Raifers von Frankreich zu Aben, im Gept. 1804, wenigs kons die nächte Beranlassung, daß er bei dem öffentlichen Ministerium am Cassations-hosse zu Paris angestellt wurde. Im Z. 1806 verließ er Köln und begab sich nach Paris, wo er zuerst den Litel eines Sudstitut du procureur gend-

ral, bann ben eines Avocat-general erhielt.

Man kann biefen Beitpunkt wohl als benjenigen begeichnen, in welchem D. ganz befonders berühmt warb. Seine grundliche Renntnif bes romifden Rechts, feine umfaffende Bekanntichaft mit ben Provinzialrechten bes Linten Abeinufers und die bamit in Berbindung ftebende Einficht in bie altern Rechte Frankreichs, die gum Theil bem Rapoleonichen Gefetbuche gum Grunde tagen, mach ten es ibm leicht, in bem neuen Birtungstreife einbeis misch zu werden und bald eine Gelehrsamteit an den Zag gu legen, vor welcher die meiften Frangofen erftaunten. Gie wurden biefelbe wohl gern als deutsche Schwerfällias Teit verworfen ober belächelt baben, menn ihnen nicht aus gleich die hohe Alarheit, mit welcher fich D. stets auszus brücken pflegte, Achtung abgenothigt hatte. Geine Bors trage wurden bald als mufterhaft anerkannt und machen in der That eine Zierde des Repertoriums des Staatraths Merlin, des Journal des audiences de la cour de Cassation von Denevers und des Requeil général des lois et des arrets von Givez aus. Der Erftgenannte, in bem Frantreich einen feiner erften Rechtsgelehrten ertennt, hat fich felbst nicht minder als D. geehrt, als er fich bei beffen Berfesung an den Appellations : bof ju Bruffel in bet öffentlichen Gigung bes Caffations-pofes am 13. Februar 1813 über ibn, wie folgt, außerte: "Meine herrn, als wir unlänget von dem Berlufte hörten, welchen bas Partet bes Appellations : Dofes zu Bruffel in ber Person seines würdigen und thätigen Borftandes erlitten, maren wir weit entfernt gu ahnden, bag ber Erfas diefes Berluftes, indem er uns von dem herrn General : Abvocaten Daniels trennte, bem Partet Des Caffations - Dofes das schmerzlichfte Opfer toften wurde. Allein bie Eigenschaften, welche und herr Daniels fo thener und so nothwendig machten, seine umfassende Gelehrsamteit, feine bewundernswurdige Logit, feine außerordentliche Leichtigkeit in Sandhabung ber Gefchafte und fein immer junehmender Effer für die Arbeit, find eben die Ursache, die uns ihn entreift. Der Rachfolger, den Ge. Majeftat ihm geben, hat ohne Bweifel viel zu thun, um einer Stelle gewachfen zu feyn, welche burch bie art und Weife, wie

sie seit steden Jahren ansgestütt wurde, so schwierig geworden ist." — Im Marz des J. 1818 ging D. von Varis nach Brüffel ab, um sein Amt als Generalprocus rator bei dem dortigen Appellations-Hose anzutreten, wurde jedoch durch die Ariëgsbegebenheiten des I. 1814, ben ers, haltenen Besehlen gemäß, genöthigt, dahin zurüczutehren. Er verweilte dort die zum 9. Mat 1814 und kehrte sodann nach Brüffel zurück, woselbst ihm sogleich auf Berfügung der damaligen provisorischen Regierung seine Stelle eins geräumt wurde. Roch im I. 1817 nahm er den Antrag an, in preußische Dienste und zugleich in sein Baterland zurüczutehren, wo er zuerst als Geh. Staatsrath in Bers lin kommissarisch beschäftigt und dann zum ersten Präss benten des in Köln errichteten rhein. Appellationsgerichts-

hofes ernannt wurde.

Wie ruhmvoll D. bis an fein Ende biefes Umt verwaltet habe, darüber ift nur eine Stimme. Sie fprach fich in ber Allerhöchsten Bufriedenheit Gr. Maf. bes Konigs, in dem Beifalle feiner Borgefesten, endlich in der ungeheuchelten Berehrung, die ihm feine Collegen und Untergebenen weihten, haufig aus, am lauteften jeboch bei ber Beier feines 50jahrigen Dienstjubilaums, bie am 16. Nov. 1826 begangen murbe. An biefem Sage empfing er ben rothen Ablerorben 2. Kl. mit Eichenlanb, feine Gols legen beeiferten fich burch Darbringung einer golbenen Dentmunge \*), die Mitglieder der juriftifchen Collegien in ber Rheinproving burch Abbreffen und Gludwunfche, bie Stadt Roln burch lebhafte Theilnahme ihm gu zeigen, wie werth er ihnen allen fen. (Früher schon erhielt er ben kön, preuß. Ablerorden 3. Kl., so wie von Rapoleon ben unter Ludwig XVIII. wieder eingegangenen Orben do la reunion und vom Konige ber Rieberlande ben Orben bes golbenen Bowen.) Aber nur 4 Monate vermochte er bies Keft zu überleben: die Leiden der Bafferfucht endigten am 28. Marz 1827 die Lage des bochverdienten Greises, der

<sup>\*)</sup> Auf der Borderseite dieser Denkmunge besindet sich die Stetin der Gereckigkeit in fisender Stellung und datt in der einen Hand das Schwert, während sie mit der andern einen Larbeerkranz darreicht. Auf der Räckseite lieft man: H. G., W. danniels (Thomidis) per X lustra inclyto ministro (?) (Superioris ad Rhomum Cairias) Praesidi Meritissimo (Collegae) Colon, Agripp. XVI. Nov. MDCCCXXVI. Es ware zu wünschen gewesen, daß man del dieser Denkmunge auf Böttigers Borschifte, die et in ähnlicher Beziedung dei Squbolds Adde im "Artis. Rosigendl. zur Abendzig. 1824. Rr. 181", exberte, einige Räcksät genommen batte.

ide zu den legen Monaten var feinem Mobe unahögesest Hätig gewesen war. —

D. verband in einem hoben Grade Ziefe, Bielfeitigs teit, hobe Geiftesbildung, Erfahrung und Zestigteit in Geschäften mit Gerabheit und Bieberteit bes Charatters. Kreimuthia, wo bie Sache es verlangte, anspruchslos, leuts felig und gefällig in jedem Berhaltniffe, ift ihm in jedem Abeile feines Bebens bie allgemeine Achtung gefolgt. allen biefen Borguaen vereinigte er eine außerordentliche Arbeitsamkeit. Geinen Berufsgeschäften war jede Stunde bes bei ihm früh anbrechenben Zages geweiht. Früher im Bebramte und fpaterbin in einem ausgebreiteten Gefchaftetreife blieb ibm bie Arbeit bas einzige Element, in welchem er fich wohl befand und auch in diefer binficht tonnte er gum Dufter bienen. Aber biefen Ernft bes Studirzimmers brachte er nie mit in ben Kreis ber Seis nigen, ja er konnte in diesem und bei vertrauten Freunben recht beiter werben, aber die Arbeit, mochte es nun feine amtliche ober literarifche Thatigfeit fenn, blieb ibm Rets bie beste Freude u. Erholung. Die große Welt u. ihre Bergnugungen hatten ibn nie angezogen, er bekannte es gern, barin ein Frembling zu fepu. Und fo war er auch bem politischen Getriebe und allen politischen Partheiungen Geine ftille Burgertugend führte ibn fremd geblieben. ficher burch bas Labyrinth ber Beitverhaltniffe. Für fein Amt zu wirten, feiner Biffenschaft zu leben, für bas Bobl feiner Baterstadt thatig zu seyn — bas waren die Parthejen, benen D. ergeben war, andere tannte er nicht. -

Der Berfaffer biefer Beilen vermag in feinen Berbalts niffen nicht mehr zur Charafteriftit des würdigen u. bochs geachteten Berewigten ju fagen. Gine genauere Schilbes rung ber Berbienfte beffelben um die Rechtswiffenfchaft. fo wie eine Darftellung feines öffentlichen Bebens batte man wohl von einem der vielen Danner, die entweder in feiner Schule ober unter feinen Augen fich gebildet hatten, erwarten tonnen und man tann es nur bebauern, bag ibm, auf ben bas preußische Rheinland alle Urfache batte, folg su fenn, ein foldes Dentmal nicht gefest worden ift. Das ju bot die Borrede zu den erft nach feinem Tode erfchies nenen " Grundfagen bes Bechfelrechtes" (1827) bie pafs fenofte Gelegenheit dar. Aber Riemand benuste biefelbe. und die Berlagshandlung fab fich daber genöthigt; durch einen dem Berewigten fremden Gelehrten dem Berte eis nige Worte porfesen zu laffen, die wohl des Berfaffers Merbienft anertannen, aber baffelbe telaetwege mutflipe,

licher entwickeln tonnten. Gine febr abnliche Marmorbufte bes Beb. Staatse rathe D. ift von bem tolnichen Bilbhauer 28. 3. Imboff bei bem erwähnten Dienftjubilaum verfertigt und feitbem im Ballrafichen ftabtifchen Dufeum gu Roln aufgeftellt worden. Auch erfchien bei berfelben Belegenheit ein ebens falls febr abnlicher Steinbruck in ber Schulzen-Bettenborf. ichen lithographischen Anftalt gu Bonn. - Bon ihm erfchie nen folgende Edriften: Pignoris praetorii, quod in electoratu Coloniensi-obtinet, idea. 1783. - De adheredatione et insinuatione contractum judiciali. 1784. - Ueber bie Rechte b. Auftragalinftang, wenn ein Fürftbifch. m. f. Dome kapitel belangt wird. 1786. - D. de exceptione doli mali quondam personali ejusque usu hodierno. 1787. -Samml. gerichtl. Aften u. and. Auffase. 1790. — D. de Senatusconsulto Liboniano ejusq. usu hodierno. 1791. -Abholg. v. Zeftamenten n. furfoln. gandrechten. 1791. -Bon Teftam., Cobicillen u. Schentungen auf b. Tobes. fall. 1798. — Erläuterung b. 45. Urt. ber Reichsbeputation v. 25. Sornung 1805. — Code civil des Français. A. d. Franz. übers. 1805c — Ueb. d. Mainzer u. Kölner

3

### \* 120. Bernhard Suffav Chuard Thierfeld,

Stapelrechte.

۵.

geb. b. 7. Apfil 1790, geft. b. 28. Mars 1927.

Ab. erlag in der Blüthe der Jahre einer Krankheitzdie er sich durch übermäßiges Studiren schon mahrend seis ner Schuljahre in Pforte zugezogen hatte; aber dieses kurze Leben war dis zum lesten hauche den Wissenschaften, dem gewählten Beruse, dem Besten der Menschehet, der Freunds schaft und Angend geweiht. Sein Bater, M. Joseph Kriedrich, Freund und warmer Berehrer Reinhards und in seis nem Kreise ein ausgezeichneter Prediger, kam im I. 1806 als Oberpfarrer nach Dederan und schiefte noch in dems selben I. den Sohn auf das benachdarte Freiberger Symsnasium. Diese Schule, welche vor Gernhards Ankunst in einer üblen Berkassung war, vertauschte er im Derbste 1807 mit Schulpspree.

1807 mit Couluforte. Der Bunfch bes Baters war, baß er fich für bas theologische Studium entschein möchte. Allein diefer war fcon felb in einer gewiffen Selbfiftanbigfeit im Deffen gelangt und hatte burch Letture und eigenes Rachbenten Anfichten gewonnen, welche mit ben berrichenben theologifchen in ichneibendem Wiberfpruche fanben. Durch folde Anfichten bem Predigerberufe entfrembet, maplte er das Tameraliftifche Sindium, gab aber auch biefes bei Ueberhandnehmen der Körperschwäche auf und widmete fich eingig ber Jurisprubeng, Die er fortan mit allem Gifer betrieb, boch fo, baf weber die altern noch bie neuern Sprathen von ihm vernachläffigt wurden. Er hatte zu Michaes Ifs 1811 bie Universität Leipzig bezogen. Da bewohnte er auf bem Paulinum ein freundliches Stilbchen, woraus ibn nur felten, ba ununterbrochenes Studiren ibm Bedurfnis geworben war, ein Bekannter gum gerftreuenben Spagiergange zu gieben vermochte: Deffen ungeachtet gab er eine Angahl Privatstunden, um fich burch eigene Kraft zu ers halten, ba auch feine Familie den Druck ber bamaligen Beitverhaltniffe empfand. Diese Familie mar zahlreich und ausgezeichnet in jeber binficht. Bwei treffliche Schweftern wurden 1813 binnen 14 Magen bas Opfer ihrer Menfchenliebe bei unermubeter Berpflegung ber vaterlandifthen Rrieger, welche trant aus bem Rorden beimgetehrt waren.

Th's. juriftisches Gramen war nicht ausgezeichnet. Dagegen murben feine Abvotaten = Specimina im Aug. 1816 mit ber erften Cenfur gefront. Damals war er fcon und gwar feit Ende b. 3. 1815 als Gerichtsattuap in Schlendig angefiellt, wo er fich durch Fleiß, Geschiellichkeit und Areue in feinen Arbeiten Aller Achtung und Bertrauen erwarb. Er würde fich da, nach eigener Berficherung, febr wohl befunden haben, wenn nicht feine gunehmende Krantlich-Teit und die Sehnsucht nach bem Baterlande ibn 1820 bewogen batte, nach feiner Beimath Deberan gurfickgutebten. Rach bem unerwarteten Tobe feines Baters (1818) hatte er die Stiefmutter als Freundin und Berpflegerin zu fich genommen und fie bis and Ende feiner Lage mit Kindesliebe geliebt, wie denn auch fie mit Liebe ihm reichlich vergalt und ihm durch treue Mutterforge unentbebelich wurde. - In dem Dage, als er in Deberan als ein gefchickter, ftreng rechtlicher und ohne Menfchenfurcht arbeitenber Sachwalter befannt wurde, gewann er auch bafelbft bas ungetheiltefte Bertrauen. Gein Grebit muchs fichtbar und war in der lesten Zeit feines Lebens fo groß, bag er immer eine bedeutende Anzahl, mitunten febr wichfiger Prozesse ju führen hatte. Falle, we feine Renntuss des sachs, und preuß. Rechts nicht austisches dewogen ihn

Leicht, die Meditsordnung anderen Länder als besonderes Studium vorzunehmen. Gebr ju Statten tam ihm bie Leichtigfeit, womit er arbeitete. Seinen Rechtsfinn tonnte nichts beugen : er mar ber Schrecken aller ichlechten Mbpotaten und wurde von ihnen gehaßt und angefeindet. In feinen Forberungen für geleiftete Dienfte war er im boben Grabe uneigennutig und ftreng gewiffenhaft. Bei all bem Schmert, ber ibn oft ergriff, wenn er ertennen mußte, auf welche Abwege fein Beruf und Die intritate Stellung an ben Gerichten und Partheien zu leiten vermoge, batte er bod auch wieber eine eigenthumliche Borliebe für feinen Stand und er konnte in vollem Ernfte die Frage aufwerfen : "Birb es im himmel auch eine Rechtspraris geben ?"

- eine Frage, bie er fich felbft bejabte.

Bas ihm an Beit von feinen Berufbarbeiten übrie blieb, widmete er hiftorifchen und philologischen Studien. Er hatte vor langerer Beit gu feinem Bergnugen bes Plis nius Briefe zu überfegen angefangen und theilte die lebers fegung bem herrn Prof. Dertel in Ansbach mit ber Unfrage mit: "Ob er fie bei feinem (bekannten) Unterneb: men gebrauchen tonne ?" - Geine Arbeit murbe angenommen und er befam ben Auftrag, fpaterbin auch bep Panegyritus zu bearbeiten, auch, wenn er wolle, die lebers fesung von Theophrafts Charafteren zu übernehmen. Ib. war baju geneigt. Die Briefe find vollendet und ber erfte Band bereits gedruckt \*). Bum Theophraft wollte er erfi fammeln und Borftubien beginnen. Als Jurist hat er ein Werkehen "über das Recht der Auszügler" geschrieben und unter feinem Ramen (Beipzig) heraubgegeben. Bor eint gen Jahren fing er an, etwas über ben Gebrauch bes Confunctionsmobus in ber beutschen Sprache gu fcpreiben. Biel war bagu gefammelt; bas Schriftchen wurde gelobt, fanb aber teinen Berleger. Bu feinen Literarifchen Profesten geborte eine Gefchichte bes Suffitentrieges, wogu er guch, gewohnt, ichnell an bie Ausführung eines guten Gebantens su geben, bereits Borbereitungen gemacht hatte. Bor er es nicht felbst, der sich der Aussubrung eines schrifts Kellevischen Plaues unterziehen wollte, so pornte er bie freunde an. Ginmal hatte er fogar die Absicht, in Berbinbung mit mehrern eine Manatsfdrift fatprifd-tamifchen Inhalts unter bem Sitel : "Laterne bes Diogenes! perausangeben, wovon ihn jeboch ber Eremit von Panfe und bie

<sup>&</sup>quot;) Go besagen wenigstens ben Ber-ftorbenen, obgleich bamale bie Bffentlichen Blatter nom teine Anthebeigung enthjeisen.

R. Retrolog 5. Jahrg.

Barnung ber Areunde abbrachten. Er foeieb gwar unter bem 1. Rov. 1826: "Ich lebe mein Lazarusteben fo fachte in Gebuld bin, bis ich endlich Schicht mache. Deine Bruft macht es jest oft so arg, bag ich fürchte, jum 3. 1827 ein Entreebillet auf Charons Raden gu erhalten." Aber fo ernftlich fchien er wohl nicht an bie Rabe feiner Muflofung zu glauben. Denn noch gang turg vor feinem Robe verfchrieb er fich Paffows Leriton, Rofts Grammatit und andere mehrentheils juriftifche Bucher. Er bat teins berfelben benuten tonnen. In feinen Briefen mertte man nicht, bag biefer Geift an eine Mafchine gebunben war, bie ihm fo oft ben Dienft versagte. Sie waren ims mer launig, geiftvoll, Austausch von Sbeen beabsichtigend, und werden in ben Sanben ber Areundschaft einen bleiben-Ben Werth haben. Eben fo wenig verrieth im munblichen Bertehr bie Lebhaftigfeit fellies Anges, bas reine Metall feines Draans, Die Klarbeit und Sicherbeit feines Gefpraches und bas gunehmende Boblbehagen in allen feinen Bewegungen; wenn er fich angezogen und ergriffen fühlte. bag er ein unheilbarer Kranter war. Ja, es waren teine feligere Stunden für ihn und bie Seinen, als wenn ein verftanbiger Freund zu ihm eintrat; für legtere: ben Sypochondriften wieder einmal auf Tage und Wochen binaus genefen zu feben.

So naherte sich Ah. dem ihm gestetten Jiele. Er bitte sein keben fristen konnen; aber er hatte sich, Schuld seiner alten Gewohnheit, nicht der Studenluft entreißen und Erhelterung in freier Ratur suchen lernen. Er starb mit vollem Bewustlepn. Das lette Buch, das er sich zwei Lage vor seinem Lode tauste, war Luthers Katechismus, mit biblischen Sprüchen versehen. In diesem las er, so weit es seine sinkenden Kräfte erlaubten, von Beit zu Beit die Kum Morgen seines Tobestanges und sühlte sich, laut Auslage der Seinigen, durch einige Sprüche, die vom Verrauen auf Gott handelten, ermuthigt und ausgerichtet. Mit dem Worte: "Bater, in deine hande besehle ich meisnen Seist!" schloß er sein Auge und schlummerte sanst hindber; nachdem er die Umstehenden noch einmal scharf, aber freundlich angeschen hatte. Ueberhaupt wurde an ihm demerkt, daß er im letten I. seines Lebens erwärmster sie das Gvangelium wurde, da er früher mehr für bloße Philosophie gestimmt war. Und so bewährte auch er, daß in der Einsamseit und in der Rähe des Grabes und Lebens und daß dann das bekümmerte herz gern nach

einer Ctube greift, die es fanft in den Zagen der Rraft verfchmähte. Eduard Röhler. Annaberg.

121. Friedrich Philipp Albert Muhrbeck, Doct. u. orbenti. Prof. b. Philosophie an b. Univerf. ju Greifsmalbe ; geb. d. 23. Septbr. 1775, geft b. 28. Mari 1827 1.

Er murde gu Greifswalbe geboren. Gein Bater, Prof. ber Philosophie bafelbft, ein Schwebe, war ein grundlicher Bolfianer und einer ber letten fchriftlich auftretenden Gegs ner Kants. M. zeigte icon früh außerordentliche Geiftes. gaben; eben fo fehr bewunderte man damals icon feine Mahrheitsliebe und feine Frommigkeit, welche fein folgen-des Leben so liebr auszeichneten und deren erstere zu seiner fowohl objectiven als subjectiven Stepfis bie Beranlaffung mar. Er fchrieb nicht, weil er etwas Unmahres nicht fchreiben wollte. Bis zu feinem elften 3. unterrichs tete ihn ein hauslehrer, der nachmalige Paftor Dohren zu Barth, ber ihn besonders in Frömmigkeit erhielt; boch kämpfte er in seinem zehnten 3. schon mit Religionsscruspeln, die sich späterhin erft durch das Studium ber Philos fophie verloren. — Im elften I. tam er auf die Stabts fchule zu Greifsmalde, wo er befonders in der lateinischen Sprache fich auszeichnete. 3m 3. 1792 ward er Student. Philosophie und Mathematit waren feine hauptfludien, auch legte er fich, unter Beigels Leitung, auf Chemie. Die Wolffche Philosophie sprach ihn nicht lange an. Prof. Parow, bamals icon Privatbucent, jog ihn gur Kantichen. Oft tam er beswegen mit feinem Bater in Biberfpruch. Mit Schmerz sah dieser den vielversprechenden Sohn von dem alten System abtreten, in welchem er eine feste Stute für dasselbe gehofft hatte. Oftern 1796 ward er Ragister und prafibirte jugleich. Beil er aber turg guvor an einer Augentrantheit gelitten und nach Jena eilte, so schried er feine eigentliche Differtation; sondern nur ausschilche philosophische Abeses. Bei seiner Promotion hatte er so sehr gefallen, das er auf der Stelle zum Adjunkt der philosophischen Fatyltat erwählt ward. Nach seiner Rucks tehr von Zena follte er bie Abjunktur antreten; allein turg darauf, Oftern 1796, ging er nach Jena gurud. Bald bemertte ibn Sichte u. zeichnete ibn febr aus; mit diefem machte

<sup>\*)</sup> Paubes und Spenerice Big. 1827. Rr. 188.

er mehrere Eleine Reisen in der Umgegend von Jena und genoß seines vertrantesten Umgangs. Dieser berühmte Mann erkannte jedoch mehr nur bas Sublime und ben Schwung in feinen Ibeen, als fein großes bialektisches Bermogen und bie feltene logifche Rlarbeit, welche ihm fo gang eigenthumlich waren, boch nur im Rothfalle von ihm gebraucht wurden. Beinahe 2 3. brachte er in Jena gu: burch gu angeftrengtes Studium war er erfrantt; befonders hatte feine Bruft gelitten, weswegen er, auf Sufes lands Rath, 1797 nach ber Schweiz ging und in Bern verweilte. Dort erlebte er die Revolution, reifte mit ber Kifcherschen Ramilie in bas Oberland und trug burch feine unerschrockene Bertretung viel jur Rettung bes alten Fis icher bei. Bald nach feiner Rucktehr nach Bern erlitt er einen heftigen Lungenblutfturg, der ben Grund gu feiner nachherigen Kranklichkeit legte. Um die Folgen des Blutfturges auszuheilen, verließ er Bern und lebte einige Beit bei einem Prediger in der Rabe von Laufanne, wie er perficherte, tie fconften und reichften Tage feines Lebens. Sier fand er in landlicher Stille, unter eblen trenbergiaen Menschen, im Angefichte ber erhabenften Ratur, jenes beis lige Kriterium aller Babrheit, welches er langft gesucht und oft bei ben tiefften Ideen fo ichmerglich entbehrt batte. Er baute nun nicht mehr Spfteme auf Spfteme, fonbern batte ben Prufftein bes Lechten zu eigen gewonnen, barauf fich jebe Ginfeitigkeit ihm tund geben mußte. Das Band des Wiffens und Glaubens war gefnüpft und ber ftrenge Gebante babute ber bochften religiofen Ueberzeugung ben Beg. - Rach feiner Biederherftellung wollte ber Bater, bas er nach Paris geben folle: bem wiberfeste er fich aus wichtigen Gründen, verließ aber die Schweiz und befuchte ben Rongres ju Raftabt. Dort fand er einen altern Freund und mard burch biefen mit bem Beffen-bomburgichen Gefandten befannt, welcher ibn beredete, mit ibm nach Somburg zu geben, wo er, nach Beendigung bes Kongreffes, eine geraume Seit bet ihm verweilte und auch bet bofe eingeführt ward. Bon ba'ging er nach Frankfurt.a. M., wo er mit begel, ber bort hauslehrer war, in enger Freundschaft lebte, Sailer kennen lernte und mit Bolderlin und andern ältern und neuern Freunden in den lebhafteften Mustaufch ber Ibeen trat. Bier, unter geiftreichen und philosophisch = gebilbeten Freunden, gestaltete und ordnete fich, mas fein Geift in ber bebren Schweizernatur, mit einfachen Denfchen umgeben, in gludlichen Sagen empfangen batte. Bon ba wanderte er 1799 au gus nach Zena,

ftudirte bort wieder febr angestrengt Philosophie und theilte feinen Freunden die neuen ihn begeiffernden 3been gur grundlichen Prufung mit. Bu Ende beffelben 3. tehrte er nach Greifsmalbe gurud, begann hier als Abjuntt feine atabemifche Laufbahn mit mathematifchen Collegien, las insbesondere Physit und bahnte sich so ben Beg zu fei-nen philosophischen Borträgen, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden. Bald ward er Profeffor und in bem letten Decennium wurde ibm bie orbentl. Profeffur Der Philosophie mit vollem Gehalte von der bochften Beborde fehr ehrenvoll angetragen. Er schlug fie aber aus, theils well die mancherlei Senatsgeschäfte ihmnicht anfagten, theils weil er die boben Forberungen, welche er an fich felbft machte, nicht in biefer Stelle erfüllen zu konnen meinte. Die schlichte, aufrichtige Demuth, womit et dies fes bezeugte, gewann ihm die Achtung der Obern, welche ihm den Entschluß auf eine fpatere Zeit freistellten. Geine Gesundheit wantte und er blied ans Gewiffenhaftigkeit in feiner geringern Stelle mit ber beschrantten Ginnahme. Neber feinen Charatter, wie über feine vielfeitige Birtfamteit ließ fich vieles von großer Bebeutung fagen, was jeboch biefer enge Raum nicht faffen tann. Bortrage waren außerorbentlich geiftvoll und ibeenreið. Seine Methode möchte man die rein innere wie durch den gangen geiftigen Organismus, welcher barin' Lebte und ohne viele Balt- und Ruhepuntte, wie die pla-Stifche Methode fie darbietet, in engern und weitern Kref-fen wie ein voller Strom fich ergoß. Seine besten Schiz-ter, ehrenwerthe und philosophisch-gebildete Manner schon in wichtigen Temtern, so wie noch unter ben Studirenden, haben dauber nur eine Stimme, daß fein Bortrag, in frenger logischer Form, doch durchans frei und das Innerfte befeelend, etwas febr Meifterhaftes und Grundlich= erichopfendes hatte. Am meiften hafte er bas todte Stud' und Flidwert der Begriffe, welche nur außerlich durch eis nen logischen Kaden verbunden scheinen, darauf Mancher, mit einem wenig Scharffinn und Darftellungsgabe verfeben, feine Gelebritat und Augemeinverftandlichteit grun:

bet. Die Bogit fuchte in ihm immer bas Berwandte, ben Geift - und bas Erganzende, Die freie 3 bee. - Benn Form und Wefen fich fo, wie aus einem Guffe burchbrangen, bann nur war er mit feinem Bortrage gufrieben, fonft nannte er ihn Doffe und richtete fich felbit. Sein Spftem tonnte man "logisch = ethisch" nennen. Beibes er= ichien immer gufammen, indem er ben Begriff rein machte, und mit Scharffinn ihn grundlich burchfuhrte, zeigte er sugleich den Trager im Glauben und wirkte erhebend auf bas berz feiner Buboret, so wie er ihren Berftand auf-Elarte. Buerft ftellte er ben empirifchen Gefichtspuntt bin, dann die dialectischen Gegensasse und zulest ging er über zur freien Bee, welche er wieder mit dem Bewußtseyn des Wirklichen in der höchsten Potenz verknüpfte. Durch seine Hodegetit, wie durch seine Conversatorien hat er die ausgebreitetste Wirksamteit, somohl für Aufanger als Abgehende, gehabt. Sein Lob, wenn es auch nicht in Büchern wohnt - benn er gebotte gu ben feltenen Denfchen, die nut aus großer Fulle bas lebendige Wort und teine Druckfchrift gurucklaffen - wohnt in manchem bentenben und liebenden Geifte, ber burch feine Früchte, vielleicht auch in der literarischen Belt, es einst verfündigen wird. Manchem blieb er unbefannt mit seinen großen Gaben und vorzüglichem Lehrertalente ; über seinen Charafter ift nur eine Stimme. Er war ein ebler vortrefflicher Mensch und ein wahrer evangelischer Chrift. — Seinen Zuhörern ftand immer fein Bimmer offen. Er opferte ihnen alle feine Krafte: er war ihr Freund, Rathgeber, Friedensftif. ter, ja Religionslehrer und Seelforger, wo es Roth that. Er beugte fich mit ihnen bor ber beiligen Bahrheit, wollte nichts ale Babrheit, bie Beilbringenbe; beichamte ben Inmagenden, ftartte ben Sagenden, reinigte und befestigte burch bas wahre Biffen ihren Glauben und gab ihnen ben Prufftein bes Techten burch ewige Pentgefege in die Sand. Seine Boblthatigfeit u. Freundlichteit rubmen viele Bungen, auch mancher arme ftubirende Züngling, bem er forthalf mit Rath und That. Seine Baterftadt liebte er innig und fein beißefter Bunft war ein Arbeite- und Erziehungshaus für bie verlaffene Boltejugend. - Dröchten ibre Bortfibrer 'es bem Bertlar ten bald erfüllen! — Roch in den lesten Bebensta: gen fprach er es einem alten Jugenbfreunde mit Begeifterung aus. - Er farb an einer auszehrenben Rrantheit im 52. Lebensjahre. Seine Buhorer fangen ihm ein Requiem am Grabe und manches Eblen Auge ward naf.

Die Universität verlor den geiftvollsten Bebrer, die Stadt den treusten Bürger, seine Freunde einen unerfeslichen Freund und die leidende Menschheit einen freundlichen Theilnehmer, wie wenige sind.

# 122. Bilhelm Christhelf Siegm. Mylius, privatifirender Gelehrter zu Berlin; geb. im 3. 1788; gest. b. 81. Marz 1827. \*)

Der Berewigte hat fich burch die Ueberfegung bes Sil Blas, bes Canbibe, bes Safchingtinbes, bes Derea grine Pictle, bes Roberich Ranbom und abntisper ber beffern alten Romane der Franzofen und Englander be-Tannt gemacht. Er farb an einem Schlagfluß in einem Alter von 73 3. Früher befand er fich, in öfonomischer bine ficht, in einer forgenfreien Lage u. war Befiger eines haufes auf dem Schlofplage ju Berlin. Der ungludliche Rrieg von 1806 brachte ibn um fein Bermogen; burch bie Laft ben Einquartierung wurde fein Saus verfchulbet, bag er es für einen Preis, weit unter bem Berthe, vertaufen mußte, und er hatte das traurige Loos fo vieler Gelehrten, Das er bie legten Jahre feines Lebens unter Gorgen und Mubfeligfeiten fcwinden fab. Gine zweite, felbft britte Generation war berangewachfen, er war ver sober unges kannt und nur Benige fchenkten ihm ibre Abeilnahme. Er batte zwar ein minder bedauernswerthes Loos, als ber Dichter Burmann, aber er hatte es unftreitig verbient, baß man ben truben Abend feines Lebens durch größere Anerkennung beffen, was er früher geleiftet, erheitert batte. Diefe handlungsweise fieht in einem schneibenden Contraft mit einem Beitalter, wo Gemuthlichkeit bas Paradewort ift. bier hatte man fie zeigen follen! - Er gab beraus: Sanswurft Doctor nolens volens, 1778. - Go prellt man alte Fuchfe ober Burft wiber Burft. 1777. — Drei bubiche turzweil. Mahrchen. 1777. — Neberf.: Ganbibe, 4. Ausg. 1793. — Detouches für Deutsche, von Meifiner und ibm. 1779. - Gefch. der Flibuftier. 1779. - Gil Blas. 1779. 3. Ausg. 1798. — B. v. Fontenelle Dialogen üb. b. Dehrh. b. Belten. 1789. — Leben m. Baters; a. b. Frans. Des Retif de la Bretonne. 1780. - Molliere fur Deutsche, b. Meigner u. ihm. 1780. — Puf van Mieten Kombb. 1780. — Rechnung v. Recters Finanzverwaltung. — Die

<sup>\*)</sup> Rurnberg, Correspondent 1827. Gr. 127.

Beitgenoffinnen. 1783. — Berte Des Philos. v. Gans. Gouci. 12 Boch. 1787 — 91. — Rleine Romane, Erzähl. u. Schwante. 6 Bbch. 1781 — 89. — Amadis ans Gallien; a. b. Franz. — Der Mann v. Gefühl. 3. Ausg. 1794. — Der fliegenbe Menfch. 1784. — Lanbliche Rachte; a. b. Fr. 1784. — Des Plautus Luftspiele a. b. Lat. überf. 1784. -Peregrine Pictle. 1789. — Bangni u. Rearbane; a. b. Fr. 1785. — Lieberf. in Gefellich. zweier and. Gel.: Boltaires fammtl. Schr. 27 Bbe. 1785 — 1795. — D. emporgekom: mene Landmann. 1787. — Galathee. 1787. — Riel's Klinne's unterirb. Reifen. 1788. — Engenie, Bebford. 1788; — Roderich Random. 1790. — Gallerie v. romant. Gemälben. 1792. — Aeufel Asmodi hintebein 2c. 1793. - Rufland aus philof., bift., ftatift. u. literar. Gefichts. puntt. 1794 - 95. - D. junterirende Philifter. 1778. -Doctor Fauft. 1783. - Die Ueberläftigen. 1781. - D. Beigige u. b. Mannerfdule. 1780. — D. Barbier v. Bag-Dob. 1780. — Doct. Faufts Saubergürtel. — D. Fufdings: tinb. 1799. — Antheil an d. gel. Frauenzimmerzeitung. (1774), an d. Neberfesung b. Connenxitter (1781—83), an d. lit. u. Theaterzig, an d. Ephemeriden d. Lit. u. d. Abeaters; an d. Annalen bes Theaters, an d. Berlin. Abeaterjourn. f. b. 3. 1784 und a. d, ersten Ausg. bes Ler. v. de la Beaux, bef. des deutsch. This. — Sein Bildniff vor d. 1. Thie der lit. u. Theaterztg. 1784. — Brgl. Meufels gel. Deutschl. Bd. 5. &. 375.

## \* 123. Leopold von der Often, tonigl. verus. Oberlandesgerichts : Prafibent zu Stettin und Ritter bes rath. Wierorbens 3. Cl. ;

geb. b. 18. April 1770, geft. b. 1. April 1827.

Der (Berewigte wurde zu Warnig in der Renmark geboren n. war der Sohn des dortigen Gutsbestigers Aug. v. d. D.; seine Mutter Louise, geb. v. Winterfeld, stammte aus dem Hause Reuendorff in der Priegnis. Obgleich sein Bater ftudirt hatte, zog derselbe es doch vor, in der Anabhängigkeit des Landledens sich selbst und den Seinisgen zu leben. Doch nicht lange genoß er dieses Glind; denn schon i. I. 1776 entrist ihn der Tod seiner Familie. Doch erseste Mutterliebe dem Sohne, der dis zum Jahre 1781 im Hause seiner sehr gebildeten Mutter blied, biefen herben Kerlust. Seine erste wissenschaftliche Bildung empfing er demnächst in der Schule zu Soldin in der Reumark, welche er die zum I. 1784 besuchte. Rachdem

feine Ansbildung auf bem Joachinsthalfchen Gundanfinm gu Berlin vollendet war; widmete er fich auf der Universi fitat ju Salle mit Erfolg bem Studium ber Rechte. 3m. 3. 1791 bei ber Regierung ju Cuftrin als Meferenbarins: angeftellt, verbantte er es feinem ausbauernben fleife, Dağ er fcon i. 3. 1795 bei bemfelben Collegium gum Rath. beforbert wurde. Seine Berbienfte veranlagten 1860 feine Ernennung jum Director bes weftpreugischen hofgerichts ju Bromberg und seine i. 3. 1803 erfolgte fchnelle Be-forberung girn zweiten Prafibenten bet ber pommerschen Regierung gu Stettin u. jum Curater bes Marienflifts u. atabemischen Gomnafiums. Schon in feinem 40. Beben8= jahre, im 3. 1810, fab er fich gum Profibenten bei bem Dberlandesgericht in Stettin ernannt, und 1816 belobnte ber Monarch feine ausgezeichnete Geschäftsführung burch Berleibung bes rothen Ablerorbens 3. Gl. -Bon feinen 14 Gefdwiftern ber Jungfte, war von Ingend an feine fcmachliche Gefundheit eine Reffel feines Geiftes. Dbgleich ihm baburch bas Bernen febr erfdwert wurde, fo' half ihm fein anhaltender Fleiß, Die Ausdauer feines Biller lens nub feine innige Liebe zu ben Wiffenschaften jede Schwierigfeit überwinden, fo daß er in allen Berhaltniffen feines Lebens fich auszeichnete und fich die Bufriedenbeit und Adstung feiner Borgefesten erwarb.

Die Hauptzüge seines Characters waren ein sankter, anspruchsloser, wahrhaft christlicher Sinn, ernste Milde, hohe Rechtlichteit und strenge Gewissenhaftigkeit. Er lebts ganz seinem Beruse und erfüllte seden Anspruch, den man als Geschäftsmann an ihn machen konnte. Obgleich er in allen Dienstverhältnissen auf Ordnung und gewissenhafte Psiichterfüllung mit Strenge heit, so wurde er doch, da berzensgüte seinen Ernst milberte und er noch krenger gegen sich selbst, als gegen Andere war, von seinen Untergedenen allgemein verehrt und geliedt.— Rie legte er einen Werth auf das, was er leistete, noch wes niger rühmte er sich bessehen, sondern er hielt auch seine ausgezeichnetste Leistung nur sür Psiichtersüllung und wirtte als Geschäftsmann und als Mensch im Stillen; aber das viele Gute, welches er stiftete, vertündet sein Bers bienst, welches seine Bescheidenheit verbergen wollte, lant.

Im 3. 1796 vermählte et sich mit der Aochter bes damaligen pubprenßischen Kammer-Präfidenten v. Grape zu Posen, dir in seber hinsicht zu ben Ausgezeichnetten und Sbelften ihres Geschlechts gehört. In ihrem Beste und in ihrer Liebe fand en sein bachftes Glud und die

feinem Gentlithe wellthunde Erholung von feinen fchweren Berufsgeschäften. Die Stunden feiner Muße widmete er seiner Familie und der Lieberatur, welche feine Lieblings- Wiffenschaft war. Er war der liebevollste Jatte und Nater; sein Anderten wird aber nicht allein seiner Familie, sondern auch allen, die ihn kannten, theuer und unverzgestlich seyn.

124. Ernst Florenz Friedrich Chladni, Dottor der Philosophie u. der Rechte, berühmter Austiter u. Physiker und Erfinder mehreren mustellischen Instrumente zu Brestausgeb. d. Avril 1827.

Co wie man einst von dem tüchtigen Fuswanderer Seume fagte, er habe feinen Stab ber Sygiea zu Töplis geweibt, wo ibn ber Sob überrafchte, fo mag man von Ch., ber feine Banberungen felbft mit bem Romadenleben verglich, wohl berichten, er habe feinen Clavicylinder und feine Deteorfteine ben phyfitalifchen Dufen Breslan's. beren Dberpriefter Beinrich Steffens ift, gewidmet, wo er im 71. 3., ein Jungling an Munterteit und Lebensluft, fcmell und fcmerglos entfclummerte. Gein von jeber leibenschaftlofes und boch regfames Befen, fein turg ges druckter, aber burch Reisen in allen Klimaten und Jahreszeiten geftählter, burch tein Uebermaß je geschwächter Borper, war nie trant, ihn bewohnte ein unabhängiger, wenig beburfender, fröhlich genießender Geift u. ficherte ihm die hochste Altersstufe zu. Doch es war ihm die wuns fcenswerthefte Guthanafie beftimmt. Den Rreis feiner rübmlichen Thatigfeit hatte er vollendet. Schwachen bes boben Alters batten fich melden und für ibn, ber ohne Solle familienverbindung allein ftand und Stilliten ein Regefeuer nannte, sobald es nichts zu erfinden gab, peins lich werden muffen. Im gefelligen Breslau unter alten und neuerworbenen Freunden, hatte er eben bei Steffens einen genufyollen, anekhotenreichen Abend verlebt, sprach noch beimtehrend mit rubig zufriedener Miene mit feiner Birthin. Am Morgen bes 4. Aprils findet man ibn balb entfleidet im Benfter figen, bie Safchenuhr, Die er eben nufgezogen, vor fich, in nichts verandert, aber talt und tobe. Die Zwillingsbrüder, Schlaf und Tob, hatten ihre Reden gewechselt und der mude Wanderet, ber am Biele

<sup>\*)</sup> Mugem. Beitung 1887. Str. 181.

angefommen fich jum Austuben angefchicht batte, war entichlummert. Die Burdigften der Univerfitat und Stadt. begleiteten Die entfeelte Gulle. Steffens fprach an feinem Grabe und feste ibm finnvoll bie Grabfchrift. "Gin achter Beltburger, bat er fein Sicht in allen Gegenben Euros pa's auf feinen Demonstrationswanderungen felbft berumgetragen, ift Erfinder und Erweiterer in der Biffenfchaft gewefen, hat bleibende Entbedungen im Reiche ber Klange gemacht, aus eigenen Mitteln bie Atuftit neugestaltet und bie Phyfit burch Darftellung des tosmifchen Uriprungs ber Aerolithen über unfere Erbatmofpare gu erheben ge-Bie er nun bies alles felbft erringen und bewerte ftelligen tonnte, hat er felbft wohl am liebften mundlich und fchriftlich anegefprochen. In Boigte Magazin, in Gilbert's Annalen, in Gerber's Lepiton ift manches barüber ju finden. Doch lieft man es am liebften in ben zwei Borreben zu feiner Atuftit und ben neuen Beitragen bagu. Ch. war alles burch fich felbft und eine vielfach beengte und verfüufmerte Jugend blieb vielleicht nicht obne Ginfluß auf feinen zusammengepreßten Rorper und Gefichtes ausbrud. Er ertampfte fich burch raftlofe Unftrengung, was ihm fruberer 3mang verweigert, versagte Glidesqus ter erschwert hatten. Aber nichts tonnte feine Bufriebenbeit truben; er war voll Pietat gegen eine Stiefmutter, bie ibm wahre Mutter gewesen war und bantbar für jes den Freundesdienst bis zur Gelbstverleugnung. Gein Ban-Derftab war ber Frobfinn, fein Deus vialis die Runft. Ch's Borfahren ftammen aus Ungarn, von wo fie als Protestanten 1676 vertrieben fich nach Cachfen wenbeten und ben Ramen Chladenius führten. Der Singefchiebene nahm ben ungarifden Gefdlechtenamen wieder an. Bater und Grofvater waren Primarit in ber juriftifchen und theologischen Fatultat in Bittenberg, ber Bater, ein in Formen und Gerimoniel feft erfarrter Rechtslebrer und Urtheilssprecher, hielt ben einzigen Cohn ftets im Rafig, und als er heranwuchs, that er ibn in Penfion au bem grundgelehrten , aber febr pebantifchen Rettor Dude auf Der Rürftenfchule Grimma. Dann mußte er in Bittenbera und Beipzig die Rethte ftubiren ; fchrieb bier zwei juriftifche Disputationen (De banno contumaciae. Leips. 1781. inaug de charactere ecclesiast. Principum, 1782.) und murbe Dottor der Rechte. Da ftarb ber Bater und nun durfte er fich feiner unterdruckten Liebhaberei für Mathematik und phyfikalische Studien ungestraft, aber auch auf die Gefahr, obne Anftellung und Erwerb bem bitterften Man-

i

Ì

1

١

1

get preikgegeben zu fenn, überlaffen. Reifebefdreibungen waren bes Anaben und Sünglings Lieblings-Letture in unbewachten Stunden gewesen. Das legte ben Wandertrieb in feine Seele. Um aber Die Mittel gu beffen Befriedi: gung an erringen, mußte eine Erfindung gemacht werden, beren Berfinnlichung und Gebrauch bem Reifenben alle Aburen öffnen und die Mittel gur Fortfepung feiner Reis fen und feiner Forfcbungen fur einen nur wenig Bebur-fenben gur Genuge bieten tounte. Die Elemente ber Dufit, die er erst in seinem 19. 3. erlernte und ein richtiger Zatt leitete ihn zur Ueberzeugung, daß in der Atuftik noch viel zu thun fen. Er richtete baber feine Aufmert-famteit zunächst auf die Lebre von den Schwingungen Eingender Körper, wo er noch viel Reues zu entdecken hoffte. Er las beshalb bie barüber vorbandenen Schriften (Die Theorie des Klanges war nach Bernouilles und Eus ler's Theorie noch immer febr vernachläffigt) und ftellte Experimente mit mancherlei Körpern an. Gine Beobach-tung führte die andere berbei, fo bag er fcon 1787 "Entbeckungen über bie Theorie bes Klanges" herquegeben tonnte, woraus feine fpaterbin fo berühmte Klanglehre fich entwickelte. Eb. bemerkte jedoch ausbrücklich, das er bem Bufall fast nichts, fondern das Meiste eigenem Rachbenten und vorfaslichen Streben verbantte. Schon 19 %. alt, begriff er guerft bie Elemente ber Dufit. Die noch wirgends ertlarte Berschiedenheit der Zone bei einer an verschiedenen Stellen angeschlagenen Glas - ober Metallfcheibe erregte guerft feine Aufmertfamteit. Dag auch au-Ber den Saiten elastische Körper durch einen Biolinbogen wen Elingen gebracht werben konnten, war icon burch Megochi's Inftrumente bewiesen. Much maren Lichtenberas elektrische Figuren durch Aufstreuen des Harzstaubes auf Glas hervorgebracht, ichon betannt. Go tam er gum Refultat, Rlangfiguren auf abnlich bestreuten Scheiben bervorzubringen. So begründete er zuerst seine auf die Theorie der Schwingungen erbauten Entheckungen über die Theorie des Klanges, womit er in dem für ihn enticheibenden 3. 1787 unter biefem Titel in Beipzig bervortrat. Es mußte aber für feine eigene Erifteng geforgt werden. Durch Borlefungen in Bittenberg, wo nur Die Brotfindien galten, war fur den Physiter nichts zu verdienen. Seine Freunde, wozu auch Reinharb gehörte, riethen ihm ab. Der Spätling in ber ausübenden Jontunft tonnte auch nicht auf fein Birtuofentalent reifen; damit brachte er's nie zu einiger Bolltommenbeit, wieį

ŀ

ŀ

wohl nicht ju lengnen, baf er auch wohl zeweilen We mechanische Unvolltommenheit feines Infruments burch feine geringere Fertigkeit im Spiel verschleierte. Aber ein neues Inftrument mußte erfunden werben. Die Glasgloden ber Barmonita verwandelten fich in Glasftabe mit weniger Rachklang und mehrerer Beftimmtheit. Im 2. Inn. 1789 fand er bie 2 Jahre lang gefuchte Auflofung. Dit größter Gebeimhaltung wurde gebant, mit unglaub-Licher\_Mühe, da ihm bie mechanische Technit fehlte. Am 8. Mars 1790 war fein Euphon geboren, durch mannichfaltige Berbefferungeversuche immer bequemer und forts bringlicher gemacht." In Ginbenburge und Boigts Beitfchriften, in der damals mit Jugendtraft auftretenden mufitalischen Beitung, erschallte bie erfte Bertundigung bavon. Er bereifte nun mit biefem Inftrumente, gugleich Die Lonfiguren in eigenen Borlefungen bemonftrirend, bie meiften Stabte Deutschlands und besuchte auch fcon St. Petersburg und Ropenhagen. Benn er nun gleich fich durch die Erfindung seines Emphons die Priocität war allen um dieselbe Beit hervorspringenden abnlichen Infitu-menten verdiente und selbst das Terpodion, Melodion und Panmelodion nur für Stieffinder feines Cuphons er-Harte, fo war er boch felbft bamit teineswegs gufrieben. Es follten an bie Stelle ber benesten ginger, vermittelft einer befondern Scherbenbrechung auf Balgen Zaften treten. Auf einer Geereife von Repal nach Flensburg bams merte bei ber Bangeweile ber gabrt ber erfte Gebante. So entftand in Bittenberg, wo er noch immer feinen ABohnfis hatte, fein Clavicylinder, fo genannt, weil:eine Rlaviatur und ein fich umbrebenber glaferner: Enlinder Die unentbehrlichften Beftandtheile beffelben machten, mit Diefem aber jugleich auch die Bollendung feiner Klangleber, Die unter bem Titel Atuftit 1802 bei bartel mit 12 Rupfertafeln in Quart erschien. Das Wert fand überall bei tuchtigen Mannern volle Anertennung. Richt bas Inftrument, nicht die Mangfiguren, die neue Theorie ber Longitubinal - Schwingungen, Die genanere Bestimmung ber Klung - ober Conbegriffe, Die baraus hervorgebende neue, lichtvolle Eintheilung der Masseinstrumente in zwei Sauptflaffen mit ihren Familien, waren Eroberungen im Zonreich, die bald Gemeingut wurden. Der Rrieg fturmte herein, auch über Bittenberg. Go erariff Ch. feinen Banderftab, erft in die füdlichen und weftlichen Gegenden Deutschlands, dann nach Solland und in die Rieberlande. Ueberall volle Anerkennung. Aber Die Weltstadt an der

Seine wintte, er war mit Korpphäen bes neubegründeten Rational = Inflituts bereits in Berbindung getreten.

So lebte er 1808 in Paris, mo alsbald drei Bormanner aus der phyfifchen Alaffe, Lacepede, Saun und Pronn und drei aus der mufitalifchen, Gretry, Debul und Goffer, einen Ausschuß bilbeten, um über Ch's. Entbedungen bem Inftitute einen Bericht abzuftatten. Der bochft gunftige Bericht über feinen Clavicylinder, ber im Moniteur und in den Dentschriften bes Inftitute abgebrudt noch jest zu uns spricht, veranlaste bei Laplace, Berthollet und andern, die der beutschen Sprache untunbig, feine Berte über bie Atuftit nicht gu prufen vermoch: ten, ben Bunfch, bag er fie felbft ins Frangofifche übersfeben mochte, was wieber nur in Paris gefchehen tonnte. Der unbemittelte Deutsche zogerte, ba bies einen verlangerten, toftfpieligen Aufenthalt bafelbft bedingte. Da verlanate Rapoleon felbst von dem kleinen, unansehnlichen Atuftifer einen Bortrag zu horen, benn es galt ja eine mathematifche Auftösung. Bon dem großen Caplace bes gleitet befand bier Ch., bei doppelter Schwierigkeit der Bache und Sprache, eine zweiftunbige Meisterprobe mit volltommener Bufriebenheit bes großen Eraminators. ABas Bunder, daß auch er, wie früher Johannes Duller und fo viele ausgezeichnete Deutsche, Die Rapoleon fprachen, tets fein Bewunderer blieb! Die nachfte Folge mar, bas am folgenden Tage ihm 6000 Fr. jur Entschädigung für fein Bermeilen in Paris ausgezahlt und ein Preis von :3000 Fr. auf die beste Sofung ber Theorie von ben Rladenfcwingungen ausgefest murbe. Die Ueberfesung batte ihre eigenen Wiberhaten und Dornen. Für Schall, Rlang, Aon war nur das einzige Wort Son vorhanden und für die Zone in perschiedenen Ottaven fanden fich weder Worte noch Beichen. Da rief ihm ein febr gebilbeter Frangofe : au: notre diablesse de langue ne veut pas se préter à l'expression de toutes les idees possibles. Il en faut sa-criffer quelquefois. Der Deutsche, von Poisson, Biot, Guvier und andern vielfach geleitet, leiftete bas Unmog: liche. Sein Traite d'acustique erschien wirklich in Paris 1809 mit acht Kupfertafeln bei Courcier und fand gerechte Burbigung. Dort ift am Schluß auch bas Programm abgebruckt gur Preisaufgabe, beren Bofung wirtlich noch jenfeits ber Grengen ber höhern Analyfe gu liegen fchien. Sweimal wurde der Termin verlängert und endlich 1816 der einzig eingegangenen Preisschrift aus ber Feber einer Demoiselle Copbie Germain wegen einer darin befindlichen Differen-

zial-Rechnung und einiger neuen Untersuchungen zuerlaunt. Batte bas, mas Ch. in feinen neuen Beitragen gur Atuftit, Leipzig, bei Bartel 1817, mit gebn Steinbrucktafeln, mit grundlicher Polemit gegen fo manche Migverftanbniffe (felbft in feines Freundes Biot Physit) entwickelt bat, gu rechter Beit auch frangöfisch gegeben werben tonnen, fo wurde ihm ber Preis nie entgangen feyn. 3m 3, 1810 ergriff ben Bugvogel ein neuer Wundertrieb. Er burch ftrich bie Schweig, fant im vielfach gebilbeten Burich bie berglichfte; im pornehmen Genf bie taltefte Anfnahme. Run ging es über ben Montcenis in bie bamals burch bie Beitumftande lebhaft angeregten Lombarbifden Staaten. er erquicte fich froblich und lange an ben Unannehmlich Teiten bes gaftfreundlichen Zurins verweilte in Mailand. Pavia, Florenz, Benedig und tehrte über Padua und Berona gurud nach Deutschland. Er geftand, bag Bieles, was bie fo hart bezüchtigte Laby Morgan 1819 in ihrer Italy noch aus ben Trummern voriger Berrlichteit ausgrub, von ihm mit leiblichen Angen gesehen worden fep. Brugnatelli und andere berühmte Physiter Italiens ven-kindigten in Beitschriften und eigenen Abhandlungen seine Anficht als die miglior maniera di esporre l'Acustica. wor über fich auch in Gilberts Umalen lehrreiche Radrichten finden. Im 3. 1812 febrte er über Bien n. München nach Bittenberg gurud, manberte aber, als bie Sturme bes Befreiungetrieges Bittenberg gu gerftoren brobten, mit Linigen andern Professoren in das nab gelegene Städtchen Kemberg aus: verlor durch Brandraketen in seiner brennenden Wohnung viele Karten und Papiere, Belege gu feinen frühern Reifen, rettete aber feine Inftrumente und beschäftigte fich unter raftlofer Auftrengung mit wefentlis chen Berbefferungen feines Glavicylinbers. Reifen in benachbarte Stabte, nach Leipzig, Frankfurt afm., Berlin, wo er überall Borlefungen hielt; wurden als Erholungen und Anfrischungen bagwischengeschoben. Da begegnete ex einigemal dem trefflichen atuftifden Runftmechaniter, bem Schöpfer Des Mulodion, Raufmann aus Dresden und berichtigte in lehrreicher Unterrebung mit ihm feine eigenen Borftellungen. Immer tam er nach Remberg gurud, uns ermubet bort neue Clavicylinderformen ausbilbend, oft in einer Stunde wieder zerftorend, was er Monate lang ausgetlügelt, endlich aber boch zu tiaven Ergebniffen durchs bringenb. Gegen die Ibeentaperei und vorgeblichen Erfinder fich fougend, batte er in feiner Remberger Berts ftatte alles felbst geschnist u. gefeilt auch aus biatetischen

. Wolinden. : 248 er aber wirklich gang im Raren gu fenn glaubte, machte er fein ganges Geheimnif in Berechnung und Ronftruttion, in ber feine atuftifche Schriftftelleret vollendenben Schrift: Beitrage gur prattifchen Afnftit u. aur Bebre von Inftrumenten (dem Glavicylinder und ben Damit vermanbten Inftrumenten) Leipz. 1821. 8. nebft 5 Steinbrucktaf. bekannt. Der bort G. 16 beutlich angegebene Unterschied bes mit ber Streichwalze gefvielten Glavis Enlinders und des durch Berbindung der Klangftabe mit Streichftaben ertlingenden Guphone, wird burch Bort u. Bild fo verfinnlicht, bag nun jeder weiß, wie weit Ch. fam und mas Undere bingufesten. Bei feinen fpatern Reifen und Borlefungen fprach er auch gern über bie rein Tosmifche Bilbung ber Deteorfteine (Boliben), worauf er fcon 1794 in einer fleinen Schrift: "leber ben Urfprung ber von Vallas gefund. u. and. ihnen abni. Gifenmaffen nufmertfam machte, bann in Paris mit Biot viele Sbeen taufchte, in Gilberts Annalen von 1815 fcon ein langes Bergeichnis ber in alter und neuer Beit beobachteten und untersuchten Maffen aufführte und endlich, befonders burch bes bamaligen trefflichen Auffebers bes faifetl. Ratura lientabinete und bes orn. v. Prechtle in Wien Aufmun-terung und Unterftugung, fein hauptwert über Fenerme teore und über die mit benfelben herabgefallenen Maffen (gebiegen Gifen und metallifche Difchungen) Bien 1819, mit einem Deft Steinbruden berausgab. Der burch tein Ropficutteln bes Unglaubens iere gu machenbe, nach und sach mit einer gangen Borrathetammer folder Boliden ausgerufteta Demonftrator erlebte es noch , baf faft Rie mand mehr bei biefen Merolithen an Mondfteine ober ab mofphärifche Erzeugung tellurifchen Urfprungs bachte und bag bie Doglichteit ihrer tosmifchen Abftammuna immer mehr Wahrscheinlichteit wurde. Biots hauptwert barüber ware mahrscheinlich sone Ch's. Einwurfe und Forfchungen nie fo erichienen. Geine unerfcopfliche Gutmuthigfeit und feltene Gabe, alles, was ibn bruden mochte, jum Beften au tebren, bielt immer mit feiner Buft, Anelboten gu ergablen, gleichen Schritt. "Ich bin es gewohnt; "fcbrieb er an einen Freund, "baß mie gewöhnlich nur bag gelingt, was fich gang burch eigene Bemubung abmachen last, bas aber bei Kollifionen mit Undern bas Schickfat allemal gu Bunften Derfelben entideidet." Er wargt einer Auffeher ftelle beim grunen Gewolbe in Dresben von bem Damalis gen, ihm mobiwollenden Chef ber Dufeen ohne Erfole vorgeschlagen worden. Rie ift ibm weber in feinem Ba-

terlande Gadfen, noch fonft von einem bentichen Fürften eine Anstellung oder ein Sabrgebott angeboten worden. Aber Ein foreatisches Mahl von alten Freunden mit gleen Grinnerungen burdywürzt, galt bem wandernben Profeffor und Weltbürger mehr, als was fürstengunft je spenden konnte. Schon 1826 hatte der Berewigte seinen leteten Wilken in der Stadt Kemberg aufgesetz und zur Bezell gung feines guten Billens ber bobtigen Armentaffe 600 Rithir. und ber Stadt ebenfalls 600 Rebir. ausgefest. Seine flaffifde und für einen Privatmann anberbrbente lich, ja einzig zu nennende Cammiung von Meteormaffen hat er dem königl. Mineralienkabiret der Universität zu Berlin' vermucht. Ein gevracktes Berzeichnif, nebft Be fchreibung ver singelnen Stille (42 an ber 3abl) hat et im 3. 1825 in wem Reftneufchen Archiv für die gefammte Raturlebre, B. IV. S. 2 betannt gemacht. In biefes Bergeichnis find nur folde Maffen aufgenommen, beren Berabfallen aus ber Auft biftvrifth erwiefett ift, oder Wes gen ber Berhaltniffe bes Bortonanges bes phyfichen Et genfchaften ber Daffen und ber ganglichen liebereinffen mung bes Beftondtheile mis ben erftern teinem Bweifes enteulige Abie auch die Alange un Sanglebre fich fores bilbe, wie auch die Raturkund fich erweitere und ver tiefe: feiner wird ftets unter ben wahren Dufiffennern und Raturforfdiem mit Chron gedacht werden. Gin fretts biner Rachunf von Rochlig findet fich in Rr. 15 ber Leingi mufftal. Big. von' 1827, an weldjet at fift three Begrins bung, ein tuchtiger Mitarbeiter war. Auf einer Denti milinge, ble Loos in Berlin Biefern Will, wird fein Bilb, und auf bes Represteidie Wennensfänte feben Aiff bein Doppelueres in eine a veres in tiere

Golgender einzeine Abhandungen findeit sich gerftreuf von ihm ist mahrenen Beitschften. In der Berliff, min fleatschie Bedruig? Weischingenstine einer Snife; (1792) Lug. In den neuen Schriffen der Gefellschaft natursorfchender Freunde in Berliff. Weitigge zur Besolderung eines besten Bontrags der Clanglebre; BB. I. (1796) S. 102—124; Beobachtungentstes die durch des Brennen der entzünderen Luft in einer Röbre bervorzubringenden Löne; S. 125—180. Beber duchende Schwingungen eines Stat

bed. Bb. II. S. 274-277. In Woiges Manatin für bas Renefte aus ber Phyfit und Raturgeschichte: Geschichte ber Erfindung des Euphons und einiger andern geuftischen Entdedungen; Bb. IX. St. 3. (1794) &, 100 - 116. Anmerkungen gu einem Auffas des Prof. Baudin über ein am 24. July 1790 in Gascoane bevbachtetes feurices Des teor; Bb, XI. St. 2. S. 118—123. In Boigts Maga-gin für ben neuesten Buftand ber Raturtunde: Fortfetzung teor; Bd, XI. St. 2. S. 118-123. er Bemertungen über Fenertugeln und, niedergefallene Maffen; Bd. I. St. 1. (1797) G. 17.- 26. Bennertungen über bie Zone einer Pfeife in vorschiedenen Gasarten; St. 3. G. 65 - 79. \*) Ueber entgegengefeste Glectricitaten einer Kage; S. 79-30. Rachricht von hem Clavicylin-der, einem neu erfundenen mustkal. Zustwumentes Bb. U. 2. 150-153. Bemertungen liber Die Gemingungen einer Rectangelicheibe; Bb. 111. 6. 620 - 529. : In ber Leipz. mufikal, gig, : tleber bas fpanifche Gebicht: La Musica, pon Dr. Thom. de Yviarte; Jahrg. I. (1798) Nr. 49. Radyricht von dem neu erfundenen Clavicolinder, enthals fent Bemertungen eiber einige etwas hamit perwandte Zafteninftrumente; Sehra. II. Rr. 18. Ueber Die wahre Arfache, bes Confonirens und Diffonirens ; Jahrg. IIL. Rr. 20 u. 21. 3weite Rathricht von bem Clavicolinder :- Rr. 22. Atuftisch = Literarische Bemertungen; Jahrg. VI. Rr. 43 (6, 719 - 721). Heber einige wefentl, Rervolltomms nungen bes Clavicotinbers; Sahrg. IX. Rr. 14. Briefliche Mittheilungen über feine Schicfale und Beschäftigungen mabrend feines Aufenthalts in Paus; Inbrg. XII. Rr. 27. Bemertungen und Beitrage ju feinen Atutit; Rr. 48. Refeb eine gene italienfiche Arndemie, bie fich auch mit Mufit beschäftigt, nebft Anzeige eines in beren Schrife ten befindlichen Auffates v. Schulthefius; Jahrg. XIII. Rr. 6 (S. 106—110): Correspondenzuchrichten von Zu-rin, Massand, Pavia u. f. w.; Rr. 6. 21. 27. (S. 110. 362: 461: folg.) Dufftal. Rachrichten die" bem mailanb. Mobejourn. vom Anfang b. 3. 181f an', im Muszuge mitgetheilt; Pr. 30. Mirmanh. Radnidten von Franc. Guecto, aus bem Giornale Italiano nub aus bem Redate toro del Rono im Lugjuge mitgethellt; Jahry. XIV. Ar. 2. Einige gluftifche Rotizen; Johrg. XVII, Rr. 1. Weitert Radiricht von dem neverlieb in der musikal. Sta. erwähne ten dinesischen Blosinstrument. Tichenge wem Afchings Jahrg. XXIII. Rr. 22. Radrichten pon einigen! (theils

. Toland . O Care 10" . . . . .

<sup>. \*)</sup> Bametr. fiber biefen duffil bon Derett peftifben fich in Gili

wirklichen . .. theils vielleicht nur angeblichen) neueren Er-Andungen und Berbesserungen musikal. Instrumente; Rr. 23. Jahrg. XXVI Rr. 50.; XXVII. Rr. 44. XXVIII. Rr. 43. Rachrichten von der neuesten musikal. Literatur in Italien, mitgetheilt aus bem 17. u. 22. Bbe. ber Biblio+ theca italiana. Rebft einigen von ibm beigefügten Bemert. üb. Bogenclaviere; 3brg. XXIII. Rr. 34. Rachr. v. neuen d. Abeorie b. Schalles u. Klanges betr. Auffagen, nebft einig. Bemert.; Rr. 35., Jahrg. XXVI. Rr. 52. Berichtis gungen und weitere Rachrichten, einen von Greg. Arens tin verfertigten Bogenflugel betreff., Jahrg. XXIV. Rr., 10. Mufital-literan Rache.; Rr. 11. Fortfes. ber Beis träge dur proft. Akuftil', Nr. 49—51. Ueber Beschäftis gung Anderer mit dem Bau des Clavicylinders; Jahrg. XXVI, Be. 51. Berichtig. einer d. Stimmung betreff. fals schen Bebauptung; Jahrg. XXVII. Rr. 40 u. 49. Rache. von einer neuen Art von Blasiustrument., n. einigen Bemerk. ;. Jahrg. XXVIII. Pr. 3. Rachr. von neueren Uns meere, "suorg. Advil. per A. Aagr. von keuten untersuchungen d. Stimme u. Singwerkzenge; Kr. 18. Ueb,
vortheilhafte Einricht. e. Locals sur gute Wick. d. Schollct; Kr. 25., Ueb. d. Fehlerbaste u. Willkührliche in der
alten gricchischen Musik u. sib, d. Norzüge d. nenern; Kr.
40 — 42 u. 47, Uebeidies viele Recens. in dieser Zeitschrift.
In Gilberts Annal. d. Physik: Ueb. drebende Schwintgungen eines Stads; Bd. II. (1799 S. 87—90. Sing n. Art, die Geschwindigkeit der Schwingungen bet einem eden Tone durch ben Augenschein zu bestimmen, n. e. Bog fclage zu einer festen Tonbobe; V. G. 1 — 9. Sppothese no. d. Urfprung d. meteorischen Steine; XIII. S. 350 — 357. Chronol. Berzeichniß der mit e. Fenermeteor niedernefallenen Stein = u. Gifenmaffen, n. einigen Bemerk.; XV. S. 307. — 328. Gine Berichtig, hierzu; XIX. S. 243. Ginige kosmol. Ibeen, b. Bermefft. ob. Berminber, b. Maffe e. Westörpers betreff.; S. 257. — 281. Beitruge zu b. Radfrict, b. Meteorsteinen; XXIX. &. 375 — 383. Schreisben ib. b. Ellbogner Meteoreifen; XLII. S. 203 u. 204. Bergebliche Bemilbungen, verschiebene altere Meteorfteine aufunfinden , n. einigen ihn felbst befr. Nachricht.; XLVII, S. 96—104. R. Berzeichnif b. berabgefallenen Steins u. Eisenwassen, in dranolog, Ordn.; L. S. 225—256. Eis nige Bemert. hierzu; Lill. &. 310-312.; Erfte Fortfesi Diefes Bergeichniffes, nebft n. Beitragen gur Gefch. b. Des teorffeine, it., einigen biefen Gegenstanb betr. Bemert.; LIII. 6. 369 - 392. Bweite Forties. Diefes Bergeichuiffes; LIV. 6. 829 - 367. Dazu einig. Berichtig.; C. 393. 894. 23 \*

Dritte Forts.; LVI. S. 375—386. Bierte Fortset. LA. S. 238—254. Fünfte Fortset., LXIII. C. 17—49. Semert. über Gebiegeneisen; L. S. 257—277. Ueb. die sprung-weis gebende Bewegung mancher Feuerkugeln, n. einigen Folgerungen; LV. S. 91—101. Nachträgt. Bemeett. bazu; LVI. S. 586—390. Ueb. einige vom himmel herabgefal tene Materien, die von ben gewöhnlichen Meteorffeinen perfchieden find ; LV. S. 249 — 276. Ueb. Unabhangigteit ber Metevrfteinfalle und ber Feuertugeln von Sahresund Lageszeiten, v. b. Simmelsgegenden, von b. geograund aageveigen, v. v. spinnetsgegenven, von d. geogræbhischen Eage, vom Wetter n. von bestimmten Preioden; LVII. S. 121 – 143. Einige wissenschaftl. Agdricht, aus München; LXI. S. 98 – 103. teb. d. Elibstämpchen; C. 344 – 349. Auchtrigt. Bemert.; LXXV. S. 98 – 101. Einige Ideen üb. d. Innere K. Erde; LXII. S. 72 – 79. ueb. D. Urladen bes talten Commers von 1816 und jum Theil auch v. 1817; S. 132 - 166. Erkanter: u. Bericht, eiziger Aeuserungen b. Sin, Dr. Fel. Suvart in seinen Berluchen ib. b. Mittheilung der tonenben Erzitterungen fetter Rorper unter einander; LXVIII. &. 160 - 164. \*) R. gener Norver unter einanver; LAVIII. S. 100-104. 7 %. Beite, zur Kenntniß d. Fenermetevre u. d. heradgefallenen Rassen; i. Liefer. S. 329-365. 2. Liefer. LXXI. S. 359-365. 3. Liefer. LXXV S. 229-257. 4. Liefer. LXXVIII. S. 151-168. U.b. seine neutern Wetunntmas mungen ätustischer Gegenständer u. praktischer Anwendung berfelben; LXIX. S. 57-64. Wirt. einer Wasserenden auf die Schiff in der Offices LXXII. S. 107. 108. 1eb. seise Kondan auf der Andersche ein Soul in oct Phiese, nach welcher sich b. Schwins in Earhen a. üb. d. Gelege, nach welcher sich b. Schwins dingen in demielben eichten; LAXV. S. 69—82: treb. d. Teleborschlaung der menschl. Sprachlaute; LAXVI. S. 187.—216. In Andres Hesperus: Biele Anstale im Telega. 1809. Im Johrni von a. für Deutschland: Bon d Cannan, e. neuerfund. musten. Intrumente. 1790, Er. &. E. Das ff. und im Saury. h. Egrusu. d. Mode; 1790, Kr. 10. Nadiricht von einigen neuen Bervollkommunigen b. Euphone pan heffen Grfinder: 1795. Nr. 7. 6. 309 313. Hes arts Notice sur deux pouveaux instrument de inusique des arts Notice sur deux nouveaux instrument le musique et sur quelques autres, decouvertes; Vol. LXVIII. (1309) p. 246—260. Rapport fait L'institut sur le clavicyfindre; p. 250—253. Sur la propagation du son par différentes matières aeriformes; Vol. LXIX. p. 138. 159. Des Chutes de Pierre et de Fer, de Poussière ou de substan-

<sup>&</sup>quot;) Aud franzis. in den Annales, de Chymie et Physic, Volxx. (1882) P. 74.— 78.

ces, molles, applies ou humides, suivant l'ordre chronelo-gique, Vdl. LXXXVII. (1818) p. 273 — 283°). In Schweigers Jouen. fit Themie u. Phyfit : Heb. Gebiegeneifen und befonders 33. e. noch unbefannte im Mailanbifden gefund. Gediegeneffenmaffe 3"); Bb. 1V. (1812) G. 116 — 120. Chronal Berzeichn. & berabgefallen. Stein; u. Gifenmaffen ; 1. Beil. C. 1-19., Forties. deffelben; XVII. G. 113 bis 154. Babticheinlichfte Ertlarungsart b. vormals mars mern Clima in Gegenben, d. jest kalter find. u. b. mehr: mals veranderten Sohe b. Baffers ud. d. Erdoberfläche; XXXIV. C. 93-106. R. Berzeichniff d. bis jest unbefannt geworbenen Rieberfalle meteorifcher Stein- u. Gifenmaffen in and. Substanzen; XXXVI. G. 87—116. allgem. Ang. d. Deutsch.: Leb. d. Anfrage (in Mr. 164.) das aus porcellan. Schalen bestehende Instrum. d. Minis fleus Grafen v. Bruhl betr.; 1814. Rr. 194. In Gufo-lands Journ. für pratt. heilkunde: Rachr. v. e. mechanifch. beilung b. Bechfelkebers; XLH. St. 2. (1816) S: 133 - 137. In Linbenau's u. Bobnenbergers Beitschr. für Aftronomie: Ueb. Dinge, die fich im Beltvanm befinden u. v. d. bekannten Beltkörpern verschieben find zc.; Bb. IV. (1818) S. 303 - 315. Radite, bazu; G. 460. In A. R. v. Scherere allgem. norbischen Annal. D. Chemie: Chronol. Betreichn, b.Meteorfteinen. Gifenmaffen; Bb. II. S.3. (1819) Rt. 88. Im Morgenbl. für gebib. Stanbe: Gefch. e.c. moch wenig betannten Bucherverbrennung; 1820, Rr. 134. In b. Abendzig. Ginige Bemerk. zu bem in ber Wendzig. Rr. 276 b. 3. enthaltenen Auffag üb. Tob burch e. Deteorftein j. 1822, Mr. 300. In Ruftneren Archiv für gefammte Raturlebre: Reb. Caventu Beitr. gur Atuflit; Bb: III: (1824) G. 191-194. Befchr. feiner Camminng vom himmet gefallener Maffen, n. einigen allgem Bel mert., Bb.: IV. G. 200 .... 240. In Poggenborfs Annals ber Chemie n. Physit: R. Baitr. jur Kenntnif b. Feuermetrores 4 Miefer., 20. II. (1824) G. 151 - 168. 5. Liefer. 286, VI. &. 21 - 34 (ob. LXXXII. b. Gilbert. Tun.) u. & 161 - 182. 6. Liefer., Bb. VIII. (LXXXIV.) 6.45 - 60. Meben wine perunftalfete Machricht von der betaunten Dies tergrube bei Bafel; B. III. G. 471-473. Pachrichten von e. Meteorfteinfalle am 15. Jan. 1824 im Bolognefifchen 3 Bd. V. S. 122—124. Bemerk. üb. d. Mangfiguren b. Scheiben; G. 345—350. Ueb. e. merkwürd. unbegreift.

<sup>)</sup> Ein burchaus fehlerhafter Abbrud befindet fich im grindurg. 1941of. Jouin. 1849 Octhe. S. 221 ff. 1 And abgebrudt in ben Dentide. b. Acab. der Biffenfc. 311 Manden fur 1818; phofital. Gl. Si 167 - 136.

Erscheinung unweit Saatbrücken am 1. April 1825; Bb. Viz. Abeb. Aone blos durch schwell aufeinander spigende Sisse ohne e. klingenden Körper; Bb. VIII. S. 453—460. Außerd. lieferte Chl. Beitr. in d. musikal. Itg.; in Boigts Magazin; in Locks Journ. d. Jonkunk u. ind Gerbersche Aonkunkterlerikon. (Sein Bildnis sindet sich vor seinen Entdedungen über die Abeorie des Klanges.)

### \* 125. Johann Carl Pape,

Prebigee ju Binnborf bei Berlin ;

geb. d. 22. Decembr. 1760, gest. d. 4. April 1887.,
Der Ort feiner rühmlichen Abätigkeit als Prediger war and sein Edwartsort und sein Bater war daselbst vor ihm Prediger. Den ersten Unterricht empsing er auf der Stadtschule in Fürstenwalde, desuchte dann das Laagimsthalfche Symmasium u. dann die Universität. Frankfurt 40. Rachdent er nach vollbrachten akademischen Siuden einige L. als Daustlehre in Brunow, dann in Chorin und zulest in Mögelin versledt hatte, wurde er im Mai 1795 Adjunktus seines Basters in Jundorf und folgterichm nach bessen Abe im Juni 1798 im Pfarramte, welches er die zu seinem Zode bekleidete. Seinen ernsten, erfolgreichen Eiser sie keligtostätät, Sittslichkeit, Otdnung und Zucht in simen Gemeinden; füx Dischiplin u. zwechmäsige Organisiung seiner Echulen haben die vorgesesten Behörden (laut Acten) stels rühmlich erkannt, so weie auch seinen Gemeinden errite ist.

Seinem Bemühen verbankt die Kirche in Binndorf die Orgel, ju denen Erbauung er die Koften privatim fammelte und felbft ein Bedeutendes beitrug. Seifte Muges Kunden widmete er der Musik, die er mit Enthussauss lieder, so das auch fast regelmäßig in Binndorf Dilettansten aus der Rachbarichaft zu gemeinschaftlichen Musikaussten aus der Rachbarichaft zu gemeinschaftlichen Musikausstenes Musikaussten werden der Kenten bat von ihm den ersten Impuls und die erste

Bildung erhalten.

## 126. Friedrich Ernft Jobft Melebior, Freiherr von Wangenheim,

herzegt, Coburg, Geb. Rath, Dergugtschall und Obertammerbere; geb. im S, 1767, geft. b. 5. Ichrif 1887.

An ihm veulor bie Stadt Coburg einen ihrer ausges zeichnetften und ehrenwertheften Manner, ber bergog einen

<sup>\*)</sup> Correspondent v. H. f. Deitfdland. 1827. Rr. 104.

treuen, in feinen Berufbaefchaften eben fo gewandten als erfahrenen Diefer; Die gebilbete Gefellichuft einen burch. Sinnigteit und Liberalitat gn aller Beit vielfach verbienten Genoffen; Arme und Durftige einen Freund, bem es berzensbeburfniß war, still und ungefeben Abranen zu trocks nen und hulfsbeburftige zu erfreuen. Allgemein war bie Theilnahme, welche der Bollendete, dem seine nächsten Angehörigen alle vorausgegangen waren, im Tobe fand. Die erften bof und Staatsbeamten und eine große Babt bantbarer Freunde aus allen Stanben, welche die immer fichtbare Gleichmuth bes Berblichenen in allen Lebensverbaltniffen, ben mit hohem Ernft gepaarten beitern Brobs finn und bie mit freundlicher Liebe und eblet Gefelligteit vereinte Burbe beffelben bei allen feinen Gefchaften gut fchagen verftanben, begleiteten thu jur Gruft. Gein et pubener fürstlicher Gebieter, ber im Leben ihm feets bie ausgezeichnete hulb erhielt, welche seine unwandelbars Treue ihm schon bes beffen verewigten hrn. Bater und Großvater erworben hatte; bewahrt ihm hulbvolles Aners tenntnif feiner Berbienfte auch im Sobe. Gein beiteres Bild wird lange noch Bielen porschweben und die finnis gen Schopfungen feiner band in ber Rabe ber Stadt Co-burg und unfern berfelben bei feinem fconen Commers haufe zu Renfes, werben es bedeutsam mit jedem neuen Frühling verjungt vor Angen ftellen. Das Bewußtfeyn, mit welchem er fterben tonnte, baf nur Frenbethranen im Leben über ihn geffoffen find , fichert im Zode ihm berri lichen Nachruhm.

### \* 127. Bithelm Jurgenfen,

Abootat und ausgezeichneter Dichter ju Schleswig ; geb. b. 6. Mars 1789, geft. b. 6. April 1827.

Er war der Sohn des ehemaligen Obergerichtscopisteil I. in Schleswig, welcher sieden Kinder hatte. Der Baster erzog dieselben in ihrer frühern Jugend sehr ktreng und gut, bestimmte aber keins derselben für irgend ein ger lehrtes Fach, da er der Meinung war, daß aus seinen Söhnen weit tauglichere und nüglichere Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft würden, wenn sie in der blos bürgerlichen, gewerdtreibenden Klasse blieben. Allein bei Wilhelm siegte doch über des Baters nicht leicht auszuredende Entschließung des Sohnes große Reigung und anhaltende Bitte: es gelang ihm, von dem Bater die Erlanduss halten, sich dem Studiern widmen zu dürsen. Dem gemäß

gymnatinms feiner Baterstadt, nachdem er zuvor einigen Privatunterricht in den Canadam kom er erft in feinem 17. 3. in die 2. Rlaffe bes Dom-Drivatunterricht in ben Sprachen gehabt hatte. Doch wurde bald fein gluckliches Talent erfichtlich. Seine Liebe gu ben Studien, feinen ausdauernben fleiß, bemertten mit Bergnugen feine ihn auch fonft feines Betragens wegen ichagenben Lehrer und tfaben voraus, was bes Mannes fünftige Thatigteit bezeichnen follte. Balb wurde er baper in bie erfte Rlaffe ber gedachten Schule verfest. Nach 4jahrigem Aufenthalt bafelbft ging er auf die Uni= versitat Riel, um fich bort bem Studium ber Rechtswiffenschaft zu widmen. Mit welchem Erfolge 3. dies be-trieben babe, hat der Ausgang feines nachherigen Amtseramens und der ihm darin beigelegte Charatter genugend beweifen. Um fich noch mehr in feiner Wiffenfchaft ausanbilden und auch auswärtige berühmte Lehrer über eingelne Theile ber Jurisprubeng gu horen, entschloß er fich, nach Gottingen zu geben. Nach feiner Muckfehr ins va-terliche Saus nahm er die Stelle als Setretar bei bem Suffigrath. Warbenburg, jest harbesvogt zu Aoftlund, das mals Bürgermeister in husum an. Michaelis 1812 unterwarf er fich dem juriftischen Umtsexamen und erhielt in bemfelben den ersten Charakter gur großen Freude feiner Eliern und Freunde. Darauf ließ er fich als Abvokat in feiner Lateritade nieder. Woher es aber gekommen fen, gab er teine bedeutende Praris, ungeachtet seiner großen Beschicklichkeit erlangte, magt Ref. nicht zu entscheiden. Db die große Angahl von Abvokaten, ober ob es außer bem auch der Umstand, daß es bekannt war, 3. beschäftige sich nicht ausschließlich mit der Advokatur, sondern widme auch viele Beit bem ftillen Umgang mit den Mufen, es war, ber ihn so fehr in feiner praktischen Wicksamkeit verhinderte; ob endlich auch ein ihm, wie vielen andern Menschen, anhaftender Tehler es gewesen fen, ber feine Mitburger Befürchten tief, er moge ben ihm etwa anvertrauten Ges fcaften nicht mit ber nothigen Sorgfalt und Umficht vorkehen: — dieses alles läst sich nicht näher bestimmen und ist besser auch hier das alte de mortuis nil nisi vere et bene an befolgen. Wir wenden une daber von biefer Seite feiner Wirtfamteit, Die für ibn nicht erfreulich fenn tonnte und geben zu ber weit ausgezeichnetern, feis ner bichterischen über. Auch nur ein flüchtiger Blick auf feine poetischen Arbeiten zeigt, baß er nicht ein falt überlegender Bufammenftoppler matter Phrafen und bier und ba gesammelter und aufgelesener schöner Worte und Mus:

:

Ņ.

briede war: nein, Miles mar bei ibm Beben und Geffibl aus eigner Anschaung der Dinge entwerungen. Wine rege Phantasie, ein glübender Kifer für Menschenwall, ein warmer Geist, der alles Gute, Wahre und Schöne mit inniger Liebe umfaste, sprach sich in allem seinen Denker und Dichten auf eine gang unverkennbare Beife aus. Bas öffentlich von ihm erschien, war meistens ben Sache bet epigrammatifchen und bramatifchen Poefie entlehnt; boch waren auch feine Werfuche in Der, lyrifchen Gattung nicht ungelungen zu nennen. Bas feine Epigramme betrifft, fo gehoren fle, nach bem Urtheil bes Ref. , gu ben beften, bie in neuerer Beit erfchienen find : Naivetat, Wig, muntere Banne u. ein gefundes Urtheil zeichnen fie vor andern in bobent Grabe aus. Seine dramatifchen Arbeiten maren ibm bie liebften, aber nach , unferm Dafürhalten war 3. bierin minder gtildlich; als in ber epigrammatifchen Dichtungsart. Er hat wieberum bier mehr im tomifchen gache Glud gemacht; benn feine Luftfpiele, mit benen br fich auch am meiften beschäftigte, find vorzüglicher, als bas eine Avauerfpiel, mas wir von ihm tennen. "Die Bruber" - fo beißt diefes lette — wurden zu jener Beit (1821) in naterlanbifchen und beutschen Blattern als eine febr gelungene Arbeit diefer Dichtungsart gerühmt und fand in bem Cefe publitum nicht geringen Beifall. - Dit weit größerm Beis fall wurden jedoch seine Luftspiele aufgenommen, van des nen 4 öffentlich erschienen find. Weit mehreres liegt noch, jum Theil leider unvollendet, in feinem Pulte und wird mohl schwerlich dem Publitum übergeben werden tonnen, Co war, so wirtte ber Beremigte; feine bichterifche Abatigfeit mar feine eigentliche Birtfamteit, ber leiben nur allzufrüh burch ben Tob ein Biel gefest wurde. 3, rubte nie mit feiner Arbeit; immer war er befchaftigt, um feiner Dufe ein gefälliges Opfer gu bringen. Diefe raft= Lose Arbeitsambeit, die feinem von Ratur nicht febr kar-ten Körper unmöglich gusagen konnte, und andere Um-ftanbe beschlennigken seine Kobensende. Schon Weihnach-ten 1826 begann seine Todeskrankheit; doch selbst in dies fer Beit arbeitete er noch anhaltenb fort und wenn er fich gu fchwach fühlte, vittirte et feine Gedanten u. Gebichte feiner Gattin. Am 5. Mary feierten fie noch feinen Geburtstag, aber mit trauerndem bergen, benn mohl faben fe, baß es ber leste fepn murde. Das war er and; benn fcon am 5. April verschied er fanft und rubig; noch in ben lesten Sigen feines Bebens auf Genefung hoffenbe-Seine Schriften find: Die Bruder. Trauerip. in 1

Net. 1821. — Künsterftolz, Lüftsp. in 1. Act, Inkinsfrieds Kuinen u. Wilitzen. S. 67 f. — Warum? Luftsp. in 1 Act. In Lebrüns Alman. bramat. Sp. 1825. S. 1 bis 53. — Benj. Schwold, Stwas über ihn us von ihm: 1826. — Bedichte für meine Kinder. Weisnachtsgabe. 1826. — Ob? ober: Der Eigenwillige. Luftsp. in 1 Act. In d. Lesefrüchten. 1826. H. 3. St. 26. — Sultan Mamsinud, ober: Die beiden Beziere. Dram. tom. Mährchen mit Besang in 1 Act. 1827. Ebd. 18. 1. St. 5. Sedichte. 1827. Beitr. z. d. Zeitg. f. d. eleg. Welt, der Gammonia, der Nordalbingischen Biene, den Driginalien, den Nordalbingischen Biene, den Briginalien, den Rordalbingischen Blättern, den Kuinen und Blütten und der Sidora.

#### \* 128. Johann Raspar Suber, Daler ju Buria;

geb. im 3..1768, geft. b. 6. April 1827 9

Der Berewigte war ein achtungswerther Manti und Künftler. Rachbem er in Jürich bei 3. 3. Wift das Lanbschaftmalen gelernt, bilbete er sich im Auslande weister aus, besonders bei längerm Ausenthalte in Amsterdam und Düsselders, wo er sich verheirathete, auch zum Mitglied der bortigen Künftlerakademie ausgenommen wurde. Seine Arbeiten wurden immer mehr gesucht und gut des jahlt. Seine Lieblingsideen, die er sich meist in holland gebildet hatte, waren damals vornehmlich Meeraussichten, Schiffe, Worgendammerung und Felsen. Rachdem er im 3. 1789 ins Baterland zurakgekehrt war, erward er sich durch kunft und Talent so wohl, als durch personlichen Sharakter, allgemeine Achtung. Leit dieser Beit malte er saft ausschließend tigentliche Landschaften.

### \* 129. Friedrich Bilhelm v. Stutterheim,

herzogl. fachf. wirkl. Geb. Rath. Kammerherr, erfter Kammerpras fibent, Prafibent ber naturforschenden Gesellschaft bes Ofterlans bes, Direktor ber pomologischen Gesellschaft zu Altenburg und Witglied mehrprer gelehrten Gesellschaften;

geb, b. 16. Dec. 1761, geft. b. 7. April. 1827.

Er wurde zu Zabarz im Gotha'ichen geboren, wo fein Bater damals die Stelle eines Forstmeisters betleis bete. Den ersten Unterricht genoß er durch den nachmas

<sup>\*)</sup> Soweiz. Monats: Chronit, 1827. Rr. 4. S. 88.

ligen Abjuntt und Pfarrer in Gognie im Altenburgfen. Frisige, mit bem er bis auf den legten Angendlic feines Lebens in freundschaftlichen u. in regem wiffenschaftlichen Bertebr fand. Die Schulftubien vollendete er in Gotha. die wissenschaftliche Ausbitdung in Jena 1779 bis 1782. Das Baterland nahm ihn bald in seine Dienste u. wußte feinen Gifer und feine Talente ju ichagen. 3m 3. 1783 trat er als Auditor bei dem Kammerkoflegium in Altenburg ein, 1784 wurde er Kammeraffessor, 1786 gandkams merrath, 1792 Kammerrath, 1804 erhielt er das Praditat als Kammerhert, 1812 als Geb. Kammerrath, 1814 als Rammerviceprafibent und 1817 wurde er Kammerprafibent. Den Charakter als Geh. Rath empfling er 1818 und den als wirkl. Geb. Math im 3. 1822. Diefer, in mebr gle einer hinficht febr achtungswerthe Mann bat gwar auf Schriftftellerruhm Bergicht geleiftet, obschon fich mehrere fehr lefenswerthe Auffage von ihm in den pomologischen Annalen, die unter feiner Beifung erfchienen und in best oferlandifden Blattern von 1820 befinden, aber feine Birtfamteit für Wiffenschaften, inebefondere für bie ins Kameralfach einschlagenden, war deshalb nicht ohne bobe Bedeutung. Gern ichloß er fich an diejenigen an, die Literarische Birkel in dieser Stadt und Lande eröffnen wollten. Co war er, wenn nicht Mitgrunder, boch eins ber alteften Mitglieber ber für Beforberung ber Letture wirtenden literarifchen Gefellichaft in Altenburg, ftiftete in Berbindung mit feinem Freund Frigiche por 25 Sahren bie mit Ruhm in Deutschland und deffen Rebenlandern be-Rebende pomologische Gefellschaft (beren Direttor er feit 1805 war), half im 3. 1817 die gleichfalls geachtete naturforscheide Gesellschaft bee Ofterlandes grunden (beren Direttion ihm theilweife übertragen wurde und beren Pras fident er seit 1826 war) und versaumte nichts, was ihm feine ausgezeichnete Stelle im Staat gum Beften Diefet Gefellichaften an die Sand gab, war auch fonft ftets bas Leben jeder Berfammlung. Richt weniger gilt bies vom bafigen Sandwerts = n. Kunftverein, bem er 1823 beitrat und bei beffen Deputation für gandesverfconerung und Bauwefen er nicht geringe Thatigteit bewies. In ber Sandwirthichaft hatte er nicht gemeine Kenneniffe erlangt; Davon geben eben fo mobl fein Gut Gerba bei Gifenberg, als auch bas berzogl. Rammergut Chrenberg bei Altenburg, wo er eine Dufterwirthfchaft angulegen fuchte, binreichenbe Beweise. Diese Thatigteit wird, wie fie fcon gethan bat, nach in Spaten Sabren gefegnete Bolgen bringen.

Sie wurde auch auswärts anerkannt; er erhielt mas, ind nach Diplome als Mitglied ber natursprichenden Sex selligaf (1819), ber mineralogischen zu Jena (1820), ber donnmischen zu Leipzig (1821); ber hin. prec i. Obstbaugesellschaft zu Guben (1821), des Bereins zur Derberung des Gartenbaues in Preußen (1823), des Inspirere und Kulturvereins zu Kürnberg (1824).

Ale Menfch war v. St. ungemein liebenswurdig. Gein Fumibienleben war febr freundlich; felbft finbertos, nahm er fich ber frühzeitig vermaiften Kinder feines Schwagers, wie feiner eigenen, an. Seine Freundschaft war ebel und feft und tonnte burch teine Berhaltniffe geloft werben; feine Leutseligkeit offenbarte sich gegen Jedermann; wo er Manner fand, gleichviel, in welchem Stande fie waren, Die für bas Höhere Sinn hatten, hielt er es nicht unter feiner Burbe, sich mit ihnen zu unterhalten. Seiner Milbthafigfeit gab er insbesondere badurch Raum, bag er fich an mehrere Bereine für Arme anschloß, wie auch felbft das Armenwefen in Altenburg eine Beitlang unter einer Direktion stand und er fich mit vieler Barme des Bucht= und Irrenhauses Leuchtenburg annahm. Eine burch= bringende Menfchentenntnif tam ihm eben fo, wie ein febr gludliches Gedachtnif ju bulfe. Go tannte er, ale Bortand bei dem Armenwesen, jeden Armen personlich und feine Berhaltniffe aufs genaufte, fprach mit thm, wenn fich Gelegenheit fanb, fehr liebreich und wußte ihm zwedmaffige Cebenbregeln einzuscharfen. Benn man nun auch als Schattenfeite in feinem Charafter darftellen mochte, bağ er ale Inhaber eines fehr wichtigen Poftens des Staa: tes vielleicht bisweilen gut gelind und nicht immer Freund bon burthgreifenden Magregeln war, fo tann man boch auch bei Berwaltung feiner Aemter nicht bie fleinfte Pflicht bergeffenheit oder Gleichgültigteit gegen feine Stelle ihm nachweifen und gewiß hat der Staat an ihm einen ausgezeithnet redlichen Diener und ber Fürft einen erprobten Freund verloren.

\* 130. Sohann Nepomuk Graf v. Triva,
Sinigl. daier. General ber Artillerie, ehemaliger Arlegsminister n.
Staatsrath, Großbreuz des Militär: Mar. Josephs u. des Civils
Berdienstorvens der bater. Trone, Kapitular des Ordens vom
bell. Dubertus, Graß: Offizier der frauz. Ehrenlegton n. Ritter
bes ruff. Et. Annenordens ar Klasse zu München;

geb. b. 20. Sept. 1765, geft. v. 8. April 1827.

Benn großt Manner vom Schauplag abtreten und bie Stufe verlaffen, auf die fie Berbienft ober Geburt ge-

ftellt bat, bann folgt ihnen bie Gefchichte gu Grabe und zeichnet bort nach dem Ausspruche ber hinterbliebenen ihre Ahaten auf. Dem verewigten Grafen von Ariva, biefem langjährigen und treuen Diener bes baierschen Saufes if fein Baterland großen Dunt schuldig geworden. Er war zu München geboren; die Familie Ers va kammt aber eigentlich aus Italien, von ber ein Glieb berselben, ber Sofrath Askan Triva, zu Ansfang bes vorigen Jahrdunkerts in Baiern erft geadelt wurde. Sein Eukel mar st glucklich, baß er seiner Vorseltern bürgerliche Abkunft ganzlich vergessen machte. In den erften Feldzügen gegen die französische Republik sehen wir ihn ichon als Oberften und Chef eines Infant. Reg. und namentlich im Teldzuge vom 3, 1799 als Befehle. haber bes baier. Rontingents in ber Reichsfestung Diff Lippsburg. Die icone Bertheibigung biefes Plages wird bem Grafen Salm, bem bamaligen Gouverneur, ftets zub Chre gereichen, von ber jedoch auch ein Abeit bem Gen. v. Arina gutomut, Im gelbauge bes 3, 1800 wohnte et ber Schlacht von hobenlinden bei und wurde hierauf nach wieberhergeftelltem Frieden gum Brigabegenergt und Ges peralquartierneister ernannt. Im März 1804 vertraute Ihm der Kurfürst, sein herr, den hohen Posten üls Bor-stand des Geheimen Kriegshureaus, welches im I, 1808 die Benennung "Ministerlum der Armee" erhielt. Kind less hied dem zum Generallkentenant vorgersteren Offi ziere wieder das Porteseulle diese Ministerlungs, Bedog nur mit bem Zitel eines Minifter-Staatsfetretht, ba fich der Kanig felbit, noch bis personliche Beitung des Lriege-weseins vorbebtert. Doch zwei Jahre dirun übererug ibm Ber König bie ausschliebliche Gellung bed Aubegewesensibes Reiches, ernannte ihn jum Beffiget bes Staatsrathes und wirklichen reningeminifternig wie zer ihn friber, fcon gum Großmurbentrager zweier Orben erhoben hatte.

In ben Kagen ber theinifchen Confiberation, die sich munche unterer Zeitgenossen mit Schnierz erinnern; well jie nur ber liebet, aber nicht vert Worthells verfelben gebenten, in jener glangvollen Persoe, wo Balerns tapfere Erieger fo oft Rubm und Ere Versten, ziebe ber Kalfer Vapoloon, die Berdichte Eriebe anerkennend, ihn unt dem arriven Banke best Kriebes anerkennend, ihn

init bem großen Banbe ber Sprenklegion. Ule bie Berbindung mit Ranfelbich fibr Ende verricht hafte und ber Austritt bes Grafen Montgelus aus bem Ministerium eine ganzliche Beranberung in ber Staats, verwaltung erwarten ließ, bestelt Bennoch S. I. fein

Martefenille. bis ihn endlich fortbauernhe Kränklichkeit gwang, im 3. 1823 um seine Entlassung aus Dem Staats-bienste nachzusuchen, die ihm der König in den huldvolls Ben Musbrucken gugeffand. Bas v. T. während ber 20 3. feiner Bermaltung für das Bobl bes Baterlandes getban. wie er, unbeschabet ber Berdienfte bes Feldmarfchalls gurs ften Brede, fo wesentlich gur Umgestaltung ber Streit-trafte Baierns wirtte, wie er die Errichtung ber Nativnalgarben und ber Candwehr anordnete, Die Kriegeschulen perbefferte, Militarwittwen und Baifenfonde begrundete und was er überhaupt für den Ruhm des baier. Heeres geschaffen, wird das dauebare Baterland nie vergesten, wie ihn auch der König in Berücksichtigung seiner großen Berdienste im Dec. 1816, in den Grasenstand erhob und die lesten Iahre seines Ministeriums noch mit dem Die bertusorben gierte. Die lesten Jahre feines Lebens bilbeten ein ununterbrochenes Krantenlaget. Gein bobes Alter und die allgemeine Entfraftung ließen tein Auftom: men mehr gebenten und so ftarb er benn alt und lebens-mube — ergeben in den Willen des höchten. — Wir haben bereite ber weltblitgerlicen Berbienfte bes Berewigten gehacht, wir burfen nun auch ber Bieberteit feines Ber-Bene gebenten und erinnern beswegen nur an fein Benebe men gegen ben Cobn bes berüthtigten Speckbacher Infurgenien Shefs von Tyrol, dem er Water und Freund warb nud von dem uns Barthaldy einen rührenden Brief auß hewahit hat. Sein Andenken wird dem Balern kets theuer fenn.

31. August Heinrich Ferdinand b. Functe, Baigt prous, Condrad Des Aufbenfeiser Areifes; Ritten Des Jo-

41109 111 31 geb. b. 24. Deel 17879 geft. b. 8. April 1987...

Er murde auf dem Schlosse zu Teuchern bei Weisens fels geboren. Sein Bater ist der noch bedande Premier lieutenant von der Kavallerie, dr. H. B. d. v. J. auf Burgwerden, seine Mutter, die ebenfalls noch ledende Fran Gouise, eine geharne Frein von Richtet. Die erften Jahre seiner Kindbeit verledte er in Aeuchern, wo sich seine Eltern damals aufhielten. Liebe, mit weisem Ernste pepaart, gad ihm dier eine einfache, der Katur angemesten, firenge Erziehung, deren wohlthatigen Einstuß er siets empfunden hat. Als seine Eltern Teuchern verslieben und in Burgwerden ihren Wohnlis ausschlugen,

folgte er ihnen dahin und wurde gleich nach feiner Antunft bafeloft ber Aufficht von Privatiehrern übergeben, bie feine ausnezeichneten Raturanlagen gludlich entwickel ten. Ban biefen vorbereitet bezog er bie gurftenfcule gu Pforta, um bort eine feinen Zalenten angemehne Bilbung au erhalten. Dier zeichnete er fich burch ben ihm gang vorzüglich eignen Scharffinn, sowie burch bie Schnet-ligteit, mit welcher er auffaßte, balb vortheilhaft aus und gewann bie Liebe seiner Lehrer, wenn auch sein reger lebhafter Beift fich nur ungern in die nothwendigen Goranten der ftrengen Bucht zu fügen wußte. Der Pforte ents Laffen bezog er bie bamals nach bestehende und blübende Dochschule gu Bittenberg, wo er mit bem Studium ber Rechte auch bas ber tameraliftifchen Biffenschaften verband. Sier fnupfte er mit vielen eblen jungen Mannern ein feftes Band ber Freundschaft, beren er fich in feinen fpaterk Sahren nie ohne eine gewiffe Begeifterung erinnern tonnte u. bubete fich ju dem Gefchaftsmann, der fich in dem Kreife, wo er fand, Achtung, und Muszeichnung zu verdienen mußte. Unmittelbar nach feinem Abgange von Bittenberg, murbe er bei ber bamaligen tanigl. fachfifch. Stifferegierung it. bem Confistorium zu Beig als Cupernumerar Rath am geftellt. De er gleich bamals noch fehr jung mar, to erregte er boch burch bie Schnelligkeit, mit welcher er arbeitete und burch big Energie, welche er bewies, bet beit gangen Collegium Aufmertfamteit. Er wurde baber von Demfelben mit febr wichtigen Auftragen beehrt und feine Stimme, die er abgab, wurde fets vorzüglich beachtet. Alsegerade jest die traurigen Ariegsfahre einbrachen, wurden ihm von Geiten der tonigt. Stiftsregierung ju Beis die amtshauptmannschaftlichen Geschäfte übergeben und um biefe gefahlich übernehmen ju tonnen, murbe ihm von Teinem Bater bas Rittergut zu Teuchern in Lehn gageben. Kur biele Art von Geschaften war er gang geeignet und es war ihm vergonnt, fich um die Stadt und den Kreis Beis die unvergeslichsten Berdienste zu erwerben. Boll Muth leitete er das mit vieler Mühe verbundene Ctappenwefen und fraftvoll mußte er manche unvermeibliche gaf ben Unterthanen zu erleichtern. Boll Eiser fand er an der Spige der Kommission, die die Landwehr für das Sist zu organisten hatte mad. et muste viele hindernisse, welche sich dieser Einrichtung entgegenstellten, glücklich zu beseitigen. Statt handelte er mit Kraft, wodurch er oft die Produng erhielt, aber auch mancher Gefahr besonstellt genicht und mancher Gefahr besonstellt genicht und mancher Gefahr besonstellt genicht genin genicht genicht genicht genicht genicht genicht genicht genicht gegnete. Biet und ungebengt fprach er feine Uebergengung

aus und für jebe Beftechung unerreichbar ging er feinen Gefchaftsweg mit feftem Schritte. Diefe Gigenfchaften fonnten nicht verbuntett und unerkannt bleiben. Rach ber eingetretenen Territorial Berunderung wurde ihm im 3. 1816 bie ehrenvolle Anftellung, für welche er fich fo enbmvoll vorbereitet hatte, als tonigt. preus. Landeath bes Beifenfelfer Rreifes ju Theil. Dit bantbarer Rubrung faben ibn bie Bewohner ber Stadt Beig ans ihrer Ditte gebn und mit Wertrauen nahmen ihn die Burger von Beis fenfels auf. Bie febr er biefem Beotrauen entfprochen habe, barüber ift nur eine Stimme. Dit fcharfen Mugen überfah er bie Gefchafte und betrieb fie 'mit unbes ichreiblicher Schnelligteit. Er wußte, ohne nur einen Ausgenblick fich zu befinnen, fiets ben rechten Puntt zu finsben und bas Schwierigfte zu burchblicken. Geen horte er feben feiner Rreisbefohlnen un und fab jebem ben rechten Befcheib. Bar bie Bitte, bie man ihm vorbrachte, gerecht, fo murbe fie gleich jugeftanben; war fie aber wie ber bie Gefege, biefelbe unverholen abgefchlugen. Go ftreng gefestich er aber auch verfuhr, fo milb berudfich-tigte er boch oft Die Umftanbe und Biete, bie ber Strenge bes Befeges gufolge bem Billtarbienfte anbeim fielen, murben von ihm ihren gamilten erhalten! Gerechtigfeit und Seftigteit galten ihne bei feiner Gefchafteführung al-Leb' und uichts tounte ibir biefen feinen Stuthfagen unges ffen machen. Gine feiner ichbuften Cebeubperloben war, wie et oft gestand; für ihn der Aufenthalt zu Merfeburg, wo et als Deputirter der Stande des Weißenfelset Areis feb zu bem ersten Produzial-Landtage berusen war. Ber-bunden mit vielen Golen der Proving, hatte et Geleigenheit gu'bein schonften Austausche liberaler und workgebechter Ihrein. Da er mit ber Betfaffung bes Caubes und mit Dein Juftunde ber Proving, Die er Lei seinen Relsen Lens nen gelernt, ganz vertraut war und ba ton fein Geist brung, freimutbig fich auszusprechen, fo hörte man ihn gein und mit Achtung sprechen. Bereitwillig nabm er aber duch seben wohlbegrunbeten Borichlag un und unter-kunte ihn kraftig. Darum erwarb er fich utget nut alle gemeine Achtung unter den anwesenden Ständen', suder nar er wirrhe det dem jundankt solgenden Krönunges und Dro denbfeste von dem gerechten Bönige mit Iem Inflishniser-Ritteroteden beehrt. Wat er dind tern Freund bes außern Schimmerk, so war er doch durch diesen gang unerwortes ten Beweis bes gnabigen Boblyefallens feines gurften von Frende geruprt: Als Erholung von feinen Gefchaf-

ten fucte es teine geraufdvolle Berghagen, für beiche er teinen Ginn hatte, fonbern Reffen zu nabern ober fer-nern Freunden waren feine Freudes Auch weilte er gern auf feinem Rittergute gu Seuchenn, beffen Berbefferung ibm vielfache Beichäftigung gewährte. Für Detonomie, auch für die Freuden der Jago, zeigte er viel Intereffe. Reind aller Gemachlichkeit, Scheute er auf feinen Reifen und feinen landlichen Parthien, Die er liebte, weber 2866 terung , noch irgend eine torperliche Anftrengung. 3a, es machte ibm Frende, fich manchem fleinen Abentheuer guts aufegen und es furchtlos gu befteben. Doch anch fein haus bot ihm Erholung, denn er war auch Gatte und Bater und hatte vielen Ginn für ftille hausliche Freuden. Er hatte fich im Frühlinge bes Jahres 1819 mit Fraulein Fanny v. Egborf ans Egborf vermablt und in ihr eine Gemahlin gefunden, Die durch gang vorzügliche Ci-genschaften das Glud feines Lebens begründete. Rein Bunder, wenn derfelbe ihr baber mit vollen herzen ent gegentam und ihre Tage ju verschönern suchte. Um fie zu erheitern und zugleich ihre schwache Gefundheit zu be-festigen, machte er mit ihr im Sommer 1823 eine Reise an ben Rhein und Die fchriftliche Befchreibung von bei felben, Die er nur im engen Rocife feiner Freunde circus liren ließ, war ein hinreichenber Bemeis, mit welchem Intereffe er Raturichonheiten aufzufaffen und mit welchem Scharffinne er alles Gute und Babre gu bemeeten im Stande war. Bie viel er fich auch von biefer Reife fit Die Gesundheit seiner heifigeliebten Gattin verspreich, fo hatte er bod ben Schmerg, feine hoffnung verkftelt git febn; benn nur wenige Monden nach ihret Rudtebr fab er diefelbe aufs Krantenlager finten und ihren garten Köch per allmählich in firem 26. 3. (29. Dec. 1824) babin finten. Biel litt er bei diefem barten Schlage und als et ibre entfeelte Gulle bem Prediger zu Tenchern gur Beets bigung in ber Erbgruft übergab, fchrieb er bemfelben: "Dein Engel ift mir entflohn, mein Bebensglud babin und Sie erhalten mein Liebstes anf Erben." Sie bintere ließ ihm zwei Rinder, eine Tochter und einen Gobn, benen er voll gartlicher Liebe eine gute Erziehung gab und auf fie feine thenerften hoffnungen baute. Gin nervofes Bice ber untergrub bald feine fo feste Gefundheit und er folgte ber Thenern, in deren Befige er bas ichonfte Gluce Des Lebens genoffen hatte. Ginen Zag vor feinem Ende hatte er einen Zraum, ber ihm gwar febr füß war, ihm aber auch die Gewißheit gab, baf er fterben werde. Benn R. Retrolog, 5. Jahrg.

Als er nach langem Schlummer erwachte, fagte er zu den Umstehenden: "Gebe ich noch? Ich war bei meiner Fanny und meinen Freunden, o wie schön ists doch dort oben?" Balb darauf nahm er Abschied von den Seinen und entschlummerte gestärkt durch den Arost der Keligion im 40. I. seines Lebens, betrauert von den Bewohnern der Stadt Weisensels und des ganzen Kreises. — Die Hauptzüge seines schonen Iharakters waren Festigkeit, Kraft, Consequenz und Beharrlichkei bei all seinem Ahnn. Nichtskonnte ihn bengen und seinen Willen wechen. Bon Verzellung wußte er nichts und von Wahrheitsliebe geleitet sprach er frei seine Meinung aus, mochte er gefallen ober missfallen. Er versprach selten, aber was er versprochen hatte, das hielt er auch. War er auch kein Freund der außern Form, so schlug in ihm doch ein religiöses Herz, das leicht gerührt werden konnte. War es auch möglich, das leicht gerührt werden konnte, War es auch möglich, das leich gerührt werden konnte, wahr es auch möglich, das sein Inneres wahrhaft edel und gut.

\* 132. Carl Ernft Theodor Brandenburg, Doct, b. Mebig. u. orbentlicher Professor ber Argnestunde an der Universität zu Roftad u. prattischet Argt daselbst;

geb. b. 27. Jun. 1772, geft. b. 9. April 1827.

In Rogod, seiner Geburtsstadt, wo sein Bater ein angesehener praktischer Rechtsgelehrter war, wurde er mit guten Schulkenntnissen ausgerüstet, bezog darauf als hoffnungsvoller Jüngling im I. 1794 die Georgia Augusta, wo er mit fleiß dem Studium der Medizin oblag, seste dasselbe in Zena fort, promovirte im I. 1800 in Göttingen zum Doctor der Redizin und besuchte dann noch Bamberg, Würzburg u. Mien, um seine weitere medizinische Bildung zu vollenden und die erste Prank in den dortigen Spitälern unter den Augen eines Frank zu, zu beginnen. Som I. 1802 bis 1806 ledte B. in Baiern, ward 1805 Basdearst zu Botlet, wo ihm, da man seine Verdienste als thätiger, geschickter und praktischer Arzt zu schäsen wurde, ehen die Stelle eines Kreisphysstus übertragen werden sollte, als die inzwischen eintretende Regierung des Großberzogs von Toskana dies vereitelte. Im I. 1806 kehrte B. in seine Baterstadt zurück, wo er die zu seinem Tode als ein höchst thätiger eisriger und geswickter praktischer Arzt sich die Liebe und Achtung Aller erward. Im I.

rübenben : Argiet und Geriftftellers, Gebeimenraths. Schäffer in Regensburg, \*) welche Che ihm ber himmel mit mehreren noch lebenden Kindern fegnete. Um Ende b. 3. wurde er gum Stadtphyfifus und rathlichen Profeffor ber Mebizin an ber bafigen Universität ernannt, welche Stelle er jeboch im 3. 1817, ba er mit größter Liebe bem prattifchen aratlichen Berufe ergeben mar und feine Gefchickslichteit und fein Ruf ihm einen großen Wirtungetreis versichafft hatten, freiwillig nieberlegte. Im Commer 1826 machte ber Berewigte mit feiner achtungswerthen Guttin eine Reife nach Regensburg, wobei er fich burch Erfals tung ein Bruftleiben gugog, welches ibn mit wenigen Uns terbrechungen auf ein langwieriges Krantenlager brachte und fein Leben enbete. Er war ziemlich lang und hager von Korper, hatte blondes Daar und ein lebhaftes Auge mit gutmuthigem Blid. Gein Beruf als Arst mit fo ftarter Praris, bei welcher er fich unermüdet jedem Wechfel ber Witterung aussehen mußte, mar für feine Korper-Tonftitution nicht gunftig und beforderte unftreitig feinen Sob. Als Schriftfteller hat fich B. nicht ausgezeichnet, Defto mehr aber als thatiger, menfchenfreundlicher Argt. Roftod. Dr. S. F. Moft.

# 133. Johann Christoph von Schmid,

Banigl. martemb. Pralat u. Generale Superintendent gu Ulm, Rite ter bes Orbens b. martemb. Krone u. Mitgl. b. 2. b. Ufab. b. BB, ju Munchen;

geb. b. 25. Jun. 1756, geft. b. 10. 20pril 1827, \*\*).

Er war zu Ebingen, wo fein Bater Schönfätber und Aheilhaber einer Wollenzeugfabrik war, geboren, und der fromme Sinn seiner Rutter weckte in der Geele des Knag ben einen Keim der Keligiöstät, der sich zu köstlichen Blüthen und Früchten entfaltete. Einst suchten die der hatte den Knaben, der sich vom Hause entfernt batte, lange Zeit vergedens, als man ihn endlich in einem Nachbarhause ruhig in der Bibel lesend sand. Die gelzstige Entwickelung eilte der körperlichen voran; er war als Kind durch die englische Krankheit so schwächsich ges worden, daß er durch eine Raschine gerade erhalten werden mußte; späterhin aber kärkte er sich durch Abhärztung. Die Entwickelung des Verstandes wurde in der lateinischen Schule seiner Baterstadt aufs günstigke gesorz

<sup>\*)</sup> Deffelb. Theolog. Radbrichten, Int. 1827. \*\*) Deffen Geben ift beforieben i, w. Retrol. ar Sabrg. P. 304.

dert und er zeichnete fich To and, daß ihm Ichon in seinen 11. Jahre der Borzug ertheilt wurde, eine kfentliche Rede zu halten. Als er 12 Jahre alt wat; zogen seine Eltern nach Ulm und das dortige Symnasium gab leichtere Selegenheit, seine Reigung zu den Studien zu befriedigen. In seinem 17. Jahre wurde er unter die Sindiosen des damaligen akademischen Collegiums ausgenommen. Leider wurden aber seine ersten Studien schon durch vermehrten

Drud bauslicher Lage etfdwert. Ale et in feinem 15. Jahre ftand, farb fein Bater und ließ eine Bittwe mit 7 Kindern in febr miflichen Umftuben gurud. G. als bas altofte, mußte einige Beit gu bet Erziehung feiner Gefchwifter, gur Dronung bes Souswefens, ja zum Sandwertserwerb beitragen und besbalb bie Rachte zu Fortsesung feiner Studien benuten. Ils G. fich jur hoben Schule auschickte, fand ihm feine frühzeis tha gereifte wiffenschaftliche Bilbung felbft gur Erlangung ibm unentbehrlicher Stipenbien im Bege. Diefe Unterffigungen mußten nothwendig früheren Afpiranten gege-ben werden und es gab folder bie bis ins 30. Jahr warven wußten, ehe ihnen diese Suisomittel zugetheilt werden ten mußten, alle gehofenben Genuffe, alle geldkoftende Genuffe zu entwehren, dagegen Wiffenschaft und Ratur zu dem Born feiner Freude zu machen. Er ging in seinem 20. Jahre, um Abeologie zu fudbren, nach Erlangen und botte bas Glad, bald einen bulfvoiden Freund ju finden. Der verbiente Rofenmuller, beffen Andenten Beipzig noch ehrt, ertamte bes fteisigen Sanglings Berbienft, fchentte ibm Adtung und Bertrauen und nahm ihn als Sofmeifter feiner Cohne in's Haus. Run war für S's täglichen Un-terhalt gesorgt und bis zu seinem Tode blieb er diesem Ranne und bessen Söhnen mit Liebe ergeben. Er erhielt bet feinem fehr verlängerten Aufenthalt in Erlangen bie Dagiftermurbe und trat als öffentlicher Lebrer auf, nach: Dem er eine Differtation de legis Mosaicae apud veteres Christianos auctoritate gefdrieben und vertheidigt fatte. In derfelben Beit gab er auch mit feinem Freund, bem nachmaligen baierschen Constitucial-Rath Baper in Aufpach, eine "Chriftliche Religionsgeschichte" beraus. Reben feinen Borlefungen lehrte er bebraifch und Englifch, in welcher lettern Sprache er, fo wie in mehrern neuen, befonders in der italienischen und frangofischen tiefe grundliche Kenntniffe befaß. 1783 begleitete er Dr. Rofenmuller nach Gieffen, wohin biefer einen Ruf angenommen hatte, ging aber fcon im folgenden Sabre nach Alm guruck und

Ref fich Safelds in feinem 28. Sabre - welches bamats für febr frabeitig gehalten wurde - als Candibat bes Prodigtamte aufnehmen. Schon bamale verlobte er fic mit feiner erften Gattin, einem Befen , bas burch Ginfalt des Derzens, Empfänglichkeit des Geistes, reinen Sind und treue Liebe ein Muster der Frühen war. Sein wiffens schaftliches Streben hinderte ihn, diefes inniggärtliche Band ju einem Bleigewicht bei feinen geiftigen Fortideits ten werben gu laffen. Rofenmiller, ber inbef Profeffor in Leipzig geworden war, tief feinen jungen greund gu fich jurud; G. mußte die Mittel zu fernerer Ausbildung, bie ihm dort angebotenimurben, gu fchagen, er folgte beber bem Ruf it. brachte noch 4 Jahre fowohl in Belpzig, als auf Reifen nach Dreeben , Berlin und einigen folefifden Stabten ju. Dach biefer Beit tehrte er nach Ulm gurud, wo man ihm an bem Symnafum ber bamaligen Reiches fabt eine Professur übertrug. Dort bat er burch feinen Unterricht in Weologischen, moralischen, historischen u. pbc. Lologischen Biffenfchaften, aber find burch feine milbe Stuwirtung auf Die Bergen ber Iniglinge mannichfaltig ges wirft, fo wie feine Ginficht und unermidliche Thatiateit gu ber Berbefferung der Schulanftalten auf bas wefente lichfte beitrug. Dit bem Beitgeift ftets fortichreitenb, aver nie von ihm beherrscht, war er unermüdlich, das Reue zu prüfen, das Bessere sich anzueignen, durch fein Hindernis sich abschrecken zu lassen und selbse das Leinste Gelingen im Kampf um das Besser für einen Gewinn zu halten. Rach Mebernahme feiner Professur vollzog er seine Berbindung mit feiner ersten Frau, mit der er über 20 Jahre eine She sibrte, wie die Woete der kirchlichen Eins fegnung biefes Bindnis bezeichnen, der Drang der Belt und bet Leibenschaften aber estis selten werden läst. Sie gab ihm 13 Kinder, von denen ihm nur bas alteste und das süngke, da die andern Balb nach ihrer Gedurt der Aod entris, übrig gedlieben sind. Bom S. 1792 bis 1809 flieg G. burch mehrere Wfufungen gum erften Pres biger am Dom. Der Charatter fante Peebigten ift licht und Barme; fie halten fich von ben Rebeld minftifches Gefühls : und Bortfrommigteit eben fo frei, als von ben Anmagungen einer Bernunft, Die ihr Gebiet und ibm Schrinten nicht tennt und bas Beben bes gottlichen Gettes im Chriftenthum nicht vernimmt. Gin Rationalle wurde ihn vielleicht einen Donftiter und ein Dopftiter einen Rationaliften genaunt haben und in bem freilich febr und Blaven Ginne, in welchem ber Geaner ben Gegner aufaus

faffen pflegt, batten vielleicht Beibe, jeder in feiner Art, Recht gehabt und bas Urtheil eines feben biefer Parteis manner ober ber Borwurf, ben ihm beibe machen wollten, mochte für ihn in ben Augen des Unbefangenen wohl gegabe ein Bob fenn und ein Beweis, wie glücklich er fich burch die Klippen biudurch geholfen, an benen jene Parteimanner gescheitert. Abbold war er, nach einem vorlies genden Fragment aus feinen Papieren, "ber anmagenden, trodenverftandigen, berglofen Abfprecherei, die fich meder auf gelehrte hiftorifche und philologifche Renntnif, noch auf hobere; geiftige Philosophie grundet und bas lautere, reine mit mabrem beffern Wefen innig vorwebte Gefühl verleugnet, bas burch bas Christenthum angereat wird :" ebbold aber auch "ber blos gebieterifchen Orthodorie, Die fich heutzutage wunderbar gattet mit einem Schein von Philosophie und fich einkleibet in Mufticismus, Die Die Areibeit bes Geiftes aufs neue, nur unter andern formen, gut lahmen fucht und auf einer conventionellen Mefthetit ruht, die nach Monaten wieder einer andern eben io conbentionellen Plat machen wird." - "Unfere Rechtglaubigfeit, fabrt er fort, fen nicht eingeangftigt, nicht nach. gefprochen, fie gebe bervor aus beller, flarer Unficht, beffen, mas bie fprachgelehrte erflarte Bibel, in ber Die göttlichen Offenbarungen enthalten find, ausspricht, was bas fromme, reine Gemuth willig glaubt." - Geinen fo wirtfamen und bis an feinen Zob allgemein, von Gebilbeten wie von ber niedern Boltstlaffe mit Borliebe und nie abnebs menbem Beifall geborten Rangelvortragen war Diejenige Rlarbeit und Innigfeit, Ueberzengungefraft und fromme Siefe eigen, welche bervorgeht aus einer eben fo grundli= chen und genauen Renntnis, als hoben Achtung ber Bibel, aus einem richtigen ins menschliche berg und ins menschliche Leben bringenben Blide u. alles wieber auf die Bertlarung des Lebens im Sinn und Beift des Erlafers guruckführt, wodurch einer Predigt mit bem Prabitat der Erbaulichs Teit ber höchfte Werth und Borgug gefichert ift. — Bu biefem funern Berth feiner Predigten tamen bie außeren Borguge einer reinen , gebilbeten, gerundeten ungefünftels ten Sprache, eines einfachen, rubigen, wurdevollen, fraftis gen Bortrags und einer mohlflingenden Stimme.

Wie er früher neben dem Diakonat an der Dreifals tigkeitöklirche aufänglich das Amt eines Professos der Mos pal bekleidete, so übernahm er im I. 1797 statt dieses Faches das der Geschichte, las d. Beltgeschichte, 1 I. deutsche Geschichte und 1 I. Literargeschichte Dabei wirkte er

zugleich für phildisgische, literarische und linguistische Ausbildung ber Stubirenben theils burch unentgelblich ertheilten befondern Unterricht, theils daburch, daß er fie Auszüge und Ueberfehungen aus Claffitern u. eigene Auffage machen ließ, bie er auf bas forgfalligfte burchging. Ueberhaupt behnte er die Birtfamteit fin fein Umt ftets weiter ans, als rechtlich verlangt werben tonnte, und basrin eben bewies er eine Berufsliebe und Berufstreue, Die nur ein freies Erzeugniß eines reinen und eblen Billens ift. Bei der baierschen Besignahme ward er Consistorialund Schulrath und bereitete fich freudig mit feinem Freund und Collegen, bem fo viel früher heimgegaugenen 2. F. huber, vor, bas Befte für bas Schulwefen ber Proving Schwaben zu thun. Dit gleich reinem Willen und hellen Berftand sahen diese Männer einer heilbringenden Butunft entgegen. Baiern glich damals einer Flur in Frühlingsa zeit, die freudigen Anbauern dahingegeben wird; das neus Leben teimte froblich empor, auch Untraut mit ibm; aber es war Leben und Freiheit, zu faen, ju teimen und Bertrauen auf Schus und Gedeihen. - Mis ulm an Burtemberg überging (6. Nov. 1810), erkannte der neue Lana. Desherr &'s. Anspruche und Berbienfte burch Die Pralaten. wurde und die Ernennung zum Generalsuperintendenten wobei ihm zugleich bas golbene Pralatentrenz nebst Retta überfandt wurde, fowie fpater burch ben Orben ber würtems bergischen Krone. Als Pralat hatte v. S. Sig u. Stimme in der würtembergischen Ständeversammlung, und diese, wie die jährliche Synode, veranlaste ihn zu periodisch wiederkehrendem Aufenthalt in der Refidenz. Dort, obgleich auf ber bochfien Rangesftufe, welche ber protestantifche. Goiffliche erfteigen tann, lebte er fa einfach und befchrantt wie in feinem Pfarrhaufe zu Ulm. Bas v. G's. Privatleben betrifft, fo muß jeder, ber ibn barin tannte, baffelbe ein glude Liches und beneidenswerthes nennen. Richt als ob ibm die Sunft des Gluds besonders zugelächelt hatte, oder als ob er von Gorgen und Leiben frei gewesen mare; nein, ihn traf hartes Geschick. Aber neben ber Freude und Beisterteit, Die seine wiffenschaftliche Thatigteit über fein Les ben verbreitete, mar fein Ginn für Freundschaft u. hans-Liches Glud, für die Schönheit der Ratur offen und ema pfänglich und ließ ihn im Kreise der Seinen und unter vertrauten Freunden viele schöne durch dankbaren Aufblick zum himmel geheiligte Gtunden und Tage gentesen. Als. Familienhaupt und Bermandter verstand S. — was ihm bei feiner angebornen Geftigteit wohl oft nur nach fowes

rem Rampfe gelang - feines Berffandes wie feines Ges fible Meifter zu bleiben. Er hat fich burch teinen Forts forit feiner burgerlichen Lage je von feinen armern Berwandten entfremden laffen, aber eben fo wenig anb er feis ner Beichheit nach, biefe Bermanbten in Berbaltniffe, benen fle nicht gewachsen waren, zu versehen. Unter einem Aras bergelt wurde fein Walten patriarchalisch genannt worden senn: Beit und Dre machten ihn unter feinen Angehörigen jum geiftigen Patrigrchen. Er war ibr belfer, Beratber, Führer; nie ein vornehmer Better, ein Patron, ein Protector. Er schämte fich nie, selbst nicht der Aermsten, aber er ftellte biefe auch nie babin, wo fie beschamt werden konnten. Seine Berwandten, unter benen bochft ebrenwerthe Manner, sowohl angesehene Beamte, als ebrenfeste Sandwerter waren, ftanden alle an ihrem Plas; je wackerer fie waren, fe ebenbüetiger ihm. Er hatte immer mehrere Pfleglinge, beuen er ihren gangen Unterhalt, ihre ganze Erziehung gab. In einer tangen Rethe von Zahren mußte er sich und ben Seinen jede Unnehmlichkeit bes Lebens entziehen , um für diese Pfleglinge zu forgen, nub bis an feinem Ande verwendete er auf fie Alles, mas er im weiteften Sinn feinen Ueberfluß nannte. machte Ginfachbeit bei einnehmender Gaftfreiheit und geiftreiche mannichfache Unterhaltung ben Aufenthalt in feinem Saufe hochft angenehm.

Sein biftorischer Forschungsgeist fand burch seine amt-Lichen Berhaltniffe, fowie burch bie Beitbegebenheiten Dittel zu mancher reichen Ausbeute. Die Aufhebung der ringsumliegenden Rlofter und Reichsftabte gab ibm Geles genheit, manches Dorument abzufdreiben, manche Chronit gu epcerpiren, ja bier und ba febr intereffante Attenflude gu erlangen. Einen bewundernswürdigen gleiß widmete er ber Wefchichte bes fchwäbifchen Bunbes, bes Bauerneriege, ber Reichsftabte und insbefondere Ulms und war für diefe 3mede ein eben fo geiftvoller gorfder, als feifiger Sammler. — Da er in bas Ulmsche Archiv Butritt erhalten hatte, so las und excerpirte er alle vorhandene Rechtsprototolle, Urkunden und Berhandlungen vom 13. Sahrh. an, und es findet fich in feiner Berlaffenschaft für Ulms bürgerliche, Rirchen=, Reformations., Schul-, Gultur . , Gewerbs - u. Runftlergeschichte eine Sammlung von 400 - 500 Bbn. und Fasciteln, Manuscripte, Drucks fdriften, Urtunden, Riffe und Beichnungen, welche ohne Bweifel Die Stadtbibliothet acquiriren wird. Geine Liebs lingeneigung, bas Sammeln von Büchern und Documenten artete aber bet tom nie gir Gucht and, funbeim vebe nete fich in bie harmonie feines Bufens; benn bie Daipli gung, die er babei geigte, entferate bie Antriole son ibm; feine gesammelten Matertalten gu einem 3west Deb Cho geiges ober ber Gewinniuft gu benugen. Seine bestimmit Thilides bei feinem Cammeln war; bie Gefchichte bes fchele bifcien Bunbes ju fchreiben; er theitte fie gern mit; gab jebem Anfragenden bereitwillig Befcheib, welches Johans nes v. Muller bei feiner Schweizergeschichte erfahten bat und freundlich anertannte. Das Cammeln felbit modite ibn am Musacheiten hindern; er antwortete einem Freund, der ibm einst bazu anmabnte: "Barum mich eilen f ich finde täglich mehr Rachweisungen." Auch mochte ihm bas Componiren nicht leicht werden: Was er im bisweischen Bache bekannt gemacht hat, wird ohne Sweifel bie Gelebes ten befriedigen, erfdwert aber bem gaien ben Genuf Diefe Unbeführlichteit im hiftorifchen Stol was mit fo feltfamer bei ber Macheit feiner Bede und ber eindeingen ben Schreibart feiner Briefe, die feinen Freunden ein Schas bleiben werben. Dennoch behielt er bis in fein lestes Lebensjahr bie hoffnung, feine Materialien noch felbft zu bearbeiten; nur im letten Berbft außerte er in einem Briefe an einen feiner Freunde ben Bunfch; ein macterer junger Gelehrter modite biefe Materialien unter feinen Augen benugen. Reben Diefen hiftorifchen Forfchuns gen war bas beutsche Sprachftudium fein besonderes Aus genmert, wojn ihm theils die Urkunden aus den lestwerz gangenen feche Sabrhb., theile feine reichen Kenntuiffe in alten und neuern Sprachen behülflich maren. Er foste ihm burch feine gefchichtlichen Renntuiffe einen lebendigen Geift ein und theilte ihm burch bie naive Freude, mit ber er jebe neue Spur entbette und verfolgte, eine Inmuch mit, die es auch ben Angelehrten holdst anziehend machte. Ein Theil feines "fcmabischen Idiotions" ward por Sahnen gebrudts; fur bie Folge beffelben fand er teinen Berleger. - Das Berbienft bes Gangefchiebenen als Seelfprger bezeugt feine trauernde Gemeinde. Bon aus-gebreitetem Rugen war feine Cimmirtung auf bie Geiftlichteit feiner weitumfaffenden Dioces. Er hatte ein ties fes Gefühl für die Bichtigkeit feines Berufe und barum trebte er unaufhörlich, biefen Bernf verehrlich gur machen. Er tannte alle feine Untergebenen, er fconte fie mit amtlicher Ringheit und frennblicher Milbe, bemubte fich aber ohne Unterlag um bie Berbefferung ber Rirde burch time Diener. Bie in fein bobes Miter exfreute er fich einer

porghalichen Körpertraft und Geistesfrifche. Im Commer Des 3, 1825 machte er mit feiner Familie eine Schweiserreife und beftieg ben Rigi; für ben barauf folgenben Sommer hatte er eine Reife nach Bern vor., Die aber megen feiner ichon geschwächten Gesundheit unterbleiben mußte. Doch tehrte er im August 1826 ziemlich gestärtt aus bem Riebernauer Babe zuruct. Er litt nämlich, seitdem er im Dec. 1825 während seines Aufenthaltes bei der Spnobe zu Stuttgart von einem Schleimfieber befallen worben war, fortwährend an Befchwerben bes Unterleibes, wodurch die Bruft gebrudt und ber Athem beengt wurde. Roch im Dec. 1826 reifte er zur Ständeversammlung in Die Refibens, wurde aber burch feine ungunftigen Gefundbeitsumffandergenöthigt, nach anderthalb Monaten guruds gutehren. Seine Krafte nahmen mertlich ab. In feinem "Bedantenbuche" - fo nannte er ein Buch , in welchem aich in Profa und in Berfen mebrere fleine Produttionen augenblicklicher Geiftes : und Gemuthsftimmung finden ftebt als lestes Difticon mit bet Aufschrift: "Stuttgart ben 10. Zanuar 1827, früh um 4 Uhr" folgendes:

"Ach, die Sampe des Kranten erlifcht! Doch horche, der hahn trant: Lofcht bein Leben einst aus, gehet die Sonne dir auf."

Genesungshoffnung und Resignation auf das Leben vereinigte sich in seinem Gemüthe; der helle Gest blickte klar und heiter nach senseits und mit der Geelenstärke u. dem Muth des weisen Christen trug er die vielsättigen und großen Beschwerden der langen Krankheit. In den letzten Stunden nahm er von den Geinen voll Ruhe und kiede Abschied, bald darauf auch von besuchenden Freunden ind Nerwandten, zu deren Einem er, dessen hand ergreisend und ihm sest ins Auge blickend, mit einer erzgreisenden Anwendung auf sich, den Sterbenden, Gellerts Worte sprach:

"Go werb' ich benn im Sicht ertennen, Was ich auf Erben buntel fah," -

Benige Stunden barauf entwand fein Geift fich ber

irdifchen bulle.

Seine Schriften sind folgende: Shriftliche Religionsunterricht. (In Berbindung mit Beyer herausgegeben.) 1780. — Ueh. d. älteste Gesch. d. Erde, von Rosenmüller; aus dem kaf. übers. 1782. — Do legis Massicao apud veteres Christianos auctoritate. 1782. — Anleit. 3. deutsch. Sprache u. 3. schriftl. Aussagen f. Ungelehrte. 1768. —

Heb. D. Ginnlichteit in b. Religion. Preb. 1786. - Gente fcreiben an Bimmermann, feine Schrift ub. Friedr. b. Gr. berr. 1788. — Briefe an e. Jüngle, welcher b. Theologie Rubirt. 1792. — Rede b. d. Garge Karl Arangott Baur 8. 1789. - Gines patriot. Ulmere Gebanten ab. Riebvertheilung. 1792. — Bersuch e. fcmab. Idiotikons. 1795. — Rede a. Grabe d. Grn. 3. 3. Gangwolf, b. Theat. Cand. 1795. - Borfthl., bas Lefen leicht u. richtig zu lehren. 1798. — Observationes Anonymi in Julium Obsequentem, in Thierfc Act. Philol. Monat, II. 2. p. 291 - 802. 1816. Animadversiones in Lenepii Etym. I. gr. in Greugers Melelem, e disciplina Antiquitatis. III. p. 99 — 135. 1819. — Reben, am Grabe gehalten. 1797. — Theagenes. (Gin Gefpr. a. d. Frang. b. Mad. Wyttenbach überf.) 1816.-Dentwürdigkeiten b. wurt u. fcwab. Reform. Gefchichte; v. Schmid u. Pfifter. (Das 2. S. enthält b. Ulm. Reform. Gefch.) — Mehr. einzelne Pred. b. befond. Beranlaffuns gen, polit, Beranderungen, allgem. Freuden- u. Dantfeften. In den 3. 1824 u. 1825 war S. amtl. herausg. b. Bethuig. D. Ständevers, b. Königr. Burtemb. (28 hefte.) - Anfa fage: in Millers u. Kerns) Beobacht, jur Aufklarung d. Berftandes u. herzens. 1799. 1800.; Kerns fcymab. Mas gazin. 1786.; Reufels hift. Literatur; Bagenfeils Magas gin von u. für Cchwaben; Menfels lit. biogr. Magazin (ub. Fulda's Leben u. Ch.); Paulus Memorabilien (ub. b. Sprachengabe am Pfingftfefte); Gratere Bragur; Caus-Tentnere fchwab. Archiv; Jagere jur, Magag. f. b. Reiches ftabte; Schlichtegrolle Retrolog; Berlin. Monatefdrift; Memmingens Jahrbucher; Degens frit. Rachr, v. fl. Schr. ; Erfc's u. Grubers Encyklap. (Art. Bauerntrieg; in den Probeheften, Purismus). Recenfionen: In Geilers gemeins nügigen Beitr.; Roos Biblioth. f. Padag.; A. b. Bibl.3 Tub. gel. Anzeigen, Beibelb. Jahrbucher u. a. D.

# \* 134. Johann Christian Leichs,

Derz. Braumfchm. Wolfenbattelfch. Geh. Finangrath zu Braumfchweig ; geb. b. 10. April 1746, geft. b. 11. April 1887.

Raum 16 3. alt, verließ A. nach bem Aobe feines Baters, Sam. Abam A., ber Notar und Richter in Hams burg war, diesen seinen Geburtsort, um ohne Bermögen sein Glück in ber Fremde zu suchen. Ein glücklicher Burfall führte ihn nach Braunschweig, wo er einem Commissar, Ramens Butemeister, bekannt wurde, der ihn als ein nen sehn kertigen Schriber in seinen Dienste nahm und ihn

fowodl wegen feines ausbanernben Bleifes, als auch we gen feines gefälligen Betragens fchatte und auszeichnete. Radybem er einige 3. bet ihm in Landesvermeffungsges ichaften gearbeitet, wurde er von bemfelben einflugreichen Staate= und Sefchaftemannern empfohlen und fpaterbin auch bem herzoge Cart vorgestellt, welchem das offene freundliche Welen bieses jungen Mannes wohlgefiel und ibn, boch obne ibn bem Schreibtifche zu entziehen, zum Cabet ernannte. Go fand ihn ber Bergog Carl Wilhelm Ferdis nand beim Antritt feiner Regierung; febord wies er ihm balb nachher eine angemefnere Dienstanstellung an, inbem er ihn zum Revisor beim Binangkollegium ernannte, welchem alle eigentlichen Gefchäfte von dem Bergoge felbft angeordnet und geleitet wurden. Die Fertigfeit, flate Heberficht verwickelter Rechnungsfachen aufzuftellen und suverläffige Kaffenanschläge gu entwerfen, war damals nur noch von Benigen eingeübt worden. Alle bagu erforber: lichen Geschicklichkeiten befag ber junge & in einem uns gewöhnlich hohen Grade. Deshalb wurde er von den vortragenden Rathen , von bem Finangminiffer und von bem Bergoge felbft bei folden Arbeiten gebruncht u. off mußte er bem Letteren munblich in feinem Rabinette Erlauterungen und Aufichluß abet einzelne Angaben, Anfage und Bweifel ertheilen. Es ergibt fich barans, bag es ihm gar nicht fehlen tonnte, fchnell von einer Chrenftufe gur andern und endlich bis zum Range eines wirdl, Geb. Kinangrathe emporzufteigen.

Bergog Carl Wilhelm Ferdinand fand bei feinem Re gierungsantrit bie Finangen in febr gereftteten Umftanden, aber burch eine weise Dekonomie u. zwedmäßige Unordnungen ftellte er fie binnen Turger Beit wieder ber. E. ents warf ben Plan, die hohe Berginsung der Kammerschulben bedeutend herabzusesen und zwar ohne daß die Regiorung zu neuen Anleihen oder Aufopferungen irgend einer Art ihre Buffücht zu nehmen brauchte: Er führte ben herzog gu ben fleberzeugung, bag man nur eine Summe von 200,000 Thalern gur Disposition zu haben brauche, Die Rundigung ber Kapitalien mit Ruhe zu erwarten, welche die Glaubiger nicht gut 3 Prozent Berginfung ftehen laffen wollten, weil ber zerftorte Kredit der Kaffe um fo mehr Rapitalien berbeigieben werbe, je mehr man von benfelben guruckzahle. Biele wollten indeffen die wirkliche Realifirung biefes Plans für ju gewagt halten und er wurde auch wahricheinlich gescheitert feyn, hatte fich ber bergog nicht in wollem Bertranen auf E's. mannichfache praktifche Erfühlungen fin Raffenangelegenheiten bafür entfofis ben. Der Erfolg taufchte auch bie Erwartung nicht, ibentraf fie vielmebr, benn nicht fener Summe, fonbern nur etwa ber von 70,000 Ablen. bedurfte es gur Rudgabtung gekündigter Kapitalien, um alle lösbare Kammerschulden gu bem Binefufe von 3 Prozent berabzufegen, weil es bie meiften Glaubiger für bas Angemeffenfte bielten, ibre Gelber bort fiehen gu laffen; fa, bie Kammertaffe tonnte nicht einmal alle bie neuen Darleben mehr annehmen, welche ihr zu diefem Binefuße angefragen wurden. febem Zahre verbefferte fich der Finanzustand des kandes und die Privatersparniffe bes bergogs ergaben allmählig durch Bins auf Bins ein beträchtliches Kapital, obwohl derfelbe beständig fortfuhr, Künste und Wiffenschaften eben fowohl, als nügliche Anlagen u. Wöhlthätigkeitsanstalten auf bas freigebigfte und traftigfte gu unterfrugen. Gein Privatvermögen belegte er größtentheils bei einer auswärstigen Regierung und ber angfiliche Geb. Finanzrath &. wagte es taum, fein Bebenten barnber gu außern, ba er pon bem überlegenen Berftande u, Artheile feines Banbesherrn febr befangen war und nur barauf bachte, wie et beffen Witten am beften in Erfüllung bringen tonne. -Bar ihm eine Arbeit übertragen, bann hatte er weber Muhe noch Mast, bis er sie vollendet hatte und reichte der Aag dazu nicht hin, so nahm er die Nacht zu hülfe. Geine Mitarbeiter folgten gern feinem Beispiel um so mehr, da fie wußten, baf fie an ihm überall und felbft, wenn's bie Gile erforberte, beim Abschreiben einen tren fleifigen Belfer hatten. Go war es ihm noch in feinem 70. Lebensjahre (1816) möglich, Binnen eimigen Zagen bie ausführlichfte Rachweifung aller öffentlichen Schulden jeder Art sa Stande zu bringen. Der herzog Carl Bilhelm Fere binand wußte feinen Arbeitsfleiß und feine treue Anhang-lichkeit hoch zu schäsen und ihn darnach mit Befeitigung aller Sofetiquette zu behandeln. Außer ben anfehnlichen Gefdenten, Die er ihm bei verfchiedenen Beranlaffungen machte, erhohte et feine bestimmten Diensteinfunfte allmablig bis uber 3000 Thir. jahrlich; benn obgleich T. eine gablreiche Familie hatte, to buchte er both nie baran, fich auf irgend eine Weise zu bereichern. — hatte T. auch nur mit Wenigen enge Freundschaft gefchloffen, fo ftanb boch Lebem, ber mit ihm arbeitete, nicht blos fein jebergeit gaftfreundliches Saus, fonbern auch fein berg offen und mehrere tuchtige Gefchaftsmanner find von ihm aus ber Werborgenheit hervvegezogen; emporgehoben und

ansgebildet worden. — In der verhängnisten Meit ber fpanzösischen Usurvation frand sein Glaube an die einstige Rüdlehr der legitimen Braunschweigischen Fürsten in ihr Jahr unerschütterlich fest. Des verewigten Herzogs betränztes Brustbild frand beständig vor ihm; selbst in der westphälischen Zeit führte er alle Rechnungen über das Schuldenweien des kandes mit größter Genauigkeit und Gewissenweisen des kandes mit größter Genauigkeit und Gewissenbaftigkeit in derselben Ordnung fort, als wenn er der Rückehr der herzogt. Braunschweigichen Regiezung und Geschäftsbehandlung in alt hergebrachter Form

mit jedem Zage gewiß entgegenfeben Durfte.

Während der feindlichen Occupation durch die Franjofen mußte Z. eine Menge ber unangenehmften u. fchwies sigften Arbeiten vollenden und mit ichmerzlichem Gefühl gleich anfangs dem frangof. Inspecteur die Kaffen überweifen, welche er langer als ein Menfchenalter unter feiner Dbbut gehabt hatte. - Malraifon legte bie Raffen unter kaiferliche Siegel, jo wie folches auch auf ber Poft geschah, ohne auf die, Privatpersonen gehörenden Baarfendungen im geringsten Rucksicht zu nehmen. A. machte Borffellungen bagegen, benen Malkation nicht nur volles Gebor gab, fontern er überlieferte ibm auch bas taiferl. Siegel mit bem Muftrage, baffelbe, nachdem er bie Dris vatgelber aus ber Raffe genommen und fie ben Gigentbus mern gurudgeftellt haben murbe, aufe neue wiederum ansulegen. - Bewies ihm ein gang frember Mann, einer unter bamaligen Umftanden febr mißtrauischen Ration angeborend, ein folches unbegrenztes Wertrauen auf ben erften Blid, fo ertannten bie bobern weftphalifchen Bebor-ben ihrerfeits baraus, welch' einen Gefchaftsmann fie an ibn batten. - Die Liquibation ber Braunfchweigfchen und hildesheimichen gandesichulden ward. ihm. übertragen. welche mit Gingiebung ber alten Schulbverfcpreibungen u. Ertheilung neuer in die allgemeine westphalifche Ctaatsschulb verschmolzen murden. Go lange bies aber nicht gefcheben mar, blieben bie Binfen unberichtigt. Rur feinem regen Gifer und feiner Thatigfeit bei Diefem Gefchafte, bas bas Wohl fo vieler Unterthanen betraf, mar es gugufcreiben, daß bie Staatsglaubiger fcnell mit weftpbalis schen Obligationen und Bind = Coupons versehen wurden und fie ihre bereits febr berangewachfenen rudftanbigen, nebft ben laufenden Binfen erheben tonnten; bag fie bem bebeutenben Berlufte entgingen, welcher fie bei einer lang-famern Betreibung bes Umtaufches jener Papiere betroffen haben wurde, ba vom 3. 1812 an bie rucftanbigen

Binfen fernerstin nicht bezahle, sondern zu Kapitale gefchlagen, Kapitale nebst Jinsen aber auf ein Drittheil beradgesetht wurden. — Wiele Gläubiger wurden ihre Papiere gar nicht erlangt haben, wenn er nicht darüber aus seinen musterhaft geführten Büchern die Rachwessungen gegeden hatte. Waren zu Cassel der Uebersendung der Staatspapiere Bersehen begangen, wie dies bei der Ueberseilung nicht selten vorsiel, so entbeckte er dies gleichfalls sogleich. Eben so verdient es nicht undeachtet zu dieben, das A. es war, der sich in Sassel auf das nachdrücklichte verwendete und bewirtte, daß zu Gunsten der milden Stiffungen die Ausnahme von jener herabseung vortheile

bafte Auslegung fand.

Rach der Künklehr des herzogs Friedrich Wilhelm wurde der Geh. Finanzrath Z. in die neu errichtete Kammer berufen und im I. 1816 mit Liquidation und Regnolirung der alten Kammer, und Landeschulden beauftragt. Sest wird die von ihm zur Beit der westphälischen Echuld den Liquidation eingerichtete Buchführung von Reuem der währt und ihr ist es zuzuschreiben, das die Liquidation und Regulirung binnen so kurzer Zeit bewerkstelligt und die alten Schuldverbriefungen den dazu berechtigten Gläubigern zurückgegebent, die statt ihrer aber, abne sie, zu. Sassell in Mulauf geseten weltphälischen Aerbriefungen als untergeschoben nachgewiesen weltphälischen Kervischungen des außerben diese Liquidation und Regulirung wohl noch lange gedauert und viele Rechtsstreitigkeiten veranlast haben.

Als erstes Mitglied der Kechnungs Mevissans Commission sür die Hauptkassen des Landes ordnete er den Geschästigang bei derselben und in dem hohen Alter vom Jeschästisgang bei derselben und in dem hohen Alter vom Jeschästisgang bei derselben und in dem hohen Alter vom Jeschästisgang des des im I. 1822 errichteten Landes-Scienerfollegiums zu werden, unter dessen Leitung auch das Landesschuldenwesen verwaltet wird, das ihm als Geschästssach zu Theil ward. — In den lesten Jahren seines thätigen Ledenszog der Hingeschiedene sich wegen zunehmender Alterssechwäche allmählig von den Geschästen zurück; aber, mochte er es auch noch so sehn verschästen zurück; aber, mochte er es auch noch so sehn der Kamps, der deshalb in seinem Innern; statt sand. Daher sah er es gern, wenn ihm noch sortwährend von den verschiedenen Sollegien die Aussertigungen der Unterschrift vorgelegt wurden, ungeachtet er auch schon dazu mit der Zeit zu schwach sich süblte, als er seinem Ende näher kan.

Rach einem nicht gar langen, jeboch schmerzhaften

Krankenlager, welches ihm unglichft ertrüglicher zu machen feine wahrhaft betrübte Familie nach allen Kraften fich angelegen fenn ließ — entschlief er fauft nachdem er Rags zuwer sein 61. Lebensjahr erreicht hatte.

Ф. D...t.

155. Johann Julius Conrad von Schlütter, Doctor b. Rechte, Canglels, hofgerichts und Confifterialdiretter, Ritter bes Guelphenordens zu Stade;

geb. b. 25. Juli 1749, geft, b. 11. April 1827 .).

Er wyrbe zu Stabe geboren , 'wo fein Bater aulest Canzleidirektor war; erhielt feinen erften Unterricht im valerliden Saufe burch Sauslehrer, befuchte 1764 bas Gymnafium gu Bremen n. bezog Oftern 1767 bie Univerfitat Jena und 1769 die Mademie zu Göttingen. In bemfeiben 3. abfolvirte er, warb 1771 Aubitor bei ber Juftig-canglei in Stabe, 1774 Juftigrath und hofgerichtsaffeffor, echielt ant 31. Decbr. 1781 jugleich Gis und Stimme im Confiftorium als außerordentlicher Beifiger (gum ordentile chen erft feit 1784 nach bem Ableben feines Baters befördert) und wurde 1795 jum Bice-Cangleidireftor, 1806 aber sam Cangleidirettor ernannt. Bahrend ber frango. Afchen Ufurpationszeit betleibete er im 3. 1810 bie Stelle eines Prafidenten Des tonigl. weftphalischen Griminglhofes gu Stade und nach erfolgter Aufhebung Diefes Gerichts und der Bereinigung Des größten Theils ber Bergogthumer Bremen und Berden mit bem frangofischen Raiferreiche, ble Stelle eines taifert. Raths in ber Com imperiale gut hamburg 1811. In der Befreiungszeit eilte er am 1. April 1813 nach Stade; die kriegerischen Ereigniffe gestatteten ihm febuch noch kein ruhiges Berweilen in feiner Baterstadt. Um 2. Juli beff. 3. tehrte er jum zweitens mal zurud und trat, als am 6. Dec. 1813 bie baterlans bifden Obertollegien in Stade in ihre alten Functionen eingefest wurden, wieder fein fruberes Amt als Canaleis Directior an.. Die große Arene, Der außerorbentliche Fleif und bie frenge Rechtschaffenheit; mit welchen er feinen Berufsgeschäften oblag, find allgemein bekannt; auch fehlte Diefen feinen Berdienften fo wenig die Unertennung feiner Obern, von benen er im 3. 1818 mit bem Guelphemorben beehrt ward, als die feiner Untergebenen und des Dublis fums überhaupt. Die rührenbften Beweife Davon erhielt

<sup>&</sup>quot;) Reues vateri. Archis' b. S. Bannover, 1827. 4. D.

er bei der festkhen Feier feines Amthindlams am 7. Gept. 1821, an welcher nicht nur die dafigen EivilsStaatss diener und ftabtischen Behörden, sondern auch die angessehensten Militäcs und fast sammtliche Bewohner der Stadt mehr oder weniger sich beeiserten, ihre Abeilnahme an den Zag zu legen. Bur Feier dies seltenen Festes übersandte ihm auch die Gättingensche Juristensakultät das Doctors diplom. Die zunehmende Alterdschwäche gestattete ihm nur noch 2 I. nach diesem Freudentage seinen schwierigen Gesschäften vorstehen zu können. Im I. 1823 bat er um seine Dimissission und erhielt solche nicht ohne ehrenvolle Beweise der königl. Huld. Seine ihn überlebende Gattin, eine Zochter des hannöv. Senerals von Scharnhork, schnette ihm 5 Kinder.

\* 136. Karl Gottlob Sauer, Berfentiger muftelischer Inframente ju Drebbens get. b. 29. Jun. 1763, geft. b. 11. April 1627.

In Berlin, wo et geboren war, hatte er sich anfängs lich dem Tischlerhandwerk gewidmet, fand aber bakd, nach überkandenen Lebrjahren, Gelegenheit, sich mechanisch praktische Kenntnisse des Aukeninskrumentbanes zu erwerben. Er ging 1778 nach Oresden und beschäftigte sich daselbst 49 3. lang mit dem Bane vorzüglicher Aafteninskrumente. Bald erkannte er in der damaligen Behandslung dieser Kunst mancherlei Under damaligen Behandslung dieser Kunst mancherlei Under den gegnügte sich nicht mit Bersuchen auss Gerathewohl, sondern such elebst in die Gedeinnisse der Akustik einzubringen. Durch außersordentlichen Fleiß, durch Lesen und Rachdenken brachte er es dahn, sich und Andern über den Ernnd seines Bersahrens überall klare Rechenschaft geben zu können u. seine selbst gesertigten Nodelle, wie seine zweilmäßige Mensur waren nicht abgeborgte Bortheile, sondern nach geometrisch erwogenen Regeln und Gesehen der theoretischen Klangeinstheilungslehre sestigen Jahren zweilmäßige Stimmungsmonoschore nach geometrischen Abtheilungen der Grade.

Rach einer Reihe von Jahren und mancherlet Mühfeligkeiten des Lebens, wobet er aber immer ber strengsten Redlichkeit und seiner Kunst treu blieb und unablässig darnach strebte, jedem Loue seine genau berechnete Menfur zu geben u. das Instrument in Absicht auf die Stärke und Schwäche der Saiten richtig zu beziehen, gelang es, ihm endlich ein Maß zu erstuden und auszuarbeiten, auf

25

R. Retrolog 5. Jahrs.

welchen von der farklien Saite oder vom Contra-G an bis zum G = die Länge und Stärke der Saite (nämlich von No. 32 die No. 12) genau angegeben ift, wodurch jede Saite nicht blos ihr richtiges Berhältniß, sondern auch längere Dauer erhält. Bei diesen Beobachtungen und der frengsten Genauigkeit in der Ausarbeitung ward es ihm mögelich, gute und dauerhafte Instrumente zu liefern. Sein Rame hat daher noch immer in der bürgerlichen, wie in der musskalichen Welt einen guten Klang und sein wackere und gedildeter Sohn, der schan klang und sein wackers und gedildeter Sohn, der schan klang und sein des Baters Stüße, nun selbst derselben Werkstatt vorsteht, weiß jesen Klang in seiner Reinheit und Kraft durch Ginsicht und Kleiß zu erhalten.

### \* 137. Johann Michael Gries,

Doctor ber Rechte, Syndicus der freien Stadt hamburg u. beren Gefandter beim Bundestage ju Frankfurt af Dt.;

geb. b. 22. Jun. 1772, geit. b. 11. April 1827.

Bon acht Brübern war der Berewigte der vierte. Sein Bater , Franz Borenz G., ein angesehener Saufmann und Genator in hamburg, ein Mann von seltner herzensgute und nicht gewöhnlidjer Geisteshildung, befolgte in Ansehung feiner Gobne den Grundsas, die Bahl eines Perufs durchaus ihnen felbft und ihrer freien Reigung zu überlaffen und so widmeten fich von den acht Brubern brei dem Raufmannestande und vier dem gelehrten Stande; ein einziger ftarb im garten Rinbesalter. Dichael G. beftimmte fich früh für bas Studium ber Rechte und bei feinen guten Anlagen, bei ber ihm vorzäglich eignen Gabe, fchnell gu faffen und zugleich bas Gefafte feft gu halten und ber liberalen Gefinnung des Baters, welche erlaubte, daß die Sohne Alles lernen durften, wozu fie Reigung und gabigteit zeigten, tonnte es nicht fehlen, bag bie Borbereitungejahre febr wohl angewandt wurben. Den erften Unterricht gaben wadre Privatlebrer, ben höheren die Lebrer des Johanneums und des Gymnasiums, welche beibe Lebranftalten auch bamals fich burch treffliche Bebrer auszeichneten. Das Studium ber neuern Sprachen ward schon damals mit großem Eifer getrieben und bas Franzö-sische, Englische und Italienische zu einer hoben Boll-kommenheit gebracht. Die Universitätsjahre 1792 — 1796 wurden gleichfalls wohl angewandt und Gettingens aus-gezeichnete Danner treulich und bantbar benust. Rach vollenbeten atademifchen Ctubien erhielt G. 1796 bie

Burbe eines Boctbes ber Rechte und machte fobann eine Reife burch Deutschland, hauptfachlich in ber Abficht, bie Meichsgerichte und ben Reichstag naber tennen ju ler-nen. Bei feiner Rudtehr in bie Baterftabt (1796) trat er in die Reihe ber prattigirenben Rechtsgelehrten, betleis bete auch von 1797 - 1799 bie nach bamaliger Ginrichs tung nicht permanente, fonbern nur auf zwei Johre und gwar ohne Remuneration ga abernehmenbe Stelle eines Michters im Niebergericht. Bu eben ber Beit übernahm er auch freiwillig das Amt eines Armenpflegers und balb darauf das eines Armenvorstehers bei der allgemeinen Armenanstalt. Die Stunden seiner Dufe benugte er gu Ang. arbeitung einer kleinen Schrift über bie Errichtung und Deganifation eines Sandelsgerichts für Samburg, in welcher er foon bamals bie Been über biefen Gegenfand mittheilte, welche fpaterbin fo erfolgreith realifist wurden. Im Commer 1799 machte er im Auftrag eines dafigen Canbelsbaufes eine Reife mich Pavis gu Betrelbung einer bort anhängigen Rechtsfache und jetwarb bei biefer Betanlaffung bafelbft einige Betanntichaften, bie ibm in ber Bolge gum Beften, feiner Baterftabt nuglich wurden.

Im Mai d. I. 1800 ward G. zum Syndicus erwählt. Diefe Stelle ift eine bet midfeigften in biefem Eleinen Freiftant. Gie erforbert außer einer grundlichen Rennts nis der Rechte überhaupt und anger eines freciellen Stage tentunde, die genauefte Renntuif bes Samburgfchen Reche tes, ber Sandurafdien Berfuffung und ber Berbaltniffe hamburgs zu andern Staaten; und ba bem Sunbirne in ber Reget die Berhandlungen mit ben bafelbft aceebitie ten Miniftern und bie Diffienen an undre Regierungen abertragen werben, fo ift ihnen eine gewiffe Fertigfeit im minbliden und ichriftlichen Ausbruck ber gewöhnlichften neuern Sprachen, fo wie bie Bekanntichaft mit bem, was gum Umgange mit ber gwofen Beit gehort, unentbebelich. Schien nun gleich bas jugenbliche Alter bes Singefchie Benen (er wat damals noch nicht acht und zwankla Zahre att) biefem Amt nicht angemeffen gut fenn, fo befaß er both in feinem Goifte und Dergen, in feinen mannichfale tigen Renntniffen und in feinem reinen guten Billen Mus, was ibn gur würdigen guhrung beffelben gefchict machte. Auch fehlte es nicht an Gelegenheiten, fich bem Staat nühlich zu machen und ihm wichtige Bienfte gu leiften. 3war war es in der damaligen flürmischen Beit den Staatsbehörden nicht vergönnt (was die jezige ruhige Beit so . fegendreich geftattet) fich bangefachlich mit Berbefferungen 25 \*

im Saneen, mit Bernolltommune bes febon bestehenben Suten, mit Befeftigung und Bermehrung friedlicher und freundlicher Berbaltniffe gum Auslande, ju befchaftigen. Man hatte faft nur auf Erleichterung brudenber Baften, auf Abwendung brobender Gefahren und auf die Wahl swifthen zwei lebeln gu benten. Aber eben bier leiftete fein richtiger Blid, fein Scharffinn und feine ausgebreitete Sprachtunde bem Staate in mehrern nambaften Kallen febr wichtige Dienfte und feine Mitburger baben es nicht vergeffen, wie gern er jebe Beranlaffung benuste, auch Gingelnen in ihren perfonlichen Berbaltniffen mublich gu feife. Dies ward gur Beit ber frangofischen Derrichaft noch bestignenter anersannt, wo bie Kemter bes Maire = Abjoint (welches Amt er wahrend bes Proviforiums betleibete) und des Generalfecretars bei der Prafettur (in welcher Stelle er gewiffermaßen ben Prafetten vertrat), ihm nur gu oft die Gelegenheiten bagu barboten. In diefer Bage hat er viel Gutes gewirft und viel Bofes verhindert und bas Bentrauen, bas ihm bie frangofischen Bebarben fchent: den a trensich benugt zu Abwendung menches Ungemachs und zu vielfältiger Erleichterung ber fo fdwer bedrangten Stadt.

Baddem im Dar, 1813 ber Cenat wieber eingetreten mar, trat auch G. wieber in bas Condicat u. ward fogleich mit einer Miffing von ber bochten Bichtigteit nach Stralfund an den damal. Aronne, p. Schweden beauftragt. Che er aber von bort gurud tommen tounte, hatten fich fransoffice Teuppen icon wieder Samburgs bemächtigt und balb barant ftand auch fein Rame in ber Meihe berer, aber welche die damaligen frangofifchen Machthaber Acht and Bann aussprachen. Er blieb nun für eine Beit lang im Medlenburgiden, von ma er nebft tinigen andern martem Samburgern, Gubedern und Bremern, Die Berbindung der Sanfestädte mit den großen allierten Machten unterhielt. Und wie darauf im Mai des denkwürdigen Sabres 1814 Samburg feine alte, fo fauer ereungene und fo wohl verdiente Unabhängigkeit wieder erlangte — da ward ihm als ganz vorzüglich zu folchen Geschäften geeignet, eine wichtige und erfolgreiche Diffion nach ber andern aufgetragen. Buporberft folgte er den hohen Berbundeten nach Frankreich und betrieb in Paris besonders Die Entschäbigung wegen bes Bantranbes mit ausgezeichnetem Erfolg. Dann ging er als Abgeordneter feiner Baterftadt jum Congref nach Bien, wo en fich bas Boblwollen und Bertrauen mehrerer voniglicher Staatsmanner erward. Bei Erdstung ber Sundesversammlung ernannte ihn der Senat zum Bundestags Sesandten und auch in dieser Stelle ist er sowohl keiner Baterstadt, als auch durch seine wirksame Abeilnahme an den wichtigken allgemeinen Angelegenheiten, dem gesammten deutschen Bas

terlande nüslich geworben.

So war benn in den letten gebn Jahren feines Bebens Frankfurt af DR. fein eigentlicher Bohnort und feit 1813 (feit ber Miffion nach Stralfund) hatten Die Seinis gen nur ein einzigesmal (im herbft 1818) bie Frende, thn in hamburg bei fich ju feben. Auch in Frankfurt, wie überall , wo man ihn naber tennen lernte, erwarb er fich Freunde; man fuchte feinen Umgang und zollte ihm von ganzem Bergen Achtung und Liebe. Es fer ertaubt, bei diefer Beranlaffung auch hier die gefeierten Ramen, v. Martens, v. Gagern, v. Pechlin, v. Queita und Brentano gu nennen, ba bie Freundschaft und ber Umgang Diefer ausgezeichneten Danner fo wefentlich bazu beitrug. feinen Lebensabend zu verschönern. Auch bem Bethmann's ichen Sanfe war er fehr befreundet. Bon feinen Brubern batte nur Dieberich (ber bekannte Ueberfeger bes Zaffo, bes Arioft und des Calberon), der feit langer Beit in Jena lebte, bie Jahre 1824 - 27 aber in Stutfaart. gubrachte, bas Glud, ihm in feinen letten Bebensjahren nabe gu feyn. Auch war er biefem Bruber gang bor-

Seit mehrern Jahren litt G. an sehr bebeutenden Gichtbeschwerden, gegen welche er wohl durch den mehre mals versuchten Gerauch von Bäbern und Brunnen einige Erleichterung fand, die aber doch durch ihre öftere Wiesderung fand, die aber doch durch ihre öftere Wiesderfehre eine Entfrässung herbeisührten, die endlich isolich ward. In den beiden letzten Jahren seines Ledens scheint er die Annäherung seiner Auslösung ledhaft gefühlt zu haben. Bald nach Reusahr 1827 dittirte er in Gegenwart des herrn Dr. Danz Syndicus und Gesandter der freien Stadt Frankfurt) zu Protokoll, wie es nach seinem Tode mit den Gesandtschaftspapieren solle gehalten werden; auch machte er eine Bersügung zum Besten seiner Dienerschaft. Bon da an nahmen seine Kräste täglich ab; sein Geist blieb aber frei und heiter und dei der sehr großen Gewalt, die dieser über seinen Körper hatte, scheinen auch seine, die dieser über seinen Körper hatte, scheinen auch seine nächsten Freunde die Adnahme der physsischen Kräste nicht sehr bemerkt zu haben. Am Donnerstage der stillen

Boche entschlief er.

Eine ausführliche Charakteriffik des Bollendeten würde

febr intereffant feyn, boch bürfte leicht bas hohe Lob, bas bem Dabingeschiebenen zu Theil werben mußte, aus ber Reber bes Berfaffers biefer Biographie nicht unpartheilsch erscheinen. Daher mogen nur einige Buge feines Befens, in welchen Alle, bie ihn naber kannten, fein Bilb erkennen muffen, bier angebentet werden. - Am bervorftechend. ften war unftreitig in G. Die Gigenheit und bas Bemüben, durchaus nicht so gut scheinen zu wollen, als er wirklich war und namentlich nicht so viel Gefühl zu zeigen, als er wirklich befaß. Und boch hatte er ber ruhmwürdigken Eigenschaften viele und fein herz war voll der tiefften und garteften Empfindung. Strenge Rechtlichfeit, bobe Uneigennüsigteit und weifes, bocht großmuthiges Bobl-thun — biefe brei Zugenden waren bie vorzüglichsten Blus then in dem Rrange feiner guten Gigenschaften. Bon fruber Jugend an waren fie ihm in bem Beispiel feines treffs lichen Baters fets vor Augen und er war diefem Dufter treu geblieben bis gum legten Sauche feines Lebens. -Bon bem, was er als Recht und Pflicht erkannte, abzugeben, murbe ihm unmöglich gewefen fenn. Gin ichoner Beweis bavon, ber nicht fo betannt geworben ift, ale er es verdiente, lebt für immer in der Erinnerung der Bes nigen, welche diesen Umstand wissen. Bei Einrichtung des französischen Provisoriums, im Februar 1811, hatten ibm die Beborben, die ibn als tuchtigen Geschäftsmann bereits tennen gelernt, einen weit bobern Poften gugebacht, als ben eines Maire-Abjoint; er verbat fich aber benfelben mit der Meußerung, daß er durchaus teinem verdienftvolles ren Staatsbeamten in den Beg treten mochte. Bon fels ner Bablthätigteit, die er fo befcheiden und gart ausübte, Jann ber Unterzeichnete gang vorzüglich Beugniß geben, Da er fo glucklich war, in febr vielen Fallen ber Bertheis ler biefer Wohlthaten ju fenn. Gebr oft erftrecte fich fein Boblthun auf Personen, von benen man nicht bem ten tonnte, daß er fich ihrer erinnern wurde und die weister teinen Anspruch an ihn hatten, als ben ber Gulfsbeburftigkeit. — Bon feinem Bartgefühl beim Geban nur bies eine Beispiel ftatt vieler. Im Commer 1825 ersuchte ibn ein Jugendbekannter um ein Darlehn zu einer ihm nothwendigen Babereise; er erhielt es fogleich und ftellte barüber einen Empfangidein aus. Bum folgenben Beib-nachtefefte ward biefer Empfangidein bem Musfteller quittirt gurudgefandt, nur von der einzigen Beile begleitet: "Antwort wird verbeten." — Alles bies fpricht mohl für tiefe und goete Empfindung, ober fie lebte und wohnte

uns in seinem Innern und er wollte sie nicht anerkunnt wissen. Daber ward er auch von Bielen verkannt und sehr allgemein war die Meinung, daß sein Werstand einen großen Vorzug vor seinem Herzen habe, wozu noch der Umstand beitrug, daß ihm eine sehr reiche Aber von Wiszu Gebote stand, deren Sedrauch wohl die und da gesfürchtet ward. In der Ahat aber war herz und Geist dei ihm im schönsten Berein und gewiß zählten ihn viele zu den vorzüglich guten und edlen Menschen und widmen ihm sir immer ein liedevolles Andenken, sich freuend auch in dieser Beziehung der bessert, wo aller Irrehum schwindet und die Wahrheit im reinen Lichte skrahtt.

Sa, Deil, o Deil ! balb wintt bie Deimath in ber Ferne; Rur Staub empfangt ber Staub: ben Seift erwarten Sterne.

Samburg.

Joh. Ludewig Grieb, Dr. b. Rechte.

#### \* 138 Christian Wilhelm Hohlbein, Cantor zu Münchenbernsbort; geb. b. 21. Nov. 1784., geft. b. 11. Avril 1827.

Unter den Ständen, welche wohlthatig für die menfchliche Gefellschaft wirten, verbient offenbar ber eines tuchtigen Schullehrers einen ber erften Plage und von feinen Beitgenoffen besonders geachtet zu werben. Und wenu bies nicht immer, wie es follte, ber Fall ift, so muffen wir mit Luther sprechen: "Man muß nicht seben, wie es bie Belt verlobnt und balt, fonbern wie es Gott achtet." Diefer Auszeichnung hat vorzäglich ber Berewigte fich durch ein langes nügliches Wirten würdig gemacht. — Er mar zu Rermsborf geboren, erhielt ben erften Unters richt in feinem Geburtsorte, tam bann nach Buttftabt auf bie Schule, wo er & Jahre blieb und febr gute Forti fcritte machte. Roch ebe er 20 Jahre alt war, wurde er Lehrer in Commel bei Erkarteberga , bann in Gros-nig und verwaltete fein Amt mit foldem Gifer und fols dem Erfolge, bag er in feinem 23. Jahre als Schullebrer nach Balgftabt bei Freiburg verfest murbe. hier verband er fich ebelich mit Johanna Carius aus Rismis bei Freiburg u. blieb dafelbft 5 Jahre. Rach biefer Beit erhielt er ben Ruf als Schullehrer nach Faltenhain bei Beig, welchem er folgte. Als er hier wieder 5 Jahre gewesen war, wurde die Cantorftelle zu Münchenbernsdorf erledigt und weil

man einen tuchtigen Mann babin zu fegen wunschte, erbielt D., ohne fich barum beworben zu baben, ben Untrag an diefer Stelle, welche er gevn annahm. Schon im Fal-tenhain hatte er bes berühmten Dinter, welcher damals Pfarrer in Gornis war, Befanntichaft gemacht, Die ibm von außerordentlichem Rugen war. Durch ihn und unter feiner väterlichen Leitung bildete er fich völlig aus und erlangte jene Geschicklichteit, burch welche er fich fo febr auszeichnete. In Münchenbernsborf hatte er recht eigentlich Gelegenheit, feine gange Kraft ju zeigen. Er ftanb hier einer großen Anabenschule vor und arbeitete barin mit foldem Gifer und Aleife, daß er nicht nur die ibm obliegenben Schulftunden gewiffenhaft hielt, fondern aus fer denfelben auch noch unentgelblich Unterricht ertheilte, fo daß fast ber ganze Tag seinem mühseligen Berufe ge widmet war. Da er auch in der Musik nicht gewöhnliche Renntniffe befag, fo bilbete er fich einen Chor bon Gingichülern, um durch benfelben ben Rirchengefang nach und nach zu verbeffern. Sein edles Streben wurde auch bobern Orts anerkannt. Als ber herr Generalsuperintendent Dr. Röhr im Commer 1826 Generalvifitation in Dunchenbernsborf hielt, wurde er öffentlich belobt und bekam vom boben Oberkonfistorium zu Beimar eine Pramie, zum Beweis, wie geneigt man in feinem Banbe fev, Berbienfte anquertennen und zu belohnen.

Dieser Umstand ersunte ihn mit großer Freude und wurde für ihn eine neue Ermunterung, alle seine Kräste seinem schönen Beruse zu widmen. Allein seiner Abätigsteit auf dieser Erde wurde bald ein Biel geset. In Anfange d. I. 1827 fühlte er, daß seine Kräste merklich abs nahmen, er war bald außer Stande, seinem großen Beruse Senüge zu leisten und obgleich Alles gethan wurde, um der Krantheit Schranken zu seinen, so zehrte doch eine Auströhren-Schwindsucht in kurzer Zeit seine Kebenskrast völlig aus. So starb er, beweint und bekrauert nicht bloß von den Seinen, sondern von Allen, die ihn kannten und hinterließ eine Wittwe mit. 4 Kindern. Er war ein Mann von mittler Größe, blassen, aber anziehendem Angesicht unktillem Wesen, dem man aber, wenn man nur kurze Zeit mit ihm sprach, dalb die Ziese anwerkte. Sein Berlusk

wird noch lange fcmerglich gefühlt werben.

## 139. Friederike Auguste Sophie,

verwittwete Farftin Gr. Durchl. Friedrich Augusts von Anhalts. Berdft, geb. Prinzessin von Anhalts. Bernburg ;

geb. b. 28. Aug. 1744, geft. b. 18. April 1827. ?)

Die verewigte Fürftin war nicht burch außerorbentliche Schickfale ausgezeichnet, aber gewiß würde fie wegen ibres vortrefflichen Charafters und wegen ihrer fillen Zugenden geliebt und verehrt worden fenn, wenn fie auch nicht im Schoofe irbifcher Grofe und Sobeit geboren mare. Ihr Beben ift ihr befter Bobredner. Gie war ju Ballens stedt geboren und die dritte Tochter aus der zweiten She bes regierenben Fürften Biftor Friedrich von Unhalt-Bern-Ihre Mutter, die fie ichon im 6. Lebensjahre, ben dura. 7. Sept. 1750 burch ben Sob verlor, war eine geborne Martgrafin von Brandenburg-Schwedt. Bon ihrem Bater; ber in feiner Bebensweise und in feinen Gefchaften ein febr punttlicher und ordnungsliebender Kurft mar. wurde fie zu gleicher Punttlichteit und Ordnung erzogen, welches auf ihr ganges Leben einen fehr wohlthätigen Gins Auf hatte. In ihrer Jugend zeigte fie eben teine Deis gung, fich zu vermahlen, fondern munichte lieber Mebtiffin irgend eines geiftlichen Stiftes zu werben. Ihre nachhes rige Bermahlung war daher mehr bas Bert ber Umstande, als der freien Bahl. Sie war noch nicht 20 3. alt, als der damalige Fürst von Berbst, Friedrich August, der im 3. 1759 seine Gemahlin durch den Sod verloren hatte, um ihre hand warb. Da man von biefer Berbins bung mit bem Bruber ber großen Ratharine von Rugland wefentliche Bortheile fur Anhalt erwartete, fo wurde bie Bermahlung am 27. Dai 1764 in Ballenftebt ungemein fcnell vollzogen. Schon wenige Tage nachber reifete ber Fürft mit feiner jungen Gemahlin nach Coswig ab, wo er bis zum September mit ihr residirte, ohne ihr die eis gentliche Refibengftabt Berbft, gegen welche er eine große Abneigung batte, auch nur gezeigt zu haben. Die Bersewigte hat auch als regierende Fürftin, Berbft nie gesehen, fondern es erft als Wittwe, einige 30 Jahre nach ihrer Bermablung, burch einen turgen Befuch von Coswig aus Tennen lernen. Babrend bes vierteljährigen Aufenthalts in Coswig ließ der Fürst daselbst Bieles bauen und zum Bergnugen feiner Gemablin einrichten.

<sup>\*)</sup> Anhalt. Magazi 1888, Str. 26. A.

Mabrend Diefes Commeranfenthaltes in Cosmia fdiete bie Kaiferin Katharine von Stufland ber Fürftin ben gro-Ben Katharinenorben und balb nachher gum Geburtstags: gefchent einen vollständigen Schmuck von Brillanten. Roch im September dieses Jahres verließ aber schon ber Fürft fein Band, um es nie wieder gu feben und reifete porlaufig in die Bader nach Spag, wohin ihm die Aurftin balb folgte. Bon bier reifete fie erft im Februar 1765 wieder ab, um mit ihrem Gemahle fin Bafel zufammengutreffen, wo ber Kurft feinen tunftigen Aufenthalt zu nehmen beschloffen hatte. 16 Jahr hat fie mit ihrem Gemable und nach beffen Abreife noch 10 Jahre an Diefem Orte allein gelebt. — Der Fürft wollte in Bafel bas Arengfte Incognito beobachtet wiffen und lebte baber mit feiner jungen Gemablin febr eingezogen. Bon ben außern Annehmlichkeiten bes Lebens genoß daber die Kurftin in Bafel nur febr wenig. Denn ber Fürft liebte burchaus nicht ben Aufwand und die Pracht. Doch erwarb fich bier die junge Fürftin burch ihre Gute, Freundlichfeit u. Liebenswürdigkeit eine allgemeine Achtung und Berehrung. Fern von aller Eitelkeit etug fie weber Schmuck noch Orden und verlebte die besten Jahre ihres Lebens nur in file ler Bauslichteit und anspruchslofer Burudgezogenheit. Freiwillig fügte fie fich in Die Launen und Gigenbeiten ihres Gemahls und in alle bie Gefete, welche er ihr in Kolge des angenommenen Incognito vorgeschrieben hatte. Ihre Bohnung, fo wie ihre ganze Lebensweise war bochft einfach und gering. Sie verließ anfangs felten ihr Binks mer und genoß nur dann die freie Luft, wenn sie die Kirche besuchte oder zuweilen in dem Kleinen Garten neben ihrer Bohnung fpazieren ging. Diefe eingezogene und figende Bebenbart hatte indeffen für ihre Gefundheit balb febr nachtheilige Folgen, die burch eine veranderte Lebensweise nach und nach wieder entfernt wurden. Deffen ungeachtet mußte fie in ihrem 28. Lebensjahre mit einer febr bosartigen Krantheit tämpfen. Sie bekam bie Blattern, die ihr schönes und volles Geficht nicht wenig entstellten und nur ber Runft und ber unermudeten Corgfalt eines geschickten Arztes gelang es, fie vom naben Tobe zu retten und ihre fonft traftige Gefundheit wieder herzustellen. Babrend biefer fchweren Krautheit bewies ber Farft fich ungemein beforgt und theilnehmend gegen fie, und auch in Bafel erregte ihre Krantheit große Beforgniß und Theilnahme. Man ließ vor ihrer Wohnung Cand fabren. Damit fein Bagengeraffel auf ihren Sorper ftorend einwieten möchte. - In 3. 1780 gerieth ber gurft mit ben Magiftrat ju Bafel in Streitigkeiten und verließ beshalb Diefe Stadt, um seinen kunftigen Aufenthalt in Lureme burg zu nehmen. Er fchrieb erft von ba aus an feine Ges mablin, daß fie ihm borthin folgen follte; allein fie weis gerte fich beffen ftanbhaft, inbem fie ertlarte, bas fle ibm gern folgen wolle, wofern et fich nur entfoliegen tonne, in fein Band mit ihr gurud gu tehren; aber in fremben Bandern wünsche fie nicht gern herum zu reisen und muffe ihn in dem Falle, daß er ihr die Erlaubniß zur gewünsch-ten Rüdfehr in das geliebte Anhalt versage, dringend bitten, sie in ihrer Einsamkeit und Berborgenheit zu Bafel zu laffen. Der Fürft wurde über biefe Antwort ems pfindlich und fchrieb ihr zuruck, daß fie allein in Bafet bleiben möchte. Bur Rückfehr in fein gand war er nun einmal, da er eine Abneigung und Miftranen gegen feine Unterthanen und befonders gegen Berbft hatte, nicht gu bewegen, ungeachtet die Kaiferin Ratharine felbft wiederholte Bersuche beshalb gemacht hatte. — Rach ber Abs reise bes Fürsten von Basel wurde bort die Lage der Fürs Ren um vieles beffer. Gie hatte nun mehr Freiheit, ans berte aber boch nur wenig in ihrer gewohnten Lebensweise ab und beobachtete fortwährend bas Incognito. Shre größte Frende in Bafel waren bie Befuche ihrer geliebten Schwester, der Prinzessin Christine, Gemahlin des Prinzes August von Schwarzburg : Condershausen ) und beren Aochter, der Prinzessin Auguste, Gemablin des damaligen Prinzen und nachberigen Fürsten George von Walbect. Anch wurde die Fürstin von Basel noch durch einen Befuch ber damaligen Großfürftin von Rufland, ber jest verwittweten Raiferin Mutter, erfreut.

Rach einem 26jährigen Aufenthalte baselbst glaubte sie sich hier nicht mehr sicher, weil die französischen Freiheitsmänner auch in der Rähe dieser Stadt ihr Wessen zu treiben ansingen. Sie dat daher ihren Gemahl, Basel wegen der triegerischen Unruhen verlassen zu dürsen und er erlaubte ihr, sich nach Jever zu begeben, wo er sie bald zu begrüßen hosste. Sobald der Magistrat zu Basel von ihrer nahen Abreise hörte, sand er sich bewosgen au sie eine Deputation mit dem Präsidenten des lieis nen Kathes an der Spige abzusenden, um ihr die aufzrichtigen Dausgestühle für das vortressliche Beispiel zu erzteinen zu geben, wodurch sie Gattinnen und Töchten der Stadt zur Bewunderung und Nachahmung ihrer Aus

<sup>\*)</sup> Deren Beben finbet man im 1. Jahreg. P. 498 biefol Retrologs.

penden gereizt hatte. Auch die Geiftlichen, deren Prebigten sie sonntäglich zu pesuchen psiegte, bezeigten ihr den innigsten Dant für das gegebene fromme Beispiel. Ihre Abreise im August 1791 wurde in Basel allgemein bedauert und nur der berzlichste Antheil, den man an ihrer disherigen Lage nahm, konnte den Schmerz über ihre Arennung durch die hoffnung mindern, daß ihr bald ein freundlicheres Goos werde zu Theil werden. Sie hatte sich burch ihre stillen Augenden ein ehrendes und liebevolles Andenken in den Herzen der Bewohner Basels gesichert.

Ihr geliebtes Anhalt hatte die Fürstin in der Schweiz nicht vergessen, fondern vielmehr für dasselbe stets wohlthäig zu wirken gesucht. Als im 3. 1772 die allgemeine Theuerung auch das Berbster Band schwer drückte, suchte steilenige dilse bei ihrer kaiserlichen Schwägerin Satharine, die auch nicht saumte, so viel Getreide nach dem Fürstenthum Zerbst zu schicken, daß der Hungersnoth dasselbst nicht nur ubgeholsen wurde, sondern daß auch and dem Berkause des überstüssigen Setreides noch 300 Ahle. übrig dlieden, welche anter dem Namen des ruffst den Kornzgeldes mehrere Jahre von der Landestregierung ausbewahrt und späterhin zum Fond der Zerbster Armentasse geschla

gen murben.

Um dieses Zerbster Armenwesen erward sich die eble Zürstin noch von Basel aus große und bleibende Verdienste. Die von dem wadern und sir alles Gute glühenden Sonsststath Sintenis im I. 1783 angesangene zwecknässige Armenversorgung, woran es damals noch ganz sehlte und wozu noch jest der eble Serzog von Anhalt-Dessau den ansehnlichen Beitrag von 1440 Ahlrn. jährlich gibt, gedieh immer herrlicher durch ihre kräftige Unterstügung. Sintenis wendete sich an seine Fürstin in Basel für die Armen seiner Baterstadt und schiedte ihr zugleich ein Ermsplar seiner Armenpredigt, durch welche schon gegen 1000 Ahlr. sür diese Bersorgungsanstalt eingegaugen waren u. sie ließ ihm sogleich 20 Louisd'or einhändigen, wozu ihre Hospane, das Fräulein v. Bachos, noch 10 Louisd'or gezlegt hatte. Bald darauf trat sie mit Sintenis in unmitzelbaren Brieswecksel und stellte ihm zur trästigen Förderung seines wohlthätigen Wertes folgende von ihr eigenshändig geschriebene Bollmacht aus:

Es ergehet hierburch an den hen. Confificialrath Sintenis, der fich das Armenwesen so eifrig und nüglich angelegen senn läffet, der Auftrag von mir, die Bersorgungsaustalt der Armen aufs beste zu treiben und auszuführen. Ich habe baber nothige Befehle ertheitt, baf Ihnen teine hinderniffe in den Weg gelegt, sondern daß Sie gehörig follen unterftüht werden, um daß Sie das-jenige aussuhren tönnen, was der Fürft, mein hert Gemahl, schon längft aufs wohlmeinendste zu wiederholten malen befohlen haben.

Bo es nöthig ift, werden Gie biefe Bollmacht vors weisen; babero folche mit meiner Unterschrift und Infegel

beträftige. Bafel ben 17. Gept. 1783.

Durch diese Bollmacht erhielt nun Sintenis mächtige Beschüßer und Förderer seiner guten Sache. Er kaufte ein Armenhaus, wosür ihm die Fürstin die Kaussumme wieder-zustellen ließ. Ja sie that noch mehr. Sie sorgte auch für die Ausbauung und Einrichtung desselben, schenkte jährlich das nöthige Brennholz für dasselbe die zur wirtslichen Landestheilung, bestimmte sich selbst zu einem sährslichen Beitrag von 240 Ahlen. den sie die an ihren Todssortsgezahlt hat, seste eine Armenkommission ein, in weldser der Gonsstenialprässdent den Borsis hatte und schenkte zulest noch, vermöge Aestaments, der Zerbster Armenkasse ein Capital von 3000 Ahlen. Conventionsgeld. Sintenis gab dem Armenhause in Berdst die verdiente Inschrift: "Der stillen Wohlthätigkeit" Und die aufgehört, den Armen in Zerbst wohlzuthun. Man kann sagen, das fast kein Posttag verging, an welchem sincht eine milde Gabe dorthin gesand hätte.

3m 3. 1791 reifte fie von Bafel nach Zever ab, wo fie am 15. Aug. mit ihrer kleinen Umgebung anlangte n. mit Freuden von den Zeveranern empfangen wurde. Auch bier wirtte bie verewigte gurftin viel Gutes. - Gie batte noch nicht 2 3. in Sever gelebt, als ber Fürft, ihr Ges mahl, am 3. Marg 1793 in Luxemburg ftarb. Durch bies fen Tobesfall fiel Die Berrichaft Bever wieder an Rufland gurud und burch die errichteten Chepacten ward nun Coss wig bie Bitthumsrefideng ber Fürftin. Gie befchloß foaleich babin abgureifen, als nach wenigen Wochen bie uns erwartete Radricht von Petersburg einlief, daß bie Raiferin Satharine ihre liebe Schmägerin Friederite gur Ab. ministratorin ber herrichaft Zever ernannt babe. Fürstin blieb nun noch in Sever und nahm die bulbigung an. - Rach Untritt ber Regierung fühlte fie fich nach ihrem geliebten Anhalt machtig bingezogen und war erfrent, es endlich nach einer Abwesenheit von 29. 3. wies ber zu sehen. Den 23. Septembr. 1793 tam fie in ihrer Bitthumbrefibeng Coswig an. hier murbe fie pon allen

Dewasnern der Ctadt und des Amtes mit der ungehenscheltsten Freude auf das feierlichste empfangen. Die Etadt prangte mit Ehrenpforten, Aller herzen tamen ihr mit lautem Jubel, mit freudigem Willsommen entgegen und tausen Glückwünsche fagten ihr, wie herzlich sich die lange verwaisten Kinder der Wiedertehr ihrer theuern Muster erfreuden. In Folge des Allster Friedens verlor die Fürfin die Administration der herrschaft Jever; indessen wurde sie für diesen Berlust durch eine jährliche Revenüe von

60,000 holland. Gutben entschädigt.

Unter ihrer milben 14jährigen Abministration hatte die eble Fürstin in Jever des Guten viel gestiftet. Das große, tresslich eingerichtete Armenhaus daselbst-ist ihr Wert. Als sich im I. 1799 die beiden russ. Großsürstinnen, Alexandra und Helene, vermählten, sollten die Isversanten. Die Fürstin dat, dem Lande die eine Stener von 10,000 Abien. Die Fürstin dat, dem Lande die eine Stener von 10,000 Abien. ihr zum Ausdau eines Armenhauses in Jever zu dewikigen. Ihre Witte wurde vom Kaiser erfüllt. Sie legte zu der Gumme noch mehrere tausend Thir. hinzu u. so entstand die wohlthätige Anstalt, wodurch sür arme Alte und Rothleidende in Jewer auf immer gesorgt wurde. Inch errichtete sie noch daselbst eine Industrieschule sür Madden und stellte dabei Lehrerinnen an, welche Untersticht in weiblichen Arbeiten ertheilen musten und gleiche Weise sorgte sie auch sur den zweikmäßigen Antersticht und die nühliche Beschen ertheilen musten und gleiche Weise sorgte sie auch sur den zweikmäßigen Antersticht und die nühliche Beschäftigung armer Knaben.

Sie sehte der Selbflucht und Teägheit Uneigenuntigkeit und milde Abätigkeit entgegen und überwand
auf diese Weise mit der Zeit manche Schwierigkeiten. Auch
das Rathhaus in Zwer ließ sie erneuern, ein haus zur Aarfniederlage bauen und andere nühliche Einrichtungen treffen. Wahrend ihrer Abministration hat sie auch einmal etwa 10,000 Ahlr. Zeversches Geld in ganzen und halben Ahalerstücken und in kleinern Münzsorten schlagen lassen, wovon sie viel an ihre Umgebungen verschenkte. Auch hat sie eine sahrende Post von Zever die Oldenkte. Auch hat sie eine fahrende Post von Zever die Oldenkte. Auch hat sie eine fahrende Post von Zever die Oldenkte. Und hat sie die Kerewigte in Coswig. Besonders erwarb sie singerichtet. Richt minder wohlthätig, wie in Zever, wirkte die Berewigte in Coswig. Besonders erward sie sich große Verdienste um die Verbesserung gering dotirter Prediger- und Schullehrerskellen des Amtes Coswig. Auch gab sie mehrern jungen Leuten, die sich daselbst zu kunstigen Landschullehrern bilben wollten, eine jährl. Uns terstützung. Biele, die sich den höhern Wissenschaften wids

meten, erhielten von ihr, besonders in der letten Beit, ansehuliche Stipenbien auf Schulen und Univerfitäten. Fast alle arme Kinder in Coswig ließ fie zum Confirmationstage meiftentheils wollftanbig fleiben. Gie batte eine besondere Hofalmosentaffe, die der erfte Prediger in Coswig verwaltete und aus welcher ben Armen jahrlich über 400 Ablr. gufloffen. Den Kranten ließ fie Arznei und Speife reichen, Die Durftigen unterftutte fie mit Gelb und Aleidungeftucken und im Winter mit bolg. Jebem rechtlichen Manne fand in augenblicklicher Berlegenbeit ihre Raffe offen. Ihr wohlthatiger Ginn fannte teine Grengen, ihr driftliches berg batte für jede Roth Gefühl.

Ibre Dents und Sandelsweise, Die Frucht ibrer Froms migteit, war in allen Studen gemäßigt, fanft und liebes voll und frei von aller Leibenschaftlichkeit. Gie urtheilte Rets rubig und befonnen und erlaubte fich teiner rafchen und gewaltsamen Schritte, Die fie nachher hatte bereuen und gurudtbun muffen. Dit Biffen und Billen tonnte fie Riemanden tranten und beleidigen, weil bagu ihr berg. zu edel und menschenfreundlich war. Fühlte fie, daß fie in manchen Studen anders batte handeln konnen und fol-Len, fo fchamte fie fich nicht, bies redlich zu betennen und ibre Fehler zu verbeffern, wie denn ihr Herz überhaupt bemuthig und bescheiben vor Gott und Denschen war. Ihre Weise war es nicht, viel zu sprechen, aber ihre Berfprechungen hielt fie treulich und war auch in Kleinigteis

ten punttlich und gewiffenhaft. Eie hatte bas große Glud, Ach mahrend ihres langen Bebens einer guten und dauerhaften Gefundheit zu erfreuen, zu deren Erhaltung ihre ordnungsmäßige Lebensweise ungemein viel beitrug. Rur die taft ber Sabre brudte ends lich ben Korper nieder. Mit heiterteit fab fie ber balbigen Bereinigung mit, ihren vorangegangenen Lieben ents gegen und ber Tob mar ihr nur ein Bote bes Friedens, an ben fie oft mit Rube und Ernft bachte. Ihr Ents schlummern mit rubigem herzen gab bas Bild ber Bollenbung einer Gerechten und mit gerechtem Schmerze wurde allgemein die Nachricht von ihrem Zode vernommen. In ihrem Testamente hatte sie ihrer zahlreichen Dienerschaft ansehnliche Legate und Pensionen und der Armenkasse zu Coswig auch nach 3000 Ahlr. ausgesest. Mit ihr, deren Andenten lange dauern wird, schieb bas leste Glieb bes alten rnhmwurdigen Berbfter Fürstenhauses.

\*140. Kaspar Anton Adrian Lapair,

Doctor ber Arzneitunde und praetifcher Arzt, Bonigl. hannob. Dofmebitus und Amtsphyfitus fur die Aemter Wittlage-Punteburg und Gronenberg zu Leuchtenburg;

geb. b. 30. Dec. 1770, geft. b. 15. April 1827.

In bem zum ehemaligen Bisthum Denabrud, jest zur Landbroftei gleiches Ramens im Königreich Sannover aeborenben Rlecken Borden wurde &. von tatholifchen Els tern geboren. Gein Bater, mabricheinlich ein aus bem Tjährigen Krieg gurudgebliebener Frangofe, ftammte aus ber Picardie und war von Beruf ein Chirurgus. Bon biefem Beruf feines Baters und beffen Amteverrichtungen erhielt ber Geift des Anaben fruh die Richtung, welche fpater feinen eigenen beftimmen follte und an ber er uns verwandt und mit gutem Erfolge festhielt. Borzügliche Geiftesanlagen zeigten fich balb in bem Knaben, welcher mit ber frangofischen Bebhaftigteit und Bebendigteit bes Beiftes etwas von bem beutschen Ernft und bem Sang gum Rachdenten in sich vereinigte. Bon feinem Bater ethielt er feinen erften Unterricht, wurde bann burch Privatlehrer in ben Anfangegrunden der Sprachen unterwiefen, bis er im 3. 1788 auf bas Gymnafium Carolinum gu Denabrud tam, wo feine Geiftebanlagen entwickelt u. weiter ausgebildet wurden. Rachdem er fich mahrend mehrerer Jahre mit ausgezeichnetem Fleife auf bobere Stu-Dien vorbereitet hatte, bezog er im 3. 1793 zuerft bie Univerfitat Dunfter, wo er neben bem Studium ber Philosophie und Phyfit, als zu feinem tunftigen Beruf vorbereitenb und gehorend, mit Gifer ber Arzneiwiffenschaft fich wid-Rach Bjahrigem Anfenthalt bafelbft befuchte er nach einander die Universitäten Göttingen, Bien und Burgburg, um Renntniffe und Erfahrungen gum Beften feiner Runge einzusammeln. Auf biefen verschiebenen Universitäten verlebte er wiederum 3 Jahre, während welchen er unter ans bern' die Borlefungen Blumenbachs und Arnemanns gu Gottingen und bie bes berühmten Arztes Joh. Peter Frank zu Wien borte. — Go ausgeruftet tam er, nachdem er gu Erfurt im 3. 1798 promovirt hatte, im Denabructichen wieder an, wo er ungefahr ein Jahr privatifirte und nur für fich ftubirte. Dann ließ er fich 1799 gu Effen im Amte Bittlage-Sunteburg nieber und trat bafelbft feinen Beruf als prattifcher Argt an. Der Ruf feiner Thatigfeit und Geschicklichkeit verbreitete sich bald in der Umgegend und meilenweit fuchte man feinen Beiftanb.

3m 3. 1806 grundete er fein hausliches Glud und verband fich ehelich mit der Lochter des Amtsvogts Alowetorn gn Beuchtenburg, Amalie, beren treue Biebe bei kinderlofer Che feine Tage verschönerte. Geit biefer Beit mablte er Leuchtenburg ju feinem Aufenthaltsort u. wirtte bafelbft mit gleicher Kraft und gleichem Gluck. Dit tiefblickenber Menfchenkenntnis wußte er Alles zu burchschauen, zu benuten oder zu entfernen, was auf den Leibenden Ginfluß hatte. Seine beitere Rube ergoß fich wohlthatig über Alle und wunderbar ift es, welche Gewalt er über Krante und Theilnehmenbe ausübte. Gin flarer einbringenbet Berftand und eine , boch bei weichem Gefühle, faft uners fcutterliche Faffung machte, baf er immer bas Rechte mit vieler Sicherheit ertaunte. Dabei tam ibm fein gutes Ges Dachtnif, welches alle feine arztlichen Erfahrungen, ja auch Die außerprebentlichen mit erstaunlicher, bis in bas tleinfte Detail gebender Erene festhielt , febr zu ftatten. Bei eis nem folden Berein von Ginficht und Erfahrung tonnte es nicht fehlen, bas das allgemeine Butrauen ihm juges wendet war. - Geine Thatigfeit und fein Berdienft wurde im 3. 1815 baburch anerkannt, baß feine Regierung ibn gum Phyfikus obengenannter Lemter ermablte, woburch feine fo ausgebreitete Wirkfamteit noch erweitert wurde. Gine zweite Auszeichnung von Seiten feiner Regierung wurde ihm durch die Berleihung bes Titels als Sofmedis tus. Bu fruh wurde er ber Belt entriffen. Gin Schlage fluß tobtete ibn ploglich bei feinem Freunde, dem Derrn von Morfen auf der Krebsburg, bei dem er zum Befuche war. E. war nicht pur als wohlthatiger belfer ber Menich-beit, als praftifcher Arzt ausgezeichnet; er war auch höchft veligios, ein liebevoller Gatte und ein treuer Freund. 200 er nur tonnte, wirtte er wohlthatig und mit Effer u. zu ben . beften 3weiten für Privat- und Gemeinwohl benutte et auch feinen nicht unbebeutenden Ginfluß bei ben bobern Rlaffen feines Bereichs. Er war ber geehrte Mittelpuntt eines würdigen Rreifes in feiner Umgebung, ben er burch fein. liebenswürdiges Wefen erfreute.

Bon seiner Praxis und seinen Amtsgeschäften ganz in Anspruch genommen, blieb ihm zu literarischen Unternehmungen teine Muße; so daß er nichts herausgab, welches sein Andenken forterhalten konnte. — Seine Erholung suchte er im Kreise seiner kreunde und in der schönen Natur, wo er sie auf die wenigen Stunden, welche ihm sein Beruf übrig ließ, reichlich fand. Da gaben ihm Särten, K. Rektolog, 6. Jadry.

Relb und Balb unerschöpflichen Stoff zur Erheiterung und Unterhaltung. Benabrud. 30f. v. Encenan.

\* 141. Johann Friedrich Gregmann,

Doctor ber Mebigin, großhers. Medienburg-Cowerinfcher wirtl. Pofmebicus und praetifcher Argt gu Cowerin; geb. f. S. 1765, geft. b. 17. April 1897.

Der Berewigte hatte sich als Beteran der Schwerinsschen Terzte während seiner vielsährigen Praxis durch unermitodare Ahätigkeit, Seradssinn und Rechtschaffenheit die Achtung und das Bertrauen seiner Mikbürger in einem hohen Grade erworden. In Schwerin geboren, wo sein Bater ein achtbarer Bürger war, widmete er sich aufangs der Shirurgie und kudirte erst in spätern Iahren auf der Hochschule zu Iena die Medizin, nachdem er durch eistrigen fleiß die nöthigsten Borkenntnisse erlangt hatte. Im S. 1797 nahm er zu Iena den Doctorgrad seiner Wissenschaft an, und schrieb dei dieser Gelegenheit: Dies, inaug. Observationes et cogitata do genorrhea et ulceridus venersis. Ienae 1798. Hierauf sixiste er sich als praktischer Arzt in seiner Baterstadt, erhielt unterm 16. April 1808 den Charakter eines hosmedicus und wurde noch kurz vor seinem Zode, unterm 8. März 1827, zum wirklichen hosmedicus ernannt.

Schwerin.

Dr. Bruffow.

## 142. Gotthelf Friedrich Jordan,

Doctor ber Mebigin und ton. hannov. Candphufitus ju Gottingen; geb. i. 3. 1770, geft. b. 17. April 1827. 9

Söttingen ist seiner Baterstadt; hier studirte er von 1787—1792 und promovirte 1793. Kon 1793—95 war et Feldarzt bei der preuß. Armee und seit dieser Zeit practis zirender Arzt zu Göttingen. Im I. 1801 wurde er zum hosmedicus ernannt und war dabei noch als Privatdseent thätig. Kon 1803—8 war er Brunnenarzt zu Driburg, seit. 1814 hessischer und seit 1817 hannöverscher Landphysitus.— S. Schr. s. Saalseld gel. Gesch. von Söttingen G. 247.

<sup>\*)</sup> Reues vateri. Archiv b. A. hannover. 1887. 4. . .

143. Nikolaus Thabbaus v. Gönner.

tonigl. baier, wirkl. Staatbrath , berührster Rechtsgelehrter und Dublicift ; Commanbeur und Ritter mehrerer Orben ju Dimden ; geb. d. 18. Decbr. 1764, geft. d. 18. Mpril 1827. \*)

Die Gelehrten : Republit verlor eines ihrer angefes benften Mitglieder, das Konigreich Baiern feinen vielfeis tig gebildeten Gefengeber, Die Univerfitat Dinden ihren gewandteften Sprecher, die meiften juridifchen Staatsbies ner Baierns ihren verehrteften Behrer, ber Banquier= und Fabritantenftand feinen gründlichften Rathgeber, ein Cobn und zwei Zochter ihren liebevollften Bater. Dit Benie und dem umfaffenbften Zalent hatte er feit 40 Jahren bie bochfte schriftstellerische und praktische Shätigkeit vereinigt; barum machte fein ploglicher Zob, nach einer turgen Gal. Lentrantheit fo tiefen Ginbruct. Ungeachtet er erft bas 64fte Jahr angetreten hatte, fo war boch fein Sorper burch Die ununterbrochene Anftrengung, welche in ben letten Jahren durch wenige Freuden mehr verfüßt wurde, fo gefdwacht, bas er bem erften Angriff ber Krantheit fcon

èrlag.

Er war zu Bamberg geboren, wo fein Bater Dicael G. Rechnungerevifor und bomcapitularifcher Saftner war, ber in Berbindung mit feinem Bruber, bem Pfarrer Gonner gu Presfeld, bem Pathen bes jungen G., teine Roften und Dube icheute, die Erziehung bes einzigen Cobnes vertheilungen öffentlich aus, baß fie bie erften Eproflinge bes Sonnerichen Genies nicht verhaltnifmaßig belohnen tonnten. Bon den öffentlichen Behrern feiner Baterftabt war er bald fo gebilbet worben, baf er fcon im 3. 1781 bas philof. Doctorat wahrhaft verbient erhalten konnte. widmete fich nun ber Rechtswiffenfchaft fowohl in feiner Baterstadt, als auch zu Göttingen, an welchem legtern Orte er bald zum Mitglied des hiftor. Instituts ernannt wurde zugleich aber auch ber Geschichte und Rameraliftit. Eben baselbst begann er, noch vor dem juridischen Doctorate,

<sup>\*)</sup> Defperus 1827, Rr. 194. und Conners Biogr. von Orn. Bibl, Bac in Bamberg. **26** \*

feine fcriftitellerifche Laufbabn rühmlichft in det "Aurftenquer" Angelegenheit. Raum war er 1789 nach Bamberg gurudgetebrt, fo wurde ibm als Professer bas juris bifche Behramt übertragen; 1791 wirkte er als hof- und Regierungsrath zur Abfaffung des Bambergichen Strafges fetbuches mit, ward 1792 orb. Prof. ber Pandecten und trat als Mitglied in ben Prüfungsfenat für Candidaten des Staatsbienftes. 1794 mar er thatiger Mitarbeiter an ber von "Bolberndorf und Rretichmann" redigirten Beitschrift. Das ihm unterbeffen übertragene Cehramt bes Staatbrechts aab Beranlaffung, bağ er ale fürftbifchoflicher Commiffar fo wie als Hofamtstonferengrath 1795 zu Murnberg verweilte, um mit Dreugen einen 170jabrigen Streit zu beendigen. Rach feiner Rücktehr wurde er gum zweiten Softammertonfulenten ernannt, wo er fich burch Ordnung, die er in das Finangund Rechnungswesen brachte, fo wie burch mehrere neue Ginrichtungen fehr verbient machte. Gein Ruf flieg immer hober und bewirtte feine Anftellung als Prof. Des Staatbrechts bei ber Universität zu Ingolftabt, beren Berfegung nach gandehut (1800), ale neue Schopfung, baupttächlich fein Wert war. Tief trauerte bie Universität über ben unerfeslichen Berluft Gonners und nur mit bem innigften Schmerzgefühl riß fich die Schaar ihn begleiten-ber Freunde und dantbarer jungen Manner, welche feinen Unterricht genoffen hatten, von ihm los. Während feines Lebramts bafelbit genoß er bie Chre bem Krouprinzen von Baiern Privatunterricht über beutsches Staatsrecht zu ertheilen und Fuhrer, Rathgeber und Freund Diefes Fürften gu fein. In biefer Beit ftiftete er fich auch ein unfterbliches Bentmal, burch die Abfaffung feines "Sandbuches des ge-meinen Prozesses," beffen drei erfte Bande fich fchon bis gu bem Abbrucke bes vierten in zwei Jahren vergriffen hat ten. Langft batte man bas Bedürfnig eines folthen Sandbuches gefühlt; aber nur bem genialen G. war es moalich, Die trockene Gerichtsform gang zu überschauen, alle ein gelne Theile softematisch zu begebeiten und lichtvoll barzuftellen. Gein Bert wurde schon im ersten Jahre ber Erscheinung bas allgemeine Dratel aller Universitäten, und wird noch viele Zahre allen Zuriften als Beitfaben bienen. Bon 1808 an wurde er vom Reichstage zu Regensburg, wie vom geheimen Rathe zu Minchen, in ben wichtigften Angelegenheiten zu Rathe gezogen. Im 3. 1804 wurde er beständiger Procanzier der Universität Kandshut und geichnete fich burch philosophische Behandlung des bent: ichen Staatsrechts fo febr aus, bas alle Dubliciften Deutsch:

lands in Lobeserhebungen fiber bas neue System fich ersichöpften und mehrere Fürsten ihm Chrengeschente überfendeten. Fast gleichen Ruhm erwarb er fich burch Bosarbeitung ber Coburgschen Angelegenheiten unter bem Mis

nifter Rretidmann.

Der Umfturg ber boutschen Reichsverfaffung machte auf einmal viele feiner Renntniffe und bie auf ihren Erwerb verwendete Beit unnug und erregte in ihm nicht wenig Mismuth, ber noch vermehrt wurde, als ihm angleich feine erfte, ihn gartlich liebende Gattin, geb. Wynenbahl aus Erfurt, nach einer langen Rrantbeit, burch ben Tob entriffen ward; boch unterlag fein Geift nicht. Diefer fand neue Rahrung und Stärdung in ber Grlanterung ber Staatsbienstespragmatit, welche bie Regierung Man Josephs so fehr verherrlichte. Balb folgte fein "Archiv für die Gefengebung und Reform det jurifitigen Stubis um6," worin er feine vertrante Bekanntichaft mit bem Geifte ber preußischen, ruffifchen, bitteichifchen und Rapon Leonfchen Gefegbucher, über welche er auch Borlefungen: hielt, bemante, und im In- und Mustande Auffehen 'erregte; daher ihn auch ber König von Gachfen ersuchte, die für Diefes Band entworfene, neus Goulditeridnung an polifen. 3m 3. 1811 wurde er gur Gefetgebungstommiffion nach Münden gerufen, wo er zugleich mehrere Gerbaites beborben burch feine Schrift über bie Rotherben in Ber legenheit feste und fich in gewiffer binficht auf Die bochfte-Stufe Des Ruhms über alle Richtsgelehtte feiner Bott erbob. Begen bes fteigenbon Emfluffes ber Jefuften gu Bandshiff nahm er im 3. 1812 ben Ruf als Director bes Appellationsgerichts vom Fartreife an und for empfend Hich auch der Universität in Banbohut G's Berbuft war: to bleibt boch in ihren Schrbichern mit unauslöfdelichen Buchftiben gefchrieben, daß fie ihren großen Stuf und bas-Biebererwagen bes wiffenthaftlichen und literarifchen Gels-ftes in Baiern ihm vorzüglich zu banten bat, und bamis murbe fein Aufenthalt in Minden firire; jugleich bath er gum Ritter Des Civilverdienftordens mit Transmiffion bes einfachen Ubols auf einen Gohn b. 5. Febr. 1813 und 1815 gum geh: Juftigreferendar ernannt.

Unterbeffen waren seine 3 Bande Anmerkungen zum königt. baierschen Strafgefehluche, Beiträge zub neuen Gefehgebunde, Beiträge zub neuen Gefehgebunde, Beutschen Bundes, und ber Entwurf eines Geschundes über das gerichtliche Berfahren in dürgerlichen Rechtstaden, wovon der zweite Band die Motive lieferte, erschieuen. Diese seine neuen

literartichen Berbienfte wurden durch feine Beforderung (Marg 1817) gum geheimen Rath und fpater gum Staatsrath im außerordentlichen Dienfte gewürdigt. Go febr seine Gemutherube durch die zweite Che war geftort worben, fo raftlos thatig zeigte er fich boch fortwahrend als Schriftfteller u. Staatsbiener. Dies bewies er burch feine 3 Bande Gefetgebung und Rechtspflege im Ronigreiche Babern, und burch bie fraftigen Erörterungen auf bem erften Landtage von 1819, wo er ein neues Gefet zur Bebleunigung ber Juftig veranlaßte, und einen umfaffenden Commentar ber Gerichtsordnung bald dazu lieferte, welder in ben Banben aller einbeimischen Rechtsgelehrten fic befindet. Gein Antrag gur Sppothetenordnung wurde mar burch geheime Ranke biesmal noch vereitelt; doch ließ er seine Motive zu bem Entwurse und seine Borträge über Gefeggebungsgegenftande gur größten Freude aller Patrioten öffentlich erscheinen. Den 20. Febr. 1820 ward er zum Staatbrathe im ordentlichen Dienste, vom Großbergog von heffen jum Commandeur des hausordens und vom ruffifden Raifer gum Ritter bes St. Annenordens II. Rlaffe, auch bes wurtembergichen Sowenorbens 1822 ernannt. Auf bem zweiten ganbtage verfohnte fich mit ihm fein hartnäckiger Gegner, Chriftoph v. Aretin \*) u. v. G. hatte bas Bergnügen feine Spyothekenordnung bewilligt zu feben. worn er bereits zwei Banbe Erlauterungen berausgeges ben. Gein gleichzeitiger Entwurf eines neuen Strafges sehbuches wurde zwar durch den Etatbrath Derftedt beftig betampft; allein er trat feinem Gegner mit großer Ueberlegenheit burch bie Erfcheinung feiner Motive entgegen. Babrend er aus Berftimmung fich in ein einsames res Leben gurudtjog, eröffnete er fich ein neues gelb gu fruchtbringenden Forichungen, beren fortgefestes Befultat allen Bweigen ber Staatswiffenschaft febr forberlich hatte werben tonnen, wie aus bem erften Bande feines Bertes über Staatsschulden, beren Zilgungsauftalten, und über ben Banbel mit Staatspapieren binlanglich erhellt. Geine Borliebe für die studirende Jugend bewog ibn, als Stifter ber philosophifch-juriftifchen Schule, an ber neuen Unis verfitat zu Dunchen bas Bebramt ber philosophischen Rechtswiffenschaft zu übernehmen. Es gewährte ber Unftalt einen großen Bortheit, baß fein Rame im Borlese katalog stand, benn ihm war tein anberer Lehrer an Ruhm und Salent jum Lebramte gleich; boch vielleicht trug eben diefes zu feinem frühern Tobe bei, als er eben das Perfo-

<sup>&</sup>quot;) Siehe Retrol. Sr Jahrg. P. 1946.

uenrecht das neuen bürgerlichen Gefesbucht Baierns wolla

Co wurde Deutschland einer der größten Rechtsgelehrten entriffen, welcher fich in früher Jugend schon als Freund bes Gesanges, — als Meister bes Alaviers, — als Liebhas ber der schönen Literatur, - als Renner der schönen Runfte. — als Beforberer aller wiffenschaftlichen 3weige, — als Denter, — als warmer Unbanger feiner Jugenbfreunde. - als munterer Gefellschafter, - als uneigennüßiger Mann, - als Liebling ber gebildetften Schonen und als befondern Menschenfreund empfohlen hatte. In feinem vielfachen Birtungstreife mar ihm nichts beiliger als bie Erfüllung ber Pflicht, für bas höhere Gebeiben aller 3meige ber Unis verfitat gu forgen. Fern von Gelbitfucht bewies er fich hochft eifrig für das herbeirufen berühmter Behrer fogar ber Rechtswiffenschaft und war im Gefühle feiner Geiftestraft bennoch gewiß, daß teiner biefer Gerufenen über ibn felbft wieder ben Meifter fpielen wurde. Er vertrug befcheides nen Biberfpruch Underer, fchatte frembes Berbienft gang aufrichtig und fuchte es auch geltend zu machen. Er bes muhte fich aus allen Rraften, mit jedem Lehrer in den besten collegialischen Freundschaft zu stehen und war nicht felten bereit, nothigenfalls mit edler Refignation ber Gi= telkeit Anderer fogar nachzugeben, um nur den hoben Swed der Beforberung der Biffenschaften burch die vollfte Eintracht Aller zu erreichen. Eben beswegen war auch fein baus jedem braven Atademiter ftete offen, und alle bie bas Gluck hatten, öfters in feiner Rabe ju fein, fanden an ihm den warmften Freund, der fern von Stolg und Gigendunkel die Stunden feines Umgangs mit Buborern jum befondern Bergnugen fich anrechnete. Durch biefe berablaffung in Gefellichaften vereint mit bem grundlichften und einnehmendften Bortrage in Borlefungen, hatte er die Buneigung aller Studirenden im höchften Grade ge-wonnen. Der Bebrgegenstand mochte fich nennen wie er wollte, fo murbe fein borfaal ftete überfüllt. - Allen, Die ihn tennen gelernt, hat fich feine grengenlose Guther-gigteit, seine Partheilosigkeit, fein warmes Gefühl für Bahrheit und Recht, feine hingebende Anhanglichkeit an Freunde, feine Geradheit und Offenheit bes Charaftere und feine faft ungeftorte Jovialitat tief eingepragt. Als Gelehrter gehört er nicht nur feinen Beitgenoffen, fonbern vorzüglich ber Rachwelt an, welcher bie Frucht feiner Rübe als reiches Bermächtnis zufommt. Frühzeitig gers rif er bie geffeln, welche ibn als Lehrer und Schriftfteller

an das Alltägliche, an das geiftsse Rachbeten der Meis nungen Anderer zu binden brohten; er erhob sich mit vers füngter Kraft in die höhere Region der schönften Ideen. Richts Einzelnes war an ihm hervorragend und alles machte gerade die harmonische Berbindung der Geiftesanlagen aus. So wie in seiner Physiognomie gar nichts einzeln ausgezeichnet war, so spricht auch in der Handkungebesonders das Ganze den Mann aus, welcher er war:

Bum Schluß glauben wir hier nicht unerwähnt laffen au burfen, auf welche Beife einem falfch verbreiteten Gemicht über ben Zod bes hingeschiedenen im Besperus von 1827, Ro. 119 begegnet und wie bafelbft gezeigt wird, baf baffelbe in die Rategorie berjenigen Absurditäten gebore, die von Reuigtettstramern, mit oder ohne bofe Abficht, oft aber auch von bosbaften Berleumbern, verbreis tet werben, um Gelegenheit gu finden Dagregeln und Berfügungen zu tadeln und zu befritteln, beren Zendens und Materie man nicht einmal kennt. v. G. foll, heißt es bafelbft, in den lesten Zagen feines Lebens fich feine, vom Konig ausgesprochene, Dispenfation von ben Bor-lefungen bei ber Universität im Commersemefter 1827 febr gu Bergen genommen, fich badurch außerft getrantt und beleidigt gefühlt und bies feinen Zod beforbert haben. Der König hatte, so hieß es, in dem Lettions : Berzeich: niffe bei v. G's. Ramen bloß bas Wort "bispenfirt" hingeschrieben, ohne weiter einen Grund anzugeben; das Ministerium hatte erft in dem Rescripte, durch die Angabe eines plaufibeln, mobl fcmeichelhaften, aber nicht eenft gemeinten Grundes die Pille gu vergolden gesucht. Beranlaffung zu berfelben batten alte, langft vergeffen geglaubte Borfalle gegeben, beren man fich indeffen hatte erinnern follen, als man ben berühmten Dann gu freis willigen Borlefungen an ber Universität aufforberte; auch batten feine Borlefungen Diffallen erregt, weil er fich barin als Gegner eines anbern berühmten Juriften gu Kart ausgesprochen hatte; folglich gabe es teine Lehrfreibett für Die Profefforen; folglich berrichte nur Einseitige teit und Beschranttheit in den wiffenschaftlichen Anfichten; folglich ware ber Obseurantismus begunftigt, und Gott weiß, welche Folgerungen man fich noch erlandte, um das durch den fo begründeten Ruhm des Königs zu schmälern und bie Ehre feiner Beborben zu verlegen.

An alle bem ift aber glücklicher Weise tein wahres Wort. v. G's Tob war eine Folge feines Alters, feiner ungeheuern Ankrengung und feiner vor längerer Beit fchon

Sterfinnbenen bedentenden Krankheit, die seine Schwäche und Kränklichkeit zurückließ, welche zulest in ein New vensieder ausartete und ihn dem Staate und den Wissen geher entriß. In der lesten Zeit seines Ledens war er schaften entriß. In der lesten Zeit seines Ledens war er außerordentlich mit Gegenständen der Gesegebung und mit der Redaktion des neuen Tivilgesehuches beschäftigt, dessen keißige Bearbeitung der Konig besonders ledhaft betrieb, um solches noch in die nächste Ständeversammstung deringen zu können. Aus diesem Grunde allein wollte der König "daß der Staatsrath v. Gönner, welcher so sehr den Gesegebungss-Commission beschäftigt, ick, keine Borlesungen halten sollte." Ist dieses Motiv nicht hinreichend? und ist es nicht ehrenvoll für den verstordes nen, mit Recht so berühmten Gelehrten? Ich demerke nur noch und versichere auf meine Ehre, daß ich jene Worte mit meinen eigenen Augen von des Königs eigener Hand geschieden, in dem an das Ministerium des Innern zuwäckgeschieften, genehmigten Lettions-Berzeichnisse sur

Das laufende Sommerfemefter, gelefen habe.

Außer den fcon genannten Schriften v. G's find noch au bemetten: . Theses ex hist. philos., logica, ontologia et matheai prop. 1780. — Unparth. Gebanten fib. b. Gins führung des Simultaneums in Fürstenau u. Schledehausen. 1788. — Nachlefe zur Beleucht. d. unparth. Ged. 2c. 1789. D. de matuo domini territorialis et subditorum consensu ad mutandum religionis exercitium contra observantiam anni pormalis necessario et sufficiente. 1790. - Rann in Deutschl. d. Landesnachfolger zu e. beffimmten Religion verbunden werden ? 1789. — Gab heraus: Ab. hagemann's Ginleit. i. d. gem. Lehnrechtsgelehrsamt. 1791. — D. Ascendentens Erbfolge in weibl. Leben a. e. neue Gefichtsp. wid. Danz. u. Koch. 1795. — Jurift. Abbblgen. 1795. 2r Ibl. 1799. - Grundfage ber jurift. Praris. 1797. - De effectu querelae nullitatis adv. aentent, de volutivo. 1792. - Entwide: lung b. Begr. u. b. rechtl. Berhaltn. beutsch. Staats: rechtsbienftbarteiten. 1800. - Rann in Deutschld., burch Sausverträge ber Landesnachfolger zu e. bestimmten Re-ligion verbunden werden? In Schlögers Staatsanzeigen 1819, S. 48, G. 385. — Anserlef. Rechtsfälle. 1801. 4r Bb. 1805. - Ueb. Beranderung der Religionenbung geg. b. Buftand bes Rormaljabtes 1802. — Gebanten üb. b. Berichtigung bes Luneviller Friedens. 1802. — Qui a droit aux arerages. - Ueb. b. Rultur u. Bertheilung der Gemeindeweiben. 1803. — Staatsrechtl. Berhaltn. b. abel. Gutebefiger in Baiern. 1803. - Deutsches Staaterecht.

1804. - Die Staatsverhaltniffe ber Reichsritterfc. im Bamberg. u. Würzburg. 1804. — Pr. Ueb. d. Rothwenbigt. e. Berbefferung b. Anficht v. Staate. 1804. - Pr. Ueb. b. rechtl. Pringip b. beutsch. Zerritorial-Berfaffuna. 1804. — Die Rothwendigt, e. Staatsichates. Rebe. 1805. - Pr. Heb. d. Ginfluß e. richt. Anf. v. Stnate auf Gefch. Politit, Statistit, Staatswirthichaft u. Bolterrecht. 1806. - Pr. 11eb. d. Rothwendigt. e. grundl. Reform in Bearbeitung bes in Beutschl. gelt. Privatrechts. 1806. --Leb. ben Umfturz ber beutich. Staatsverfaffung u. feinen Ginfing auf die Quellen b. Privatrechts in b. neuen Staaten b. rhein. Confoder. 1807. - Der Staatsbienft aus b. Gefichtspuntte b. Rechts u. b. Rationaloton. betr. 1808. - Kritik des Entwurfs e. neuen Gerichtsordnung für d. t, fachf. bbe. 1808. - Arit. Archiv b. neneft. jurib. bit. u. Rechtspflege. 6 Bbe. 1803 - 9. - Ueb. b. Rothwens digt. e. bestand. Collegiums für b. Gefeggeb. in Berbind. mit b. Caffationstribunal. 1809. — Archiv für b. Gefegs geb. u. Reform b. jurift. Gtub. 1808. — Borrebe ju Bos honovsky's Abhandl. v. d. Rechte d. Regenten, Gefege üb. bürgerl. Rechtsverhältn. abzuändern. 1803. — Ueber d. Frage: In wiefern Bunft = u. Gewerbsachen zu d. Juftigfachen geboren? Ertlarung an b. baier. Publitum. 1802. - Ueb. d. Begr. eines Notherben u. d. Erlöschung bief. Eigenschaft. 1812. - Gab mit Dr. v. Schmidtlein gemeinfchaftl, heraus: Sahrbücher b. Gefeggeb. u. Rechtspflege in Baiern. 1818. — Neb. b. Begr. von Dolas u. Culpa; in d. vaterld. Bl. für d. öftr. Staat. 1809, Bd. 1, Nr. 13. - Commentar üb. b. fon. baier. Gefes v. 22. Jul. 1819. 1820. — Heb. b. allgem. burgerl. Gefesbuch fur b. gefammt. Erblande b. öftr. Monarchie v. 3. 1813; in f. Archiv f. Gesegebung Bb. 4, D., 2 Rr. 5. (1812.) - Gein ihm bochft unühnliches Bildniß von Laurens vor be 99. Bd. d. M. Allgem, bentich, Bibl. (1806).

## 144. Georg Theodor Steger,

Doctor bet Philos. u. Subrector an ber Gelehrtenfoule gu Dabersleben im Bergogthum Schlefwig ;

geb. b. 6. Mårş 1781, geft. b. 18. April 1827. \*)

Er war geboren zn Seide im Norderbithmarfchen, pros movirte 1808 zu Kiel, ließ fich darauf als Privatbocent daselbst nieder, hielt jedoch teine der angekundigten Bors

<sup>9)</sup> Beipg. Litztg. 1827. 98r. 286.

Lefungen, weil er eine Bebrerftelle bei bem Grafen von Reventiow auf Raltenhoff annahm. Aber fcon Oftern 1809 warb er als Subrettor nach habersleben berufen. Er war ein ausgezeichneter Philolog und Drientalift und farb in der Blüthe seines Gebens. Merkwürdig ist sein Streit mit dem sel. Ruhkopf über horazens Satyre I, 6, 116, in Folge beffen Auffage von ihm erschienen in Bies Berb Berliner Monatsschrift 1807, Jan., Geebade's trit. Bibliothet 1825, S. 9, und 1826, S. 7. Außerdem haben wir von ibm: Commentatio de vocabulo Deschegg. 1808. --Theobor's Liebesbriefe an Bilhelmine, ober: Blumenlefe Salomonischer Liebesgefänge in Briefen für gebildete Lefer 1811. — Beitr. zu Cornel. Nepos. In Seebobe's Archiv 1824, Beft 1. - Ueber bas berüchtigte Bort Dudaim. - Ueb. orn. Rect. Rubtopf's frit. Bermuth. bei Boragens Cas tyre I, 6, 116; in d. Berl, Monateschr. 1807. Jan. G. 36-46. - In Rofenmüller's bibl. ereg. Repert. Bb. 2. Beipg. 1824. - Das britte Capitel bes Sabatut überf. u. mit Anmerkungen. In Schwaft,'s Jahrbüchern b. Abeol. 1824, **5.** 3.

\* 145. Carl Friedrich Ferdinand Bolyme, Dauptmann im ton. fachf. Infant.-Regim. Pring Marimflian und Ritter bes ton. fachf. St. Deinrich-Dreens zu Boblit; aeb. d. 15. Jul. 1782, gest. d. 18. Auril 1927.

Bu Annaberg im sächs. Erzgebirge geboren, wo sein Baster, ben er, erst 3 Jahr alt, verlor, als pensionirter Hauptsmann lebte, genoß er daselbst den gewöhnlichen Schulunsterricht die in sein 14. I., worauf er zu Dresden ins Regisment Prinz Marimilian, in welchem auch sein Bater 42 I. lang gedient hatte, als Gemeiner eintrat. Den 19. Aug. 1806 die zum Fähndrich avancirt, wohnte er als solcher den Feldzügen von 1806 n. während diesen den Geschten dei Saals seld und Iena bei. Den 6. April 1808 zum Souslieutes nant erhoben, machte er 1809 den Keldzug gegen Destreich mit, wurde in der Schlacht bei Wagram durch beide Beine geschossen, machte er 1809 den Keldzug gegen Destreich mit, wurde in der Schlacht bei Wagram durch beide Beine geschossen und im Sivilhosditale zu Weien durch einen sächsschler Mundärzte getettet, die ihn schon als eine Bente des Todes ausgaben. Seziert mit dem St. heinstichs-Orden tehrte er im Dec. 1809 in seine Waterstadt zurück, wurde 1810 nach Freiberg verset, 1811 zum Schanzenbau nach Torgau beordert und nahm an den Gesapren und Beschwerden des rusissen Keldzuges 1812 als Pres

mierlieutenant Antheil. Aurz nach bemfelben erwarb ibm bie Punttlichfeit in Führung feiner Rechnungen eine fcmeischelbafte Belobung feines Generals. Im 28. August 1813 wurde er, als Luctau in der Riederlaufit durch Capitus lation an die preng. Landwehr überging, gefangen und nach Berlin und Stargard abgeführt, von wo er nach ber Beipziger Schlacht nach Sachfen gurudtebrte, um ges gen die Frangofen, die er bitter haßte, Dienfte gu nehmen. Dit feinem Bataillon jog er 1813 dem Rheine gu und fand, ohne an einem ber wichtigeren Greigniffe bes Rams pfes von 1814 und 15 Theil ju nehmen, bis jum 3. 1818, wo er in fein Baterland gurudtebrte, abwechfelnd in Frants reich, ben Rieberlanden ober bieffeits bes Rheins. Den Aufftand eines Theiles ber fachf. Truppen in Luttich am 2. Mai 1815, von welchem er Augenzeuge war, beurtheilt er als ein warmer Freund feines Konigs und Baterlandes, zugleich aber mit hober Unpartheilichkeit, weil er Blüchern perfonlich ehrte und febe Infubordination mifbilligte; freng war fein Urtheil nur gegen Ruffling, Thielemann und Anffel. Geinem Tagebuche ift ein ftarter Band Attenftuce, Zagesbefehle und Muszuge aus bem Rheinischen Merkur beigefügt, welche größtentheils auf Sachlens Abeis lung und die Stimmung der fächf. Armee Bezug haben. Im 3. 1821 erhielt er die nachgesuchte Entlassung ans Dem Militarbienfte mit Sauptmanns : Charafter, verebes lichte fich in bemfelben Sahre und widmete nun fein Leben, welchem bie Folgen ber ertragenen Strapagen frubzeitig ein Enbe machten, feit biefer Beit ber Detonomie. Es fiberleben ibn eine betagte Mutter und feine Bittme, welche nach bes Gatten Zobe auch bas leste von vier Rindern verlor. - Dies find die hauptfachlichften Umftanbe aus B's außern Beben. Beit bemertenswerther aber, als in feinem Thun und feinen Schickfalen, ericheint ber Rann in feinen Grundfagen, Anfichten und Teuperungen; und in biefer Beziehung enthalt fein Tagebuch mehr, als man bei naberem Umgang in ibm fuchte ober fanb. Diefos Zagebuch umfaßt, fehr nett gefchrieben, Die Portobe von 1811 — 1818 in neun Ottavbanden, incl. bes oben ers mahnten Unhanges, jeder Band gwifchen 4- 500 Geiten, bricht aber noch por bem Rudmarfche nach Cachfen ab. \*) Abgefaßt ift es mit einer Umftandlichteit und Unficherbeit bes Styles, bie feinen Mangel an geläutertem Gefchmad und früherer Bilbung binreichend beurkundet, einen Man-

<sup>\*)</sup> Ein Tagebuch von 1609, beffen er in ber Ginleitung gebentt, ift und nicht augefenbet worben.

gel, welchen ber frühe Tob seines Baters und sein früher Eintritt ins Soldatenleben leicht erklärlich macht. Reben diesen Mängeln ift dasselbe Tagebuch ein augenscheinlicher Beweis, welch einen nicht gemeinen Grad von Bildung er sich während seiner militärischen Sausdahn und in der Schule des Lebens erworden hatte. Er besaß viel Sinn und Streben, beschäftigte sich in Tagen der Ruhe gern und eifrig mit historichen Studien und mit der schonen Literatur und nahm, selbti im Sewühle des Kriegs, auß lebhafteste Kotiz von allem, was im Gebiete der praktischen Wissenschaften und Künste auf die Bahn gedracht wurde. Einer seiner Zwecke bei Abfassung seines Tages buchs — so schweibt er selbst in dessen Einkeitung — war, da er über alles sein individuelles Urtheil aufzeichnen wolke, nach Jahren noch zu sehen, wie der Erfolg oder eigne reisere Erfahrung seine Ansichten bestätigt oder bez zichtigt hätten, um auf diesem Bege seines intellectuellen

Fortichreitens fich erfreuen zu tonnen.

bober, als burch die Eigenschaften feines Beiftes, fand B. durch die bes Bergens. Auf allen Geiten feines Zagebuches fündigt fich ein frommer, religiofer Ginn an, ber in einer Beit, mo bas berg fo leicht verwilbert, bei eis nem Krieger faft Bewunderung verdient. Begeiftert war Die Liebe, womit er an Konig und Baterland hing; fie fpricht fich in einer Zeitperiode, wo der Sachsen Berg auf schwere Proben geftellt und mancher feinen fruber geaußerten Grundfagen untreu wurde, aufe rührendste aus. Seine Unparteis lichteit war fo groß, wie fehr er auch die Feinde feines Bol-Tes u. in fpaterer Beit die Preugen haffen mochte, bag er offen Die Partei bes unterbrudten Ginzelnen felbft gegen feine Baf. fengefahrten ergriff und fich immer migbilligend gegen Gewaltthatigteit u. hinterlift, fowie gegen Renitens u. Treu-Infigfeit erflarte. Bie feine Grundfage, fo mar auch feine Bandlungsweise einfach, offen, redlich u. wohlwollend. Gich felbft ftellte er bem Allgemeinen nach u. war in hohem Grade uneigennütig in Berechnung bes eignen Bortheils. Dit Liebe hing er an feiner alten Mutter u. feiner Schwefter u. biefe Liebe brudte fich nicht allein als Cohnfucht aus, wenn er in ber Ferne lebte, fondern um fo gartlicher war fie, wenn er bad Gluck genoß, in der Nahe der Geinigen zu leben. — Go war Das Leben eines Mannes, ber faft nur Ginen Beruf, ben mili= tärischen, von Kindheit auf hatte u. der zu den nachträglichen Opfern schwerer Sahre voll Mube und Berluft gerechnet werden fann.

Annaberg.

Eduard Röbler.

\* 146. Johann Ludwig Cassius,

Doctor ber Abeologie, Generalfenior ber ebangelischen Unitat und Past. prim. an ber reformirten Kirche zu Liffa; Inhaber bes alle gemeinen Ehrenzeichens 1. Klaffe;

geb. b. 24. Rov. 1744, geft. b. 22. April 1827.

Der Bater bes Berewigten, Paul Ludwig C., mar Generalfenior, Dirigens ber Unitat und Pafter ju Dr: geszeowo und feine Mutter eine geborene buiffon. Bis sum 10. 3. blieb er in bem Saufe feiner Eltern und genof ben Unterricht feines Baters; barauf bezog er bas Symuafium zu Eiffa u. ging, 16 3. alt, als Alumnus auf bas Joachimsthaliche Gymnasium zu Berlin. Im Jahr 1763 bezog er die Univerfitat Frankfurt 4/D., wo er in angenehme Berhaltniffe mit dem bamals berühmten Geb. Rath und Professor Daries tam, beffen philosophische Schriften für ibn, fo lang er lebte, einen ausgezeichnet hoben Werth behielten; auch machte er bier bie Befannts fcaft mit Burrmann, jenem glucklichen und talentvollen Improvifator und entwarf fpater mit einigen feiner Roms militonen ben Plan zu einer gelehrten Gefellichaft, bei welcher er ben Geb. Rath Daries zur lebernahme bes Prafidiums berfelben zu ftimmen wußte; biefe Gefellichaft ging aber mit ihrem lesten Prafibenten, bem Profeffor und Rector an ber reformirten Friedrichsichule gu Frant's furt, Dettmers ein, weil er ihr nicht die Corgfalt fchentte, welche die frubern Borfteber berfelben gewidmet batten.

Im I. 1766 ging C. als Kandidat der Unität nach Benden in Holland, studirte emsig Dogmatik, vertiefte sich in ihre Geheimnisse, um seinen Zweiseln zu entgehen, wurde aber nur erst durch eine schwere Krantheit davon befreit. Beine Wiedergenesung verwandelte sich in eine sinstere Melancholie, weshalb er 4 I. in Holland bleiben mußte. Sein lebendiger Geist, seine schwelle Urtheilskraft u. seine Gesundheit wurden dadurch zerrüttet und er selbst im Aeus Bern so zerstört, daß seine Freunde ihn bei seiner Rückten nicht wieder erkannten. "Die Stimme," rief ihm sein Schulfreund Placotismus zu, welchen er zufällig unterwegs antras und anredete: "aber nicht die Gestalt meines Cassius ist's," und blieb nun eine Weile, wie vor einem

Bremden fteben.

Im väterlichen hause angekommen, übernahm er fogleich einen Abeil ber Geschäfte seines Baters beim Unterrichte seiner Eleven und mabrend bessen Krantheit auch bas Predigtamt besselben, die Senioriatsgeschäfte und das Kassenwesen, wosür ihm aus der Unitätskasse eine Entschädigung zu Abeil ward. Rach dem Tode seines Baters erhielt er nun als Bikarius des nach England 1776 gesandten Pastor Woyde dessen Stelle in Lissa, ein Rahr darauf aber, da Woyde in England blied, die Stelle als zweiter Pastor daselbst. Dadurch wurde C. der Kolzlege des verstordenon Generalseniors Klose, welcher 1776 aus Ahorn als Past, prim. nach Lissa gedommen war und mit dessen Avcher Sparlotte Sophie er im J. 1782 sich ehelich verband. — Mit Liede und reger Ahätigkeit wirkte er nun in seinem Amte, gab mehrere J. lang den polnissehen Unterricht im Gymnasium unentgeldlich und übernahm von 1789 die 1795 noch die dritte Prosessorstelle an dieser Anstalt.

Am 13. April 1823 hatte er bas feltene Glück, sein 50jubriges Amtsjubelfest zu begeben; er wurde bei dieser Gelegenheit zum Sonior honorarius erhoben, erhielt bas tönigl. Ehrenzeichen und feine Kinder und Freunde wetts eiferten, durch anspruchslose Gaben ihm biefen Zag zu

verfconern.

Neben seiner Amtsthätigveit war seine liebste Rebens beschäftigung bas Studium ber Mathematit; er forschte befondere gern nach ber Quadratur bes Birtels und verfolgte anhaltend die Idee eines Perpetuum mobile. Daß bon gwei gleich großen Burfeln einer fo gefchnitten wers ben tonne, um ben anbern burch benfelben burchzugieben, hatte er friher gebort und erfand es wirklich nach. In ber lateinischen Sprache hatte er fich eine fo große Gelaufigteit erworben, bag er langere Beit alle feine Pre-Digtblepositionen lateinisch auffeste; jedoch war fein las teinischer Styl nur nach ber theologischen Schulprache, da er die lateinischen Klassiker zwar in seiner Zugend fleißig gelesen, ihren Umgang aber in spätern Jahren vers laffen hatte. Db er schon sich mit Rants Philosophie und mit ben neuern Anfichten in bet Theologie vertraut gu machen fuchte, fo wollte es ihm boch bamit nicht gelingen; er fcrieb mehrere Auffate gegen Kant, jog gegen bie ras tionaliftifche Theologie auf feiner Studirftube und fruber fogar auf ber Kanzel zu Felde, aber er ließ niemals ets was dagegen drucken, weil er fich felbst überzeugt hatte, baß er Rant und feine theologifchen Anbanger in vielen Puntten nicht verftanden habe. In ber griechfichen Sprache betlagte er oft feine mangelhaften Renntniffe, weil ber Unterricht berfelben in Liffa und Berlin febr vernachlafs figt worden war; besto grundlichere Kenntniffe aber batte

er in der hebratichen, fo bag er fleißig die beiligen Urkunden im Urterte ftubirte. In ber Bibel war er fo bemanbert, bag er eine große Menge von Stellen nach Rapitel und Tert angeben konnte, diefelben noch im höbern Alter ausmendig wußte, fie aber meiftens polnisch regitirte, weil er erft fpater in Liffa mit bem beutschen Terte bekannt worden war. In der beutschen Sprache tonnte er fich nie einen auten Styl aneignen, obgleich feine Schreibart von Polonismen frei war; aber and in der polnifchen Sprache war es berfelbe Fall, weil feine frubere Bilbung mehr auf Gelehrfamteit, als auf einen afthetischen Unterricht gerichtet war; im grammatischen Bau ber Sprache aber hatte er fich tiefe Kenntniffe erworben. — Im 3. 1795, nachdem er feine Bebrerftelle am Gymnafium gu Biffa aufgegeben hatte, ging er ernftlich an bie Ausarbeitung feiner polnifchen Grammatit, welche unter bem Ramen Abamowicz (1797) erschien. Außerdem hat er nur noch zwei Predigten und eine Synodalfdrift in Beziehung auf bie Wereinigung, welcher er einen berglichen Fortgang wunschte und auf ben Consensus Sendomiriensis, nach weldem ber Konfeffionsunterfchied zwifden Schweizern, Bus theranern und bohmifchen Brubern, obne den Ritus au andern, aufgehoben fenn follte, bructen laffen, bie aber wenig Glud machte. — C. war ein Freund ber freien Rirdenverfaffung, nach welcher bem Staate nur bie Dberaufficht, Die Beftatigung und ber Schus ber Rirchen gebühre, nicht aber bas Recht ber Gefeggebung in ihr, und diefe freimuthige Meußerung belebte auch jene Schrift. In der füdpreußischen Wochenschrift und in ben preußischen Aus nalen ließ C. mehrere Auffage, befonders über bie gage ber polnischen Bauern und eine Apologie feiner geiftigen und moralischen Anlagen drucken. Eine ftreng logische Disposition zeichnete feine Predigten aus und noch in foatern Sahren feste er fie wortlich auf; aber er memorirte fie nicht wortlich, weil er bei feinem vorzuglichen Gebachtniß fie nach weniger Durchficht treu bebielt. Er batte eine icharfe Urtheilstraft und eine rege Phantafie, fo baß er befonders in feinen Leichenreben und Krantentommunionen den größten Beifall erhielt; er ließ es aber nicht am himmlischen Trofte allein bewenden, er fpenbete auch irbifche bulfe, denn fein bers war bochft mitleibig und vers leitete ihn oft gu Gaben, welche ihn in Berlegenheit festen.

In seinem banblichen Leben war er ein treuer Gatte und liebender Bater und sparte teine Roften für die Erziehung seiner Linder. Dogleich streng in der Erziehung.

batte er ben Grundfat, man muffe bie Rinber nicht merten laffen, wie fehr man fie liebe; beshalb unterrichtete er fle nicht felbft, fonbern hielt ihnen Privatlebrer, um, wie er fagte, burch Strafen ober Ungebulb, welche man am meiften mit eignen Rinbern bat, nicht ihre Liebe zu verlieren. Aber er prufte fle über bas, was fie geletnt bate ten, übte ihnen ihre Aufgaben oft Stunden lang ein und belohnte bie Fleißigen auf mancherlei Art; Strafe erhielt nur bas Lind, welches Berftreutheit hatte bliden laffen. Er Spielte gern mit feinen Rindern, ordnete ihre Erbolune gen, fchnigelte ihnen aus Rnochen, Fifchbein ober Bolg Mef. fer, Ainten, Sabel, Grillenspiele und machte, ohne folche mechanische Arbeiten je gelernt zu haben, mit vieler Ge-schicklichkeit Falzbeine, Zahnstocher, Schnürnabeln fünfts liche Figuren auf Zabatstaften und anbere Segenftanbe.

In feinen traftigen Mannesjahren war er bochft mas ger und bleich, fo bag er schon bas Ansehen eines alten Rannes hatte, babei war er aber immer wohl und konnte viele und anhaltende korperliche und geiftige Anftrengungen aushalten, aber nach bem 60. 3. wurde er ftarter und ers bielt ein gefünderes Unfeben.

In der Theologie, welcher er fich bis an feinen Sob eifrig widmete, war er bem alten Spfteme freng ergeben, verwarf aber die Lehre von ber Gnadenwahl und ertlarte. bag biefe Philosopheme über ben menschlichen Sorizont gingen, baf uns auch nichts barüber offenbart mare, ins bem bie Aussprüche ber beiligen Schrift, welche man barauf anwende, auch jede andere Ertlarung guliefen. Bis ins bobe Alter befieifigte er fich einer febr gierlichen Sands febrift, welche befonbers in bem beutichen Gurent und in ber beutschen Ranglei ausgezeichnet war. Durch feine Dienfts fertigkeit und seine Fürsprache, besonders während der Kriegsjahre, erwarb er fich viele Berdienste um Liffa, so bas feiner noch lange gebacht werben wirb. Karl Bunfter. · Baidite.

147. Johann Anton Mertens, Doctor ber Rechte, großherzogl. bab. Pofrath und ord. öffenti. Professor ber Rechte an ber Cochiquie ju Breiburg im Br.; geb. b. 10. Stuni 1756, geft. b. 25. April 1827 \*).

Er wurde gu Glimmen, einem noch auf bollanbifdem Bebiet, boch bart an ber Grenze bes bamals öftreichischen

<sup>\*)</sup> Andjagl. aus ber von Doctor v. Rotted bei ber Sobtenfeien bes hingefchiebenen gebaltenen Gebachtniftebe. 27

R. Refrolog , 6. Jahrg.

Bergogthums Blutburg gelegenen Pfarrborf ber Dibees Miremund geboren \*) Gein Bater, hefurich M., herrschaftl. Gartner baselbft, vermochte bei noch brei altern Gohnen und nach seinen beschränkten Bermögensverhaltniffen bem jungften blos die gemein burgerliche Erziehung gu geben; obwohl die fruh erwachenden Unlagen des Knaben einen bobern Beruf vertundeten. Much hielten ihn öftere Befcaftereifen von perfonlicher Einwirtung ab. Defto mehr beftrebte fich bie Dutter, Die mit vorzuglicher Innigfeit an ihm bing, folden Mangel burch bie gartlichfte Corgfalt und bie effrigfte Dube gu erfegen. Gie bat - wie M. im boben Alter noch bantend pries und wie, nach Ifelins mabrem Bort, die meiften Eblen Urfache haben von ibren Müttern zu preisen — Sie bat vorzugsweise ben Samen bes Guten in fein berz gelegt, feinen Ginn für Bahrheit und Recht gepflegt, ihn gur Feftigkeit, Arene und Magigung erzogen und feinen Charatter burch Beis fpiel, Behren und Liebe auch mit jenen fanften Zugenden geschmuckt, die man verbunden mit mannlicher Kraft und Burbe an ihm bewunderte. Auch blieb bas Anbenten an Diese eble Mutter ihm heilig bis zum Grab. Als fie ftarb verlangte er aus ber elterlichen Berlaffer fchaft nur ben Ring, ben die Theuere getragen, alles übrige ben Gefchwisftern überlaffend.

Dreizehn Sahre verlebte Mt. im ftillen, väterlichen Saufe; bann manderte er nach Bonn, wohin fein altefter Bruder, damals Sulfspriefter am Dunfter bafelbft, ben wisbegierigen Ingling berufen, um ba, von ihm geleitet, dem Dienst der Mufen sich zu weihen. M. legte bort bie Gymnasialstudien und jene der Philosophie mit glanzen. bem Erfolge gurud und mablte bann ju feinem Bebensberuf die Jurisprudenz. Bei diefer Babl folgte er nicht außern Antrieben, fonbern blos feinem innern Genius, b. b. feiner Beiftes: wie feiner Semuthsantage, in beren erker die Schärfe des Urtheils und in der legten die Liebe des Rechts die vorherrschenden Charaktere waren.

Bonn, wiewohl M. bafelbft einige Anfangoftubien ber Rechtswiffenschaft burchlief, genugte feinem bobern Stre ben nicht. Wien war bamals eine berühmte Rechtsichule. Die Josephinische Periode, Die Pflegerin bes Bichts, hatte bereits begonnen und jedem edlern Talent fich in dem jugendlich erblühenden Deftreich ein vielverheißendes Feld bes Birtens geöffnet. — Maria Therefia, welche bamals

<sup>\*)</sup> Bu Climmennamlich warb er getauft; ber eigentliche Geburtes ort aber ift Buffenrobe, ein ju jener Pfarre gehöriger Bifinibezirt.

- noch die Bagel des Staates lentte, batte foon den Grund ju manchem Guten gelegt; und bie Sinnesart ihres herr-lichen Sohnes, wiewohl im Birten noch befchrantt burch der felbstherrichenden Monarchin Wort, bestimmte doch fcon (ba man gern nach ber aufgehenden Sonne fich wens bet) bie Richtung ber öffentlichen Meinung und bes allges meinen Strebens nach Befferm, in ber Ertenntnif und im Thun. - Dr. ging nach Bien im 3. 1777 als Begleiter eines jungen herrn v. Abel, beffen Angeborigen burch fols dies Mertmal bes Butrauens ihre Achtung für ben jugende lichen Mentor aussprachen und ihm hierdurch sowohl, als burch nachbrudliche fchriftliche Empfehlungen Die Erwerbung neuer Gonner und Freunde in ber Rafferftabt fichers ten. Aber fo vortheilverheißend biefe Berbinbung erichien, fo brach boch DR. fie unverweilt ab, als fie für fein Gelbfis gefühl minder befriedigend ward. - Fremd und einfam in der großen Stadt, ohne Mittel gum Fortichreiten auf ber gewählten Bahn, ja felbft nicht jum Burnafchreiten (bes Zob bes Baters beraubte ibn eben bamals und für ges raume Beit aller Aussicht auf Unterftügung von Daus) verließ sich M. auf sich selbst und auf fein gutes Gluck und feine Buverficht taufchte ibn nicht, benn durch Ertheis lung von Unterricht mochte feine Gubfifteng gebect werben. - Gine große Berbefferung feiner ötonomifchen Lage erbielt er aber bald durch den Eintritt in das Haus des Freiheren v. Zürtheim, Direttors bes hoffriegerathe, eis nes großmuthigen Mannes, welcher ben Jungling gum Bofmeifter feiner Göhne ertor und ihm für beffen treus Dienstleistung nicht blos mit Sold, sondern mit vaterlicher Biebe lohnte. Dennoch entichlos sich M., beffen Stunden alle jest die eigenen Studien in Ansbruch nahmen, die geliebte Stelle aufzugeben; blieb jedoch hausfreund wie zuvor, ja, er erhielt balb darauf durch die Berwendung feines eblen Gonners einen Plat in der reichen Bindhage fchen Stiftung , wodurch er nicht nur die übrige Beit feis nes Studiums, sondern noch langer und bis zur Begruns dung eines selbstitanbigen Glucks aller ötonomischen Sors gen entledigt ward. In der Schule und im Umgang der trefflichen Manner, welche damals in Wien als Rechtsa und Staatslehrer glanzten, bildete M. seine nathrliche Anlage für die Wiffenschaft, der er sein Leben gewidmet, ans und erweiterte gugleich feinen Beiftesblick in jeber ans bern/ zur allgemeinen Bilbung bes Menfchen und Burgers geborigen Sphare durch emfige Benugung ber Gulfsmit-tel, bie unter ben Aufpicien Zosephs II. Die große Kaifers

stadt barbot. Auch trug seine Dents und Sinnekart forts während bas Gepräge jener schönen Zeit. Licht und Recht waren seine Liebe und seine bosung jederzeit. Keine Ersscheinung im Leben, keine neue Lehre in der Revolutionsperiode traf ihn unvorbereitet oder unempfänglich. Alles Wahre und Gute dieser neuen Lehren trug er dereits mit sich in seiner lichtvollen Gedankenwelt. Berächter jedes Borurtheils, Feind jeder Ungerechtigkeit und Anmagung, ungeblendet durch Ansehen und Strahlenglanz, war er des freundet nur der Wahreit, der humanität und der aus klarer Ansicht hervorgehenden Resorm. Alles wahrhaft Gute sand an ihm einen warmen Bertheidiger; aber die Unlauterkeit oder die Berkehrtheit erkannte er auf den ersten Blick.

Rach einigen emfig benutten Sahren bes Privatftu-biums und fodann ber freien Ausübung feiner juriftifchen Renntniffe, für beren Befig bereits ber mit Auszeichnung erhaltene Doctorbut zeugte, trat M. ins Behramt ein, burch Uebernahme einer Correpetitorftelle (bes Staatsrechts und der Reichshistorie) am Theresiannm in Wien, einer vom hof forgfam gepflegten Bildungsanstalt für die adelige Augend der Monarchie und zugleich Pflanzschule für atas demische Lehrer. Die Tüchtigkeit des Berewigten erhielt bafelbit balb die lauteften Anerkenntniffe; und fcon nach Sahresfrift mochte er zwischen dem kanonischen Lehrftubl auf einer ungar'ichen bochichule und jenem bes Staats: rechts in Freiburg mablen. Er verwarf den erften, "weil er bie ungar'ichen Priefter fur noch unempfanglich einer freifinnigen Behre bielt," und entichied fich für Freiburg, ben heitern Mufenfig eines heitern ganbes. In bem taif. Anftellungsbetret vom 17. Det. 1786 heißt es ausbrucklich, bağ ibm ,in Anfehung feiner vorzüglichen Gigenschaften" diefe Stelle verlieben fen.

Non jest an widmete M. seine trensten Dienste eifrig und liebend, 40 J. lang, seiner Albertina\*); er war ihre Bierde und ihre Freude in den Beiten der Bedrängnisse, die im Geleite des Nevolutionstrieges oder als Folge des selben hereindrachen, durch Rath und That eine der Daupte stügen ihres vielsach gefährdeten Daseyns; derjenige, auf welchen sich ganz vorzugsweise, als auf den geprüstesten Piloten, die Blicke der Geängstigten wendeten und von dessen träftiger und erfolgreicher Thätigkeit für Bewahs rung und Erhaltung der theuersten Interessen die mannichs saltigsten Dentmale in öffentlichen Blättern stehen.

<sup>\*)</sup> Stiftungename ber Univerfitat Breiburg.

And in Aubrung ber atabemischen Aemter - er war meimal und in ichwierigen Beiten Prorector, neunmal Detan ber juriftischen Fakultat, lange Beit binburch ftanbiges Mitglied ber Bibliothets-, fpater auch ber Birthfcaftsbeputation, eines ber querft gewählten Ditglieber bes engern Conffftoriums, fobaun Gretutor febr vieler Studienstiftungen und vielfahriger allgemeiner Bertreter berfelben in Rechtsfachen - auch in Fubrung aller biefer Memter bewährte er burchgebenbs gleich viel Ginficht als. Rechtlichteit und unverbroffenen Gifer, teines begleitete er ohne ruhmvolle Dentmale und Beugniffe feines treuen Birtens. - Außer dem Behrfach bes teutschen Staatsrechts, welches allererft ihm übertragen worden, übernahm MR. u. verfab aufs rubmlichfte noch bas des Behnrechts, der teutfenen Staatsaefchichte, Des vorberoftreichifchen Privatrechts, Des Deutschen Privatreches, Der juriftischen Praris, Des Code Napoleon und bes babifchen gandrechts, theils gleiche zeitig, theffe auf einander folgend, überall und immer das Intereffe der Sochichule und Der Facultät gum Richtpunkt feines Strebens itehment, tein Opfer und teine Erbeit fcheuend und in allen Spabsen ber juriftifchen Biffenfchaft einbeimifch und tuchtig.

Doch auf den Sehrstuhl, wiewohl dieser allernächst und vorzugsweise seine Thätigkeit in Anspruch nahm, beschänkte sich der Anspruch nahm, beschänkte sich der Echule war er Lehrer, Freund, Rathgeder, Delskuber der Schule war er Lehrer, Freund, Kathgeder, Delskuber der Studisenden, wo immer sich dazu ein Anlaß darsdot und die Umstände es erlaubten. Freund der Jugend und ihrer Freude, väterlicher Beurtheiler ihres Ahuns un Lassen, sieht, wohlwollend und zart als klug det jeder Einwirkung auf dieselbe, war Riemand mehr als er geitzente, sich ihre Lebe und ihr Bertrauen zu erwerden. Auch genof er beides in vallem Masse, und er empfing eine lange Periode dindurch nicht nur von seinen Judörern, sondern von der gesammten akademischen Jugend die laufhreichinde sien der gestammten akademischen Anerkenntnisse, die unzweidentissten Bezeugungen des Dankes und der Liebe.

Darum ward er auch, als in der neuern Zeit ein eigenes Universtätsamt errichtet ward, (dessen Seschäfte früher der jedesmalige Prorector, in wichtigern Sachen mit Zuziehung des juriftischen Dekans, versehen) einstimmig als der worzugsweid Geeignete zu dessen Kührung bezeichnet, und hiernach auch dazu von der hohen Regierung ernannt. Acht volle-Lahre lang und darüber bekleidete Mt. dieses wichtige und schwierige Amt mit gleichviel Umsicht als Arene.

Er verfab es neben feinen gebauften Bebramtsgefchaften; und niemals war mehr Dronung, Rube und Friede unter den Studirenden als unter ihm. Im 3. 1818 legte er Das Universitätsamt nieder, theils wegen berannabender Altersichmache, mehr noch wegen verschiebener - in Rolae geanderter Berhaltniffe - empfangener Rrantungen. Aber bie ausgebreitete Rechtstenntniß bes trefflichen Bebs rers wurde noch außerbem vielfach in Anspruch genommen. In jüngeren Jahren verfocht er eine Menge der wichtigs ften Rechtsfachen, von Privaten und von Gofen, mit bem glangenoften Erfolg, theils vor Gericht ober am Reichs. tag, theils in außergerichtlichen Deductionen und Abband-Inngen. Diefe eble Birtfamteit feste er noch bis in fein boberes Alter fort, fo oft er burch ein befonberes Interaffe ber Sache, in ber man feinen Beiftand wiinfchte, ober ber Derfonen, die ihn barum baten, fich bagu ange-

zogen fühlte.

Im I. 1803 wurde M. von ber damaligen modenes fifch-oftreichschen Regierung gum breisg. ortenauischen Appellationsrath und im darauf folgenden Sabre gum Revifiendrath ernannt, beibes unter Beibebaltung feines Cebrs Aubls. Als bierauf bas gand unter Die Gerrschaft bes babefchen Saufes tam, bei abermals veranderter Organis fation, trat er als Referent in das durfürstl. Appellationes, nachmals Sofgericht ein, welche Stelle jeboch, ba ihre Bereinbarung mit ber eines atabemifchen Bebrers ben weifen Grundfagen ber babefchen Regierung widerfprach, er bald wieder niederlegte, unter den schmeichelhaftesten Tuertenntniffen seiner Berbienste von Seite der hochsten Beborden, auch belobnt bafür burch Ertheilung bes Sofrathstitels und einer ansehnlichen Gehaltszulage. fo gehauften Befchaftigungen im practifchen felb tonnte M. nur wenig Muge zur schriftftellerischen Thatigteit bleis ben. Auch war er nach Grundsägen mehr Freund des Studivens als des Schreibens. Er verachtete die mehr und mehr überhand nehmende Marime bes "Schreibens" um geschrieben zu haben, und achtete den fillen Dant, den ihm feine näheren Umgebungen, seine Bubörer, seine zahlreichen Clienten und feine Collegen gollten, hober als bas fahrliche Prangen im Megfatalog und ben immer verbache tigen Weihrand lobpreisender Stecensionen. Gleichwohl bat er, bei einigen befonderen Anlaffen ober angesprochen burch bringendere Intereffen ber Beit, verschiedene Abhands lungen bem Druck übergeben; worunter eine, gegen ben "Gebrauch der lateinischen Sprache zum Unterricht in den

Wiffenschaften gerichtet, den Mann ohne Borurtheil chaeacterisitt und eine andere im I. 1808 geschriebene, "Ueber den Zustand der teutschen Gesetzgebung," das Rechtselend seiner Ration schildert. — Roch mehrere Abhandlungen M's die in verschiedenen Zeitblättern — oder auch einzeln — erschienen, athmen alle denselben Geist, den Geist der Berständigkeit und der reinen Liebe des Wahren und Guten. Seine Hauptwerte aber sind die Lehrbücher über die von ihm vorgetragenen Wissenschaften des Lebenrechts u.

ber Gefchichte ber Deutschen, 1789 u. 1810.

Der Character dieser Werke, wie überhaupt aller Schriften Dis. ift - was auch viele würdige Stimmen in geachteten Beitblattern anertennen - rubige Rlarbeit, Bers ftanbigteit, leicht überichauliche Dronung und anspruche lose Gebiegenheit, obne Bombaft und Flitterglang, von Schanftellung überflüffiger Gelahrtheft fern, wie von leerem Wortfram und eitler Ziererei. — Also fpiegelte fic in allem Thun und Birten bie fcone Individualität bes Entschlafenen. In diefem feltenen Character war MIles zusammenstimmend zu dem vortrefflichsten und ansprechends Ren Gangen; und felbft fein mannlich fchones Meußere, gleich würdevoll als angenehm, verfundete ben inwohnenben eblen Geift und bas wohlwollenbe Gemuth. Er war obne Kalfc wie obne bag und ftreng rechtlich u. offen. Bas felbft Rrantendes ihm widerfuhr, ertrug er gelaffen, vergab und vergaß es gern. — Diefer friedliche u. bulds fame Mann trug fibrigens, ohne Menfchenfurcht ober Res benructficht, mit Rachbruck u. Kraft feine Ueberzeugung Bor, wo immer er dagu aufgefordert war; boch auch ftets mit Rube, ohne Bitterteit, und fern von eitler Rechthas berei wie von herrschfüchtiger Unmagung. Go behielt er, ein achter prattifcher Beifer, feine heiterteit und Gemuths ruhe felbft bei Anlaffen bei, wo andere wohl auch gute, feboch leichter aufgureizende Menfchen in Erübfinn ober Rur eines brachte ben gelaffenen heftigfeit gerathen. Mann zur Entruftung: wenn er Rechtsverachtung wahrs nahm ober Riebertrachtigfeit, ober fcblechte Luge. Gelbft einen Bermanbten, ber ihn einmal frech belog, fließ et barum aus feinem bergen und hielt ihn fur immer fern von fich, wiewohl er ibm übrigens wie guvor bie benothigte Unterftugung reichte. Babrbeit war für ihn bas böchfte Gut.

In dem Umgang mit Freunden, worfn M. fast aus: folließend feine Erholung und Freude fand, entfaltete sich auch die volle Liebenswärbialeie des Abeuten. Beiter u.

lebensfrob, immer fich felbft gleich, ohne Baunen, ohne fice rende Empfindlichteit, reichen Geiftes und Bergens, erwectte er allenthalben ichon burch feine Erfcheinung Frende. - Er war unvermablt. Bielftimmig und mit Recht bedauerte man foldies; benn gewiß mare er ber trefflichfte und gartlichfte Gatte und Bater gewefen. Aber gebeins nisvoll fpinnen die Unfichtbaren die garteften ber Bebensfaben; und bas Schickfal mehr als eigener Bille fchafft die Chen und ihr Gluck. Auscheinend bereute er nie, Co-libatär geblieben zu sepn, und war von den sonst gewöhne Lichen Fehlern ober unangenehmen Gigenheiten Diefes Stans Des meift frei. In Erfüllung feiner vielen Berufopfliche ten, bann in edler Geiftesthatigfeit und in Uebung bumaner Tugend fand er übrigens den für fein Leben befriedis genden Stoff und Reiz. Genuß der Ratur, wenige eins fache Bergnügungen und Freundesumgang füllten die eins gelnen Beeren aus. - Rur feine legten Bebendjabre ums gog ein trüber und gunehmend bufterer Soleier. Der Bers luft mehrever Lieben ichmergte fein berg, und Krantungen perfchiedener Art übergoffen es mit Bitterteit. Im Berbftmonat bes Sabres 1824 mabrend feines Aufenthalts in homburg bei Bweibruden, wohin er gum Befuch bort mobnender Fraunde gereifet war, ergriff ibn eine langwierige fcmergliche Krantheit. Gine Babreife, im Gpats fommer 1826, follte feine heijung vollenben. Auch tehrte er gestärtt und voll frober hoffnung von den Quellen und chonen Muen Babenweilers gurudt. Aber wor bem Ginbruch bes Winters ergriff bie Krantbeit ibn von neuem und unter brobenderen Comptomen, fo bag im folgenden Frühlinge foon fein Geift von biefer Erbe foieb.

M., und dieser Bug ist zu seiner Sharacteristit mis gehörend, hatte nach seinem Diensteinkommen und nach seiner übrigen mannichsachen Khätigkeit, dahei undereitesthet und genügsam, leicht ein bedeutendes Wermögen sammeln können. Aber er ihat es nicht. Keine handväterliche und keine Berwandtschaftspflicht verband ihn dazu; seine eigene Eehensphilosophie aber vertrug sich mit den Sorgen und Mühen des Sparens, Bewahrens und Werwaltens nicht. Daher genoß er, was das Glück ihm zuwandte u. legte wenig zurück. Iher er genoß es auf eine seine lieskenswürdige Eigenthümlichkeit bezeichnende Wisse. Er theilte nämlich, was er nach beschend doch anftändig bestrittenem Lebensuntendalt und hefriedigtem literarischen Bedürfnist erübrigte, seinen Freunden und den Würdigern seinerspeken geiner Preunden und den Würdigern seiner Berwandten, oder auch nothleidenden Fremden mit.

Andlumden, Geofmuth und Luft an gemeinnühlgem Wisken ließen ihn Gelegenheiten genug zu ebler Rerwendung, sinden. Auch schien ihm Angherzigkeit, erst damn zu geben, wenn man Gelbst nichts mehr behalten kann, und Ahonheit, sir lachende Erben zurückzulegen, womis man lebend Dant und Freude saen Abrauen trocknen u. selbstgewählte Früchte erzeugen kann. — Aber wenn M. nicht reich war an gesammeltem Geld und Gut, so war, er es dafür an Schähen frober Grinnerung und belohnenden Bewußtspund; und wenn er teinen Mammon zuräckieß, id. ließ er besto mehr Denkmale seines Lebens und Wirtens zurück, in mancher ausgestreuten Saat des Guten und in den herzen ber Freunde.

148, Benjamin Christian Heinrich Giefebrecht, Prediger zu Mirow in Medlendurg-Streifs ; geb. b. 6. Febr. 1745, geft. b. 186: April 1827.

Diefer allgemein gellebte Prebiger ftammte aus eine: armen, aber rechtschaffenen Burgerfamilie gu Roftod, wo fein Bater, ben er fruh vertor, Rammmadjer war. Den erften Schutunterricht genoß er in ber Schule feiner Be-terftabt, ging aber fcon 1753 gur Schule nach Antlam Aber, wohin fich feine Dutter nach ihres Mannes Zobe begeben hatte. Sier beendigte er auch feine Schulftudien und ging 1760 zur Akademie nach Halle. Außer der Theologie, feinem Sauptstudium, widmete er fich auch, mit nas entlichen Anlagen dazu verfeben, den fconen Biffenfchafs den , befondere der Poefte und Aefthetit und ward ein Mitglied der zu ber Beit unter Ellenberger aufblübenben afthetifchen Gefellschaft. Bis Dichaelis 1762 verblieb er bort, ging Darauf nach feinem groeiten Baterlande Doms mern, in welchem er fo viele Gomer und Unterftuger ge-funden hatte, jurud und ward hauslehrer bei bem Band. ran von Parfenow auf Bemmin. Rach einigen Ichren verließ er biefe Stelle, weil' feine Eleven ju anber Be-Rimmungen abgingen und trat in ein gleiches Berhälfnis bei bem verftorbenen Prediger berber zu Bars. Durch biefen wurde er mit bem bamaligen Prediger Beithaufer gu Schwerin befannt, und durch diefen wieder mit bem 1807 verftorbenen Superintenbenten Dafch gu Reuftres lis, zu wolchem er fich Oftern 1767 in gleicher Gigenschaft begab. In biefer Stelle unterrichtete er, außer ben Rins bern beffelben, bie beiden alteften Cobne bes 1806 verftor.

<sup>&</sup>quot; Schweriner Abendbl. 1897, Rr. 440 Beil.

benen Staatsminifters Gely; bruchte den liteften Cohn pes Ersteren und diese — welche nun beide schon verstorzben sind — Oftern 1769 nach Salle auf das dortige könig. Pädagogium, und hatte das Elick, noch in demselben Jahre von dem damals regierenden herzog Abolph Friedrich IV. zu Mecklendurg-Strelig zu der zu Witcow erkedigten Pfarre befördert zu werden. Er wurde d. 3. Decbr. 1769 am ersten Adventssonntage eingeführt, und da er wegen des noch nicht abgelausenen Gnadenjahres an den Pfarche bungen keinen Aheil nehmen konnte, wurde er durch ein von der Gemeinde ihm dargebrachtes freiwilliges Geschenkentschädigt.

Gleich nach Antritt der Pfarre faste er neben feinen sonstigen Predigerberufsgeschäften die dasige Schule ins Auge. Balb blübte sie auch jehr schon unter seiner Bisrettion auf, und manche wackere Jünglinge gingen aus ihr bervor und belobuten sa die augewandte Mübe u. Arene.

Das Predigeramt blieb aber bei bem allen bas erfte und bochfte feines Bebens, Strebens und Studiums. Geine Reden wurden mit dem größten Aleiße ausgearbeitet, los gifch geordnet, wortlich tongipirt und getren memorirt, und fanden fo ben erften Eingang gum Berftande, liefen aber auch bas berg nicht leer. Go wie er jenen von ben Babrheiten ber driftlichen Religion und ihrer Bortrefflich. Teit in allen ihren Zweigen überzeugte, fo rührte er Diefes burch die ihm zu Gebote ftehenden Redner- und Dichters talente, und nie verließ bie Gemeinde die Berfammlungen, ohne in beiben Rudfichten völlig gufrieben geftellt gu fein. Sein Bortrag war fart und ebel, mit ber paffenoften Deklamation und Aftion belebt und dabei batte er Sals tung und Stimme in feiner Gewalt. — Go floß fein Lea ben bei dem Bewußtsein alle Krafte feinem Bernfe aufgeopfert gu haben, und bie Liebe feiner Gemeinde zu bestieben rubig babin, bis ihn am erften Pfingfttage 1815 von bem Altar eine Lahmung ber Sprachorgane überfiel, welche ihm die Krafte raubte, ferner öffentliche Bortrage ju bal-ten. Indeffen blieb fein Geift nach wie por an Starte gleich, und er verwaltete nicht nur - bis ihm fein Cobn, der jepige Prediger, im Mary 1816 abjungirt ward fammtliche Amtsverrichtungen, fonbern unterftuste auch Diefen noch langere Beit bei überbauften Amthaefchaften; und war hierbei feine Stimme nur fcmach, fo murbe fie boch allenthalben mit ber größten Frende anfgenommen. Roch an feinem Zubeltage, bem erften Abventesonntage 1819, tounte er bas Gotteshaus besuchen, und feinem Gotte

aie Lolis und Dandopfer für seine väterliche Führung und das ihm verliebene Glück des Lebens öffentlich in n. mit der Gemeinde darbringen. Auch sein Solähr, hochzeitliches Jubelseit erlebte er bald darauf, aber anch den Schmerz in seinem 82. Jahre seine treue Lebensgesährtin sich durch den Aod entrissen zu sehen. Im Kreise seinen Kinder und bei seiner Gemeinde, der er nicht nur Lehrer sondern auch treuer Freund, Bater und Rathgeber war, verlebte er still den Abend seines Lebens, die er 86 I. alt zu einem bessenn keben sanft entschlummerte.

In der literarischen Welt hat fich der Berftorbene mit mehreren Auffagen in ben Coriften ber ehemaligen aftbetifchen Gefellichaft, mit Gegenheitsgebichten, and einigen Ovogrammen über Die von ihm beim Aufritt seines Amtes gemachten Ginrichtungen ber bafigen Schule, before bers aber durch die 1784 m 1786 in der Roppefchen Buchbandl. in Roftod berausgenebene erflarende Umidreibung bes erften Buche Mofis mit Anmertungen u. moralischen Gedanten für Unftudirte, bekannt gemacht. Ferner erfchien. von ihm: Empfindungen e. Tünglings bei dem trauv. Kriegsschickfale f. Baterlandes. 1760. (Unonym) — Die von ibm: Schopfung d. Ratur; ein Gedicht. 1762. (Anonym) -Gerechte Buniche werben erfüllt, u. führen teine Rene mit fich. 1765. — Mirowsche Antrittspredigt. 1769. — Rede n. b. groß. Einfluß b. Geschäfte e. Schullebrers in das Wohl d. Staats; b. d. Einführung e. neuen Lehrers geshalten. 1772. — Moral. Gebanten v. gesellschaftl. Beben. Eine Erziehungefdrift. Bier Stude, 1774 - 1777. -Phyfital. Befchreib. b. Amts Mirow; in A. C. Gjemffen's Magaz. f. d. Katurk. u. Deton. Medlenburgs. 1791. — Anonyme Auff. u. Rezenf. in d. Monatf, v. u. f. Meds Lenburg. 1788 u. 89.

149. Johann Wächter,

erfter geifit. Rath. bes evangt. Confiftoriums und Generalfuperins tendent ber Augsburg. Confessionsverwandten in Riederoftreich, Stevermart, Allprien u. Benedig, Director b. protest, theol. Lehranstalt an der Universität u. erfter evangt. Prediger ju Bien; geb. i. J. 1768, gest. b. 26. Apr. 1827. \*)

In allen Fächern seiner Amtswirfsanteit bat fic ber Berewigte große Berbienfte um die protestantischen Gemeinden in Destreich erworben, und in oft schwierigen Bersbältniffen seinen Glaubensgenoffen ftets ben Schue ber

<sup>&</sup>quot; Rationolity, 1887. Nr. 49.

Maglevung, beren babe Achtung fom folde ju Abeil wurde, gu erhalten gewußt. Er war ein vorzüglicher Rangolrebnet und genog mabrend bes Congreffes im 3. 1814 oft bas Glud, bie bamals in Wien anwesenden Konige und Burfen evangt. Retigion bei feinen Rangelvorträgen unter einen Buborern zu wiffen und ethielt mehrmals Achtungsbeweise von benselben, so wie auch von dem Kaifer von Bestreich. Der Glanz feines Begrabniffes und die Thramen, welche fo viele Katholiten als Protestanten vergoffen, ehrten Wien und bewiesen, daß er geliebt worden war. --In frühern Jahren hatte er Beitrage zur Allgem. hall. It. 3tg. geliesert. Engerdem gab er mit K. Cleymann beraus: Allgm. pratt. Bibliothet für Prediger und Schulmanner, 1. Bb. 1802; 2. 30. 1804. - Rede gum Andenten weil. Ihrer Maj. b. pochftfel. Kaiferin Maria The: weffa; gehalten am 26. Apr. 1607. - Debrere Predig-gen bei feierlichen Gelegenheiten: gehalten. Chriftl: Gefang. buch gum Gebrauch bei bem öffentl. Gottesbienft b. evgl. Bem. in b. t. t. bereich. u. gallizifch. Eiblanden. 1810. Aus bem Rachlaffe feiner Predigten follen 2 Banbe ber Oreffe übergeben und ihm baburch gleichfam ein Deutmal gefest werben.

150. Gottlieb Ludwig Chriftian Samuel Ragel, Dattat ber Philosophie und Direktor bes konini. Sommauns zu Cleve im Großbergagig: Aleberrhein, wie auch Mitter b. eifernen Arenges fer Kloffe 2)

geb. b. 18. April 1785, geft. b. 26. April 1887.

Sein Leben war turz, aber reich. Als Redner hat er Bielen hohen Genuß beteitet. Sein Geburtsort ift Schwerin, wo fein nich lebender Bater Büeger it. Tische Edmeritärtischer ift; seine höhere Schulbildung ethielt er auf der vaterstädtischen Domschute; harauf widmete er sich auf den Akademien Rostott und beibeldetg der Theologie in Berskladiehrer in seinem Baterlande. In den Jahren 1813 und 1814 diente er als Offister im von Eusowschen Freistorps, gehörte zu denen, welche nach Beendigung des ersten Keldzuges nicht austraten und im zweiten Feldzuge das Liste Enienregiment bitdeten, zeichnete sich in mans chen vorkommenden Ciefecken seich nette bes eisernen Kreuzzes ermannt und war ein halbes Jahr Kommandant von

<sup>\*)</sup> Soweriner Abenbbl. 1827; Rr. 465 Beff.

Longwy. Rach Beenbigung des Arleges und darauf folgender Anklöfung der Freiswaar, wurde er mit aufrichtie gen Beweisen von Achtung und Liede aus dieser entlassen und zur Fortsetzung seiner Studien von der preuß. Regierung unterstütet. Insbesondere lag er nun zu halle den philologischen Wissenschaften ob, ließ sich von der dortigen philosophischen Fakultät unterm 28. Mai 1818 die Docktorwürde ertheilen. (Geine Inaugural-Dissertation handelt vom chaldisischen Volle und den chaldischen Prieskern) — und erhielt noch in demselben Iahre, nach einem in Berlin rühmlichst bestandenen stengen Eramen, die Stelle eines Oberlehrers am Cymnasium zu Sleve, zu dessen diesen Dierttorate er 1822 gelangte. — Geine schriststellessischen Arbeiten sollen, von seinen Freunden gesammelt, im kommenden Iahre herausgegeben werden, auch eine Biographie des Berstorbenen enthalten. Dier können nun folgende angegeben werden.

Defar u. Malwina, ober bie Macht ber Baterlands« liebe; eine Urtunde aus dem heiligen Kriege. 1815. (Ands nym erschienen.) — Gedichte in Fr. Rassmann's Abende erheiterungen (1815) u. in bessen u. W. Grote's Thussnelda. (1816, 1817.) — Aufsage u. Gedichte in Fr. Försster's Sängerfahrt. 1818. — Theor. prakt. Lohrbuch der Weish. u. Augd. 1815. — Preuß. patriot. Spiegel. 1815. - Bundergeich. u. Legenden ber Deutschen. 1816. - D. Schule ber Berftandesübg. 1818. — Borte üb. D. Berbreitg. b. Reformat. Buthers u. Delanchthons. 1818. -Mein Ideal. 1819. — Bundervolle Cagen n. abentheuerl. Gefch. a. alt. Zeit. 1820. — Unt. D. Ram. Reichlieb Stifr. Galen fchrieb er: Bier Bochen auf Reifen. 1820. - Mehrere in Cleve herausgegeb. Schulprogramme, 3. B.: 1eb. b. Deffentlichteit ber Rechtspflege in Bezieh. auf b. Schnle zu Gleve. 1823, 3 B. — Abhandigen v. ihm in b. Reuen Facteln g. Quedlinb. - Rezenfionen unter b. Chiffre g— in der Halleschen Allgem. Litztg. — Geschichte der Ditmarsen (vielleicht noch nicht gebruckt). Lief. Beitr. 3. d. 3kg. f. d. eleg. Welt, z. d. Beitschr. Emma (1819), z. Heidemanns Jedidja u. z. d. Magaz. d. Biogr. denkw. Perfonen b. Biogr. von Beireis. — Bergl. Fr. Raß: mann's Gallerie Deutscher Dichter 20., 1. Fortsetzung, S. 22 u. beffen Pantheon beutsch. Dichter u. Roman: ichriftsteller, 6. 413.

## \* 151. Johann Satob Heinrich Holler,

Pfarrer zu Lubwigstadt in Baiern; geb. d. 81. Mai 1777, gest. d. 28. April 1827.

In Konradereuth bei hof geboren, genoß er feinen Jugendunterricht bei feinem Bater, der bafelbft Kantor und Schullehrer war. In feinem 15. 3. bezog er das Symnafium zu hof, we er von 1792 bis 1798 verweilte. Im Frühjahr 1798 ging er auf die Universität nach Er-langen, wo er bis im berbft 1801 blieb und fich, nach bem Billen feines Baters, ber Theologie widmete. Babs rend feiner Univerfitatsjahre mußte er fich fehr einfchrans ten, ja fogar barauf bebacht fenn, fich zu feinem Unterhalte etwas ju verdienen, ba fein Bater ihn nur wenig unterflüsen tounte, weshalb er benn auch einige Beit in Erlangen eine Organiftenftelle übernahm. — Rachdem er-Erlangen verlaffen, wurde er hauslehrer in Abelsborf bei Bamberg und nach Sjährigem Dafenn ging er nach Bais renth ab und errichtete bafelbft ein eigenes Erziehungs. Inftitut für Söhne und Töchter höherer Stande. Diefes Leitete er als Borftand und Hauptlehrer 9 Jahre lang mit allem Ruhme und predigte babei als Candidat Conntags in ber Stadtkirche zu Baireuth. In feinem 34. 3. nahm er die baiersche Pfarrei Kaulsborf, unweit Saalfelb, an, we er von 1811 bis 1820 blieb. Bahrend biefer Beit (1814) verbeiratbete er fich mit ber altesten Tochter bes verftorbenen Juftizamtmanns Rapp in Ludwigstadt. welche gluckliche Che aber ber Zod fcon nach 6 Jahren wieder trenute, worauf er fich mit ber Schwefter feiner hingeschiedenen Gattin verband. — Rurze Beit nach biefer Werbindung (1820) wurde er nach Ludwigskadt als Pfors-rer und Senior versett, wo er 7 Jahr lang mit Segen wirkte und sich die ungeheucheltste Liebe und Anhänglichteit feiner Pfarrgemeinde erwarb. Bei feiner Uneigens nugigteit, welche, befondere in frubern Beiten, Manche gemifbraucht hatten und bei feinem wohlthatigen Ginn, ber ihn auch oft bas Rothwendigfte bingeben lief, tonnte er feinen 6 noch unerzogenen Rindern auch nicht bas geringfte Bermogen binterlaffen. Er war meift gefund und traftig und noch wenige Stunden vor feinem Ende gleich fonft in feinem Berufe thatig. Man fcatte an ihm befonders Anspruchslofigfeit, feltene Unterhaltungsgabe und feinen Big, verbunden mit Offenbeit und Bergensgute.

## 152. Samuel Benjamin Ruffer,

Bonigl. preuß. Commergienrath und Inhaber bes allgemeinen Chrengeichens ir Rlaffe gu Liegnis;

geb. d. 11. Aug. 1757, geft. b. 80. April 1827. 1

Bas geistige und fittliche Kraft, Berftand und Aleis, wenn fcon wenig begunftigt burch außere Mittel, vermos gen, um die ursprünglich enge Sphäre zu erweitern und Einfluß auf Aansende, Achtung in der bürgerlichen Sefellschaft, Wohlstand, heitern Genuß des Lebens zu geswinnen, davon gibt das Leben dieses Mannes ben Beweis. Er war ber füngfte Cobn eines Zuchhandlers in Goldberg in Schlessen und empfing baselbft ben erften Schulunterricht, ben ein ungläcklicher, selbst für sein ben gefährlicher Bufall Jahre lang unterbrach. Rach bem Bunsche seines Baters follte er, taum dem Knabenalter entwachsen, in bas Gefchaft als Anchhandler treten. Diefe Absicht, wie allgemein fie auch in fener Beit war, Diefes hinbernif aller höbern, menschlichen und bürgerlichen Ausbilbung befampfte und überwand R. nicht ohne Dube. Er fuchte in Breslau Gelegenheit zu befferer Borbereitung auf feinen tunftigen Beruf, wohin er auch bas Erlernen ber frangofischen und polnischen Sprache rechnete, konnte aber auch bier, in feinen Mittein befchrantt, nur baburch gum Biele gelangen, baf er fich ben größten Unftrengungen unterwarf und jungern Schulern Unterricht ertheilte. - Go hatte er das 17. 3. erreicht, als er, endlich ge-nöthigt bem Willen bes Baters fich zu fügen, nach Golb-berg gurudkehrte und an ben Geschäften thätigen Antheil nahm. Er benugte gunachft bie Gelegenheit Des Dris, sich von der Zuchfabrikation praktisch zu unterrichten, fuchte aber gugleich über bem Sandel Belehrung burch Bus der, fo viel er beren fich zu verschaffen wußte und fühlte fich fcon nach turger Beit ftart genug, ben Bater um ein tleines Kapital anzusprechen, womit er ein Geschäft für eigne Rechnung einleitete. Durch unermubete Thatigteit und ftrenge Ordnung, ungeachtet feiner Jugend und feiner mäßigen Geldmittel, erwarb er fich bald Bertrauen und Rredit. Gein Abfat, gunachft auf ben Reffen gu Frankfurt a/D. und Beipzig, vergrößerte fich um fo mehr, je fleißiger er barauf hinarbeitete die Fabrikation zu vers beffern. In wenigen Jahren hatte er fich einen direkten Absah nach den nordischen Staaten von Europa, nach

<sup>\*)</sup> Berbolg. b. Gewerde-Bereins in Preufen Sabrg. 1827. G. 259.

Sub. und Meft. Deutschland und nach der Schweiz ge-bahnt und schon nach 10 Jahren konnte er ben großen schlesischen Tuchhändlern beigezählt werden. — Eine so rege und erfolgreiche Thatigteit tonnte ben öffentlichen Behörden nicht fremd bleiben. Er wurde über allgemeine Fabrit - und handelsangelegenheiten der Proving baufig mit zu Rathe gezogen, erhielt Geldvorfcuffe, Die er punttlich wieder ablöfte und burch biefe Berbindung geschah es, daß er sich entschloß, querft in köwenberg eine Spins nerei und balb darauf (1795) in Liegnig eine eigne Luchs fabrit ju errichten, wozu er ein bem Staate gehöriges Gebaube ertaufte. Die Gefchafte in Golbberg feste er amar fort, feinen Bobnfis aber verlegte er nach Liegnis und bot jest alle Mittel auf, die neue Fabrit, auch in feiner Bolle zu möglichft größter Mollfommenheit ausgus bilben und gn erweitern. Bei bem handel, ben er nach Rufland und größtentheils durch bie Bwifchenhand ruffis inder Kaufleute, nach China und bem übrigen Affen führte, begründete er eine Berbindung, welche sich in die neuefte Beit hin erhielt, bis andere Ansichten und Berwaltungsmarimen die dieffeitigen Fabriken nothigten, neue Auswege gut fuchen. Untrage, fich in Rufland niebergulaffen , hat er , einer bobern Auficht folgend, ftanbhaft abgelebnt. Im 3. 1819 verband er mit der Fabrit eine große Das fchinenspinnerei auf Dampfbetrieb; zur Berbefferung der Appretur und als Auszeichnung hatte ihn bas königliche Dinifterium mit einer ber neuern Mafchinen beschenft. Eine andere Auszeichnung wurde ihm durch die filberne Medaille bei ber ersten Ausstellung inländischer Fabritate gu Theil. Bei solcher Betriebsamtelt erhob fich Diese Fabrit, burch welche in ihren beften Perioden gegen 700 Menfchen ihren Unterhalt gewonnen hatten, unter ben wenigen gefchloffenen ber Proving, in ihrem Sache bei weitem zu ber erften und ber Stifter berfelben erfreute fich, je langer, besto mehr, bes für ein ebles Gemith ge-wis reichen Cohnes, ber Achtung feiner Mitburger und Geschäftsfreunde, bes Bertrauens ber bochften Berwals tungsbehörden und ber Gnade feines gandesherrn. — Im 3. 1811 mabite ibn bie Burgerschaft gum unbefolbeten Ratheberrn, welches Amt er 9 Jahre verwaltete. 3m 3. 1818 geruhten Ge. Maj. ber Konig ihn gum Kommerziens rath zu ernennen und im 3. 1821 ihn mit bem allgemeinen Ehrenzeichen erfter Klaffe zu begnabigen. Anfangs April 1827 erfrantte R. und verließ bas Bager nicht wieber, bis er von Gattin, Rindern und feinen Mitburgern tief

und perglich betrauert noch in demfelben Monat sein wohle angewendetes Leben beschloß. Die Geschäfte der Fabrik und Handlung werden, nach seinem Willen, von seinen Söhnen sortgeführt, von denen der älteste schon früher als Abeilnehmer eingetreten war.

\* 158. Ulrich Lebrecht Graf v. Mandelsloh, penf. tonigl. wartemberg. Staatsminister, Großtreuz des Ordens der wartemberg. Krone u. Mitter des baier. St. Dubertusordens; geb. d. 16. Febr. 1760, gest. d. 30. April 1827.

Mus einer abeligen, im Decklenburgichen u. Sanno. verschen begüterten Kamilie entsproffen, ward Graf v. DR. ber 20 Jahre lang auf ber oberften Stufe bes wurtems berg. Staatsbienstes wirtte, ju Toitenwinkel, im jegigen Großberzogthume Medlenburg-Schwerin geboren. - In feinem 13. Bebensjahre murbe er von feiner vermittmeten Mutter aus ber Beimath verfest in Die, ein paar Jahre guvor von dem herzoge Carl von Burtemberg auf einem Lufticoloffe bei Stuttgart (Solitude) errichtete Bilbungs schule, Militärakademie genannt, welche später unter dem Ramen ihres Stifters: "hohe Carlsschule," zur Universi-tät erhoben ward. — In seinem kunftigen Berufe wid-mete er sich dort dem Studium der Fork- und Jagdwisfenschaft, vollendete daffelbe im 19. Lebensjahre u. tonnte in biefem gache, nach ben bamaligen Berhaltniffen, alsbald eine vortheilhafte Anftellung im würtembergifchen Staatsbienfte erwarten. Allein Diefer Beruf fchien bem jungen Manne, fcon nach feiner bamaligen Geiftesrich-tung, gu befchrantt. Er begann baber, ein feltenes Betfpiel, nach Wollendung bes erften, ein neues Berufofins bium, bas der Rechts a. ber damit verbundenen Staats wiffenschaften und feste es vier Jahre lang mit unermabetem Eifer fort. Ein ausgezeichnetes Beugniß ber Am-erkennung feiner boberen Bilbung erhielt er burch ein aka-bemisches Ehrenzeichen, bas außer ihm nur Einem Boglinge ber hoben Carlsichule zu Abeil geworden war und befonders baburch, daß er, gleich beim Austritte aus der-felben, im 23. Lebensjahre, von dem damaligen Regenten Burtembergs, bem Stifter ber boben Schule, als Rath in bem Regierungs. Collegium, auf ber abeligen Bank nach ber Sitte ber Beit, angestellt wurde. Somit hatte er für sein ganzes kunftiges Leben ein neues Baters land gewonnen. — Die hohe Carlsschule lieferte damals größtentheils den Rachwuchs für den würtemberg. Staats-R. Refrolog 5. Jahra.

vienst, mit Tusnahme des für den geistlichen Stand, aus der Jahl der Lernenden und der meistens jungen Lehrer. Dieser Nachwuchs hatte eine vielseitigere wissenschaftliche und schon durch die Gemeinschaft und das Insammenleben von In- und Ausländern jeder christlichen Konfession und von Jünglingen aller Berufsarten, der gelehrten u. fünstetrschen, nicht engherzige, nicht auf die Schule des Alten im Baterlande geheftete Bildung erhalten. So gebildet, brachten die jungen Inländer und besonders Ausländer, ben Eandeskollegien, dem Alter beigesellt, eine freiere, lebendigere, oder, um in der Beutigen Sprache zu reben, lie

beralere Bewegung in die Staatsverwaltung.

Der junge abelige Regierungsrath v. M. zeichnete sich burch glückliche Anwendung seiner Geisteseigenschaften und Kenntnisse auf sein Amt. Gewandtheit in allen Geschäften, Annehmlichkeit im Aeußern und ein gefälliges Benehmen in allen Berhältnissen und ein gefälliges Benehmen in allen Berhältnissen bes Amts und des geselligen Lebens aus. Sein Fürst wußte dies zu schäßen. Roch im lesten Jahr seiner Regierung (1793), als die äußern Berhältnisse schwädischen Kreises, befen bedeutendstes Mitglied Wirtemberg war, auch politisch wichtiger wurden, übertrug Herzog Carl ihm neben seiner Stelle in dem Regierungskollegium, die eines Kreisdirektorialgesandten, welche v. M. auch die zur Auslösung des schwädischen Kreises, zulest als erster Direktorialgesandter, beibebielt.

Dem herzoge Carl folgten in der Regierung des Landes nacheinander seine zwei jüngern Brüder vom I, 1793 bis 1797. — Ju Ende des Monats Juni 1796 ging die französische Armee bet Rehl über den Rhein und nahte sich den Erenzen Bürtembergs. Die Politik der damaligen Seit forderte einen Wassenstillskand für das Land. Der zur Bezengung der Aperkennung seiner Berdienste mit dem Litel eines Geh. Legationsraths und dann dem eines Geh. Raths beehrte Baron v. M. wurde ansersehen, die Unterhandlungen mit dem seindlichen General en Thef zu pflegen. Er schloß in Gemeinschaft eines Deputirten der damaligen Landschaft mit dem Jeneral Moreau den 17. Inli 1796 in Baben einen Wassenstillstand sür Würtemberg und gleich darauf in Gemeinschaft eines andern schwäbischen Kreiszefandten (27. Juli) in Stuttgart einen sür ben schwäbischen Kreis. Nicht lange nachher ward er, da auch ein Friede mit Fraukreich unterhandelt und abgeschlossen worden war, vom Herzoge Friedrich Eugen nach Paris und nach dessen Tode von seinem Sohne und Rach-

folger Friedrich, dem nachmaligen ersten Könige von Würtemberg, nach Raftadt jum Reichsfriedenstongreffe als würtembergicher Particular-Abgeordneter abgefandt. Er verließ ben Kongreg vor ber berüchtigten blutigen Zbat und trat im Mug. 1799 in die oberfte ganbesftelle, in ben Geb. Rath auf ber abeligen Bant ein. Diefe feine Gen-bungen in ben bebenklichften Beiten, Die Birtemberg erschüfterten, waren immer gur bochken Bufriedenheit aus-gefallen, benn ihm gelang faft jede, auch die schwierigste Unternehmung, well er mit pielfeitiger Bilbung und Erfabrung einen fichern Blick, ben feinften Zatt und eine

gefällige Aufenfeite verband. Wirtemberg hatte zwar ben 7. August 1796 Frieben mit Frantreich gefchloffen, ber Bergog nahm aber als Reichs. fanb an dem im 3. 1799 erneuerten Reichstriege wieberum Abeil. — General Moreau brang im Frühjahr 1800 aufs neue nach Schwaben vor, nach Burtemberg als Feinb. Der Bergog mußte fich aus feinem Banbe entfernen. Das Geh. Rathetollegium führte die Regierung im Cande und v. M. hatte, wenn and nur dem Ramen nach, boch in der Birklichkeit, die Leitung der Geschäfte. Es war dies eine ber fchwierigften gagen im Beben eines Staatsmannes. Der Feind mar im Cande, im Gige ber Regierung; er forberte eine allgemeine Contribution von 6 Millionen Frans und daneben eine monatliche von for Franken; er brangte bas Band und bie Mitglieber bes Geb. Raths perfonlich und wollte alles Staatseigenthum in Beschlag nehmen. Dagegen gab ber abwesende Bergog Befehle und ber lanbschaftliche Ausschuß, der schon früher im 3. 1799 einseitige Unterhandlungen mit dem frangofifchen Direttorium angesponnen hatte, machte fich ein Geschäft barant, die Baften bes Rriegs auf die bergogliche Kammer, beren Krafte für die gewöhnlichen Staatsbaushaltsbedürfuiffe nicht gureichten, ju malgen. Bon brei Geiten bebrangt, gelang es gleichwohl bem Geb. Rathe v. D. burch raftlofe Bemühungen, Wiberwartigteiten und Gefahren nicht achtend und burch feine perfonlichen Einleitungen bei bem vom General Mereau eigenbs nach Stuttgart abgefandten General Deffolles eine frangofifche Canbesverwaltung burchs aus abzuwenden, Die Contribution gu vermindern, fibers hanpt die Anwesenheit des Feindes im Bande für Diefes erträglich zu machen. Er bewirfte bies, ohne bag er von dem Mittel, welches sonft Unterhandlungen Diefer Art eis nen gunftigen Erfolg ju fichern, geeignet erachtet wirb, Gebrauch machte und Gebrauch machen fonnte. Babrenb 28 \*

biefer gangen Beit regierte ber abwefenbe Bergog vom Aus: lande aus, alle Befehle ergingen in der gewohnten Drbnung und Form unter feinem Ramen. Den 13. Dai 1801 fam er nach einjähriger Abwesenheit jurud in feine Refibeng, mit bem Gefühle ber Freude, fich wieder im Schoofe feines Banbes zu feben, verwundert über ben Bus ftand beffelben und bag vom Staatseigenthume gar nichts fehlte. Balb barauf ward er Kurfürft und im 3. 1806 Ronig. Er hatte ben Geb. Rath v. DR. im 3. 1803 mit ber Berleihung bes bamaligen wurtembergichen großen Dr= bens beehrt. Bei Bereinigung aller Canbestheile in einen nach gleichen Gefegen regierten Staat und bei ber neten Bilbung ber Staatsbehörben im 3. 1806 übertrug er bem p. M., welcher Mitglied ber oberften Staatsbehorbe, bes an die Stelle bes ebemaligen Geb. Raths mit etwas veranderter Birtfamteit getretenen Staatsministeriums blieb. bas bamals fogenannte geiftliche Departement, mit bem bie Dberaufficht über das gesammte Erziebungs: und Stu-Dienwefen, auch bie Obercuratel über Die Bandebuniverfitat - perbunben war. - In Diefer Beit erfchienen (v. De. geborte personlich zur Butherischen Konfession) die erften Ge-fege über die Rechtsgleichheit der Betenner der chriftlichen Ronfeffionen, fowie eine neue Drganisation ber Canbesuniperfitat. Er unterhandelte im 3. 1807 mit dem damaligen pabfilichen Runtius Della Genga, jegigem Pabfte Beo XII., Die Uebereintunft über die Festfegung der Berhaltniffe der fatholifchen Rirche in Burtemberg, welche bis gur Unter: zeichnung gediehen war, als der Runtius fich von Stutt: gart entfernte.

Im J. 1808 übernahm v. M. das Finanzminiskerium und bekleidete diese wichtige Stelle 8 J. lang. Rach dem ehemaligen Systeme hatten die andern Minister und Beborden keinen besondern Etat, innerhalb dessen sie Staatskasse versügen dursten. Sede Bersügung an die Kassen ging vom Finanzminister oder dessen untergeordneten Behörden aus. Der Finanzminister mußte daher schon, als solcher, nothwendig in die ganze Staatsverwaltung eingreisen. — Es ist hier nicht der Ort auszusühren, was der, bald darauf von seinem Könige in den Grasenstand erhodene Staats und Finanzminister v. M., dem zugleich die Oberintendanz der königl. öffentlichen Wölliothet, der bildenden Künste und die des Theaters ausgetragen ward, in den damaligen schwierigen Zeitverhältnissen geleistet hat. Ordnung suchte er überall berzustellen und solche mit weisser Sparsamteit zu erhalten. Et hat nicht verschwendet;

bas Staatsgut, das alte sowohl, als das von den neuen Kändererwerbungen hinzugekommene, wurde unter seiner Berwaltung nicht geschwächt, die Schuldenlast, mit wenigen, nicht bedeutenden Ausnahmen, nur in Folge von sennen Kändererwerbungen vermehrt. Wenn man ihm hier und da den Borwurf gemacht hat, zu karg für die gesteigerten Anforderungen der Zeit in einzelnen Fällen gewesen zu senn, so denke man zurück in sene Seilverhältnisse, man denke an die beschäften Krässe Staats, die er beachten und mit denen er, auch nach dem Willen des Köz

nigs, bausbalten mußte.

Bei allen bedeutendern Angelegenheiten des Staats nahm Gr. v. M. schon vermöge feiner Stellung als Staats= und Kinanzminifter und noch mehr vermoge bes befonbern Bertrauens, das der König in ihn und in feine Unbefangenheit fette, Theil. - Der Konig ernannte ihn überbies noch mit einigen andern Miniftern jum Conferengminifter für eigenbe zu behandelnbe wichtige Gegenstände. Er über: trug ihm auch mit diesen die Regentschaft wahrend seiner Mbwefenheit in Paris im 3. 1809 und beim Biener Congreß im 3. 1814 und führte mit ihm eine befondere Correspondenz. Raum von Wien zurudgetommen, entwarf der hochherzige König die Grundzuge einer auf Bolksvertretung gegründeten Berfaffung; ats fie aber ins Beben treten follte, fand fie Biderftanb an ber nach ihrer Borfchrift einberufenen, aus Mitgliedern bes boben und niebern Abels u. Banbesabgeordneten gufammengefesten Stande= versammlung. Das alte Recht wurde vorgeschoben, bas Land aufgeregt. Beim Wiederansbruche bes Kriegs, ben bas Biebererscheinen Napoleons im Marz 1815 veranlaßt hatte, mußte bas würtembergiche heeres : Contingent vom 3. 1812 an zum viertenmal nen ausgeruftet und ins Feld geftellt werden. Die Standeverfammlung verfagte jebe, Bulfe und felbft ble gewöhnlichen Stenerzahlungen wur-ben nicht geleiftet. Es lag im Operationsplan ber Parthei, bie Staatsmafchine ftoden gu machen. Diefe Aufreizungen und Aufregungen verbitterten bie leste Beit ber ruhmvollen Regierung Des Konigs. Gine Intrique benuste ffe (in welcher Absicht babin gestellt bleibe), um langge-prüften treuen Ministern und insbesondere dem Grafen v. M. bas Bertrauen bes Konigs zu entziehen. Es ward ihm die Unannehmlichkeit bereitet, fich vor einer niedergefegen Rommiffion barüber verantworten zu muffen, bag er als Finanzminifter ben Ginzug ber Steuerzahlungen, auf eine gang gefetliche Beife, ohne barte Dagregeln

vorzuschreiben, aber ernft betrieben, bie Caumfeligteit mehrerer bezeichneten Beamten in einem gedruckten Ausschreis ben getabelt und ihnen die Erfüllung ihrer Pflichten bei perfönlicher Berantwortlichteit eingeschärft hatte.

Die Remefis hat wohl ichon an Einigen bie Unbill geracht, die fie an bem Grafen v. DR. begangen! Der Konig enthob ihn zwar der Stelle als Finanzminifter, Die bes Borfigenden im Staatsministerium aber, beffen Birtungs= treis damals erweitert wurde, blieb ihm, und auch bas Bertrauen bes enttäuschten Konigs fchien wieder guruckge= tehrt, als ber Zod ben Fürften am 30. Oct. 1816 babin nahm. - Tief betrauerte Graf v. DR. ben Berluft eines Regenten, bem er immer mit treuer Anhanglichteit, in eis ner verhängnisvollen Beit erprobt, ergeben war und ber ihn wieberum mit feiner Gnade und feinem Bohlwollen beehrt hatte, nur biefer und nicht ber jungft erlittenen

Krantung eingebent.

Der neue König Bilhelm übertrug ihm balb nach feis nem Regierungsantritt Die Stelle eines Bunbestagsgefands ten. Bon einem ber neuen Minifter bes Konigs in Diefem Posten ein Zahr darauf abgelöst, erhielt er im I. 1819 die Gefandtschafsstelle in Wien, auf welcher er an den bekannten Ministerialkonferenzen des 3. 1820 Abeil nahm. Im Juni eben b. 3. aber ward Graf v. DR. im 61. 3. feis nes Lebens u. im 38. feiner Staatebienfte unter 5 Regenten Burtembergs, 3 Brudern, bann bem alteften Cobne und dem alteften Entel des jüngften Bruders geleiftet, in den Rubeftand verfest, ben er mit wenigen Unterbrechungen (einmal besuchte er feine Guter im hannoverschen, wegen beren er graft. Rittergutsbefiger ift) in Stuttgart verlebte. Gein Baterland fab er nicht wieder.

Schon burch bie außere Geftaltung hatte bie Ratur ben Grafen begunftigt; eine schöne intereffante Rörperbildung, mit hoher Stirn, ward durch den Beift, der aus feinem Auge fprach, erhöht. Fern von aller Biererei, von allem Gesuchten und von Pedantismus jeder Art, mußte er durch fein ganges freundliches und leutfeliges Benebs men, burch feinen wurdevollen Anftand in hohem Grabe für fich einnehmen. Buganglich für Sebermann und gu jeder Beit in feinen mannichfaltigen Umteverhaltniffen, nie launenhaft, war er gegen Jedermann, wenn er auch nicht willfahren tounte, gefallig, borte jede Borftellung mit Rube an und beructfichtigte fie, fo weit er fie gegrundet fanb. In seinem Geschäftsleben und im Berhaltniffe als Minis fter gegen feinen beren, zeichnete er fich gang befonbers

burch ,eine Beinbeit, Gewandtheit und Leichtigkeit aus, mit ber er auch die verschiebenartigften und fcmierigften Ge= fchafte zu behandeln und fich gut auszudrucken wußte. Er hatte bie achte Saltung eines Minifters auch im Aeufeinen Rleinigfeitsgeift; das Geringere arbeitete er nicht felbft. Er vertraute geprüften Dannern, gab nur an und burchfah alles, that alles gur rechten Beit mit fich immer gleichbleibender Ruhe. Reine Treibereien ber Untergebenen, fein fchroffes, abftofendes Benehmen gegen fie; es bildete fich vielmehr ein trauliches Berhaltniß mit Gie verehrten ihn mit Liebe, Ehrfurcht obne ibnen. Furcht. — Go gewann er Dufe, fich auch ben Annehm-lichkeiten bes gefelligen Lebens und ber Unterhalfung mit ber Literatur bingugeben. Als angenehmer Beltmann wußte er burch ben Umgang in engern gamilien= u. freund-Schaftlichen Rreifen und mit ben Schriften ber Beit fein . Geschäftsleben zu erheitern und aufzufrischen. Dieser let-tern Unterhaltung widmete er sich besonders in seiner Ab-geschiedenheit von ben öffentlichen Angelegenheiten. Bohl mag er fich bei diesem Sange nach gefelliger Mittheilung und bei feinen prattifchen Lebensansichten einer ihm beiwohnenden hinneigung gur feinern Sathre in feinen Meufe-

rungen hier und ba zu viel überlaffen haben. Im 25. Lebensjahre hatte er fich mit einem Fraulein v, Gramm aus bem Braunfehmeigfchen vermahlt, beren Mutter in zweiter Che in Stuttgart mit dem nachmaligen Regierungs :, bann Oberappellationsprafidenten, Staats: minifter v. Zaubenheim verbunden mar. Bon vier aus Diefer Che erzeugten Rindern verlor er, 14 3. vor feinem Zobe, einen hoffnungsvollen Sohn auf der Universitat burch einen unglicklichen Bufall und in den 3 letten Jah= ren schnell nacheinander feine Gattin und die einzige Toch= ter nebft zwei Kindern derfelben in Stuttgart; eine Schwe= fter im Sannöverschen. Geine beiben noch lebenden Gohne find, ber altere als würtembergicher Geschäftstrager in Bondon, ber jungere verheirathet, Bater von drei Rindern, als würtembergicher Oberforfter in Freudenstadt angestellt. Den Erstern hatte er ein Jahr vor seinem Tode in London befucht und dafelbft intereffante Bekanntichaften gemacht. Much am Familiengluck bes zweiten Cohnes erfreute er fich. Doch war auch biefer entfernt von Stuttgart und felbft der einzige noch übrige Entel von der Tochter, Def= fen Erziehung ber Grofvater fich gewidmet hatte, von ihm in ein Militarerziehungsinftitut außer Stuttgart gebracht. Go fah ber liebevolle Gatte und Bater, beffen beinahe ungetrübt gebliebener Gesundheitszustand noch eine lange Lebensbauer vermuthen ließ, sich in Stuttgart-allein und wie verwaist. Rur seinem Schwiegersohne, zugleich seinem Ressen, General v. Walkleben, war es vergönnt,

bei feinem Rranten- und Sterbelager gu fenn.

humanität im vollen Sinne des Worts war ihm in allen Berhältniffen des Lebens eigen. Als Gatte und Bater, wie als Staatsmann, Freund und Dienstherr. Er war leutselig und gütig gegen seine Dienstboten, und ein besonderer Jug seines Charakters, der sich auch im Berhältniffe gegen die Dienstuntergebenen außerte, war es, ihnen, wie er sagte, jeden nicht nothwendigen Gang

ober Arbeit zu eriparen.

Rie übermutig im Glück, nie verzagt im Unglück, bei dem Tode seiner Lieben, oder in den Wiberwärtigkeisten des Lebens, ertrug er diese, so sehr sie sein Gemüth als Mensch und Bater verlegten, mit Geduld und Seelens farke. — Wahr ift, was der Redner am Grade von dem Andenken an ihn sagte: "Es ift das Andenken eines Mannenes, der, obgleich er vom Geschiek vor vielen Andern begünstigt war und Großes erreichte, doch auch den Underkand des irdischen Slücks wiederholt in herben Erfahrungen des amtlichen und hänslichen Lebens kennen lernte, der aber unter diesen Erfahrungen eine Fassung n. Gleichsmütligkeit an den Tag legte, die ihn von einer neuen Seite zu einem Segenstande der Achtung und zu einem belehrens den Borbilde für die Seinigen machen mußte."

Und eben diese ruhige Fassung und haltung bewährte er auf seinem Tobtenbette. Er hatte sich in der Nacht bei der Mückehr von einem hofziekel eine Erkältung zusgezogen und nicht augenblickliche heilmittel versucht, in Folge seiner schonenden Rücksicht auf Dienstboten. Eine Entzündung des Unterleibes, deren Gesahr in der ersten Beit nicht erkannt wurde, rasste ihn daher in 5 Zagen dashin. Wenige Stunden vor seinem Ende diktirte er mit schwacher Stimme, aber deutlich und zusammenhängend, ohne Unterbrechung, eine letzte Willensverordnung in die Feder und unterzeichnete sie; — sprach dann noch ruhig zu den umstehenden Freunden: "Ich habe auf der Welt nichts mehr zu thun, da ich allein stehe" und verschied bald darauf.

So war es ihm nicht vergönnt, die Sakularfeier des Stifters der hohen Carlsschule, am 28. Febr. 1828 von den derselben früher Angehörigen begangen, zu welcher er die Idee gefaßt haben soll, zu erleben. Freunde von jener hohen Schule her, oberfte Staatsbeamte und Biele, die

ifn als thren vormaligen Thef and im Lobe verebeten begleiteten mit ben Berwandten krauernd feine irbifche

Hille zum Grabe.

dı

į.

ķ.

ġ:

I de

中

ď

Ġ

ď

1

ŝ

d

Ú

ń

\*

ś

ì

1

¥

ŧ

ķ

Wenn einst die Geschichte Würtembergs für den Zeits raum, in welchen b. M. an der Spige des Ministeriums Kand, geschrieben werden tann und feine Bebensgeschichte mehr ans Licht tetten wird, so wird fein Rame ausgezeiche neten Werth behalten.

#### 154. Daniel Freudweiler,

Maler zu Büzich ; geb. v. 18. Decbr. 1798, gest. v. 80. April 1827. \*)

Er wurde von armen Eltern (fein Bater war ein Schufter) geboren und hatte bei einer burftigen Ergiebung von Jugend auf mit torperlichen Beiben gu tampfen, welche auch allmählig feine Auflofung berbeiführten. Schon Des Anaben Reigung war auf Runftgegenftande gerichtet und früh wurde es fein heißer Bunfch/ Maler zu werden. Gin neues teben ging für ihn auf, als es gelang, ihm ben verdienstvollen Pfenniger jum behrer zu geben. Raturliche Anlagen, ausharrender Fleiß mit Enft und Biebe gu feinem Beruf, ließen ibn bald feinen tunftliebenben Dits bürgern bekannt werden und gemannen ihm ihr Wohlmol-Det Unterftugung einiger ausgezeichneten Runfttenner hatte er nach pollendetem mehrjährigen Rurfus bei Pfenniger die Aussicht zu verdanten, bas mit feinen Renntniffen fteigende Berlangen nach Rom realifiren ju tonnen. Bwar ftanden dem Plan physische und ötonomische Sinderniffe entgegen, allein Ausbildung in der Kunft war fein Bochftes, ohne fle ichien ihm bas Leben nichts, und feinen Lebensunterhalt mar er, im Bertrauen auf Gott, feine Zalente und feine Genügfamteit, überzeugt allenthalben finden zu können. Freudig entschlossen wanderte er, um fich wo möglich noch etwas mit Portraitmalen zu verdies nen, im Geptbr. 1817 nach Binterthur, wo er fich meh: rere Monate aufhielt. "Ich bin, fchrieb er au feine Mutter, immer munter und guter Dinge, wenn ich auch von körperlichen Leiden nicht frei bin, finde ich doch in meiner lieben Runft reichen Erfas."

Im Mai 1818 erblickte er endlich sein ersehntes Rom. Angestrengtes Studium — täglich zeichnete er des Morzgens von 5 bis 8 Uhr in der Akabemie nach dem Leben und arbeitete dann ununterbrocken bis Abends 6 Uhr, im

<sup>\*)</sup> Zub. Runfibl. 1827. Rr. 64.

Batitan - brachte ibn fcbuell dabin, bag er bei feinen Rollegen fich Beifall und Achtung erwarb. Borbild für ben jungen Runftler wurden Raphaels unfterbliche Berte; feine Manier ftrebte er fich anzueignen, aber auch die Borgage anderer Deifter wußte er ju ichagen und zu benuten, und er vermied bamit bie Ginseitigfait vieler neben ibm in Rom lebender Künftler, in deren Umgang ibm zwar manche genuffreiche Stunde, manche Bergenserholung gu Theil wurde, beren blindes Bangen an einer speciellen Schule er aber nicht billigen tounte. "Es ift narrifch zu feben," eifert ber unbefangene junge Künftler in feinem gefunden Sinne für alles Gute und Schone, woher es immer tommen mochte, in einem Briefe nach Saufe ; wie graufam hier die Malet gegen einander gu Felbe gieben; jeder will feine eigene Wanier, feber die beste haben, und ans puvem Patriotismus glaubt ber Deutsche bie liebe beutsche Monier annehmen und, um bies recht zu konnen, auf Baber guruckgeben gu muffen. Der Staliener will auch feine eigene baben und bie Frangofen meinen bann gar bie alleroriginellfte befiten gu muffen und finnen Zag und Racht, wie fie wohl neue und vertehrte Stellungen jumege beachten." Bie tonnte er bei biefem Gifer, bei feiner Kraft, fich von engherrigen Schulanfichten frei zu erhalten, feis nen einzigen bochften Bweck, möglichfte Ansbilbung verfeblen! Bie febr er richtige Beichnung, reines und mabres Retorit in feine Gewalt betam, zeigen neben einigen geift= und geschmackvollen eigenen Kompositionen feine vielen febr gelungenen Kopien nach Raphael (Die Transfiguration hat er zweimal gang topirt, bann ans ber Krönuna der Maria mehrere einzelne Figuren, fo wie die Aposteltopfe, nebft mehreren andern bedeutenden Bilbern biefes Breifters), nach Perugins (ben follafenben Bachter am Grabe Zefu, ber gewöhnlich für Rappaels Bilbnif ausgegeben wird), nach Zitian (eine Danae), nach Guido Reni (die Entführung der Europa), nach Correggio (eine Das-donna mit dem Kinde), nach Julio Romans (eine Benus lebensgroß, Anieftud). Schnell verftoffen ihm unter folchen fortwährenden fünftlerifchen Arbeiten die wenigen Sabre, welche feine Berhaltniffe ihm in Rom zu bleiben geffatteten. Mit schwerem herzen trat er den 26. April 1821 die Rudreife an. Bangft icon batte ibn, bies geigen feine Briefe, ber Gebante an Diefelbe gequalt. Und wer follte es ihm verargen? In Rom hatte er Alles gefunben, was er gefucht batte, Runft, Ausbildung u. Freunde. Seine Baterfabt mußte ibm unterbeffen faft fremb geworben fein. Das einzige Wefen, bas feinem Bergen na-

her gestanden hatte, seine innig geliebte Mutter, war während seiner Abwesenheit gestorben. Weniger glänzend, als seine ausgezeichneten Talente und seine mit unendlicher Tusharrung erworbenen Kennts niffe hatten hoffen, aber auch weniger brudenb, als bie ungunftigen außerlichen Berbaltuiffe, in benen er fanb, tonuten fürchten laffen, mar mahrend bes Ueberreftes feines Lebens fein Wirtungstreis in Burich als ausübenber Kunftler und als Lehrer. - Im ber erftern Beziehnna gwang ibn die Gorge für ben Lebenbunterhalt.fich vorzügs lich auf bas Portraitmalen zu werfen, einen Zweig ber Runft, ber teineswegs zu den bantbarften gehart, weit ber größere Abeit derer, für die er arbeitet, nichts fordert, nichts zu schägen weiß und nichts bezahlt als die Aehns lichkeit. Dennoch blieb F. sich selbst getren und der Annst. In allen seinen Bildnissen ertennt man die Meisterhand. Er fuchte immer, felbft mo er die Ratur belaufchen mußte, ben Menfchen in feinen gludtlichften Momenten zu geben. Borgiglich fcagbar mar feine genaue Ausarbeitung jebes. einzelnen Theils bes Gefichts, es war ihm nicht nur um ben Gefammteffect und die Renntlichkeit allein ju thun. er wollte bem Renner etwas geben, bas er einzeln burchs fchauen und immer ichoner finden muffe. Durch feine beftimmte und correcte Dobelligung aller Formen find benn auch gewöhnlich feine Portraits volltommener und reiner als in ber Ratur, ohne daß er fich erlaubt hatte, bie Dris ginale fret zu topiren. Und eben Diefer Grad von Runft, ben Wenige befigen, hat er Raphael zu verbanten. Wenn nun auch bas Portraitmalen feine Bauptbefchaftigung mar, so blieb es boch nicht die ausschliefliche. Es find von ihm einzelne Kompositionen übrig und in Burich entstan-bene Kopien alterer Meister, bei deren Unblid Jedem Blar werden muß, daß er fich nur unter den Alten fo recht in feinem Glemente befand. - Unübertrefflich war &. als Lebrer. Er begnügte fich nicht feinen Schulern Runftfers tigteit beizubringen, obgleich er an Fleiß, Gewiffenhaftigteit und Ansbauer feines Gleichen fuchte; er wollte fie au rationellen Kunftlern erziehen, fie follten wiffen und nicht blos fühlen, warum etwas fo und nicht anders feyn muffe. Literarifche Bildung ftellte er ihnen als unerläßliche Bebingung bes achten Kunftlers vor. - Co bielt &. redlich aus bis an fein Ende. Die war er von torperlichen Bei-ben frei, aber leichter ertrug er fie, feit er im legten Bes bensjahr ein weibliches Befen gefunden hatte, das ents

schlossen war, sein Leib mit ihm zu theilen. In ihrem Besig begann er an eine frohere Jukunst zu glauben; allein nicht zur Lebensgefährtin, bloß zur Psiegerin in seiner lesten Krankheit schien das Schicksal sie ihm gegeben zu haben. A. wird nicht nur als Künstier, sondern auch als liebenswürz diger, beschiedener und moralisch guter Mensch betrauert.

### \* 155. Johann Christoph Cyriaci,

herzogl. SachfeneCoburg. Forft. und Nagdfecretar, Erb: Lenn: u. Gerichtsberr zu Großenwaldut u. Grattftatt bei Silbburghanfen; geb. b. 81 Detbr. 1768, geft. b. 8. Mai 1887.

Gin Mann ohne Falsch und von der unermüdetsten Dienstfertigkeit. Er hat genüßt, wo er nur konnte und immer bas herz auf ber Lippe getragen. Da er Borfte-her einer Airthe war, ber Bucht- und Waisenhauskirche in Sithburghaufen, an ber ich die Pfarrftelle, freilich taum nur 2 Jahr betleibete, so habe ich seinen Ginn für Recht mehr als einmal thätig erprobt gefunden, und ich dante ibm noch im Grabe, daß er mich einmal, wo ich zu schnell nachgegeben batte, gehörig gurechtwies. Ich hatte nam-lich in einen Borfchlag ber Baifen- und Buchthausinfpection, Die Gefangenen und zum Theil mit Ketten Belaftes ten dem Unblide ber frommen Berfammelten, auf welche jene oft mit frechen Blicken fahen, durch einen kleinen Berichlag zu entziehen, gewilligt, ohne die Rirchenvorfteber dabei gu Rathe gezogen zu haben, und biefes war Unrecht. In bem gludlichften Cheftanbe mit feiner guten Gattin Anna Eva, geb. Hermann aus Coburg und auch fonft in fehr freundlichen außern Umftanden lebend, hat er fich vorzüglich mit Cameralwiffenschaft und Dekonomie beschäftigt, auch verschiedene Bleine Schriften ausgefertigt, namentlich eine unter bem Titel: "Der Biehargt;" und eine anbre: "Die Milgfeuche." Ungebruckt liegt noch eine in ber Dorfzeitung angefündigte Belehrung über die wilden und gabmen Zauben. Auch früher schon (1797) erfchien von ihm ein Bert, welches von Staats: Cameral: Borft- Jago- und Frohndienften handelt. Er ftarb fchnell und unerwartet in einem feiner Garten und binterlief eine treue Gattin von vielem Bermogen, aber ohne Rinder. Die Bittwe bat ibm ein fibones Denfmal in bem Gottesacter zu bildburgbaufen gefest. R. BB. Bomler. Belbbura.

#### \* 156. Georg Heinrich Ebharbt,

herzogl. nuffau'fcher Rechnungs-Kammerbirettor zu Wiesbaben; geb. b. 25. Dec. 1758, geft. b. 3. Dai 1827.

极

として

d

. Er war zu Bendorf am Rhein, wo fein Bater Joh. Arn. G. Beamter war , geboren. Durch porgugliche Beis stebgaben ausgezeichnet, verband er mit außerorbentlich gutem Gedachtniffe und lebhafter. Einbildungskraft einen Leichtfaffenden Berftand und eine schnelle und scharfe Beurtheilungetraft. Auf feine Bilbung wendeten liebevolle Eltern, wie er oft rühmte, alles, was fie vermochten. Sie flößten dem Anaben, der frei in der schönen Ra-tur seiner heimath heranwuchs und Geift und Körper defto glücklicher entwickelte, frühe Achtung vor Gott, vor Recht und Pflicht ein und übergaben ihn, da der schliechte Privatunterricht nicht lange genügte, querf ben Lehrern des Gymnasiums in Weilburg, wo er schnelle Fortschritte machte, besonders aber die romischen Klaffiker und die Mathematit lieb gewann. Das gtademifche Gymnafium zu Karleruhe vollendete hernach feine Borbereitung zur Univerfität. Er drang dafelbft tiefer in den Geift der Alten ein, betam Gefchmack an Philosophie und lernte im Umgange mit gebilbeten Menschen bie jugendliche Freibeit auf edle Art benusen. Immer blieben bem Dantbaren die dafelbft verlebten Jahre in frobem Andenten, befonders gedachte er oft mit Rubrung bes Kirchenraths Sanber \*), in beffen baufe er gewohnt hatte und bes gemuthlichen Sebel,\*\*) welcher mit ihm in Giner Rlaffe fas, auch noch bis in die lesten Jahre ben Briefwechsel mit dem Jugendfreunde fortfeste. Bu Giefen ftudirte er Die Rechte, feste aber dabei die Mathematit, in welcher ihm Bobm Bebrer war, nie bei Geite und las beftandig die alten Rlaffiter mit Bergnugen. Unter feine Freunde wurde damals vorzüglich der nachherige Reichshofrath von Otel -gezählt, auf beffen Beranlaffung er fpater in den Freimaurerorden trat, welche Berbindung feinen Geift auf mannichfaltige Beife anregte, mit dem fteigenden Alter aber, wie gewöhnlich, von ihm vernachläffigt wurde. Rach geenbeten Universitatsjahren war fein ganges Streben barauf gerichtet, etwas Großes zu leiften. Deswegen ware er febr gern nach Rufland gegangen, wohin er Empfehlung hatte; allein ber Bater ftimmte nicht für biefes

<sup>\*)</sup> W. f. bessen Biogr. im n. Netrol. 2. Jahrg. P. 185. 7.8) W. f. bessen Biogr. sp. Netrol. b. Peufsd. d. Zahrg.,P. 520.

Unternehmen, barum gab er feinen Plan auf, als ibm eine Anftellung als Amtsichreiber in Beilburg angeboten wurde, welche er 1782 annahm. Balb, im 3. 1784, wurde er in gleicher Gigenfchaft nach Reufaarwerben verfest, im 3. 1789 aber als Registrator an Die Regierung zu Beilburg gurudbernfen. Diefe Stelle betleibete er taum ein halbes Jahr, denn im Herbste genannt. I. ward er als Rentmeifter nach Reufaarwerben gurudgefdict. Dier batte er, nachdem im 3. 1792 die Graffchaft Saarwerben mit der frantischen Republit vereinigt worden war, bas Unglud, alle Grauel ber Revolution mit anfeben zu muffen und einigemal bem Tobe ber Guillotine nabe ju fenn. Erft nach bem guneviller Frieden konnte er die Communication mit feinem Baterlande wieder antnupfen und wurde im 3. 1803 als Rechnungs = Revifor nach Beilburg berufen. Diefes Amt verwaltete er, nachdem er 1807 den Charats ter als Kammer-Affeffor erhalten, bis ins 3. 1809, wo er 'als hoftammerrath ins Collegium eintrat. 3m 3. 1810 erhielt er ben Charafter als hofrath, ward zu Ende 1815 als Rechnungstammerrath nach Biesbaden verfest, im 3. 1816 aber jum Direttor der Rechnungstammer ernannt.

Obgleich in biefen verschiedenen Memtern vielfeitig mit mechanischen Arbeiten beschäftigt, fand er boch, weil er fparfam mit ber Beit umging, Duge genug, fur fich gu ftubiren und, wiewohl er feine Rraft nicht auf Ginen Puntt vereinigen tonnte, fich einen Schas von mancherlei Renntniffen zu fammeln, welche es ihm leicht machten, in jeber Lage bes prattifchen Lebens mit Gewandtheit au wirten. Man tonnte von ibm fagen: bomo varius erat in omni scientia. Reben bem, was in feine Berufsges fchafte einfolug, entging ihm felten etwas Bichtiaes. was fich auf Mathematit, Physit und Gefchichte begog. Gelbft bie Rufit blieb ihm nicht fremb, er erlangte im Mavier: und Orgeliviel viel Rertigfeit und erbeiterte fich durch die Sarmonie der Zone manche Stunde. Geiner Borliebe für Die Gefchichte verbanten wir Die Befchreibung ber Stadt Biesbaben und gewiffermaßen auch bie Grundung der naffauschen Alterthumsgesellschaft, für welche er fich thatig verwendete und deren erfter inlandischer Direttor er war. Schon 10 Jahre früher, als feine Bes fchreibung von Biesbaben, erfchien (1807) fein Rerfuch einer Anleitung gum prattifchen Kameral-Rechnungsmefen, beffen bie Benaer und Ballefche Literatur-Beitungen, fowie ber Rameral-Rorrespondent rübmend gebacht baben. Mebs rere Anflate von ibm, Geographie u. Statiftit betreffenb.

fteben, jedoch ohne feinen Ramen, in dem Journal von und für Deutschland, sowie im allgemeinen Anzeiger.

Als Hauptzüge seines sittlichen Charakters verehrten bie, welche ihn tannten, ftrenge Rechtlichteit und Bahrs beiteliebe, wovon auch bas öffentliche Beben beffelben Be-weife genug gegeben bat; benn wiewohl eine fonberbase Aengftlichteit - wahrscheinlich Folge Der revolutionaren Sturme — ihn in bem leten Biertel feines Bebens oft anwandelte, fo ftand er boch immer feft in ber Bertheidis gung beffen, was er für recht hielt. Gin treuer Freund feiner Freunde, gab er fich in ihrem vertrauten Umgange gang hin, wie er war, theilte gern feine freimutbigen Gebanten über literarische Gegenstände ober über bas, was auf die Beitbegebenheiten Beziehung hatte, mit und erbeiterte burch eine guweilen von fartaftifchem Bige gewurste, aber nie beleibigende Jovialität, Die Gefellichaft. Als Gatte und Bater fat er fich in ben Beiten ber Revolution zu Reusaarwerden febr bedrangt, hielt aber in ber Prüfung standhaft aus, ohne feinem Baterlande untreu zu werden und wurde bafür nicht allein burch vièle erfreuliche Erfahrungen, sondern in der Folge auch durch Anerkennung seiner Berdienste von Geiten feiner Fürsten und durch gläckliche Berbindungen seiner Rinder belohnt. Die empfindlichfte Bunde fchlig dem Bergen bes gefühls vollen Mannes ber Zod feiner Gattin, des treueften Schusengels feines Bebens. Rie tounte er ben Schmerz bes Ber-Inftes besiegen; er begleitete ihn bis ins Grab, das zwei Sahre Spater feine entfeelte Bulle aufnahm.

# \* 157. Wolfgang Carl Ferdinand Christian von Handl,

herz. Cachfen schlidurgh. Geb. Rath u. Erds, Lehns u. Gerichts: herr in Billmuthhansen bei Coburg; geb. d. L. April 1786, geft. b. 4. Mai 1827.

Die Familie dieses Berewigten stammt aus dem Destreischen; daher sie sich auch nicht händel, sondern händlicheibt. Bon dort waren seine Großeltern durch Religionsversolgung im I. 1666 vertrieben worden und hatten sich in Ohrbrust, unsern Gotha, angedauft. Der Bater vermählte sich mit einem Fräulein von Amstett aus helbritt, einem Rittergut im Coburgschen, die ihm ein Jahr darauf bei einem Besuche, den sie ihren Eltern zu helbritt machte, genannten Eblen v. H. gebar. Rach 6 Boerchen fehrte die Mutter wieder nach Ohrbruss zurch, aber

obne den Cobn, ber nach Billmutbhanfen, einem Rittergute uufern Belbritt, ju feinen Zanten von mutterlicher Seite gebracht und bafelbft erzogen wurde. hier erbielt er auch feinen erften Unterricht, welcher fpaterbin von feis nem Bater fortgefest und gulest am bofe gu Gotha, wo er Page war, vollendet wurde. Bald bernach erblicken wir ibn als Lieutenant bei bem bamals zu Dbrbruff ftebens ben berg. Goth. Militar. Als folder verebelichte er fich mit Joh. Jul. Maria bolland, ber einzigen Sochter eines reichen Arstes zu Sattelftatt. Als er hierauf mit bem Charafter eines Sauptmanns feine militarifche Laufbahn geschloffen hatte, bezog er 1796 fein geliebtes Billmuthhaufen, was er auch nicht wieder verlaffen hat. Das ein: zige Traumge, was ihm hier widerfuhr, war, daß er am 4. April 1814 feine 47jabrige Gemablin Berben feben mußte. Die Ebe war kinderlos geblieben. Als Landstand von G. Silbburghaufen murbe v. G. jum Bandichaftebirettor ermablt, ein Poften, bem er mit eben fo großer Burbe n. Gefchicklichkeit, als humanitat vorftand, weshalb ibn auch fein Fürft jum Geb. Math erbob. Rur fein berannabenbes Alter bestimmte ibn nach mehreren Jahren biefe Stelle nieberzulegen und blos als Freund und Rathgeber feiner Unterthanen thatig gu bleiben. Aber fcon ben 4. Dai 1827 früh nach 2 Uhr entschlief er im 74. Lebensjahre an einem Blutichtage, nachdem er aus Menschenfreundlichkeit nicht batte gugeben wollen, baß fein Bebienter bei ibm wache, ob er gleich biefem in feinem Zeftamente 1000 Gulben vermacht batte. Dit tiefer Trauer erfüllte Biele fein binfcheiben; und wer hatte auch nicht mit Schmerz in eine Gruft feben wollen, welche bie Sulle eines ber ebelften Menschen in sich schloß? Denn von ihm tann man im eigentlichsten Sinne fagen: er habe nie auch nur ein Rind betrübt. Das reinfte und fraftigfte Boblwollen gegen alle Menfchen, bie mit ihm in Berührung tamen, war ber Grundzug feines Charafters. Er felbft lebte bochft einfach, um nur mehr Mittel gum Boblthun gu behalten. Diefes Boblthun aber gefchab gang in bem Beifte ber driftl. Religion, ju ber er fich mit einer bocht feltenen Liebe befannte, namlich in Der tiefften Stille. DRandye Unterftugungen find burch meine Banbe gegangen, von denen nur Gott weiß und bloß meine Amtboerhalt-nisse waren Ursache, daß mir nicht unbekannt bleiben konnte, wie edelmuthig er fich aller ber Pfarrwittwen um ibn berum annahm. Die erften Klaftern bolg, die er jahrlich folagen ließ, geborten biefen Wittwen, beren

nach und nach wiele wurden. — Et felbft war ber geiste Kirchenfreund und fast möchte ich sagen, der Bischof, nach dem apastolischen Sinne bieses Wortes, in seinem Dörstein. hier war eine kleine Kirche, worin nur des Jahres einigemal Gottesdienst gehalten wurde. An den übrest einigemal Gottesdienst gehalten wurde. An den übrigen Sonntagen gehen die Villmuthhäuser nach Gauerkatt, wo denn auch v. h. nie fehlte. Aber zurückgekehrt in sein frennbliches haus, ergriff er ein Predigt, wobei er es sehr genn sah, wenn sich sein ganzes haus, der Pachter und seine Rachbarn erblicken lieben. Mit großer Kührung bes mertte. ich auch bei der mir zur Psicht gewordenen Unterzedung mit den Gemeindegliedern über einen religiösen Gegenkand, daß mir Alt und Jung sedesmal auf das manterpie antwortes war sollte: es se einmal fehlen, daß ihr hepre ihnem selbs halb leise die Antwort in den Mund legte. Er hatte ihnen nämlich mehrere Lage vorber einge schaft, ja nicht blobe zu seen oder stumm zu bleiben.

Dan Aenfert dieses eblen Mannes war sehr anfesmlich. Er war groß und ftark und hatte imponiren können, wenn nicht die freundlichsten Mienen und gütigsten Worte fogleich alle Herzen an ihn gezogen hatten. Er sprach gern, aber immer geistreich und anziehend, wobei er sich aber meistens an eine Preson, die hauptperson, hielt. Besuche machten ihm viel Freude in seiner Einsamkeit. Er schrieb mit der linken hand, aber schon und seine Briefe sind sprechende Beweise seiner eben so trefflichen Geistes-

g. B. Comler.

## \* 158. Friedrich August,

geb. b. 28. Dec. 1750, geft. b. 5. Dai 1827.

Mertwurdig und vielbewegt, wie die Aage teines fache fischen Regenten, ift bas Leben Friedrich Angusts, erken Kinigs von Sachsen, gewesen und die Geschichte nennt und wenige herrscher, in benen Weisheit, Grechtigkeit, Gelenftärke und Frömmigkett in se reinem Einklange ftanden und fich in 10 gewaltsamen Wechsell des Schicksals, wie bei ihm, bemährten

Richt immer mit Gluch, aber feets mit Wurde und Ehre ift er feine lange Babu gewandelt, beren umfaffende, vollständige Schilberung jedech noch immer fpatern Gesschichtschreibern vorbehalten bleibt; hier kann nur ein durch

R. Refrolog, 6. Jahrg.

die Grenten, milde biefer-Schrift affest finb / ena be-

efdraufter, einfacher Abeif feines Lebens und Mirtens geliefent werben, bem guverlaffig wenigftens fein Begene Rand Abrilnahme fichern wird, wie febr auch fonft ber Berfaffer um die Rachficht feiner Lefer wegen mannich-faltiger, burch mehr als Gine Urfache bedingter Unvolltommenbeiten ber Ausführung gu bitten Arfache bat. 313 #Friedrich August, Der erfte Sproffing aus Der Gbe bes Rurpringen von Gadifen , Friedrich Christian und ber Turbaietiden Pringeffin , Maria Untoma : Zuchter Raifer Barls VII., mit ber er fich am 20. Juni:1747 vermablt hatte, marb zu Dresben geboren. 4 Das bamals vom Frieden beglückte Land. frohlockte nebft ben vortrefflichen Stern fiber bie Geburt eines Pringen, für beffen Erzie-fning, fie bie größte Sorgfalt trugen, Die fich um fo angedeachtlicher erwies, ba ber neue Abeltburger won fchmach-Lider Gefundheit und man baben gang vorziglich für fein theures Leben beforat war. Bielleicht rubris von Diefer allangroßen Beforgnis bas ichilchterne, funtieffime Befen feiner frühern Jahre ber, welches fich, dund ofteres Gpagievengeben im Freien und haufige liebungen im Sangen, Rechten und Reiten , worin er viele Fertinteit erlangte, chen fo febr verlor, ale fein Rorper baburch mesaebilbet und geftarte murbe. Diefen Belbesübungen, feiner Magiafeit. Seelenenbe und regelmäßigen Lebensart verdantte es Griebrich: August ,: bag: er: mabrend: feines aamen Bebens aröfitentheils einer bauerbaften Gefundheit aunds.

Einen andern Schas des Lebens, dem man besonders bei den herrschern der Erde felten antrifft, einen Kreund, fand er in dem Spielgenossen seinen Inadenalters, dem Grafen Camillo Markolius, einem jungen Italiener, mit dessen Famille der Lurprinz auf einer Reise nach Italien bekannt geworden war und den er als Pagga an seinem bose erziehen ließ. Den Freundschaftsbund welchen er mit besam angenehmen, ihm wegen seiner guten Eigenschaften immer werthern Ingendopenossen scholz und den der Holge zu hohen Winden erhob, vermochte nur der Kod zu krennen ist and der Kod zu krennen ist ander Kod zu krennen.

Die Erziehung bestünftigen Stegenten war feiner erbabeneu Bestimmung willfammen angemessen. Männern von Geist und berz ward sie anværtrant, die sie mit feeudigem Ernst und um fo liebenwesorten, nacher Geist, das Salent und der Fleiß ihres Schlings, ber alles, was ihm

Der verbienftvolle Gtaf Marcalini ftarb ale Rabigersminis

elwat nourbe, gründlich zu fernan fluebte, ihnen den besten Erfolg ihrer Remugungen verburgten. Der Abbe Bictor-aus Piemont und nach ihm der Geb. Rath, Freiherr von Bouell, Sauptmann ber Schweizergarbe, maren feine erften Erzieber. Johann Baptift v. Merlo unterrichtete ibn in ben Anfangewiffenschaften; Joseph bere, fein Beichtnater, unterwies im in der Religion, für deren Sehren er von frühester Jugend an den offensten Sinn hatte; henn nicht nur die eben gerühmten Eigenschaften seines Berstandes, sondern vorziglich auch seines verzens, angeborene Red-lichteit und Fasigkeite, nachten ihn schabar, so das Fries -deich II. won ihm fagte: "Schon als Ruche tonnte er fein - Borf uicht brechen." Welchipe Bilhelm Gans war fein Geneihemeifter, dem er durch feine fcone band nicht minder Frende, als feinem Dufielobrer, Deter August, Durch fein fertiges. Spiel auf bem Flugel gewährte. Durch biefles unterhielt er fich in mancher feiner Dugeftunden in den Folgezeit; feste felbst manche ernste und rührende ches bei feinem Begrabniffe aufgeführt ward) und bestimmte gewöhnlich die Conntage aufzuführende Rirchenmufit felbit. Unbere Unterhaltungen in Mugeftunden gemabrten ihm Das Drechfein, worin er es ju großer Gefchicklichteit gebracht batte, und in feiner Angend die Infettenkunde, an beren Stelle fpater bas Studium ber Pflangen trat, md-. ches er mit raftlofem Gifer und außerorbentlicher Grund: lichteit bis ans Ende feines Bebens trieb \*). Geine nachs maligen, bochverbienten Staateminifter v. Burgeborf und v. Gutidimid \*\*), waren ebenfalls feine Bebrer. Enfever

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese täglichen Liedlingsbeschäftigungen des verwigten Monarchen höt sich A. E. Perrunnn (welcher auch der Nerfolser der Biographie des jedigen Königd. Nach im Kegentenalmanach, der Biographie des jedigen Königd. Nach im Kegentenalmanach, der Jadeg. ist, in feiner rähmlich bekamnten gobskrift auf denselben, die dalb nach dessen Jode au Dredden herands kam, ausführlich verdreitet. Sie ist desonders wegen der Schilderung von Friedrich verdreitet. Sie ist desonders wegen der Schilderung von Friedrich augusts Les benköppig schöhdet und unsere Leser werden sich mit. ihr. zo wie nach dem Gemälde besiehlen, das H. K. Au m. pf im deutschen Augusts Les wem Jehenalde besiehlen, das H. K. Au m. pf im deutschen Wegenen aum anch (1826) ausgestellt hat, gewiß angenehm unterdalten. Der Portraits von ihm gibt es sehr viele aus den verschiedenen Beiten seines Lebens, die, so wie die Sernalde. Küsten und August aus ihn zum Theil vortressliche Kunstwerte find, die der vergelmäßige, verschiede, menschensennliche Gestat, des Austressliche, wohurch er, wie darch seine ganze Kestalt, mit der er so gut zu terkandige, redliche, menschensennliche Gestalt, mit der er so gut zu terkandige, redliche, menschensennliche Gestalt, des Austresslicher, wohurch er, wie darch seine ganze Kestalt, mit der er so gut zu terkandien werden. Aus, gegenwärtigen Indspele Verlachen der Kadwalt befingen werden. Aus, gegenwärtigen Indspele Verlach, von dem grücken eine Stellinger in Bertin, wurde von Kennern für eins der keinen und ähnlichten gehalten.

"Ukber den um Sachsen unsterdlich verbienten v. Sutschmid, ver am W. Der: 1790 im 77. Lebenstähre zu Vreden als Kadinete:

Drachte ihn besonders Liebe zu den römischen Alassiern dei, wie aus einem noch vorhandenen Buschwechsel erhellet, den er mehrere Jahre mit diesem seinen vormaligen Inkructor, damaligem Oberausseher in Eisleden, führte, wörin er seine vertraute Bekanntschaft mit Skero und Horaz dewied; und Lehteren berief Friedrich Christian bei seinem Regierungsantritte von Leipzig, wo er Bürgermeisker war, nach Oresden, um den Kurprinzen in den Staatskert vor, nach Oresden, um den Kurprinzen in den Schristftelskaften zu unterrichten, die — wie ein Schristftelskaften gu unterrichten, die — wie ein Schristftelskaften gat — vielleigt nie in einem Seiern Geiste ungewendet worden sind, als von Friedrich Angus?).

Als Friedrich Chriftian, in beffen fehr foncablichem . Abreet eine große, mit wahrhaft fürftlichen Zugenben gefcmudte Geele wohnte, nach einer Regierung von Taum gebn Bochen, am 17. Decbr. 1763 im 42. Bebensfahre an ben Rinderpocken ftarb, trauerten die tuefachfifchen Staatsburger um ben mufterhaften Bater bes Baterlandes mit vollstem Rechte, da fie ploglich die goldenen hoffnungen zerronnen fahen, welche fie auf ben festen, ber, burch ben ausgewirtten Frieden Gachfen von anhaltenden fchweren . Laften befreit und beffen tiefe Bunben gu beiten fo gluds lich begonnen hatte. Diefer harte Berluft traf ben Aur-prinzen in feinem 13. Jahre, baber, nach Borfchrift der golbenen Bulle, fein altefter Obeim und nachster Agnat, Pring Zaver bie Regentschaft übernahm, bie er mit Rachbruck und Unfeben, wiewohl gum Theil von eigenthumli= den verschieden beurtheilten Anfichten führte. - Die verwittwete Aurfürftin, eine ber geiftvollften und gebildetften Frauen, unterzog fich, ba fie ihren Wittwenfis in Dres-ben nahm, felbst ber Leitung bei ber Erziehung ihres Erfigebornen, auf bem ber Beift feines Batere rubte und bef. fen Forticheitte in ben Biffenichaften biefer ausgezeichnes ten Gonnerin der Dufen, deren Runfte fie felbft glucklich übte, große Freude verurfachten. Gie befuchte unter anbern mit ihm bei ihrer u. bes Abministrators Anwesenheit gu Beipzig 1765 mehrere Borlefungen ber bamals berühms teften Lehrer Der Univerfitat, eines Bohme, Gellert, Plas u. I. und beebrte auch mit ihrer Gegenwart eine Disputa-

minister starb, steht ein lesenswerther biographischer Aussat von B. A. Teller in Woltmanns Geschichte und Politik. Berlin 1801. St. 1. — Ein sehr richtiges und aufvehaltenswerthes Wort über Friedrich August war es, was Gutschmid 1795 au dem verdiraltvollen Polits sagte: "Die Politik unseres Kursürsten ist die Politik des ehrlichen Mannes."

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer bes Artifels ,, Friedrich Auguft" im 4. Banbe bes Conversationslepitons, 7. Originalauflage. Leipz. 1827. S. 411.

tion "), welche der unferbliche R. F. hommel veranftaltet. hatte. Die Liebe des jungen Kunfürften zu den Wiffenschaften, verbunden mit dem leutseligften Ernfte, gefälligften Benehment n. einem einnehmenden Leufern, befärkte die Beipziger in der gecone Berebrung, die fie bereits für benfelben gefalt hatten.

Rachdem Pring Laver die Regentschaft faft 6 Jahre, geführt hatte, übergab er am 16. Gept. 1768 bie Regie-rung ber fachfichen Staaten feinem im 18. Lebenbjabre, ftebenden Reffen. Diefer Zag war für feine, ihren ange-Rammten Beherrichern von jeher treu ergebenen Cachfen, ein um so erspenlicheres Bek', je gewisser sie von feinen schon erkannten Tugenden sich die glücklichste Butunft vorz, versagten, — Mit weiser Umsicht ließ er ansangs bas Reifte bei ber burch feinen Obeim eingerichteten Berfaf-fung. Rur die von biefem 1767 eingeführte bobe. Thabe, won allen ausländischen Waaren bob er in ber liebergang, gung auf, bag ber Banbet frei feyn muffe; und ging nicht auf Jenes Plan ein, bas beer ju vergroßern, von beit er, gleich nach feinem Regierungsantritte, faft bie graffere Salfte entlies und die gange stetsende Milis auf 19 bis. 20,000 Mann heruntersehte, aus dem Grunde, das Lurfachfen gur Rube feines Canbes eine großere Eruppengahl nicht nothig habe. Auch in fpatern Sahren verlor er, wie fehr er auch ben Brieben liebte und zu erhalten ftrehte. bie Berbefferung des Militars nie aus den Augen. Rie beschwerte er den Sandel mit Gin: und Ausfuhrverboten, wodurch diefer eine Freiheit, einen Umfang und einen innern Busammenhang mit bem allgemeinen Stgatscredit. erhielt , beren Bortheile nicht nur für Sachsen, fondern, für gang Deutschland und felbft für entferntere Stauten von den erfprieflichften Folgen und die lehrreichften Beispiele waren. Daburch murde besonders der Mobilitand Beipzigs. erhabt, fo bağ dafelbft manches Sahr gegen 200,000 Centner Bagren durch : u. eingehen, auf 18 Mill. Ahlr. umgefest werben u. Raufleufe aus allen Theilen Guegpa's. ja felbit aus Affen u. Amerita, Die bafigen Deffen beziehen

Die Rachricht von seiner baldigen Bermahlung entz gudte seine, dem ersten Schritt ihres neuen Karfürsten alls gemeinen Beisall schenkenden Mitbürger um so mehr, ba seine Bahl auf eine seiner ganz würdige deutsche Fürstentochter, Maria Amalia Augusta, Prinzessin v. Pfalz-Iweis brüden, gefallen war. Am 17. Jan. 1769 verband er sich mit ihr am kurpfälzischen hose zu Mannheim per procuratorom, worauf am 29. Jan. zu Dresden das Beilager

Principle cura leges,"

tekchtliche Wertheile genichet. Der Aurschie von Gochfen war einer der Ersten, der einer Bereinigung beitrat,
welche dessen gerechten Gesinnungen und dem Bora theile seines Gandes völlig entiprach; und bereits am 23. Jul. 1785 wurde der Bund von Brandenburg, Sachsen und hannover unterzeichnet und am 21. Aug. d. 3. ratis sieirt. Gleich besorgt und thätig für die deutsche Rechtes versassung zeigte sich Friedr. August als Reichsberweser, nach dem Sode Josephs II., den 20. Febr. 1790 und Leo-

polos U. den 1. Mara 1792.

Ale ibm bie polnifche Ration, burch ben nach Dred-ben gesandten Stieften Abam Czartorinoti, wegen feinen perfouligen Berdienste, die Königstrone für sich und seine Beibliche Rachtommenschaft antragen ließ, wollte er, una geachtet er die Polen liebte, diese Würbe, denen Erlans gung mit so vielen Schwierigkeiten und Kosten für seinen Argraß- und Großvater verbunden war, doch nicht aus ders als mit Genehmigung Anglands, Deitreiche und Prens Bens annehmen, die fcon damals benbfichtigten, Polen apch ganglich unter fich ju theilen und bem Rurfurften riethen, diese Krone auszuschlagen. Die in Frankreich ausgebrochenen Unruben und beffen Beeintrachtigungen Der firchlichen und weltlichen Rechte mehrerer Stande bes Deutschen Reichs in ben Rheinlanden, welche beshalb Befebrerben erhoben, sogen bie gange Aufmertfamteit bes Rurfurften auf fich. Da er ben Stanb ber Cache wohl durchschanete und wußte, was es auf fich habe, ein Bolt im Erftreben der Freiheit hemmen und den Löwen in seis nem Lager angreifen zu wollen, fo rieth er bei allen Schritten gegen Frantreich zu Mäßigung und Borficht und erklärte, um Doutschlands Rube zu erhalten, in mehweren dem Reichstage übergebenen Roten feinen Wunfch, daß jeur Mighelligkeiten in Gute beigelegt werben moch-100 - Im 29. Mug. 1791 war auf feinem Bufticoloffe gu Pilling bie vielbesprochene Bufammentunft. Leapolde IL. und Friedrich Wilheims II., wo den ausgewanderten Brus bern des unglücklichen Königs von Frankreich vorläufig. verfichert warb, bas man beffen Lage als eine gemeins Schaftliche Angelgenheit alber europäifchen Couverans bes. Bermoge feiner Milbe unterftuste auch Friedrich August biefe Unglücklichen mit aufehnlichen Gelbgeschenten aus feinen Mitteln; t) an bem von bem Raifer und bem

<sup>\*)</sup> In Pillnig betam ber bam Congresse beiwohnende Graf von Artois 12000 Thir. auf Bortiebung femer Reise von bein Kursursten und als berfelbe in spatemer Beit in fehr trautigen Unnftanden nach

io miglich auch: fcon bie Bage Deutschlands war, befonberd weil man ibn ben treuen Rather und Warner nicht gehört hatte; bessen Sicherheit und Gelbststänbigkeit zu behampten; und als das burch Auflösung bes Congresses unterbunchene Entschädigungsgeschäft zu Regensburg 1802 und 1808 wieder vorgenommen ward, hatte er babei bie-Arenafte Gerethtigteit bei bem Entfchabigungsgeschafte, Die moblibatigfte Fürforge für biejenigen Perfonen, welche. unverschuldet genothigt wurden, ihre conftitutionelle Gris feng aufzwopfern und die billipfte Schonung bestebender, Berfaffungen at wohlerworbener Rochte ber Ctanbe u. Uns terthanen, vorzäglich u. unverrückt im Auge. - An demi Ariege Deftreichs mit Frankreich 1805, welchen ber am 26. Dec. b. 3. ju Prefiburg geschloffene Friede endigte, burch ben man bie Rube Deutschlands wieder bergeftellt meinte,. nahm er teinen Antheil, batte aber zur Deckung der Grenze feines Banbes, . bas in Diefer Beit viel von preuf. Durde. marfden litt., 15,000 Mann triegfertig gemacht.

Rachdem Napoleon, der es so meisterlich verkand. virtarism prosequi, um 12. Jul. 1806 den Rheinbund gekisterismad dem zu Folge dem deutschen Reichstage erz klart hatte, daß er die Reichsversassung als aufgelöft bes, trachter worden an demselben Aage die Mitglieder jenes. Bundes dem Meichsverbande entsagten, auch am 6. Aug.

Leipzig getommen war, erhielt er wieber eine Unterfitigung, 206. 1796 Eitzwig XVIII, burch biefelbe Stadt ging, mutberihm auf feine Bitte 12009 Uhlr. pon bem Enteftifen fourfandt.

Raffer: Frang II. Die beutfiche Reichel were: wild geten in. : 19 blieb ban Surfürften von Sachfen nichts fibrig , bis fic an ben König von Preußen angufdliefen. En ließ in Thiringen , bem hauptfammelplage ber Preußen, 22,000 Mann Sachsen mit ihnen fich vereinigen, so bag basiganga preuß, pach. heer ungefähr aus 120,000 Mann bestand, welche burch die Schlacht bei Jena, am 44. Det. 1806 vernichtes und zerfiort wurden. I Jest brafen die Stürme bes frangofifch. Kriegen, ber bieber nur an ben: Grengen bes fo lange vom Frieden beglückten Garbfens getobt hatte; baffelbe mit verboppelter Gewalt: und es war ploblic in ber Dant bes machtig einbringenben Feinbes, ber feboch, unftreitig aus besonbeber Achtung für ben peofinlichen Charatter bes Rurfürften, fchau am 10. Oct. in einer Proclas mation an die fächf. Rution thre Unabhängigfeit paberte, am 15. Det, die fachflich! Ariegsgefangenem 6000 Mann + enetieft und ben Kurfünften, der fortwahrend in feiner Mofibeng geblieben und feinem bedrängten Sande ber aute feplichen Rriegslaften zu erleichtern beftiffen gewefen :: num aber im Begriffe war, nach Prag zu geben ". aufforberte, feine Etnaten nicht zu verlaffen, was er fonft für ein Zeichen perfonlicher Feindschaft annehmen werde. Inn 20. Det. ward die Sachen zugestandene Meutvalität bekannt gemacht, bem Canbe aber A amfer ben" Requiffitionen 20. eine Kriegsfteuer von" 25 "Millionen Franten auferlegt. Der Kurfürft reifte nuty Berlin ; mo am M. Bet. Rapon leon eingezogen war, um von ihm ben Frieden zu erlans gen. Da ber Raifer bereits nach Pofen aufgebrechen war, chierse et in biefer Abficht ben Grafen von Woce babin. ber auch am 11. Dec. 1806 ben Friedens Graftat unterzeichneten - Go entging bet umfichtige n. tugenbhafte fr. Aug. ber'ihm u. feinem gande brobenben Gefahr, ftellte in. Diefem ben Arieben wieder ber und erhielt fur fich bie Ros nigetrone und Couveranetat. Schonern Bobn gab ibm. aber gemiß fein: Gelbitbewußtfenn und ber Jubal feines, treuen Boltes, ber fich tout und allgemein aussprach, als. am 20. Des, gu Dresden die Königswürde prorismirk und Lags baranf bas Friedensfest gefeiert ward. Durch ein am 2. Jan. 1807 erlaffenes Patent murbe: bie: Annahme ber neuen Königswürde im gangen Reiche befandt admacht it. ein allgemeines religiofes Danefeft am Genntage Eftemibi 1807 begangen, bei bem eine reichliche Gaminlung fibe bies jenigen kandeseinwohner, welche burch bie Kriegebrangfale gang befonders gelitten batten, ben Abobithatigteiten finn ber Sachsen bereich betundete.

Bet Liefen bifchigen Ereigniffe in bem Leben Fr. Augusta' und in der Sefchichte überbanpt, wollen wir bier einen gedrängten Abrik besten geben, was der Monarch bis zu dieser Verlude zur Beglückung feines Staats in jedem! In eige ber Berwaltung that. — Die ganze Periode des achtzehnten Jahrhunderts die zum Regierungsantritte Friebrid Chriftians war für Rurfachfen in Rickficht bet Minang-Bermaltung nicht die vortheilhaftefte. Diefer Zürft batte gwar hettfame Plane gur Berftellung des Stagts-Eredits entworfen, allein der Jod hinderte ihn an Grer-Ausführung. Sein Bender, Pring Knner, wurde haunt-fachlich durch feine Lieblingsneigung, die Armee zu einer zuvor nie gesehenen bobe zu bringen, gehindert, in jener dinsicht fobiet zu ihnn, alle er bet seinem besten Willen amb feinem dusgezeichneten Berftanbe wohl vermocht hatte. Doch wurden mehrere ichon fruiher entworfene Operationen in Unfebung ber Steuer = und Cammerfculden vollendet in Anjehung der Steuers und Kammergulden vollenderund in deren Abzahlung eint gewisse Dednung sestgeset,
Da es aber leiber zu bekännt war, wie ein ganzes Lahrs hundert hinduich in Sachsen Schulden auf Schulden ges-häuft worden waren, — neun und zwanzig Millionen des-trug die Schuldenlast, die Municipal Schulden ungerechs-net — so gewannen die neuen Einrichtungen zur Abzahs-lung der Schulden und alle Bersprechungen von Seiten ver Regierung bei dem Publikum wenig Jutrauen; die neuen Staats Papiere standen in keinem großen Werthe und man schien erst abwarten zu wollen; was für einen und man fchien erft abwarten gu wollen; mas für einen Gang die Dinge nehmen und was für Grundfage die neue Regierung bedbathten werbe. So mohl ausgedacht alfo; auch diefe nene Ordnung war, fo hing ihre nugliche Ausführung bennoch gang allein von ber folgemäßigen, ftrengen Belbachtung berfelben ab. Dieser zweite Theil — ih der That ber schwerste — war dem neuen Aursücken vor: behalten. Et beobachtete mit größter Gemiffenhaftigkeit, bie mahrenb feiner Minberjabrigkeit in feinem Namen gethanen Beriprechungen und vermied es burch feltene Sparfamtett, trog ben erschöpften Finanzen, bennoch auf bas forfältigste, neue Schulben zu machen. Um bem Daniget an bagrem Gelbe abzuhelfen, wurden für 2 Millionen. Kaffenbillets verfertigt, jedoch nicht auf einmal in Um-lauf gebrucht und Auswechslungs-Kaffen errichtet, word jeber Beit biefes Papiergeld für flingende Munge umgefest werden tounte, wodurch es alfo felbst ben Werth des Silbergelbes erhielt. — Den eben erwähnten, frilh anges nommenen Grandfagen des Ausfürsten, Schulden zu ver-

moiben, verbandte man ben großen, in feiner Aut-einzigen Kredit der Jächs. Staatspapiere und ihnen hulbigte der Aurfürft poch im britten Jahrzehnte seiner Begierung, indem er am 9. Januar 1799 den Ständen jum zweiten-Male mit feltener Uneigennifigtett einen Rreditorief von swei Millionen mit der Acuberung zurückgab, baß er burch Eigene Aufopferungen von dem Lande das Uebernehmen

mener Schulden abgewandt babe.

Sauptfächlich nothwendig aber war et, bas fachf. Ringnamefen in feinen erften Grundlagen ju verbeffern. Es batte der bisberigen Administration, befonders an Gin-Beit aefehlt. Go mutben 2. 25. Die Gintunfte ber Domatien und andere Rammer-Renten als gang verschiedene Gas chen betrachtet', floffen nicht in eine Kaffe und es gab oft bei den Bedürsniffen des Staats Schwierigkeiten. Alle biese Dinge in einem Punkte zu vereinigen war unumganglich nothig und bies gab 1772 ber General Caupts-taffe, mit ber 1778 auch bas Kammer .. und bas Beng-Collegium vereinigt ward und in Berfolgung Diefes Grunds fages. 1782 bem geheimen Finang : Collegium feinen Urprung. - Die Berbienfte Fr. Augusts in allen Theilen ber Gefengebung, sowohl fur die allgemeine Organisation, als auch für einzelne Zweige ber Adminifration wurden nicht nur im Inlande dantbar anerkannt, fondern auch vom Auslande bewundert. Wir führen einige Beifpiele an, von deuen auf das Allgemeine geschlossen werden tann, denn diesen weitläuftigen Gegenstand hier spitematisch abguhandeln, wurde zwedwidrig fenn. - Bur Abfaffung eis nes neuen Gefesbuches errichtete ber Rurfürft 1791 eine Beständige Gefestommiffion, welche den Entwurf zu einer neuen Gerichtsordnung für die kurfachs. Lande 1803 affents Lich bekannt machte und pochst patriotisch legte man diesen nicht nur ben inlänbischen Gerichtshofen und Gelehrten gur Beurtheilung vor, fondern lud auch auslandifche Rechtsgelehrte auf ehrenvolle Art ein, gur Bervolltommnung bies fes Gefeses bas Ibrige beigutragen.

In Erwägung, baß biejenigen, welche einft in großen ober kleinen Aemtern an ber Regierung des Staats Theil nehmen wollen, bagu gefchickt gemacht merden muffen, mis wohl oft bernachtaffigt wird, wurden beshalb in einem unter bem 27. Febt. 1793 publicirten Gefege "Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu fünftiger Pienftleifung" beilfame Behren und Borfchriften ertheilt. bann, wenn es grundlich unterrichtete, gebilbete Staats. beamtelt gibt, tant burch gute Chrichtungen im Gefchafts-

gange felife nachbrudlich gewirdt werben. Anch bierfm gerinnete fich Fr. Augusts Regierung aus, und unter vies len werde hier nur bie feit 1802 getroffene beffere Ein-richtung und Anordnung bes mit bem gebeimen Confiliui n verbundenen gandebarchive angeführt; ferner bie 1788 in ber Berfaffung bes Appellationsgerichts vorgenommen ? beilfame Beranderung und die Errichtung bes Generals triegsgerichts 1789, durch welches Beibes mancher bis bas bin bestandenen Beschwerde in ber Rechtspflege abgebols fen wurde, in ber fich übrigens ber Regent nie einen: Machtforuch erlaubte, was ihm zu großem Ruhme gereichte.
— Gleichen Schritt mit biefen Bemuhungen bielt man ins befondere mit der Betbefferung ber prinlichen Rechtspflege, auf die Fr. August, bem Geifte des Beitalters angemeffen, gleich im Anfange feiner Regierung wertigliche Aufmertfamteit richtete. hier, wo fo viel Gluck u. Uns glud von ber zwedmäßigen Fubrung ber Untersuchung ab-s hangt, fab er ein, fei bie größte Genauigfeit u. Bebutfamteit nothig. Um die Richter barin gu inftruiren un's ihnen bei biefer Art Gefchaften gehörige Anleitung gu er= theilen, gab ber Rurfürft am 27. Ortbr. 1770 bas Gefet i. gewöhnlich "Generale von Untersuchungsachen" genann i, bem am 2. Decbr. b. I. Die geheime Infruction folgen, burch welche, als gegen Berbrechen theils fcabliche, the'ils imediofe Magregeln, Die Torine abgefchafft, Die Reimigungseibe vermindert und die gandesverweifung aufge'es. ben und in verhaltnifmäßige Gefängnis, und Bucheheaus. ftrafe verwandelt ward. In jenem Gefese war jugleich anbefohlen, zu feiner Beit über ben Erfolg ber barin enthaltenen Anordnungen Anzeige zu erstatten. Aus den hierauf eingegangenen Berichten entftand bas zweite benelben Gegenstand betreffenbe, unter bem 30. April 1783 öffenelich bekannt gemachte Gefet. - Bu Torgan ward 1773, ein Jucht: und Arbeitshaus und ein anderes zu Junican 1776 errichtet; auch 1803 zu Coldig ein Arbeitshaus angelegt gur Berminberung ber Bettelei auf bem Banbe, gegen Die vorzüglich die Genebarmerie 1809 errichtet ward:

Für ben Landmann und gewerdfleisigen Burger forgte Er. August auf das väterlichste. In den letten sechtig Sahren war der Ackerdau in Sachsen blos an Kornertrage von sechs auf sechzehn Millionen Scheffel gestiegen. Auf semem hatte die 1765 gestiftete kurfächzliche Leipziger ötommische Societät und vorzäglich die erriktete Landesöten womie-Maunsachtran und Commerziendeputätion den heits samtes Aunschlichen. Diese suches die Urbarmachung mufter

Bandeveien bie Abschaffung ber Apppela-und Gemeinbittung, Die Ginführung ber Ctallfutterung, ben Alache-Zabats. bopfen und Rubfamenbau, ingleichen bie Maul-Beenbelanzungen und ben Obsthau durch Ertheilungen von Pramien zu befordern, fo daß unter andern blos im 3. 1301 für 32,000 neugepflanzte Baume 1000 Stehle. ausgegablt wurden. - Bon 1783 bis 1796 wurden mit einem Aufwande von 70 bis 80,000 Rthlr. gegen 13,400 Acter wulle Streden gur holgfultur eingerichtet. — Außer den abrei bestehenden Stutpreien ließ der Aufürst 1787 noch gwei abnliche anlegen. - Durch zweihundert 1765 eingeführte fpanifche Store fteigerte fich die Bahl Der Schafe . von 1,100,1000 binnen funfzig Sabren auf zwei Millionen und ber Durchfchnittspreis des Steines Bolle mar von vier auf zwanzig Athlr., baber ber Unterschied bes jegigen Dollenertwags gegen ben vor ber Veredlung auf 33 Mil. Mthlr. berechnet wird. - Der Ertrag bes Bergbaus bat fich burch Fr. Augusts Unterftugung nur feit 1790 ver-. Dreifacht. Bur Erweiterung und Bervolltommnung bes . Bafferbanhaltes gab er ben bauenben Berggemerten nur von 1786 bis 1800 gegen 43,000 Rthlr. Bufchus und feit . 1796 bewilligte er beständig 3 ber Roften zu allen Grubengebauben. Die Galzwerte ließ er burch Dampfmafchitien, Drude und Gegbermerte vervolltommnen. Fabriten und Manufacturen jeder Art unterftuste er burch Gehalte, Belohnungen, gins und unginsbare Borfchuffer. Er ließ nicht nur feit 1791 englische handfpinns und Krems pelmaschinen einführen, fo daß zehn Jahre barnach über 260 Menfehen von beren Rachahmung fich nabrten u. in ber Gegend von Chemnis fiber 400 Sandfpinn: und über 300 Cempelmofchinen im Cange waren, fondern begun-ftigte auch die Anlegung zwei großer Spinnmublen in Ehermig und harthan. Die Baumwallen und Cattunmanufakturen gelangten badurch zum bochften Alor, fo baß im Erggebirge gegen 50,000 Menfeben fich von ihnen nabr-:ten. Gleiche Fortfchritte thaten Die poigtlanbifchen Duffelimmanufaktunen und bereits 1776 bewilligte ber Rurfürft Aufchuffe gur Errichtung, eines großen Gebaubes fur bie Big- und Kattunmanufaktur in Planen. Bon 1790 bis 1802 wurden gegen 90 MRill. Glenwagren Diefer Art ge-Bu Berhutung ber Neberschwemmungen und leichterer herbeischaffung von Getreibe, Galg, Brennholz, Quader: und Raltfteinen aus Thuringen ließ er für die Schiffbarmadnung ber Unftrut von Artern bis gu ihrem Einfluffe in die Saale und ber Sgale fethft, bis nach

**Bailes (I**lle: mit: einen **Roftenauf**wande von 52**0.400 Achle.** funfæhn Beleußen im 3. 1790 anlegen und beabficitigte Dabet Die Fortfegung bisfes Werts durch Ranale Aber Beipgig, Gilenburg u. Torgau in Die Elbe. — Bur Milberung bes Brundungliffes marb 1787 Die Fouerverficherungsan-Stalt:exclibiet. - Bei der enterlichen Abeurung 1772 u. :frater 1804 u. 1805, in welchem Sabre ber Rurfürst mit Buftimmung ber Canbftanbe 300,000 Rthlr. jur Galfe ber Rothleidenben befimmte, milberte er nicht nue burch unmittelbure Bobtthaten Die Bage ber Bedürftigen, fondern Itef and ben Rahrungslofen Arbeit anweifen und burt die Einrichtung der Magazine abnlicher großen Roth Gunftig vorbengen. Eben fo linderte er bei den fchredlichen .Neberschwemmungen 1784, 1799 u. 1804, wo er nuttounte, frembes Glent. - Unter allen Fürften mar er ber Erfte, welcher Die armen Taubftummen gum Gegenfande feiner Wegentanfurge machtes aus feinen eigenen Mitteln fouf er am 14. April 1778 bie für biefe linglüdlichen in feinem gangen Lande beftimmte Grziehungsanftalt gu Beipgig und veranlaßte baburch quetft alle bie wohlthatigen Ginrichtungen, welche fpater auch in andern gandern für fie getroffen wurben.

Richt minder unfterbliche Berbienfle etwarb fich Fr. Muguft um bie geiftige Bildung feiner Staatsburger, Des ren Dentfreibeit er nicht einfchenntte, fondern burt Etgiebungs- und Lebrankalten für Forberung von Wiffen-Schaft und Runft raftlot forgte. Er lief von bem Bellet Deutschlunde, bem berühmten Ernefti gu Leipzig eine breifache Coulordung für bie Rieftenfchulen, die lateinifchen und die deutschen entwerfen, 1769 den Landkanden gur Berathung mittbeilen und 1773 einführen. In bemfelben B. bezahlte er nicht nur bet feiner Unwefenheit git Annaburg einen großen Theit ber hauptfantlich burch ben 7jabsigen Rrieg entftanbenen Schulben bes bortigen Erziebungeinstituts für 500 verwaif te Golbatenfnaben, fonbern vermehrte auch beffen jährliche Einkunfte von 13,833 Athlir. 42 Gr. auf 16,688 Riblr. Er ließ querft bie niedern Bergfculen im Erzgebirge 1776 errichten und unterftuste fie und die Frenderger Bergichule und Bergatabemie mans nichfaltig. Bu Dresben und Weißenfele wurden 1788 u. 1794 Canbichullebrerfeminarien begrundet und bie Freiberger, Plauenichen und Beiger Bilbungeanftalten für tunf= tige Lebrer in Burger- und Lanbfdulen unterflüst; auch fiberhaupt das Borfichulwesen verbeffert und die Besol= duig ber Bebrer erbolt. Die bochfculen Leipzig und Wittenberg, so wie die Fürstenschulen Meisen; Pfacta n. Grimma erfreuten sich gang besonders der Duld fr. Ausguste, der Alles that ihren alten Ruhm zu erhalten und zu vermehren.

Der neue König, ber im Posener Frieben auch Mit-glied bes Rheinbundes geworben war, ließ, die bamit auf fich genommene Berbindlichteit treu erfüllend. icon am 8. Febr. 1807 unter Anführung bes Generals von Poleng 6000 Mann gum frangafischen heere bet Danzig marfchiwen, an beffen Belagerung fie, fo wie an ber Schlacht bei Friedland am 13. Juni, welche ben Arieg Muflands und Preufens gegen Frankreich und den Mecubund endigte, ruhmwoll Theil nahmen, und dadurch bie Aufriedenheit des größten Felbheren erwarben. Der Zilfiter Frieden vom 9. Juli, 1807 machte den König von Sachsen zum Herzoge won, Maridau, mit welchem berzogthume ibm beffen Errichter, bei feinem Aufenthalte gu Dreeben vom 17. bis 24. Bufi, auf bem Rudwege aus bem Feldzuge ein Gefdent machte. Friedrich August war Rapoteen bis Bangen entgegengereift und traf mit ibm am 17. Buli 1807 in Dresben ein. Belden gunftigen Ginbeud bief Entgegentommen auf ben Legtern machte, legte er unter anbern babwech an ben Sag, bag er ohne feine Gatben tam, unb Diefen Dienft burch fachfisches Militar in Dreeben u. auf feinem Bege burch gang Cachfen verrichten lief. ") Im 20. Auli ftiftete der Konig ben fachfischen Sansorben ber Mantentrone und Decorirte feinen Gaft, für ben er als einem won ber Borfebung auserwählten Wertneuge große Sondentung begte und gegen ben er fich aus Dantbar-keit:verwflichtet fühlte, als erften Ritter damit. Um 21. Roubn. hielt der König feinen feierlichen Einzug in Wars-schan, wo am 5. Octor. ber nene Staatsrath eingesest worden mar, und bie freudetruntenen Garmaten lant jubels ten, ihren 15. Sabre fruber gethanen Bunfch auf einmal en füllt gu feben, ihn als ihren Bater gu begrugen. Dag er bie an ihn gerichteten Reben in ber Gprache ibres Canbes beantwortete, fimeichelte ihnen befonders. Im 6. Jan. 1808 langte er wieder glücklich in Dresben an; und bieß war Die erfte weitere Reise, Die Friedrich August ale Regent Er wiederbolte fie nach ber turgeren gu bem machte.

<sup>\*)</sup> Merimárdige: Xeußerungen Rapoleons áber Friedrich August: "Le plus honnéte qui ait jamais tenn un scoptre, Le bon roi de Saxe me demeura fidèle jusqu'à extinction." Mémorial de St. Helène, par Las Gases, T. IV. p. 37.

Congreffe von Erfurt, wo er fich vom 26. Gept. bis 15. Detbr. aufhielt, am 23. Rovbr., um ber Gröffnung bes wolnischen Reichstages - bes erften nach wiederhergeftelle ter Selbftftandigteit Grofpolens und ber bamit verbunde. nen Provinzen — beizuwohnen. Um 30. Marg 1809 febrte ber König nach Dresben zuruck. Aur noch einmal im Frubjahr 1811 follte er Polen wiederfeben! - 3m Darg 1809 war ber Fürft von Ponte-Corvo, Reichsmarfchall von Frantreich in Dresden eingetroffen, um, da ein neuer Krieg zwis fchen Deftreich und Franfreich auszubrechen brobte, bas vollftandige fachfische Bundescontingent von 20,000 Mann gu übernehmen. Diefest jog fich bei bem wirklichen Aus-bruche bes Kriegs im April nach ber Donau, wo fie am 17. Mai bei Bing und bann am 5. u. 6. Juli bei Wagram ibre alte Zapferteit bewährten. Da Sachfen faft von aller Bertheidigung entbloft war und die Deftreicher und bas Braunichweig=Delfische Corps es bennruhigten, nahm der König nebst seinem hofe in April zu Leipzig seinen Aufenthalt, begab sich daun am 13. Juni nach Raumburg und von da nach Frankfurt a. M., von wo er am 10. Muguft wieder in Dresben anlangte. Durch ben am 20. Detbr. gefchloffenen Biener Frieden erhielt er von Rapos leon, für bie bewiefene treue Anhanglichteit, bas von Defts reich abgetretene Beftgalizien, ben Bamoster Areis, Arae Tau, burch welchen Buwachs bas berzogthum Barfchau nun einen Flächeninhalt von etwa 8000 Q. Mt. mit 31 Mill. Einw. erhielt. Auch Cachfen follte burch Abtretung pon einigen in ber Oberlaufig gelegenen und enclavirten bohmifchen Dorfern - von denen jedoch ber Konig nie Beffe nehmen ließ - vergrößert werden. Am 1. Rovbr. trat er, fo wie die fibrigen Mitglieber des Rheinbundes, von Rapoleon eingeladen, eine Reife nach Paris an, wo ihm die ehrenvollfte Aufnahme und die gebührende Be-wunderung ber Frangofen zu Theil ward und von wo er b. 24. Decbr. wieder in Dresden eintraf. 3m folgenben Sahre ward auch das fächfische beer neu organisirt und Die Feftung Torgan angelegt, welches die Answendung großer Summen nothig machte, fo bag gu einer neuen Bermehrung der Kaffenbillets, welche bis gum 3. 1812 auf 5 Millionen fliegen und ju Eröffnung einer ftanbis fchen Auleibe ju 6 Mill. Rthlen, gefdritten warb. Außers bem führte die Strenge, mit der Rapoleon fein Contis nentallyftem aububte, besonders für Leipzig, große Ber-lufte herbei und mit Schmerz fah er, wie fein bisber fo wohlhabendes gand mit Geldverlegenheit und Mangel fam-R. Retrolog., S. Jahrg.

bfen mußter Im 3. 1811 eröffnete er ben letten Bandtag bes ungetheilten Sachsens, wo 30 Mill. Thir. für bie nachften 6 Jahre gu Befriedigung innerer Bedürfniffe und ber nie endenden Forderungen Frankreichs verwilligt wurden; und dennoch brachten faft unerschwingliche Ginquartierungs: und Berpflegungstoften bas Land in bem frangofischeruffischen Kriege 1812 und 13, wo es ber unmittelbare Schauplas bes Kriegs und beffen argften Sturmen ausgesest ward, in die schrecklichste Lage. Am 16. Mai 1812 war Rapoleon mit seiner Gemahlin nach Dresben getommen, wo er feinen Schwiegervater, ben Raifer Brang nebft beffen Gemablin fab und wohin er bem Konig von Preußen hatte einladen laffen, der nebft den Kronprinzen am 26. Mai eintraf und nur drei Lage dafeibst perweilte. Friedrich August nahm ihn auf die herzlichfte Beife auf, und zeigte fich überhaupt als der freundlichfte Wirth gegen feine Gafte, von beren glanzender Bufammens tunft bas Andenten noch in Dresbens Bewohnern Lebt. Napoleon erwies sich gegen ihn überaus zuvorkommend, bezeigte ihm ganz besondere Achtung und verpflichtete ihn und feinen Schwiegervater an feinem bevorftebenden Rampfe gegen Rugland Theil zu nehmen. Der ungluckliche Musgang beffelben brachte Rapoleon auf feiner Rucktebr aus bem Cande, wo feine Macht ihr fcpreckliches Ende gefunben hatte, auf einem Zag ju feinem toniglichen Freunde nach Dresben, wo er gewiß nichts unterließ, ibn gu fernerm feften Beharren an ibn aufzufordern. 2m 28. Febr. 1813 unterzeichnete ber Konig von Preußen feinen Bereinigungstractat mit bem ruffifchen Raifer und am 16. Darg er-Marte er Frankreich ben Krieg. Napoleon war nach ber Schlacht bei Lugen b. 2. Dai 1813 wieber Deifter von Sachsen bis an bie Elbe. Der Konig von Sachsen ber bereits im Februar Dresben verlaffen und fich erft nach Planen, bann nach Regensburg, fpater nach Ling, julest nach Prag begeben batte, tebrte am 12. Dai in feine Refidenz zurud, wo er bis Napoleon fich nicht mehr dalelbit balten konnte blieb und am 14. Octbr. in Leipzig eintraf. Rach Erfturmung biefer Stadt am 19. Octbr., einige Stunden nachdem Rapoleon fie verlaffen, den König noch einmal besucht und ihm vorgeschlagen hatte, ihm bis Beigen= fele zu folgen und von bort aus mit den Berbundeten au unterhandeln, welches der Konig auf bas bestimmtefte abfolug und fest barauf beharrte, zu bleiben, befuchte ibn ber Kronpring von Schweben, ber guerft mit feinen Co-lonnen in die Stadt getommen war und unterhielt fich

mit ihm freundlich und berglich. ") Spater ließ ihm ber ruffische Raifer ertlären, bag er ihn als Gefangenen be-trachte und als solcher reifte er mit seiner Gemahlin und Tochter am 23. Octor. früh von Leipzig unter einer Be-bechung von 120 Kofaten ab und traf am folgenden Zage becamg von 120 Abjaten in und traf am jogengen Agge fpat auf dem großen Schlosse 30 Berlin ein, wo er die für ihn eingerichteten Zimmer bezog und mit der seiner Würche gedührenden Achtung behandelt wurde. Dier und im Schlosse Friedrichsfelde, das er im Commer 1814 für sich und seine Begleitung miethweise bezog, beischte die weise Augung in sein widriges Geschief und das liedevolle Benehmen gegen seine Umgebung Chrsurcht, die ihm nas mentlich von den königt. preuß. Prinzen, die ihn mehr mals besuchten gezollt wurde. Auch erheiterte mancher Beweis von der aufrichtigen Liebe treuer Staatsburger die Einsamkeit der Königssamilie. Zene Berwais ten hat-ten am 22, Setbr. 1813 in der Person des russischen Fünften Repnin einen Generalgonverneur erhalten; ohne Murven die schwerften Opfer gebracht, meil die verbündeten Machte den Sachsen die Erhaltung der Integrität ihres Staats auf das bestimmtefte zugestichert hatten und biefe fich ichmeidelten, den Bandesvater, von beffen Baisbele fie mit Grund die Seilung ihrer Bunden hofften, balb wieder in ihrer Mitte ju feben. Ein Donnerschlag war es baber für fie, als Fürft Appnin, auf Befehl bes preu-fischen Ministers Freiheren von Stein, dem die obere Lei-tung der Centralverwaltung der Berbundeten anvartraut und unter welche bas Königreich Sachsen geftellt worden war, bei ber Uebergabe bek Generalgauvernements an den preußischen Minifier von der Rept und General v. Saudi, am 8. Rovbr. 1814 bie befchloffene Bereinigung Sachfens mit Preußen öffentlich vertundete, obgleich Deftreich, Eng. land, Frantreich und einige beutsche gurften auf bem Con-

<sup>\*)</sup> Ein Augenzenge erzählt in Ar. 322 vis allgemeinen Anzeis gers der Deutschen 1887, daß der Kromprinz, als man dem Könige gemeldet; daß der Kaifer von Aufland und der König von Preisen eben zum Strimmalichen Khore herein geritten sien, aus dem Lins mer geeilt und der Adnig ihm die Areppe dinunter nachgefolgt sen. Als der Krenprinz, aus dem Daufe des Königs trat, kam eben der Kaifer Alexander und der König von Preusen vorüber gevitten und der Kaifer flieg sobald vom Pferde, als er den Kronprinzen bemerkte. Der König von Eachsen war dem Kronprinzen dis dur Köhr des Daufes gesulgt und blied daselbst sehen, weil er es nicht für ans gemessen dielt den Kaifer, der mit dem Kronprinzen ledhaft sprach, zu unterbrechen. Sobald dieles Setyriach bezeidigt war, drechte sich der Kaifer köneil unt, bestieg sein Pserd und ritt über den Markt der Kaifer köneil unt, bestieg sein Pserd und ritt über den Markt der Kaifer köneil unt, bestieg sein Pserd und ritt über den Markt

greffe zu Wien hamals noch keineswegs ihre Einwilligung bierzu gegeben hatten. Als diefe endlich bedingungsweife erfolgt mar, fo wurde Fr. August gum Abichlus eines Friedens, und Theilungstraftats nach Pregburg eingelaben, wo er nachdem er am 22. Febr. 1815 von Friedriches Felbe abgereift war, am 4. Marz eintraf. Es waren eis nige feiner treueften Staatsdiener bei ihm, beren Rath er vernehmen wollte. Im 8. b. MR. tamen die Rurften Metternich und Tallenrand nebft bem Berzoge von Bellington, als Abgeordnete des Congresses nach Presburg und fuchten ben Konig gur Einwilligung in ben über ibn gefähren Befchluß zu bewegen. Im 11. Mars ertlarte fein Cabinetsminifter Graf von Ginfiebel in einer Rote: Der Ronig tonne Die Gultigfeit ber bon ben funf Congres. machten aufgestelten Territorialabtretung nicht anerkennen. Done feine Einwilligung konne man nicht über feine Rechte perfügen und feine Staaten durften nicht als ein erobertes Sand angefeben werben; boch nehme er die Bermittlung Derjenigen Machte an, Die bis jest Theilnahme für ibn ge-Beigt batten." Unverrichteter Sache tehrte am 12. Dars bie Deputation nach ber Raiferstadt gurud. Aller Angen hatte gerade damals Rapoleons Wiederauftreten in Frantreich auf fich gezogen und wegen beffelben war von ben verbundeten Rachten teine Beit zu verlieren; fie ertlarten, baf die unter preußische bobet tommen follenden Sanbed. theffe Bachfens von benen, welche bem Ronige blieben, unverzüglich getrennt werben wurden und daß biefe, wenn er bebarre feine Ginwilligung ju verweigern, proviforifc von Preußen verwaltet werben sollten. Rach mehreren Unterhandlungen gab er endlich bem wiederholten Gin-bringen, aus Liebe zu seinem ihm übrigbleibenben Banbes-Kindern nach, willigte am 6. April in Die verlangte Banberaberetung und unterzeichnete am 18. Dai ju Barens durg, wohin er fich auf Deftreiche Einladung begeben hatte, den Frieden mit Preußen, durch welchen an diefes 373 Geniertmeilen seines gandes mit 845,000 Einw. tamen. Rachdem er biefe ihres ihm und feinem Saufe geleifteten Unterthaneneibes entbunden (am 22. b. IR.), per-Tiel er Barenburg am 31. und febrte burch Bobmen nach Dreeben gurud, wo er am 7. Juni antam und Sage barauf zu Bien die bentsche Bundesatte in feinem Ramen unterfchreiben lieft. Am 26. Gept. bes folgenden 3. trat er, auf Ginladung ber Stifter bes beiligen Bundes, bemfelben bei. - Die guten Cachfen vergagen, ba fie ben ebrwürdigen, vielgeliebten Ronig wieder hatten, die bisberigen schweren Beiben und erstartten in der Hoffnung einer bestern Butunst, da er ihnen in einem an sie erlassenen Burnse sagte: "Wie sollten wir bei dem Geiste, der ench belebt, der Gesinnungen, die ihr gegen und zu Aage gelegt habt, und nicht der beruhigenden Zuversicht überslassen, daß es und durch Unsere und eure Anstrengungen vereinigt, gelingen werde, die tiesen Wunden, die das Unsglück der Zeit euch geschlagen hat, zu heilen und Wohle kand und Zustriedenheit unter euch wieder zu verbreiten!"

İ

Fr. August begann im festen Bertrauen auf bie AUweisheit die Reftauration feines verminderten und erschöpften Staats, beffen landftanbifche Berfaffung mit einigen verbefferten Formen beibehalten, bas geheime Finangtolles gium aber, im Septbr. 1815, von den bisherigen brei Des Partements auf zwei herabgefest und in feinem Personale vermindert ward. Im Octbr. b. 3. ward das Collegium medico-chirurgicum au Dresben in eine dirurgifchemilis tarifche Atademie gur hobern Ausbildung für Militars und Landchirurgen umgeschaffen; am 20. Rovbr. Die uns ter ber interimiftischen Berwaltung neu eingerichtete Rriegsverwaltungskammer bestätigt und am 5. Juni ein neuer Civilverdienstorden von drei Klaffen gestiftet. Das Jahr 1816 brachte burch eingetretene Migernte wieder neue große Roth über gang Sachfen, befonbers über bas Ergs gebirge und Boigtland. Sogleich wies ber König 200,000 Rthlr. gur Bertheilung unter bie bedürftigften Bewohner Diefer Provingen an; eine Gumme bie bei ben fo febr gefchwächten Staatstraften einen befto hoberen Berth hatte. In demfelben 3. 1815 kaufte Fr. Tuguft die spas nifche Merinosheerde der verftorbenen Kalferin Jofephine; und mit der fortichreitenden Gultur der Schafzucht nahm ungeachtet ber mittelmäßigen Ernte bes Jahres 1817, ber Getreideertrag, fo wie bie Angahl und Gute ber Bollens manufacturen fortwährend gu. Schon 1816 war trop ber Ungunft der Beiten der Boblftand und mit ihm der Cre-Dit des Ronigreichs Sachfen wieder bermagen geftiegen, daß für 200,000 Caffenbillets öffentlich verbrannt murben, mit ber amtlichen Ertlarung, daß biefelben bis auf 2 Mill. 500,000 Athlr. vermindert werden follten. 3m Rebr. b. 3. warb bie Forftatademie in Tharant gestiftet und im April die Dreebener Ingenieur: und Militarfchule un= ter bem Ramen einer Dilitaratabemie zu einem neuge-Stalteten Ganzen vereinigt. Im 21. Juni ward bie Bahl der Amtshauptleute in den vier alten Areisen vermehrt. - Die Jahre 1818 u. 1819 ließen den Ronig u. fein ge-

treues Boll zwei feltene Refte begeben, am 16. Geptbr. fein funfzigjabriges Regierungsjubelfeft und am 17. San. 1819 fein golbenes Cheftandejubilaum. Ungegehtet er biefe mertwürdigen Jubelfeiern nur als ftille, religiofe Zefte betrachtet wiffen wollte und alle bulbigungen ablehnte, bie ihm die dant: und freudevollen Staatsburger barbrin: gen wollten, so wurden fie doch wie billig in der Refi-benz sowohl als in den übrigen Städten u. auf dem Lande mit tirchlichen und andern Teften auf das wurdigfte begangen. Unter mehrere Gebachtnifmungen, welche das Andenten biefer beiben froben Greigniffe auf bie fpatefte Rachwelt bringen werden, zeichnet fich Diejenige, welche bie Stande des Konigreichs pragen ließen, durch Große u. Schönbeit aus. Muf die Damalige Bitte bet Stande, ibm ein entsprechendes Dentmal errichten gu burfen, erwiederte er: Das ihm wunschenwerthefte Dentmal finde er in ber Bufriebenheit feiner Unterthanen über bie lange Dauer feiner Regierung. Und Diefe Bufriedenheit wurde ihm gang besonders noch in den letten gehn Sabren feiner Regierung, bie fich, wie bie frubern, burch eine Menge nüelicher Beranberungen und Ginrichtungen auszeichnete. So ward am 6. Detbr. 1817 bas Collegium bes gebeimen Raths errichtet; am 30. Decbr. 1818 die Meißnifche Stifteregierung und bas Confiftorium ju Burgen aufgehoben; bagegen aber am 12. Marz 1821 in ber Oberlan: fit eine neue Berfaffungs- und Bermaltungseinrichtung angeordnet. Für bie Universitat Leipzig, Die beiben Fürften: und andere Schulen ward viel gethan; ftatt bes an Preußen gefommenen Annaburger Golbatenfnabeninftituts, zu Struppen bei Pirna ein abnliches wieder bergeftellt; gu Brannsborf bei Freiberg ein Baifenbans für verlaffene Rinber eingerichtet. Der Chauffee und Strafenban, fo wie bas Poftwefen erhielten bie zweckmäßigften, portreffs lichften Ginrichtungen; eine neue Dammbauordnung und ein Elbftromcatafter ward entworfen und die Anlegung eines Canals, welcher von den Beulenrober Roblenwerten im Planenfchen Grunde & Stunden Begs weit durch Siemit gur Elbe geführt wird, angeordnet.

Ras legte ehrwürdige Dentmal der Weisheit und Sexechtigkeit Friedrich Augusts war die Bekanntmachung zweier Mandate, in denen jedes Wort vielsach geprüft worden. Das eine betraf die Ausübung der katholischzeistlichen Gerichtsbarkeit und die Grundfase zur Regulirung der gegenseitigen Berbältnisse der katholischen Wenderaften, vom 19. Febr. 1827, das ans gelischen Glaubensgenoffen, vom 19. Febr. 1827, das ans

bere ben Uebertritt von einer driftlichen Konfession gur anbern, vom 20. Febr. beff. 3. Gleichzeitig erfolgte bie Stiftung eines eigenen tatholifchen Konfiftoriums, woburch Die im Pofener Frieden flipulirte gefehliche Gleichstellung beider Konfeffionen, deren handhabung bem Rönige Wes wiffenssache war, völlig festgeset begründet ward. Roch ein anderes, fast feine gange Regierungszeit hindurch ftets im Auge behaltenes und endlich auch wirklich begonnenes Unternehmen, die Begrundung einer neuen Kriminalgefetgebung, follte er nicht vollendet erbliden, boch ift ibm wenigftens ber von einem ber würdigften Staatsbiener ausgearbeitete vollständige Entwurf und ein Theil der von ben Landeskollegien darüber gemachten Bemerkungen noch worgelegt worden. Bis zu feinem letten Krantenlager prufte er täglich Alles felbft, was im Gefchaftsgange an ion gelangte und oft ergante ber königliche Greis burch ble Marimen u. Erfahrungen aus den Beiten eines Guts schwid und Wurmb bas Wiffen aller seiner jungern Minister und Rathe. Dennoch beschloß er nie Etwas ohne Die vielfeitigfte Erörterung und Begutachtung, felbft feine reifften Einfichten mit beifpiellofer Gewiffenhaftigfeit bem Ermeffen der dazu berufenen Behorde unterordnend. Biewohl die raftlose Thatigteit des jede Stunde nach herge-brachter Ordnung punktlich zubringenden Monarchen durch Unpäßlichkeiten, welche das hohe Alter — er fand im 77. Bebensjahre — mit fich brachte, zuweilen unterbrochen wurde, fo verloren fie fich boch gewöhnlich balb wieder, und man glaubte um fo mehr, ba man es wünschte, ben ehrwürdigen gandesvater noch lange zu befigen. Um 30. April war er, gewohnterweise, noch auf ber Jagb, ritt über eine Stunde lang und tehrte munter in feinen Birtungetreis jurud; Zags barauf befuchte er im Boblfenn bie Rirche und wohnte Abends ber Oper Preciofa bei, wo er jedoch schon eine große Mattigteit fühlte und mit ficht= barer Antirengung bie Treppe zu feinem Schlafzimmer flieg. Am 2. Mai, bem Tage, an bem er nebft bem hofe nach Pillnig wollte, um gewöhnlichermaßen bafelbft ben Commer zuzubringen, überfiel ihn früh um 3 Uhr ein balb febr bedenklich werdender Krankheitszustand, er phantafirte, batte nur abwechselnd lichte Augenblicke und erhielt bie lette Delung. Allgemeine Bestürzung verbreitete fich in der Residenz. Doch wich fie noch einmal frobern Goffnungen, da er fich zu beffern anfing, fein völliges Bewußtfenn wieder hatte und mit freundlicher Milde außerte, daß er fich wohl fühle und nun bald hoffe, auf das Band gies

den zu können. Er scherzte sogar und man hielt schon sein kostbares Leben für geborgen; aber gegen Abend stellte sich das Fieder heftiger wieder ein; nahm am 4. früh zu, das Bezwustsewusten, verlor sich abermals, die Aräfte santen und die Merzte hatten keine hossung mehr. Mit Schrecken verznahmen dies die Bewohner Oresdens und siebten am Abend dieses Aages in allen Kirchen um das unschästbare Leben, welches am solgenden Morgen ein Biertel auf 8 Uhr erzlosch. Die ganze königl. Familie kniete um das Lager des Stetbenden, mit ihr der ihm an wahrer Frömmigkeit gleiche Kabinetsminister Graf von Einsiedel und der Bischof Mauermann, der unter vielen Abränen Gott im heissche Gebete ansiehte, daß er dem Scheidenden die leste

fcwere Stunde erleichtern wolle.

So endete Friedrich August an bemfelben Zage, an bem einft fein Uhnherr Surfürft Friedrich ber Beife, mit bem er fo viele Lebnlichteit hatte, gu feinen Batern ging und fchied fanft und erbaulich nach manchen Freuden, aber auch nach manchen Gorgen biefes Lebens aus dem Bunde feiner vortrefflichen Familie, aus dem Kreife feines treuen Bolles, das, wie jene, einen Bater in ihm verehrte. Bor dem Richter der Könige empfing er sein Urtheil dort, wo ben Kurften und ben Bettler gleicher Spruch erwartet. Bohl benen, Die jenen ernften Schritt mit folder Rube, wie er, thun tonnen! Bledenlos ftebt er ba biefer Ge= rechte unter ben Konigen und fein Rame wird fortleben in den Segnungen ber Burger feines Baterlanbes, bas er zweimal, als jugenblicher Regent und als Greis vom Untergange rettete. Er war ein Fürft, der niemals einen Entichlus als nach feiner Rechtlichteit und feiner Beis-beit gefaßt; ein gurft, welchem man weber eine falfche Magregel, noch einen Augenblick ber Bergeffenbeit feiner Pflichten vorwerfen tann; von feinen Unterthanen geliebt und verehrt, von gang Guropa gefchatt. Das unbeftechs liche Gericht ber Gefchichte wird ihn als Beispiel nennen, Daß es nicht nothig ift glucklich ju fepn, um groß ju beißen und daß die Gerechtigkeit die bochfte Augend der Gewaltigen auf Erben fev. -

## 169. Friedrich Angust Rober,

großherzogl. S. Weimar. Hofrath, Doctor d. Medizin und prakt. Arzt zu Dresden; Inhaber der f. oftr. golbn. Berbienstmerdaille, fo wie mehrerer gelehrten Gefellschaften Mitglied;

geb. b. 22. 3an. 1765 , geft. b. 5. Mai 1827 \*).

Diefer verdienstvolle und biebere Argt wurde gu Dress ben geboren, wo fein Bater als angesehener Burgen und Sofpofamentier lebte. Bis gu feinem 13. 3. befuchte er Die damals blühende Schule bes nun lange schon verftor= benen Garnisonkantore Pfeilschmidt, barauf aber die drei obern Klaffen ber Kreusichule bis zu Oftern 1784, wo er Die Universitat Leipzig bezog, um auf biefer fich gum Gots tesgelehrten auszubilben. Doch ichon in ben erften Buchen feines Aufenthalts bafelbft brachte eine feit langer Beit von ihm gefühlte Reigung zum Studium ber Arzneikunde ihn zu dem Entschluffe, fich von jest an ganz diefem Fache gu widmen. Er befuchte bierauf alle Borlefungen, welche bamals in feiner Biffenfchaft gu Beipzig gehalten murben, bis zum I. 1786, wo er zu Bollenbung feiner Studien nach Strafburg abging. Sier glückte es ihm balb, an einem feiner Lehrer, bem Profeffor Spielmann, ber gus gleich ein großes Krankenhaus als Arzt verwaltete, einen mabren Freund gu finden, der fich feiner als argetlichen Gehülfen bediente und ihm bie forgfamfte Anleitung gab, ein tluger, vorurtheilsfreier und gefühlvoller Argt gii wer-Bis an fein Ende hat ber Berewigte mit biefem feinen frühern Behrer in dem vertrauteften Briefwechfel geftanben und rubmte ftete, baf er bie Musbilbung feines praktischen Zalents allein den Bemühungen jenes Dan= nes verbante. R. blieb in Strafburg bis zum Septbr. 1787, wo er, nachdem er in feiner Inauguralschrift einige merkwürdige Krantheitsfälle beschrieben hatte, die medizi-nische Doctorwürde erhielt. Darauf ging er sogleich nach feiner Baterftadt zurud, betam dafelbft nach glücklich überftandenem Colloquium beim Sanitatetollegium bie Benehmigung zur medizinischen Praxis in seinem Baterlande und ließ fich in Dresden als prattifcher Argt nieder.

Wenige Monate nach feiner Antunft brach unter der ärmern Klaffe der Stadt eine Faulsteberepidemie aus, in welcher ihm von dem damaligen Stadtphysikus die Behandlung der armen Kranken aufgetragen wurde. Im Web-

<sup>\*)</sup> Gamfifche Provingialblatter. 1897. Rr. 1.

laufe bes folgenben Winters nüste er gang uneigententigig mehr benn flebenhundert folden Kranten als Argt mit vielem Glude und grundete hierdurch feinen nuchmaligen Ruf als prattifcher Arst, wurde aber gegen bas Ende ber Epidemie von der nämlichen Krantheit felbft befallen, von welcher er zwar glücklich bergeftellt wurde, boch mit Burude-bleibung einer Schwerhörigteit auf beiben Dhren, Die bis ans Ende feines Bebens fortbauerte. Er befchrieb balb nach= ber diese Epidemie in einer lesenswerthen eigenen kleinen Schrift. Im Febr. 1790 wurde er Stadtphysitus und Argt bee Stadtfrantenhaufes ju Dresben, auch Ditalied bes turfurftlichen Sanitatetollegiums. 3m 3. 1793 wurde, gum großen Theile auf feinen Betrieb, das Stadttrautenhaus vergrößert und in feiner innern Ginrichtung febr verbeffert. Im Binter 1805 bis 1806 wurde in Dreeden ein Spital für trante ruffifche Rrieger, Die ans bem Feldguge in Deftreich gurudgetommen maren, errichtet, weldem er als Arzt vorftand. Im herbste 1807 wurde ihm wagen anerkannter Berbienste vom Großherzog von Bei-mar der Charakter eines hofraths gegeben. Im August 1808 errichtete er im Auftrage ber Stadt für Die aus Dolen in ihr Baterland gurudtebrenden frangofischen Golbaten, welche auf bem Dariche trant geworben, ein Spis tal, dem er auch die erften zwei Monate hindurch als Arzt vorgefest mar. Borgugliches Berbienft um feine Bater= stadt erward er sich aber in den verhängnisvollen Jahren 1813 bis 1815, wo ibm von der frangofischen, noch mehr aber fpater von der ruff. u. preuß. Macht ein bedeutender Birfungefreis eingeraumt warb. Dafür wurde er auch von bem verewigten Raifer Alexander mit einem huldvollen Sand= schreiben und einem toftbaren Ringe, so wie vom Kaiser Franz mit der großen golbenen Berbienstmedaille beehrt. Im S. 1813 bestimmte ihn die Ueberzeugung, die trafts volle Periode feines Lebens dem Dienfte furs Baterland gelebt zu baben und bie immer mehr machfenbe Reigung fürs landliche Leben, feine fammtlichen Memter niederzulegen und fich nun gang ber Rultur feines Weinbergs grundftude zu widmen. Gine langjabrige Erfahrung in Diefem Geschäfte veranlagte ibn, im 3. 1820 eine tleine Schrift über die Zehler des Weinbaues in Sachsen, ohne fich als Berfaffer zu nennen, berauszugeben. 3m 3. 1826 machte er in der Runft- und Induftrieausftellung zu Dresben zu einer neuen Weinpreffe das Modell befannt. Im 3. 1826 gab er ein größeres Wert über den Weinban (m. Apfen.) peraus ; fpater eins über ben benfenbau.

Roch wenige Monate vor seinem Ende wurde er von eis nev gelehrten Sesellschaft in Würtemberg zum Ehrenmits gliede ernannt. So gesund und wohl er sich in der less ten Beit seines Lebens befunden hatte, so wurde er doch auf einer Besuchstreise nach Iltendorf bei Rossen, zu der dortigen befreundeten Herrschaft, von einer Krankheit der Lungen befallen, welche nach einigen Tagen seinem Leben ein Ende machte. — Kraft im Wollen und handelsgeradheit und Ehrlichkeit waren die Grundzüge seines Charakters. Er fah sich oft verkannt, das stimmte ihn disweilen zur Satyre, aber nie wollte er der Person, stets nur der Sache entgegenwirken und beshalb hinterließ er, tros so mancher polemischen Schrift, nur ihn achtende Freunde,

Außer den schon genannten erschienen von ihm noch folgende Schriften: Ueb. d. Faulsieber-Epidemie. 1788. — Ueber den Koller der Pferde. 1794. — Allgemein gültig seyn sollendes Dispensatorium. — Ueb. d. Ursachen der Speurung in Sachsen. 1805. — Bon der Sorge des Staates sie die Geundheit seiner Bürger. 1805. — Rurze Ans Leitung, die venerischen Krankheiten zu behandeln. 1818.

\* 160. Wolfgang Engelbert v. Saufenhover, tonigt. baier. Landesbirectionsrath und Spezialschuldentilgungstaffier zu Gioficatt;

geb, b. 26. Detbr. 1757, geft. b. 6. Dai 1827,

Dolenstein , ein fürftbischöft. Marttflecen ift fein Beburtsort. Gein Bater , damals fürftbischöft. Kaftner bafelbft, wurde in der Folge als hoffaftner und hof und Rammerrath nach Cichfatt verfest, wodurch er Gelegenbeit gewann, feinen vielen Rindern (fieben Göbnen und eben fo viel Tochtern) ben nöthigen Unterricht, befonders ben Anaben bie wiffenschaftliche Ausbildung auf eine Leichtere Art zu verschaffen. - Engelbert, beffen vortreffliche Anlagen fich fruhzeitig verriethen, trat als Rnabe von 12 3. feine Stubien gu Gichftatt an, zeichnete fich in ben Rlaffen aus und hatte fich burch Privatftubium und Betture manche andere nugliche Renntniffe verfchafft, auch in ber Dufit und Beichnungstunft eine große Fertigfeit erworben. Go vorbereitet bezog er bie Univerfitat gu Ingolftadt und ftubirte bafelbft alle Bweige ber Jurisprubens mit beftem Erfolge. Um fich für feinen fünftigen Beruf auch prattifch zu vervolltommnen, ging er im 3. 1778 nach Bien und verband bafelbft mit der Praris an der Reiches bofrathetanglei Die Anborung juridischer Collegien. Rach

2 Jahren tehrte er nach Gichftatt gurud und bie Bertegenheit über feine funftige Gubfifteng, befonbere ba er som elterlichen Saufe eine fernere Unterftusung nicht erwarten konnte, bestimmte ihn wohl hauptsächlich, daß er fich um einen Poften bewarb, ber freilich bedeutenben feinen Borbereitungeftudien und mubfam erworbenen Renntniffen und beshalb auch feiner Reigung wenig entsprechen tonnte, wodurch aber boch vor der hand fein Lebensunterhalt gefichert war; er wurde bem altereschwachen bof-Rourier im I. 1781 adjungirt\*) und erhielt nach bessen Tode diese Stelle besinitiv im I. 1787. Sowohl ber Fürst, als das Hosdient Personal hatten Ursache mit der Amthsührung v. 6'8 gufrieden gu fenn, - jener, weil die Punttlichteit und ftrenge Ordnungsliebe des neuen Beamten jede Bernachläffigung ober Beruntrenung im hofhaushalte zu verhindern wufte, - biefe aber, weil er gerecht und freundlich genug war, fie nicht farglich ju beichranten ober bart gu behandeln, vielmehr billigen Bunfchen gefällig entgegen tam. — Dem neuen Fürftbifchofe Sofeph war v. 6'8 ruhmliches Berhalten und beffen Brauchbarteit nicht entgangen - und barum beforberte er ibn zu einem wichtigern und zugleich einträglicherm Amte; er ernannte ihn im 3. 1798 zum hofzahlmeister und wirklichen hoffammerrath. Die Berhaltniffe biefes Umtes wurden eben um diefe Beit bebeutender und vermickelter, als fie je zuvor fenn moch-ten. Der Krieg gegen Frankreich, wohn Gichftatt als Reichsftand beträchtliche Beiträge machen und erschöpfende Opfer bringen mußte, Durchmariche und Berpflegung feindlicher und befreundeter Truppen, ungeheure vom anwesenden Feinde ausgeschriebene Requisitionen und Contributionen, Befchädigungen aller Art, ja felbft ber vermehrte Aufwand fur ben bof, ber fich Sicherheit halber auf einige Beit entfernt batte; - alle biefe Umftande mußten bas Amt eines Raffiers zu einem ber beschwerlichften, ja fogar oft gefahrvollften machen. Es forberte einen Mann, ber mit vorzüglicher Gefchafteroutine, zuverläffigfter Umtetreue und Gewiffenhaftigfeit eine für diefe Beitumftanbe große Alugheit mit Muth zu verbinden wußte, wenn je Fürst und gand nicht in die größte Berlegenheit gesett werden follten. Alle diese Eigenschaften besaß v. S. in bobem Grade und man barf ohne Hebertreibung annehmen,

<sup>\*)</sup> Um biefe Beit (1783) erschien unter feiner Redaktion gum etz ftenmale ein Berzeichniß der Staatsbiener und Beamteu des Fützftenthums Einfaktt im Drucke unter bem Titel: "Pof und Staatskalender te,"

bağ bem Kurftenthume burch feine eben fo gefchickte, als uneigennüsige Amteführung in ben 3. 1792 bis 1802 aber 100,000 Gulben theils erspart, theils gerettet worden find. So bat er nur im 3. 1796, wo die Frangofen die Raffe bereits in Befchlag genommen batten, burch Huge Unter handlung und Muth noch eine Summe von mehrern tamfend Gulben nebft ben Depofiten gerettet. Dabei murbe er häufig zu andern Gefchäften in biefen brangvollen Beis ten verwendet und auch darin bewährte sich feine Gewandtheit und raftlofe Zhatigteit gum Beften bes Landes und feines Fürften. — Im 3. 1802 ging bas Fürftenth. Gichfatt an Baiern über, mußte aber nach Berlauf einigen Monate im 3. 1803 an den Großherzog Ferdinand, Kurfürften von Salzburg abgetreten werben. Durch biefe Regierungs : Beranberungen hatten fich bie Dienftverhaltuiffe D. G's in fofern geanbert; bag er ber befchwerlichen Ber waltung ber Raffe enthoben, bagegen aber feiner Thatige Beit und feinen ausgebreiteten Renntniffen eine erweiterte Sphare angewiesen wurde; der Rurfurft ftellte ibn anfanglich bei ber boftammer, bann bei bem nen organi-firten ganbes Direttorium ju Gichftatt als Collegialrath an. - 3m 3. 1806 gelangte Buiern neuerdings jum Befise Gichftatts. Diefer Wechfel batte bie Muftofung ber Collegien bafelbit und Die Bereinigung bes Fürstenthums mit dem berzogthume Reuburg jur Folge. Bei biefer Gelegenheit murbe nun v. C. mit Beibehaltung feines Ge-- haltes und Ranges in den Rubestand verfest. - Aber nicht lange genoß er diefer Rube; denn nach Berlauf eis nes noch nicht wollen Jahres ward ihm bie Oberaufficht bes Strafgrbeite und bes Irrenhaufes gu Gichftatt auf einige Beit übertragen, weil man von feiner lange bethae tigten Gefdidlichteit und Redlichteit bas Befte, fowohl in moralischer als ökonomischer hinsicht für diese Unstalten mit Recht erwarten konnte. Geine Brauchbarteit wurde neuerbings auf eine andere Beife in Unfpruch genommen. Die jur Tilgung ber baierfchen Staatsfculben in mehrern Stabten bes Reiches errichteten Spezialtaffen bedurften zu Borftanden folder Beamte, welche eine durch. langere lebung bereits erprobte Gefchicklichfeit und in jes ber hinficht eine binlangliche Buverläffigteit befagen und fonach tonnte es nicht fehlen, daß man auch fogleich auf v. & bedacht war. Er wurde als Kaffier der Spezial-Schuldentilgungstaffe in Gichftätt (dem damaligen Sige ber Regierung bes Altmublereifet) im 3. 1809 angeftellt. Seine Geschäftsführung in biefem zwar neuen, aber ihm

bald geläufigen. Wirkungstreife, war ber Art mufterhaft, bağ fich bie allerhöchfte Stelle wiederholt veranlagt fab. ibm beshalb verbiente Belobungen zu ertheilen; und als er nach Berlauf von 14 3. wegen vorgerückten Alters und wegen öfter wiederkehrender und anhaltender Rrantheits: beschwerden diefe Stelle nicht langer verfeben zu konnen glaubte, fo murbe ibm endlich die nachgefuchte Entlaffung ertheilt (1823) und nebft neuer Bufriedenheitsbezeugung ibm fein ganger bisberiger Gehalt als bantbare Anertennung feiner treu und nuglich geleifteten Dienfte ungefchmalert gelaffen. Dieg find bie hauptmomente feines offentlichen im Staatsbienfte augebrachten Lebens. Er wirkte in feis nem ihm angewiesenen Ereife mehr Gutes fur Aurften und als mander Undere in einem noch fo glangenden Berhältniffe taum jemals gewirkt, bat. — Anlangend feine bauslichen Berhaltniffe, lebte er 23 3. in einer febr glucklichen Che mit feiner vortrefflichen Gattin, Anna Raria geb. v. Boe, die er als Bittwe gurudließ. In Gefelle ichaften, wo er erfchien, ward Alles belebt burch feine natürliche Munterkeit und heitere ganne. Befcheiben und ansvenchelos im Umgange tam er jedem mit Achtung umb Freundlichkeit entgegen und gewann dadurch die allgemeine Liebe. - Mit feinem Ableben erlofd gugleich ber mannlime Stamm ber v. Saufenhoverschen Kamilie. Bon feinen gablreichen Beschwiftern überleben ihn mur wei Schwestern. ") - Diele, betrauern feinen Berluft und wahrhaft Urme, benen er gern und geräuschlos menfiberfreundliche Gaben fpenbete, fegnen fein Andenten.

161. Abolph Albrecht Wilhelm v. Flotore, großherz, mettenb. Schwerin. Sebeimerath, Landes-Rezepturtoms missarius und Mitglied bes mettenb. partiot. Bereins zu Rotocks, geb. d. 28. Febr. 1764, gest. d. 7. Mai 1827. \*\*)

Entsproffen aus einem uralten, schon mit Beinrich bem Bowen nach Metlenburg gekommenen und durch große Berdienste ausgezeichneten Geschlechte, geboren zu Gorilofen bei Elbena, lag er zu Jena ben Stubien der Jurisprudenz ob, ward fodann 1781 Besiger mehrerer Guter im Imt Weebenhagen und Amte Ribnig und erhielt biere auf 1799 eine kandrathsstelle, welche er aber schon 1802

<sup>&</sup>quot;) Frau Moria Anna, Sattin bes herrn hoft. Beifthaupt in Gotha und Frau Karoline, Sattin bes herrn hofr. Bierbung von harbung ju Gichkatt.

<sup>\*\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827. Nr. 468. Beil.

wiederum niederlegte. Im I. 1809 den 18. Maf erhielt er den Charafter eines Geheimenraths und wurde ingleich als großberzogl. Kommissarius dei der Landesi-Nezepture kommission und Stempeldirektion zu Rostock angekellt.— Bon seinen schriftstellerischen Arbeiten erschien: Reb. die Rechte d. eingeborn. und rezipirten Abels in Meklendurg und deren Berhältniß zur Landeshopeit. 1790. Auch in Wehnert's gemeinnug. Bl. 1789. — Ueb. d. Ratur meklend. Lehne, aus Beranlassung des Konstitutionsprojetts auf d. Landtage 1801; im patriot. Archiv d. herzogth. Meklend. Bd. 3, St. 17682.

#### \* 162. Johann Gottlieb Ehmbsen,

Doctor beiber Rechte, Stadtrichter von Donabrud, zweiter Cottee riedirettor und Generalkollektor ber bafigen Landeslotteries geb. b. 11, Nov. 1778, geft. b. 7. Mai 1827.

Der Gang bes außern Bebens bes Beremigten ift febr einfach und von teinen besondern Greigniffen unterbrochen. Er wurde in Denabrud geboren. Gein Bater, Rubolph Joachim, ber hofapotheter und Cotteriebirettar bafelbft mar, murde ihm frubzeitig durch den Zod entriffen; feine Mutter aber, eine geborne Eiftorff aus Benabrud, wurde feiner kindlichen Liebe langer erhalten. — Unter T Gefchwiftern, vier Cohnen und brei Sochtern; wovon ein Bruber und zwei Schweftern ibm in bie Ewigfeit worangegangen maren, mar G. ber jungfte non ben vier Bob. nen. Oftern 1780 wurde er auf bas Stadtgymnaffum in Denabrlid gefdict, wo er feine erfte vorbereitenbe wiffen-ichaftliche Bilbung erhielt und bei naturlichen Anlagen, Fleiß und Ordnungsliebe gute Fortschritte machte. Rach 11jabrigem Aufenthalt bafelbft befuchte er 1792 bie Univerfitat Göttingen, wo er bas Stubium ber Rechtswiffen. fchaften zu feinem Beruf mablte. Rach Sjährigem Gurfus kam er im 3. 1795 in seine Baterftadt gurud und wurde in demselben Jahre unter die Sahl der Abvokaten aufge-nommen. In dem folgenden Jahre ging er, in Gesell-schaft mit einem Schul- und Universitätsfreund, dem ihn überlebenden Stadt : Gerichtsfecretar Doctor Graff gu D6. nabrud, im Monat August nath harbermod, einer Stabt an bem Buyberfee im Konigreich ber Rieberlanbe, wo bas mals eine Universität bestand. Dort promovirten beibe in der juriftischen Fakultat; dann machten fie eine Reife burch holland, besuchten Amfterbam, Rotterbam und anbere bedeutenbe Stabte ber Rieberlande und tamen über

bald geläufigen. Wirkungstreife, war ber Art mufterhaft, bağ fich bie allerhöchfte Stelle wieberholt veranlagt fab. ibm deshalb verdiente Belobungen zu ertheilen; und als er nach Berlauf von 14 3. wegen vorgerückten Alters und wegen öfter wiebertehrender und anhaltender Rrantbeite. beschwerben biefe Stelle nicht langer verfeben zu konnen glaubte, fo wurde ihm endlich die nachgesuchte Entlaffung ertheilt (1823) und nebft neuer Bufriedenheitsbezeugung ibm fein ganzer bisberiger Gebalt als bantbare Anerkennung feiner treu und nuglich geleifteten Dienfte ungeschmalert gelaffen. Dieß find Die hauptmomente feines öffentlichen im Staatsbienfte gugebrachten Lebens. Er wirtte in feie nem ihm angewiesenen Ereife mehr Gutes fur gurften und Land, als mandjer Andere in einem noch so glanzenden Werhaltnisse kaum jewals gewirkt, hat. — Anlangend seine banslichen Berhaltniffe, lebte er 23 3. in einer febr glucklichen Che mit feiner vortrefflichen Gattin, Anna Maria geb. v. Boe, Die er als Bittme gurudließ. In Gefells ichaften, wo er erfchien, ward Alles belebt burch feine natürliche Munterteit und beitere Laune. Befcheiben und anspruchstos im Umgange tam er jedem mit Achtung und Freundlichkeit entgegen und gewann badurch die allaseneine Liebe. - Dit feinem Ableben erlofch gugleich ber mannliche Stamm ber v. Caufenhoverschen gamilie. Bon feinen gahlreichen Befdwiftern überleben ihn mur zwei Schweftern. \*) - Biele betrauern feinen Berluft und wahrhaft Arme, benen er gern und geräuschlos menfchenfreundliche Gaben fpenbete, feanen fein Andenten.

161. Abolph Albrecht Wilhelm v. Flotow, großherz, mettenb. Schwerin. Geheimerath, Landes-Rezepturtoms missatie und Mitglied bes mettenb. patriot. Bereins zu Rostock; geb. d. 28. Febr. 1764, gest. d. 7. Mai 1827. \*\*)

Entsproffen aus einem uralten, schon mit Beinrich bem köwen nach Metlenburg gekommenen und durch große Berdieuste ausgezeichneten Geschlechte, geboren zu Gors losen bei Elbena, lag er zu Jena ben Stubien ber Jurisprudenz ob, ward sodann 1781 Bester mehrerer Guter im Imt Wredenhagen und Amte Ribnig und erhielt biers auf 1799 eine kandrathsstelle, welche er aber ichon 1802

<sup>\*)</sup> Frau Maria Unna, Gattin bes herrn hofr. Weißhaupt in Sotha und Frau Karoline, Sattin bes herrn hofr. Bierbung von harbung ju Gichtatt.

<sup>\*\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827. Rr. 468. Beil.

wiederum niederlegte. Im I. 1809 den 18. Maf erhielt er den Charafter eines Geheimenraths und wurde engleich als großberzogt. Kommissaris dei der Landes-Nethepturz-tommission und Stempeldirektion zu Rockock angekalt.— Won seinen schriftftellerischen Arbeiten erschien: Neb. die Rechte d. eingeborn. und rezipixten Abels in Metlandurg und deren Berhältniß zur Landeshopeit. 1790. Auch in Wehnert's gemeinnus. Bl. 1789. — Ueb. d. Ratur metlend. Lehne, aus Beranlassung des Konstitutionsprojetts auf d. Landtage 1801; im patriot. Archiv d. herzogth. Metlend. Bd. 3, St. 1, S. 136 bis 152. (1802).

### \* 162. Johann Gottlieb Ehmbsen,

Doctor beiber Rechte, Stabtrichter von Denabrud, zweiter Cotteriedirektor und Generalkollektor ber bafigen Landeslotteries geb. d. 11. Nov. 1778, gest. d. 7. Mai 1827.

Der Gang bes außern Bebens bes Beremigten ift febr einfach und von teinen befondern Greigniffen unterbrochen. Er wurde in Denabrud geboren. Gein Bater, Rubolph Joachim, ber hofapotheter und Cotteriebiretter bafelbft mar, murde ihm frubzeitig durch den Zod entriffen : feine Mutter aber, eine geborne Giftorff aus Benabruck, wurde feiner kindlichen Liebe langer erhalten. — Unter ? Gefchwiftern, vier Cohnen und brei Sochtern, wovon ein Bruber und zwei Schwestern ibm in bie Emigfeit porane gegangen waren, war G. ber jungfte uon ben vier Bob. nen. Oftern 1780 wurde er auf bas Stadtgymnafium in Denabrlick geschickt, wo er seine erfte vorbereitenbe wiffensichaftliche Bilbung erhielt und bei natürlichen Anlagen, Fleiß und Ordnungsliebe gute Fortschritte machte. Rach 11jahrigem Aufenthalt dafelbft befuchte er 1792 die Univerfitat Gottingen, wo er bas Studium ber Rechtsmiffenfchaften gu feinem Beruf mablte. Rach Sjährigem Gurfus tam er im 3. 1795 in feine Baterstadt gurudt und wurde in demfelben Jahre unter die Bahl der Abvotaten aufgenommen. In dem folgenden Jahre ging er, in Gefells Schaft mit einem Schul = und Universitatsfreund, bem ibn überlebenden Stadt : Gerichtsfecretar Doctor Graff au D8. nabrud, im Monat August nath Barbermpd, einer Stabt an dem Buyderfee im Konigreich der Rieberlande, wo das mals eine Universität bestand. Dort promovirten beide in der juriftischen Fatultat; bann machten fie eine Reife burch bolland, besuchten Amfterbam, Rotterbam und anbere bedeutende Stabte ber Rieberlande und famen über Münften nach Obnabrud gurud. - Bon jest an befchaf. tigte fich G. mit Abvociren und Referiren mehrere Sabre bindurch und bei feiner gediegenen Rechtstenntniß und feis nem Scharffinn hatte er bald eine ziemlich große Praris fich erworben. 3m 3. 1807 erwählten ibn einftimmia feine Mitburger gum Richter für Die Reue-Stadt. Bon est an begann fein inneres Wefen, bas zu einem folchen Amte wirklich geschaffen war, fich in einer schönen fegenbringenden Kraft zu' entwickeln. Gine tiefeindringende, rafde, aber boch fichere Auffaffungefraft, wodurch er ben rechten Gefichtspuntt einer Sache gu treffen und gu beurtheis Ien mußte, verbunden mit tiefer Renntnig im juriftifchen Rache feiner schon selbst erworbenen Erfahrung und — Der innigften Menfchenliebe, bies waren bie Gaben und Mittel, womit er beim Antritt Diefes Amts ausgeruftet war. Diefe Gigenschaften waren es auch, Die ihm ein fo großes Butrauen erwarben, baß fich bie Partheien nach feiner Entscheidung beruhigten; benn ihm ging Babrbeit und Gerechtigfeit über alles und feine Rechtschaffenheit u. Gewiffenhaftigteit erhielt in ihm ein glühendes Gefühl für Recht und Unrecht. Das Amt eines Friedensrichters trat er im 3. 1808 an und ein Richter des Friedens ober Briedensftifter war er im ganzen Umfange des Ausdrucks; benn feiner Reignug gum Ausfohnen und Bereinigen ber Partheien überließ er fich gang und mit bem beften und reichsten Erfolg und gewann dadurch so viel Liebe und Achtung, daß er auch noch nachher, als er wieder Stadts richter geworden, immer noch Friedenbrichter genannt wurde und biefen Ramen bis an fein Ende behielt.

Durch ein kaiferl. Detret wurde er im Laufe des 3.
1811, als die französische Berfassung eingesührt wurde, zu temselben Umte, als Friedensrichter für den Stadts canton Osnabrück (inera muros) ernannt; auch blieb er Municipalrath und wurde in demselben Jahre auch Districtisrath. — Als aber im 3. 1814 die alte Ordnung der Dinge zum Theil wieder hergestellt wurde, ward zu Osnabrück eine kädrisch provisorische Justizcommission erzrichtet, deren Mitglied E. wurde; und sonn im Octbr. desselben Jahres wurde er daselbit vom Könige von Engeland zum ersten Stadtrichter desinitiv ernannt; welchen Posten er auch dis zu seinem Tode mit Ruhm und segenszreichem Erfolg belleidet hat. Im folgenden Jahre wurde durch seine thatige Mitwirtung die dassge bandeslotterie, welche während der französischen Beit ausgehoben worden war, wieder bergestellt und ihm dabei die Stelle eines

zweiten Directors und Generalfollecteurs übertragen; auch unterzog er fich der Pflichten und Arbeiten biefes Amtes mit wahrer Liebe und einsichtsvollem Fleise und Eifer. Bei der Einrichtung des Armemwefens zu Denabrud im 3. 1812 war G. einer der Mitflifter bet jest noch befte-benden trefflichen Armenanftalt und blieb formahrend ein thatiges Mitglied ber gur Berweltung berfelben errichtes ten Commiffion. — Einen liebenswürdigen Charafter Rellt bas Lebensbild bes Berewigten bar, Die herrlichften Gigenichaften und Borguge Des Geiftes und Bergens zeichs neten ihn aus, woburch er fich und viele andere gliidlich machte. Gein von Jugend auf bezeigtes Intereffe für Biffenichaften u. Runfte blieb immer gleich ftart. Geets ein Bewunderer und eifriger Anhanger, war er gugleich ein aufmunternder Pfleger berfelben. Dine felbft Dichter an fein, bing er mit bem regften Ginne an ben Schouhelsten ber Dichttunft. Er war nie verheirathet und fo ents fchabigte er fich burd Boblthun, bas er mit ber gartes ten Schonung, aber auch in feltenem Dage ausubte, für biefe hauslichen Freuden, welche bie Ratur ihm gu genie-Ben nicht gestattet hatte. Bei feiner Korperbefchaffenheit — er war von mittlerer Große und ungemein fart — Fonnten feine Freunde wenig barauf rechnen, baf er eines langen Lebens fich erfreuen murbe; doch befand er fich bei ber einfachen regelmäßigen Lebensart, bie er führte, Die Beschwerben feines Körpers felbft abgerechnet, bis vor wenigen Sabren immer wohl. Allein ein lebel, beffen Bor-boten fich lange vorber zeigten nahm von 1825 an immer zu und weber arztliche bulfe noch Babereifen vermachten mehr ihm vorzubeugen und fo wurde er, noch nicht 54 Jahre alt, feinen trauernben Freunden entriffen. Sehr bunbig und treffend fcilbert ben bingeschiedes

Sehr bundig und treffend schilbert den Singeschiedes nen der Schliß der in dem 38. Stück der Osnabrückschen öffentlichen Anzeigen vom 12. Mai 1827, im Namen der hinterbliedenen Geschwister eingerückten Anzeige seiz nes Tades, worin es heißt: "Er endete wie er ledte ruhig und sanst. — Biel entbehrte im Leden sein liedendes Herz; — allein Wohltbun word ihm Bedürsteis und — Ersas. Bringt Liede die Frückte, woran wir ollen erkannt werden, so war er würdig ind Reich der Liede einzugehen; denn liedend wug er, was Mensch beist im

Bergen -."

Denabriic.

Jof. v. Encenay.

\* 163. Johann Georg August Beg, berzoglicher fachsicher Rath und Bargermeister zu Gotha; geb. b. 3. April 1760, geft. b. 8. Mai 1887.

Bon unbemittelten Eltern in Gotha geboren, studirte H. von 1780 bis 1782 die Rechte in Jena und trat noch in demselben Jahre seine Bausdahn als Geschäftsmann beim Stadtrathe zu Gotha an. Seine Brauchdarkeit wurde hier bald anerkannt und er mit Arbeiten so überhäuft, das ihm bei seiner ängstlichen Gewissenhaftigkeit zu Rebenarbeiten als Advokat oder Schriftsteller weber Beit noch Raum blied. Im 3. 1793 wurde er Oberstadtsscheiten, verheirathete sich 1794 mit Susanna Christine, der noch lebenden Aochter des allgemein verehrten Rentmeisters Kästner und wurde 1794 zum Bürgermeister ernannt. Seitdem dirigirte er die auf das Communalpoliziel und Bormundschaftswesen Bezug habenden Geschäfte und opferte in den drangvollen Kriegssahren 1806 die 1814 der Dienstssicht seine Gesundheit und Eedenskraft.

Er starb nach mehrjährigen Eungenleiden, deweint von den Seinigen und betrauert von jedem Ehrenmaume, der in irgend einer Berührung mit ihm gestanden.

\* 164. Carl Gottlieb Immanuel Acoluth, Doctor ber Medizin und Chirurgie und Stadtapotheter ju Budiffin; geb. b. 19. Febr. 1776, geft. b. 8. Mai 1887.

Der Berewigte, zu Zittan geboren und der jängste von sechs, jest sämmtlich verstorbenen Geschwistern, verstor seinen Bater, Dr. Carl Christian A., ausübender Arzt u. Besier der Stadtapothete daselbst, schon in zartester Kindheit. Seine Mutter, Maria Kosina, geb. May, eine brave, trefliche Frau, verheiratisete sich am 10. Febr. 1778 abermals an I. G. Anispel, Dr. der Medizin zu Zittau, einen Mann von Kenntnissen und strengem Character, der auf den Stiesson vielen Einsus äußerte. — Nachdem A. dis zu seinem 14. Lebenssahre Unterricht durch Privat lebrer genossen hatte, nahm ihn der Stiesvater als Lehr: ling in seine Apothete auf, dei welchem er die zum I. 1796 die Apotheterunst erlernte und die 1798 als Gebülse conditionirte. Während dieser ganzen Zeit, von seinem Stiesvater streng zur Ordnung und Ahätigkeit angeihalten, seste A. seine wissenschaftliche Ausbildung eitzig fort und verließ Oftern des Jahres 1798 das Saters haus, um in dem damals berühmten pharmaceutisch-chemischen Institute des Herrn Dr. Arommsdorff zu Ersurt

theils feine Renntuiffe als Apotheter an Vereichern, theils fich auch bafelbft zu bem medizinischen Studium, zu melchem er vorzügliche Reigung fühlte, burch Erlernung ber bulfswiffenschaften vorzubereiten. Sowohl burch feine Kenntniffe, als auch durch fein gutes fittliches Betragen erwarb fich der junge A. bald die besondere Buneigung Arommsborffs, daher er auch mit ihm in einer nabern Berbindung zu fteben das Gluck hatte. — Oftern bes folgenden Jahres besuchte er die damals besonders im medizinischen Fache ausgezeichnete Universität Jena, um fich unter ber Leitung eines hufeland's, Lober's, Succom's Gruner's und Froriep's bem medizinifchen und chirurais fchen Studium zu widmen und fcon nach zwei Jahren er-langte er nach gludlich überftanbenem Gramen bafeibft Die Doctorwürde in der Dedigin und Chirurgie, gu welchem 3wect er eine Abhandlung: do kali tartarico acido boracico geschrieben und biefelbe sine praeside rühmlichft vertheidigt hatte. - Balb barauf, gu feinen Meltern gu: rückgetehrt, begann er mit glücklichem Erfolg in Rittau feinen fpäterhin so ausgebreiteten Birkungstreis als Arzt. Im 3. 1803 verheirathete er sich mit Auguste Mühte, ber einzigen Tochter eines angesehenen Raufmanns gu Loban, welche ihm 11 Rinder gebar, von benen gegenwartig noch ffeben am Leben find. - Ginige Jahre fpater (1809) ver-Taufthte A. mit feiner Familie feinen bieberigen Wohnort mit Baugen, wo er bie bafige Stadtapothete erkauft hatte und fich von diefer Zeit an, seinen bisherigen Wir-kungstreis als Arzt aufgebend, anfänglich eifrig mit seiner Officin beschäftigte; boch war die Borliebe für bas neue Geschäft nicht von Dauer, benn ichon nach einigen Zahren verlor fich immer mehr und mehr die Reigung für daffelbe, bis er endlich, in fich den Beruf gum Argt fühlend, als folder gegen bas Jahr 1820 wieder auftrat. Da ihm aber jest bei feiner Pracis nur wenige Beit übria blieb für den Geschäftsgang feiner Officin Gorge zu tra-gen, so fand er es für beffer biefelbe (1822) zu verpachten und gulest zu vertaufen. - Won ber Beit an aber, wo er in seine vorber von ibm verlassene Thatiakeit als ausübender Arat wieber eingetreten war, widmete er fich berfelben mit einer folchen Arene und einer folchen Aufbies tung feiner Rraft, baf er in turger Beit einer ber belieb-teften und geachtetften Arzte in ber Stadt und Umgegend wurde. Mit allen benjenigen Gigenschaften reich ausgeruftet, welche ben gefchickten prattifchen Arzt charafteri-firen, wirfte er bei ber für einen Ginzelnen faft zu gro-81 \*

sen Anzahl halfsbebürftiger in der Stadt und auf dem kande mit hintansehung seiner eigenen Gesundheit leider! nur kurze Beit. — Wenige Jahre reichten hin die Kraft seines zwar nicht robusten, doch früher völlig gesunden Körpers zu zerkören. Allein diese ledet, wie sehr sie sich auch vermehrten, vermochten doch noch nicht die Khätigkeit seines Geistes zu lähmen; er wirkte noch treu und eistig wie vorher in seinem Beruse, der ihm bei weistem theurer war, als selbst das Leben. (Oft sagte er zu den Geinigen, wenn sie ihn baten, besorgter für seine Gestundheit zu sein: "Last das, Linder! kerbe ich, so sterbe

ich ja in meinem Berufe!")

Allein mit dem Ende bes Jahres 1826 fchwanden and immer mehr feine Lebensgeifter; fein freier, offner Blick nahm anbere, frembe Buge an und es verlor fich allmählig die frühere große Bebendigkeit und Aufgeregtbeit feines Beiftes. Dbichon nicht mehr vermögend, ju Rufe feine Patienten gu befuchen, fo trieb und brangte es ibn boch, fie, bie ibm fo febr am Bergen lagen, gu feben und zu Wagen tam er oft tranter bei ihnen an, als fie es felbit maren. Befferte fich auch auf turge Beit fein Buftand, fo fprubte fogleich fein lebenbiger Geift, ben bie ibm angelegten Reffeln bes Korpers fcmerglich bruckten, madtig bervor und fich frei glaubent, bot er alles auf, .um wieder wie früher, thatig fein gu tonnen; und fo lebten Geift und Korper bei ihm in fortwährendem Ram-Der in der Ratur neues Beben erweckende Rrabpfe. ling führte ben Guten bem Grabe gu. Dit Ergebung fab er feinem naben Ende entgegen und entschlummerte fanft, wie er oft gewunscht hatte, mit bem lohnenben Bewußtfein, treu und nüglich in feinem Berufe gewefen an fein, im Glauben an eine beffere Belt.

A. war ein Mann von feltener Bebendigkeit und Raschbeit des Geiftes, der dem Körper nur wenige Ruhe vergönnte und ihn, mit demselben nicht harmonirend, gewiß
am mehrere Jahre seiner Eriftenz beraubte — ein Mann, von einem schnellen, richtigen und durchdringenden Blick, der ihn besonders in seinem Fache den rechten Weg nur selten versehlen ließ — ein Mann, von edler, uneigennüßiger und offener Denkungsart, der gegen Zedermann, ohne Scheu frei und ohne sich hinter die Auswahl der Worte verbergen zu wollen, bekannte, was er von diesem oder jenem dachte und empfand. — Er liebte die geselligen Sirkel; in denen sein gewandter Geist freien Spielsraum fand u. oft war er es, wolcher eine abblreiche Gesellsschaft veiser unterstellt und in ihr Feshfinn und sugendliches Beben weckte. Er wurde balb vermist im Kreise
feiner Freunde, die den genialen Mann, gern in ihrer Mitte
sahen. Doch eben bieses Gesallen an stetem Umgange entgag und entfremdete ihn anch gleichsam dem stillen, häuslichen Kreise seiner Familie. Oft schadete ihm auch eine
minder strenge Auswahl unter denen, welche sich seine
Freunde nannten und es doch nur wenig aufrichtig und
redlich mit ihm meinten zoft waren auf der andern Seite
diesenigen seine treuesten Freunde, welche er nicht dafür
hielt, die sich aber als solche noch seinen hinterlassenen bewähren. Seine Kinder liebte er jung, und wohl wissend,
daß die Bildung des Geistes und herzeus, nicht aber daß
dem Zusalle unterworsen Neuwögen den Werth des Mens
schale welchemme, schue er teinen Auswand sie zu guten nnühlichen Menschen erziehen und bilden zu lassen. Dassoaber danken u. seguen ihn auch dieselben und im Grobe,

# 165. Joseph Carl Boffmann,

M. und penfionirter Lehrer am herzogl. Spininofinin zu Dels ; geb. b. 7. Gebt. 1756, geft. b. D. Dail 1827. \*)

Er war zu Neisse geboren, wo sein Bater Kammiererwar. Borderestet auf dem Gymniasium seiner Baterstadt, bezog er 1770 d. Universität zu Breslau und erhielt 1773 von der philosophschen Facultät, das Diplom als dicentiat und Ragister. Aun widmete er sich der Abeologie, wurde aber schon 1774 genösigt in das damalige Regiment von Aauenzien einzutreten. Er machte den baserschen Erbsolgekrieg mit und erhielt 1783 die nachgesuchte Entlassung, worauf er als Privati Pracischere in Breslau lebte. Der Beisall, mit welchem er unterrichtete, bewirtte, daß er im I. 1785 als Eehrer der französischen Sprache bei der gräst. v. Kospothischen Kundation am Gymnasium zu Dels derusen und 1794 als össenlicher Lugenschwäckie bewog ihn, im I. 1816 um seine Entlassung zu bittender gründliche und umfassende Kenntniß und volltomwen Fertigleit, besonders in der französischen Spruche, verbunden mit dem gewissenbessen der Illung einer Beruschsichen, hat er sith während der 31jährigen Berwaltung seines Amtes um viele Schüler verdient ge-

<sup>\*)</sup> Solefifde Provingialbidtter. Junibeft 1827.

macht, die noch immer mit Dank und Bergnügen feines Unterrichtes fich erinnern.

\* 166. Balthafar Friedrich Reunhöfer,

Paftor ju Neutenhain u. Ebersbach (Ephorie. Goldit); geb. i. S., 1767, geft. b. 10. Mai 1827.

Er war zu Königsfelb bei Rochlig geboren, wo fein Batet Pfarrer war. Rach vollendeten Studien auf Schulen und auf ber Afabemie bestand er zu Oftern 1791 zu Dreeben bas Gramen pro Candidatura. Geine Canbibatenjahre verlebte er als Sauslehrer im Pfarrhaufe gu Schonbach und in den gamilien bes Superintenbent M. Schulze und bes Banbjagermeifters b. Sopfgarten in Golbig.u Bulest lebte er als Candidat im Saufe des Paftor Grubl in Zautenhain, beffen Liebe und Bertrauen er in fo boben Grabe gewann, daß er fich ibn gu feinem Abjuntt erbat und ihm feine einzige Tochter gur Gattin gab. Er folgte ihm auch im Amte und freute fich besonders bar-über, als Geiftlicher in einer Gegend angeftellt gu fenn, wo fich, wenn irgendwo in Sachfen, in der Geiftlichteit ein literarifches, emporfirebendes beben regt. Stets folgte er bem Grundfate: "Immer weiter!" und viel zu fruh ftarb er für die Seinigen im 60. Lebens: u. 28. Amtsjabre. D.

# -167. Regina Lang, geb. Sigelberger,

Poffangerin ju Manchen; geb. i. I 1792, geft. b. 10. Mai 1887 \*).

And Buryburg gebritig machte die Berewigte im J.
1804 ihren ersten iheatralischen Bersuch auf dem dasigen Aheatex u. erregte dald die Ausmerksamkeit des Publikums durch ihre schöne Altstimme, die sie in der Folge immer mehr autdildete, so das sie dald einen Auf zur k. hoskapelle u. zum k. hostheater in München erhielt. Mehrere ihrer keistungen, besonders Myrtha "im Dyserfelte," Benjamin in Mehuls "Lakob und seine Söhne" 2c. sind noch im Andenken aller Freunde des Gesanges. Es gereichte ihr zum besondern Berdienst, das sie dereitst eine gute Methode und Schule zu einer Zeit darlegte, wo der Geschmack im Gesange noch uicht, wie hater, durch das Bestehen der itzlienischen Oper so eigenthumlich heimisch gemacht worden ist.

<sup>\*)</sup> Frint, Mertur. 1927. Ar. 135.

## \* 168. Carl Christian Abolph Damm,

tonigl. preuß. Gerichtsamtmann ju Laucha; geb. d. 11. Nanuar 1773, gest. d. 11. Mai 1827,

Er war in Söblig im sächs. Erzgebirge geboren und kam in seinem 14. 3. auf die Schule nach Freiberg. 3m 3. 1792 ging er auf die Universität Leipzig, wo er sich 3 3. aushielt und die Rechte studiete. Rach Beendigung seiner Studien wurde er Accessist im kön. sächs. Justizamte kauterstein, blieb aber daselbst nicht lange, sondern kand darauf als Aktuar nach Nebra an der Unsteut. 3m 3. 1798 wurde er Advokat und verheirathete sich das selbst ein Jahr darauf mit Joh. Krieder. Dor., geb. Dr. Braune. Bu gleicher Zeit wurde er Patrimonialrichter zu Zingst dei Nebra und kam 1806 als Stadtschreiber nach Laucha. Im 3. 1821 wurde er Gerichtsammann daselbst und verwaltete zugleich die dasige Bürgermeisterstelle bis au seinen Aod. Er hinterließ eine Wittwe und zwei Söhne. Laucha.

# \* 169. Ludwig Christoph Carl Philipp von Feilissch,

ton. preuß. Rittmeister a. D. und Befiger bes Ritterguts Arogens ged und hartmannsreuth, Mitvorftand ber ehemaligen volgtlans bifchen Ritterschaft;

geb. d. 24. Nov. 1745, geft. b. 12. Mai 1827.

v. F. war einer der schähdarften Manner seines Geschlechts, welches Jahrhunderte hindurch in dem ehemalis gen Boigtlande blütte und in allen Zweigen höherer Thäs tigkeit und des Berdienstes bei Fürsten und Bolk Ansehn

und Ruhm genoß.

Er war zu Arogen geboren, wo seine Eltern, Christoph Ernst v. F. und Erdmuthe Sophie, geb. v. Raab ans dem hause Griml, für seine Erziehung und Bildung sorgten und ein eigener hauslehrer Unterricht ertheilte. Der Bater war ernst und streng und bestimmte diesen sein fünsten Sohn sür das Militär. Kaum 14 Jahre alt trat dieser daher im I. 1759 als Standartenjunker in dem kön. preuß. Leidkürassierregiment ein, dei welchem er unter Ansihrung der Kavallerie-Senerale v. Schorlemann und des herzogs Friedrich Engen von Würtemberg am 12. Ang. dess. Antheil an der Schlacht dei Eunners. dorf zu nehmen hatte. Als das Leidkürassierregiment Fries

brichs des Großen im' gewaltigen Sturme einen Berhau durchbrach und großentheils niedergeschwettert wurde, gelang es dem jungen Krieger in Begleitung zweier Wachtmeister seine Standarte zu retten. Sein schnelles Roßt konnte der nachstolgende Rosal nicht mehr mit der Lange erellen. Noch ein Jahr, dis zum hubertsburger Frieden, harrte er unter dem mannichsachen Wechsel des Krieges mit angestammter Areue an seinen Konig aus und theilte die Rühsseligkeiten und Freuden seiner stegreichen Kameraden. Wiele Blessuren bezeugten seinen tapfern Ruth; ein Kanonenprellschuß am Schienbein aber blied sein ganzes Leben hindurch eine Erinnerung an seinen Militärdienst und wurde zugleich die Probe frommer Geduld in Extragung diese Leidens die kind bobe Alter.

Burückgernfen zum väterlichen heerd bat es 1765 um seine Entlassung, welche ihm mit ehrenvoller Anextenzung und mit dem Attel eines Rittmeisters von seinem König verwilligt wurde. Wie dieser nach einem weisen Plane seine durch den Jiabrigen Krieg auf das äußeckte zernstteten Staaten wieder emporzubringen, für seine bentigliche Aufgabe hielt: so übernahm nun auch v. F. sein väterliches Erdicheil in eigene Bewirthschaftungen. sah sich hier von der Borsehung seinen Wirtungstreis angewiesen, dem er dis in sein Greisenalter mit krengem Pflichtgessih, mit rastloser Abstigkeit, Sparsamkeit und einsacher Sitte, doch ehrenhafter Gorge für sein hans, angehörte. Er schloß den Bund der Ehe im I. 1770 mit Etennore Friederite Benate, Fräulein v. Schmädt, die, an heroischem und landwirthschologischem Charakter ihm gleich, fein den bensglück durch zwei Söhne und zwei Töchter voigtländische

Ein halbes Jahrhundert wirkte dieser voigtländische Ebelmann für die Ausgabe seines klar erkamten. Berufed. Ebelich anfangs ließ er das verfallene Schloß von Grund aus nen aufdauen, in damaliger zeit stattlich genug; durch Psege der Hölzer, Berbesserung der Geundstücke den Erwerb zu vergrößern und zu arrondiren, blieb sein Hauptaugenmerk. Dem Grundsahe tren: "Neberall mit eigenen Augen zu sehen," beobachtend in seiner Markung u. Aur der Ratur abzulauschen, was nach Ersahrung das Zuträgzlichste sen, sammelte der seissige kandwirth in einer an sich kargen und unfreundlichen Segend von Jahr zu Jahr seine Ergebrungen. Rach diesen entwarf er seinen Plan, was seder Aronat erheische und wie des kandwirths pslegende Hand angelegt werden müsse, dabei früh und spät den Arbeitern anoednend und selbst mit hand anlegend zur

Beite. — Beine Gelegenheit, fich und Andere zu unterrichten, theils im Umgange, theils burch Lefung praftifchen Buches in feinem gache, befonders mabrend ber Win-

terabende, wurde vorbeigelaffen.

Im Bewustsenn, manche praktische Wahrheit burch Erfahrung und eigene Bersuche zum klaren Gebanken gespsiegt zu haben und damit der Welt nühlich werden zu können, dami ihm in den Winterabenden der Gedonke, Schriftsteller zu werden. Er schrieb folgende Bücher: Ueber die Jerschlagung der Kittergüter, besonders in dem Bairenth. Bojgtlande. 1799. — Dekon. prakt. Bemerkungen üb. den Auterbau. 1. Ah. 1800, 2. Ah., welcher die Wereblung der Produkte enthält, 1801, 3. Ah. Foresegung

von der Beredlung ber Brodukte.

Der unermudete Gifer bes benbenben erfahrungsreichen Bandwirthes fand fich belobnt in bem fegensreichen Emperbinben feiner Gaaten, in bem Anblide ber gefchenten traftigen Balbungen, in ber nie geftorten Dronung feiner weitlauftigen Wirthichaft und gefichertem Bermogenegus ftand. Babrend ber Kriegsbrangfale vom 3. 1806 an, Die fcmere Opfer erheischten und in ber Theurungspes riobe 1816 und 1817 blieb biefer Buftand unerschückent. Biefen wurde ber eble Candwirth ju Arogen helfer und Retter, seine Borrathe reichten für ben eigenen großen haushalt ju und erquickten nach viele hungernde and Rothleibende. fein Saus wurde auch eine Buffuchtsftätte ber bei bem großen Branbe ber naben Stadt bof am 4. Cept. 182 Berungludten. - In Diefem burch fefte Grund: fape bestimmten u. burch Gewohnheit u. Gitte gleichformis gen Leben hatten bei ihm Sans u. Rirche ihre beachtens: werthe Bebentung. Dem gaftfreien hansberen waren rits terliche Standesgenoffen aus ber Umgegend, Freunde aus perfonlichem Bobiwollen ftete willtommen. Der Prebis ger des Ortes, welcher von ber Stadt pof aus die Pfars rei Arogen gu beforgen bat, war ein für allemal als Zifch: genoffe eingelaben. An festlichen Jagen, befonbers an ben Rirchweihen mußte bem zahlreichen Sausgefinde fein Recht im Ueberfinffe werben. Go lange bie Gattin bas Saubregiment theilte, bis zu ihrem Sabe ben 18. Mai 1815, waltete in gleicher Gefinnung auch fie, zugleich für die Ehre des Saufes beforat.

Dem Glauben frommer Bater getreu, blieb auch bie Lirche bem Bertwigten ein heiliger Ort, die Stätte, wo Gottes Chre verkündigt und die Gemeinschaft der Christen gewstegt wird. Gottes Wort war ibm unverbrückliches Gebot, Gottes Enabe in Ehrifts: die Anelle: hell. In beiben verehrte er, shne Episfindigkeit und Klügelei, die Grundsaulen der menschlichen Wohlsahrt und des Arostes. Mit dem Ruge zur Kirche. Das Abendmahl der Spriften spierte er oft andachtig, früher mit seiner Familie besonders, in fpätern Iahren jedesmal mit der Gemeinde. Den Morgens u. Abendstegen, auch ein kernhaftes Lieb ließ er sich regelmäßig

porlefen.

Das Greisenalter führte viele Beichwerben berbei. Dem fonft fenrigen und ruftigen Mann beugte bobes 211ter Saupt u. Ruden, feine Augen erblindeten nach u. nach immer mehr, endlich ganglich. Dennach murbe täglich bei jeber Witterung ber Umgang auf ben Fluxen gemacht, anfänglich seinen treuen weißen Spithund als Aubrer zur Seite, Spater aber gebot Borficht, einen eigenen Begleiter mitzunehmen. Die immer offengebliebene Bunbe am Schienbein aus dem 7jährigen Kriege fchien endlich zu vernarben ; aber endere Bufalle warfen ibn auf das Krantenbett. In dem Biffen Gottes ergeben, Kandhaft und gebulbig barrte et dem Rufe bes bochften und vollendete im 82. Sabre Des Alters fein Beben, nachdem er in feinem Bestamente Anordnung getroffen batte, wie fein einziger Erbe and nach feinem Zobe feinen lesten Willen ehren folle, insbesondere machte er der Ortsschule ein Legat, von desen Binfen jabrlich fleißige und wohlgefittete Linder an Buchern und Schreibmaterial eine Ermunterung erhalten follten. - Das Gebachtnis biefes Ebien wird bei feinen Berwandten und Arennben, insbesondere bei feinen Unterthanen und Schusverwandten noch lange im Segen bleis ben. Geine Perfon u. Geftalt, von mittelmäßiger Große. gedrangt und voll beweglichet Dustellraft, freien offenen Antliges und feurig großen Augen, freien fprechenben Bippen, fcbredte nicht gurud, fonbern nahm für fich ein. Raberer Umgang offenbarte balb ben Mann von bellem Berftand, edlem und festem bergen. Rittetliche Artigteit und Buvorkommen in alter Bieberteit gab bem Mitvors stande der voigtlandischen Ritterschuft gur Beit feierlicher Berfammlung ein ehrwürdiges Anfebn. In feinem Berufe als Candwirth machte er zwar fein gebieterisches Wort geltend, boch ohne Eigenfinn, gleichweit entfernt vom Rle-ben am Alten, wie von unberufener Renerungefucht. In feinem Saufe felbft, mehr unbiegfam auf feiner Deinung bebarrend, war feine Ginfachbeit und Magigung in Sitte und Rleidung und Genuf, feine Cparfamteit, fein Gleichemuth im Glud und Anglud mußgehaft, sein unerschütterliches Gottvertrauen erhob ihn über bas Miggeschiet seiner Zeit, sein Christenglaube erleichterte so manchen Kampf im Leiden und verlieh ihm den Sieg über Asd und Grab zur rechten Zeit und Stunde. Baireuth.

\* 170. Carl Ernft Bohn,

Buchbanbler, früher ju Damburg , fpater ju Beifenfels; "geb. b. 10. Sept. 1749, geft. b. 12. Dai 1827.

Er war zu Hamburg geboren und der älteste Sohn bes Buchkanblers Joh. Carl B., ber aus feinem Geburtes orte Breslau als Kind nach hamburg getommen war, fpaserhin bie Zochten bes Buchhandlers Felgener geheiras thet und beffen Gefchaft übernommen hatte, wodurch en bei Abatigteit, Berftand und Rechtlichteit balb ein wohls habenber und angesehener Mann murbe. Diefes Baters band war ber Sammelplas vieler Dichter und Gelehrten, Die damals in Samburg wohnten, oder Diefe Stadt nur befuchten, wie Klopftod, Leffing, Ebert, Listow, Sageborn, Bobe (ber auch Bobus Schwiegerfohn wurde) u. m. A. waren diefer Familie befreundet. In diefen glucklichen Berhaltniffen verlebte B. feine Jugend und wibmete fich unter ben Augen feines Baters, welchen er leiber ju frub durch den Tob verlor, ebenfalls dem Buchhandel. Erft 22 3. alt, mußte er bem Gefthaft allein vorfteben, wußte aber bemfelben eine Reihe von Sahren hindurch burch feine Rechtlichteit und burch bie guten Berbindungen, bie er theils vorfand, theils antnupfte, ben Ruf einer ber großten und folibeften Buchhandlungen Deutschlands zu erhals ten. Mit Klopftod, Bog, Claudius, Reimerus, Campe, ber einige Sabre lang eine Erziehungsanftalt in ber Rabe von Samburg hatte, lebte er in freundschaftlichem und Gefchaftevertebr, und als Bollners Religionsebict in Preufen die Freiheit der Presse einengte, überließ ihm Nicolai Berlag und Redaction der allgemeinen deutschen Bibliothet. Geit dem Ende bes vorigen Jahrhunderts indeffen hatte B. mit füngern und gewaudtern Rivalen zu wetts eifern und als fpater die frangöfische herrschaft ihm bas Geschäft und bas Leben in hamburg febr verleibete, entfcbloß er fich, fein ganges Sortiment und ben größten Theil feines Berlags an feinen bamaligen Gehülfen guther gu vertaufen und fich mit bem Refte bes Berlags nach Beifenfels gurudaugieben (1812). Bener Buther machte

bald nachher Banterott und Bohn hatte nicht allein das Unglück, den größten Abeil feines Vermögens bei ihm zu verlieren, sondern auch überdies noch den Schwerz, daß seine dieber so ehrenwerthe Firma, welche er Luther zu führen erlaubt hatte, durch diesen Verfall beschimpst wurde.

Auch in seinem häuslichen Beben wurden ihm harte Prüfungen auserlegt. Bon den acht Lindern, die er mit seiner Frau, Margar. Dovotbea, geb. hanhury, erhalten, karben ihm 3 Söhne und eine Aochter in der Bläche der Jugend, der leste Sohn in Eriechenland nach dem Sessecht von Peta. Alle diese Schläge des Schickfals ertrug er mit Ergebung und Selassenheit und behielt seine Seiskedräfte wenig geschwächt die in sein hobes Alter. Er stad, nachdem er seine irdischen Angelegenheiten mit der größten Sewissenhaftigkeit und Besonnenheit geordnet hatte, nach kurzem Arankenlager zu Weißenfels, wo er sich wähnach seines sunfzehnjährigen Ausenhalts durch seine Gerradheit und Biederkeit allgemeine Achtung und Liebe erworden hatte:

## \* 171. Carl August Rogge,

Doctor und Prof. der Rechte an der Universität ju Tubingen; geb. b. 23. Darg 1796, geft. b. 12. Mai 1827.

Elbing in Beftpreußen, wo sein Bater Prediger an ber Rirde ber beil. brei Konige war, ift fein Geburtsort. In feinen erften Rinderjahren zeichnete er fich auffallend burch eine große Beichheit bes Gemuths aus, die fich bes fonders in einer fo gartlichen Anhänglichkeit an die Mutter außerte, fo daß er Weifungen nur von ibr, Diefe aber auch mit ber bereitwilligften Folgfamteit annahm und von ibr allein ben erften Unterricht empfangen tonnte, ba bei feinem bochft guten, aber eben fo leicht verleglichen Gemuthe tein Andrer die dazu erforderliche Gebuld aufzuwenden vermochte. Bom 6. bis jum 18. Zabre befuchte er das Gymnasium seiner Geburtsstadt und entging ben Klippen, welche das körperliche und geistige Wohl der Jugend bedrohen, glücklich durch die Reinheit feines hers zons und durch bas offenzutrauliche Berhaltnif, in wels chem er gu feinen Eltern ftanb. Bon feinen Behrern ers hielt ev über feine fittliche Aufführung bie boften Benauiffe and feine Fortschritte in ben Biffenschaften waren ausgezeichnet, fo bag er fich je zuweilen versucht fühlte Uns Dern feine Ueberlegenbeit fühlen zu laffen. 3m 3. 1842

bezog er bie Universitut in Berlin, um fich bem Stublam ber Rechtswiffenschaft zu widmen ; ftellte fich aber, als einer ber Erften, auf ben Ruf feines Ronigs im 3. 1813 gur Bertheidigung bes Baterlandes in die Reiben ber freis willigen Garbe-Jager. In ber Schlacht bei Gr. Gorichen erhielt er 3 Schufmunden, lag balb barauf an einem gefährtichen Rervenfieber darnieber, fand fich jeboch bei Auf-hebung bes Waffenftillftandes fo weit hergeftellt, um fich wieder bem Rampfe aufchließen zu konnen und zog mit feinen Baffenbrübern als Lieutenant im Dars 1814 fiegs reich in Paris ein. Um Michaelis war er zu feinen Stus Dien nad Berlin gurudgelehrt; boch wurde er Oftern 1816 gum zweiten Feldzuge abgerufen und rudte nochmals in Paris ein. Diefe Unterbrechungen in feiner wiffenichafts Uchen Laufbahn entmuthigten ihn fast und er war nabe deran Militär zu bleiben, befonders da der Fortsehung feiner Studien außere Schwierigteiten entgegentraten, nas mentlich burch bie gefchmachten Bermogenbumftanbe feiner Mutter, die seit 1810 Wittwe, sowohl durch die heimath-Lichen gaften ber Kriegsjahre, als durch bie Stellung breier Cobne ju Baterlandsvertheidigern viel aufgewendet batte. Doch flegte Die vorherrichenbe Liebe gu ben Biffenichaften, weil ibn boch nur die Roth und Gefahr bes Baterlandes für bie Baffen hatte begeiftern tonnen und feitbem ber Bollendete im 3. 1816 feine Studien begonnen, ertannten feine großen Lehver, namentlich Savigny und baffe, fehr bald fein feltenes Zabent für wissenschaftliche Forschung. 3m 3. 1817 wurde ihm bei Beantwortung einer aufgeges benen Frage der Preis zuerkannt, er darauf zum Doctor utr. jur. promovirt und durch die Gewogenheit eines hoben Ministeriums erhielt er mit ber Bedingung nachher in Ranigsberg Borlefungen ju halten, eine Unterfiugung jur Bortfegung feiner Stubien in Gottingen. Er ging babin ab und trat nach einem Jahre als Doctor legens ju Sos nigeberg in Pr. auf, wo er 1821 Prof. extraord. wurde und bis jum Commer 1824 bafelbft blieb, geachtet und geliebt von feinen Buborern und Allen, Die fich feines Um: gangs erfreuten. Rachbem er einen früher nach Dorpat erhaltenen fur ausgefchlagen, folgte er bem zweiten, ber an ihn erging - als Profeffor ord. in Zübingen u. trat bort um Dichaelis 1824 fein Bebramt an. Da aber feine Gefundheit an fich zart und fcwachlich burch bie erhal tenen Bunden und Befchmerben bes Felbzugs, fo mie burd wiffenfchaftliche Andrengungen noch mehr erschüttert war und eine femmebatte Arantheit, die hantwafferfnet,

welche ihn im Berbfte 1826 befällen, feine Krafte vollends aufgerieben batte, fo befchloß er ichon nach turgem Dafenn feine irbifche Laufbahn. Gein umfaffenbftes wiffenichaftliches Streben, Die volle geschichtliche Begrundung bes jegigen beutschen Privatrechts, als eines Erzeugniffes ber größtentheils romischen Wiffenschaft taum vergangener Jahrhunderte, von der er lange u. tief bewegt war, wurde gum großen Berlufte ber Biffenschaft, ba eben ber Plan fefigefest und ber Anfang gur Ausführung gemacht war, burch ben bobern Ruf unterbrochen. - Achtung und Liebe, welche ibm auch in diesem neuen Wirkungstreise reichlich gu Theil geworben mar, hat ihm in einigen Worten an feinem Grabe gesprochen (jum Andenten an heurn Karl Muguft Rogge. Zübingen, 1827) ein fcones Dentmal gefest. Die gelehrte Welt (fagt barin br. Profeffor Dr. Stendel) bemertte mit einftimmiger Freude fein feltenes Salent in feiner an eigner gründlicher Forfchung und ben finnpollften Combinationen reichen Schrift über bas altbeutsche Gerichtswefen. Aber fo herrlich biefes Zalent ift: es war nur ein gegebenes und anvertrautes. Debr fein wahrstes Eigenthum war die Art, wie er es betrachtete, pflegte und anwandte; und nicht ohne innige Freude und vielfache Belehrung und Ermahnung zu gleicher Zuchtigteit, tonnte biefes betrachten, wer ihm nabe fand. Gern von jeber, auch ber geringften Unmagung, im fchonften Ginne bes Borts bemuthig, fchien er fein Zalent nur gu tennen, in fofern es galt, Die Anforderungen an fich felbft recht boch zu ftellen. Dies zeigte fich nicht nur in ber erufteften Gewiffenhaftigfeit bei Erfüllung jeber Pflicht feines Umtes und fonftigen gelehrten Stellung, fondern besonders auch in dem boben Ibeale, welches er in allen biefen Beziehungen fich vor die Geele hielt.

Diese Gesinnung und handlungsweise ruhte bei sym auf dem Felsengrunde acht evangelischen Glaubens, darüber sein Freund (hr. Diac. M. Sarwey in obiger Schrift) sich also ausspricht: "Er beguligte sich bei den höchsten Interessen des Menschehens durchaus nicht mit den oberstächlichen Urtheilen, die etwa in den Jahren eines ungedundenen Ausstredens der Bernunft über das Christenthum eingegeben werden mochten, sondern wie in seiner Berusswissenschaft, war es ihm auch in der Aunde des Urbersinnlichen um Gründlichkeit und Uederzeugung zu thun. Darum sorschie er aber so treu in den Urtunden der evangelischen Geschichte, als in den Resten der aben deutschen Rechtsgeschichte; darum las er mit nicht gerindeutschen Rechtsgeschichte darum las er mit nicht gerind

gerer Sorgfalt die Briefe der Apostel, als die Denkschriften der alten und neuern Gesegebert Und was sein Wetzstand ersaste, daran muste auch das Herz Antheil haben, für dessen Bebursnisse sich nur im redlichen Spristusglausen Befriedigung sand."— Ueber das himmlisch-geistigz Wesenhafte, welches ihm eigenthümlich war, möchte trefzsend gesagt senn: "Alles an ihm, alles schien in dieser Erscheinungswelt nur fremd, leise und segnend dahin zu schweben; dort, auf dem Boden der unsichtbaren ewigen Welt war sein Wesen fest gewurzelt und berangewachsen. Wie sein Körperliches immer mehr ätherische Katur anzugiehen schien, so ward es auch seiner Seele immer leichzter und wohler, in sene geistigen Käume sich emper zu schwingen. Und während er in seinem Jache arbeitete, sorschutz und lehrte, als do er blos dasür sich vestimmt er achtete, sprach und handelte er, das es sich ost über die Lipzpen drängte: "Sein Wandel ist im himmel." (Phil. 3,-20.)

\* 172. Theodor Hagemann, Suftig-Cangleibirector und Ritter bes Guelphenorbens zu Belles geb. b. 14. Mars 1761, geft. b. 14. Mat 1887.

Der hingeschiedene, einer von den ansgezeichneten Rechtsgelehrten, Die vom atabemischen Behrftubl gu boben Stufen im Juftigfache find erhoben worden, wurde im Amtsfeden Stiege an ber Saffel bei Blantenburg gebbren und genoß ben erften Unterricht von feinem Bater, Der Damals Prediger in Stiege war, nadymals aber nad Baltenried als Infpetter ber Dioges biefes Stifts verfest warb, wo er nach einer vielfährigen Blindheit im 3. 1806 ftarb. Der Bater hatte feinen fahigen und leenbegierigen Gobn so weit vorbereitet; daß er von 1776 bis 1780 die obern Alassen des Gymkassums zu Quedlindurg mit Rugen des suchen konnte. Als ihn seine Behrer reif zur Universität hielten, wählte er für seine höhern Studien, Oftern 1783, bie bamals noch blubende gandes : Universität Belmftabt. Rachbem er fich bier mit ber Philosophie, Mathematit, Geschichte und einigen Theilen ber Rechtsgelehrsamfeit betaunt gemacht hatte, bilbete er fich für bas juriftifche Fach fett Oftern 1783 ju Göttingen weiter aus. Da ihm nach Rudtehr in fein Baterland im 3. 1784 bie hoffnung eine Auditorftelle bei einem Gerichte gu erhalten fehl folug, begab er fich wieder nach Gottingen, brachte 1785 gur Erlangung ber juriftifchen Doctormurbe feine Inausuraldiffertation, De feudo insignium, vulg. Wapenlehen auf ben Ratheber und vertheibigte fie mit vieler Gefchick-

lichteit. Diefe Ganift errogte unter ben Gelebrten Auffebn , weil er einen Wegenkand in Untersuchung genom: men hatte, über welchen man weber bei ben Schriftftel-lern, bie von Bappen handeln, noch bei folchen, die fich über bie mancherlei Cachen, welche zu Beben gegeben werben, ausbreiten, etwas Gegrundetes antraf. Geine Reis gung jum Behnvecht und fein befonderes Salent in Unter-fuchung antiquarifcher Materien beffelben, zeigte er noch in b. 3. burch eine andere Abhandlung: De feudo Halsbergae, sive Loricae, vulgo Panzerlehen dicta, morunter man ein folches Beben verftand, wegen beffen ber Ba-fall fich in völliger Ruftung zu Pferbe bestimmte Beit sum Dienfte ftellen mußte. Er eröffnete barauf im Commerhalbiabre als Privathocent feine Borlefungen und zeigte bie Wintercollegia in einer Abhandlung über bas Perfonatieben an; er unterfchieb baffelbe von ben übris gen Arten ber Leben, welche gleichfalls nicht auf die Er-ben geben. — Der Beifall, ben er fich burch feinen grunds lichen und einnehmenden Bortrag erwarb, verschaffte ibm fcon im 3. 1786, nachdem fein ehemaliger Lebrer du Roi\*) fein Lebramt niedergelegt batte, auf Empfehlung Putters an ben bamaligen Braunschweigschen Staatsminifter, nachmaligen tonigl, preuß. Staatstanzler Fürsten hardenberg die Stelle eines Professors der Rechte und außerorbent-lichen Beifigers der Juristenfakultät zu Belmftadt. She er Göttingen verließ, gab er noch beraus: Conspectus juris feudalis sigillation Brunsuico-Luneburgici in usum lectionum academicarum, barin er feine Abficht zu ertennen gab, bas befondere Braunfdweigsche Lehnrecht, mit ben Grundfagen bes allgemeinen in Deutschland üblichen Behnrechts, mittelft biefes tabellarifchen Entwurfes in fo genaue Berbindung zu bringen, als es fich nur immer wollte thun laffen. Gleich nach Oftern 1786 trat er fein Lehramt zu helmstädt an und lub mit einer Abhandlung: de expectativis feudalibus in terris Brunsuico-Luneburgicis, ju feinen Borlefungen ein. Richt lange nach bem Unwitte feines Behramts fuchte er fich burch einen zu Gelmftädt gedruckten Plan und Borfchlag zu einer juriftifchen Befebibliothet mit einer Borerinnerung vom juriftifchen Stubium auf ber bortigen Universität verbient zu machen. Bur Anleaung ber Bibliothet theilte er ein Bergeichnis ber brauchbarften Bucher aus allen Theilen ber Zurisprudens mit. Man findet diefe Schrift abgedruckt in Roppe, Archio für Jurisprudens und jurift. Literatur Bb. 1. G. 41

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche Mitrel. S. Jahrg. P. 1862.

folg. Geine vorgüglichften Borleftungen erftredten fich auf bas romifche Recht und auf bas Behnrecht; auch führte er guerft in Belmftabt Borlefungen über juriftifche Enens Clopadie und Methodologie ein. Einige Beit worber batte er hoffnung zur Berausgabe einer Cammlung zum Brauns fcmeig-Buneburgiden Behnrechte gemacht, Diefes Beripres den erfüllte er im 3. 1787. Gie hat ben Titel Analectujuris feudalis sigillatim Brunsuico-Luneburgici und enthalt außer feinem eignen Conspectus juris feudalis bie Abbands lungen eines Reiste, Bismann und Gendenberg, woan er balb barauf in feinen Beitragen mehrere Urfunden u. ungebruckte Rachrichten Diefes Lehnwefen betreffend nach: lieferte; bies gefcah in feinen Beitragen gum Braunfcmeig : Luneburgichen Bebnrechte. Bum Bebuf feiner Borlefungen ließ er noch in dem 3. auf 78 G. in 8. eine Ginleitung in bie gemeine in Deutschland übliche Lebnrechts: gelehrsamteit drucken, worin er von bem Begriff und ben Theilen bes Lehnrechts, von ben Druellen, ber Gubfibien n. Methode beffelben handelt, von welcher die britte verbefs. ferte und vermehrte Auflage 1801 in Sannover erfchen.

S. follte nicht lange ale akabemifcher Bebrer ber Belt nugen. Die Borfebung hatte ihm einen andern Birtunge: Freis bestimmt. Muf Empfehlung Putters, ber fortfubr bas Glud biefes jungen Gelehrten weiter zu grunden, erhielt er fcon am Ende bes 3. 1787 ben ehrenvollen Ruf gum Sof und Rangleirath bei ber tonigl. Juftig-Ranglei in Belle. Bei ber Borneigung gum praftifchen Gefchafteleben, welche D's ganges Leben und Birten beurfundet, nahm er auch, ungeachtet ber Bemubungen ber Braunfchweigs ichen Regierung, ibn in helmftatt zu behalten, biefen Ruf an, ließ noch Observationem de feudo injurato, vulgo Handlehn gu Belmftabt auf zwei Bogen und vom Gewandichnittslehn in ber Stadt Luneburg brucken, eine Abhandlung, die ausführlicher im funften Bande ber prats tifchen Erörterungen Rr. 1 fteht u. gab mit Chrift. Mug. Bunther, Professor in Belmftabt, bas Archiv für bie theps retifche und prattifche Rechtsgelehrfamteit beraus, bavon der erfte Theil zu Braunschweig 1788 und die andern fünf bis 1792 erschienen, worin ungebruckte Abhundlungen und fürzere Auffage über einzelne Materien, fowohl aus der theoretischen, als prattifden Rechtsgelehrsamteit, ingleis chen Rachrichten von bem Beben und Schriften einzelner Rechtsgelehrten bekannt gemacht wurden. Bon &. befinbet fich unter andern im 1. Th. die lehrreiche Abhandlung über bie jur Rachtzeit, obne Lichter, errichteten Zeffa-

R. Retrolog, 5. Jabrg.

mente und deren Ungültigkeit; auch sehr sleisig gesammelte Rachrichten über das Leben und die Schriften des Andreas von Isernio und etwas zur Erläuterung des 5. 112 des jüngsten Reichsabschiedes. Der zweite Band enthält acht Biographien Helmstädtscher Rechtslehrer vom Prosession au Roi, wodurch die Juglerschen Biographien oft berichtigt werden. H. aber gibt Rachricht von dem Leben des Zelleschen Bioeprafischenten von Pusendorf, serner über die Eequestration der Frauenzimmer. Der dritte Ahell füllt mehr als die Hälfte einer Abhandlung Ps über die

Bagergüter.

Im April bes 3. 1788 trat B. fein Amt in Belle an und nabm feinen Gis in ber Juftigfanglei ein, nachdem ibm, als einem besonders ausgezeichneten Gelehrten , eine Erlaffung von dem gewöhnlichen Eramen ertheilt worben war. Im 3. 1791 gab er feine Beitrage jum Brann fdweig: Euneburgfchen Lehnrechte zu Beimftabt heraus. Diefe Sammlung follte nach feiner Abficht eine Kortfehung feiner Analectorum juris feudalis B.-L. fenn. Bon ibm fteht ein Auszug aus bes Biceprafibenten von Pufenhorf hinterlaffenen Cod. Georgiano Mapto, und eine Abbands Inna bom Erbyötteramt am Lüneburgschen Sofe barin. -Auch fiber die Sagerguter und Sagergerichte und Bemer-tungen über die Bebeutung und ben Werth ber Mart schwarz Silber, welche in ben Urkunden und Lehubriefen ber altern und mittlern Beiten zuweilen vortommt. — Ueber bie Frauleinssteuern ber Ebelmannsbauern, über bie symbolische Uebergabe mit einem Belme und Donum investiturae an. II. F. 27, §. 2 fchrieb er; fie fteben in den 1794 und 1795 gu Sannover erfcbienenen fleinen inrifife schen Auffägen in zwei Theilen; auch lieferte er Beitrage in Bepernich's Discellaneen gum Bebnrechte in 4 Bb. Salle, 1794. - Rach bem Zobe feines Collegen Bacmeifters erbielt er im 3. 1797 auch die Stelle eines Sofgerichts. affeffore und die Direttion des Baifenhaufes. Db fich gleich feine Geschäfte baburch febr vermehrten, fo fand ber thatige Mann boch noch Beit auch burch feine Gerife ten gu nuben. Er gab mit bem Oberappellationsrath Fries brich von Bulom \*) prattifche Erörterungen ans allen Theis len ber Rechtsgelehrfamteit, bin und wieber mit Urtheils. fpruchen bes Belleichen Tribunals und anderer Juftishofe bestärft, beraus. Sannover 1798, 1. Bb., 1799 2. Bb., 2. Auflage, 1801 4 Bbe. Diefen folgten bis 1809 noch 3 Bbe. :

<sup>\*)</sup> Man febe beffen Biographie unterm 4. Sepf. d. I.

den fünsten, den er allein beforgte, versah er mit einem Seneralregister über alle 5 Bande. Diese Erörterungen verdienen mit Recht neben Pufendorfs Observationen und Strubens rechtlichen Bedenken zu stehen. Im 3. 1818

erfchien gu Gannover ein fechfter Band.

Als im 3. 1799 eine tonigl. Stelle im Oberappellationsgerichte zu Belle erledigt wurde, ward ber verbiente Mann vom König Georg III. 3. Oberappellationsrath ers nannt und 1799 in das höchste Aribunal eingeführt, in welchem er auch , nachdem er bie ihm angebotene wichtige Stelle eines Generalaubiteurs in Sannover abgelehnt hatte, bis 1819 mit anerkanntem, auch im Auslande und in ber gelehrten Belt verbreitetem Ruhme gedient hat. Denn bie turze Beit und Unterbrechung vom 3. 1810 bis 1813, wo er die Stelle eines frangöfischen Generalprocurators bei dem Appellationshofe zu Belle bekleibete, ift als eine solche taum zu betrachten, da weber der Ort, noch das Gericht verandert wurde. Auch auf diesem Chrenposten feste er feine ichriftftellerifche Laufbahn fort. Er beforate im 3. 1800 eine nene Ausgabe bes Belleichen Stadtrechtes und fein barauf verwendeter Fleiß ließ bie Bilberbeckfche Ausgabe, welche 1739 zum zweitenmale zu Zelle gebruckt ift, weit hinter fich und feine Bearbeitung verdient als ein Mufter zwecknäßiger Erläuterung ftatutarischer Rechte angesehen zu werden. Im 3. 1822 folgten auf 47 G. Bufage und Berbefferungen bazu. In die elegante Beitung, Jahrg. 1804, Rr. 63, lieferte er einen Auffat: Licinia, Gemablin des jungern Gracchus, auch fchrieb er eine Abhandlung: Ift ber Diethmann eines gangen Saufes von ben Berpflegungstoften, welche bie Ginquartierung frember Truppen veranlagt hat, frei ju fprechen? - Sandbuch bes Landwirthschaftsrechts. 1807. - Ueb. Friften u. Zermine nach frangöfischen und weftphälischen Rechten. 1811. - Rebe bei Gelegenheit ber Gacularfeier b. vormal. Dberape pellationsgerichts, jegigen Appellationshofes gu Belle am 14. Oct. 1811 in feierlicher Gerichtsfigung gehalten. Gie ift mit Freimuthigteit und Unerschrockenheit gefchrieben. — Borrebe gu Strohmeher's alphabet. Sachregifter über bie im Gefeghülletin bes Königreichs Westphalen enthaltenen Gefege und königt. Dekrete. 1812. — Auffäge und Abhandlungen in Ofterlen Magazin für bas französische und westphälische Recht in 5 Bbn., Göttingen 1813. — Ehe-scheibungsprozes zwischen bem Aurprinzen Georg Ludwig von Sannover und feiner Gemahlin Cophie Dorothe; ein Beitrag gur Geschichte ber Pringeffin von Ablben in ber **32** \*

Minerva vom I. 1813. — Wiele Recensionen seit 1786 in ber allgemeinen beutschen Bibliothet, der allgemeinen Literaturzeitung und andern kritischen Blättern. — Jusäße u. Berbesserungen in des Oberamimann Plate Meierrecht des Kürstenthums Lineburg. Zelle, 1799. — In der ökonomischen Encyclopädie von Krünis, unter dem Artikel Lehn, kommen viele Auszüge aus seinen lehnrechtlichen Schriften vor; auch ist das für die Stadt Zelle und deren Barkäde von der Commission des Gouvernements in Hannover am 3. Oct. 1808 emanite Einguartierungsreglement und die Erweiterung desselben vom 30. Mai 1809 von ihm entworfen. — Sammlung der Hannöversgen Landesversordnungen und Ausschreiben der I. 1813 bis 1817, 12 Wde.

ordnungen und Ausschreiben der 3. 1813 bis 1817, 12 Bbe. Rach dem Abgange des Justigkangleidirektors v. Wil lich, murbe &. im 3. 1819 ju biefer wichtigen Stelle wies ber ernannt, welche er auch mit einer nie zu ermübenben Thatigteit, ungeachtet nur zu bald überhand nehmender Krantlichteit bis zu feinem Tobe verwaltet hat. Auch auf biefem hohen Poften gab er feine Schriftftellerlaufbahn nicht auf; in biefe Periode gehoren : Die Ordnung bes toniglichen Oberappellationsgerichts zu Belle, von neuem Berausgegeben und mit erlauternben Unmertungen begleitet. 1819. - Joh. Beinr. Bobe, Kanglift bei ber Juftigkanglei in Belle. (Eine Biographie in Spiels vaterl. Arch., Bb. 1, 5. 5, G. 253 ff. Belle; 1819. — Bon den in ber obern Graffchaft boya geltenden ganbeggefegen. Ebend. B. 3, H. 2, Mr. 19. — Das vormal. Wachgericht in ber Mitftadt Sannover. Ebend. Bb. 4, G. 132. ff. — Biogr. Tob. Ariedr. Meyer's, ton. großbr. und kurhannov. Oberlandebotonomietommiffar gu Belle. 1820. - Bon bem Pfanbnugungevertrage auf ben fogenannten Zobichlag in Sans Beitschrift, S. 1, Rr. 1. - Bon ben Appellationen und Recurfen gegen Ertenntniffe ber Patrimonialgerichte in Brogenfachen. Ebend. S. 3, Dr. 1. - Bon ber ebes Uchen Gutergemeinschaft in ber Stadt Luneburg; in Schlis ter = Wallis jurift. Beitg. - Grundfase ber Referirtunft in Rechtsfachen, infonderb. gum Gebrauch ber bei ben Sus Atigtangleien im Konigreich Sannever angestellten Aubitos ven als Manuscript bestimmt. 1827. — Ueber die rechts lichen Anspruche auf bas Gigenthum untultivirter Gemein= beiten und verlaffener Meder und Biefen; in der furift. Beitg. S. 2, Rr. 2. - Beitrage gu Beber's ofon. Real. leriton und Ibiotiton. - Uebet Erauscheine u. f. w.; in Gans Beitschrift G. 734. — Ueber Jagdverjährung miber ben Lanbesberrn: im gurftenth. Luneburg. Ebend. Rr. 1.

feit!

1

. 3

K

he:

11

6

YII

18

排

1

1.

:1

J

ø

'n

j ¥

į

ť

Ü

ij

Ì

1

į

Í

ſ

1

Diefes war bes ehftigen Mannes legte Arbeit. — Was b. ben ton. hannop. gamben gamefen ift; bas bezeugen feine größtentheils angeführten tlaffifchen Schriften. Aber nicht bloß als Rechtsgelehrter, auch als Staatsburger Rand er an der Spise aller guten Ginrichtungen und fcheute mabrend der feindlichen Offupation weder Dube, noch Unannehmlichteiten und Gefahren, feinen Ditburgern, wo er nur tonnte, nuslich gu werden und fchon in Diefer Sinficht wird fein Undenten ben Ginwohnern in Belle unvergestich bleiben. Als Mensch und als Rater ein ner gabreichen Familie gehörte er nicht nur zu den recht-Lichften und tugendhafteften, fonbern auch zu ben liebens= würdigften Mannern feiner Beit, und felbft wo er fein Strafamt aubuen mußte, ging nicht leicht Jemand ungetröftet von biefem Menfchenfreunde. Auch bat er bas Gluck erlebt seine zahlreiche Rachkommenschaft versorgt und feine Göbne in aufebnlichen ehrenvollen Staatsdien= ften angestellt zu feben. Bergl. mein gelehrtes Sannover, 11, 224 und Spangenberg's vaterländisches Archiv 1827. £5. 4, ♥5. 321 ff.

Bremen. Dr. H. W. Rotermund.

\* 173. Johann Ernst Schmidt, Doctor b. Medizin und fürstlich anhalt-schaumdurg. Leibarzt und Hoftath zu Cramberg im berzogl. naffau'schen Umte Diet;

geb. b. 19. Decbr. 1747, geft. b. 16. Dai 1827.

Der Singeschiedene fammte aus Giegen, wo fein Bas tet, Joh. G., erfter Lehrer am Pababogium, nachber erfter Stadtpfarrer bafelbft war, fpater aber als geiftlicher Infpector nach ganterbach verfest wurde. - Den erften Grund feiner Studien legte G. in bem Pabagogium feis ner Baterfabt, barauf zu Bauterhach, wo damale das Er-Lernen der lateinischen Sprache als Sauptsache betrieben wurde. Birtlich brachte er es auch in biefer Sprache fo weit, daß er noch in fpatem Alter mit großer Leichtigkeit Lateinische Gedichte meifterhaft verfertigte und feinen vertrauten Freunden gern lateinische Briefe fchrieb. Er ftudirte in Gießen, ging aber von da, um sich auch im Prak-tischen zu vervollkommnen, nach Straßburg und rühmte es oft, daß fein Aufenthalt bafelbft von der größten Bichtig-Teit fur foin ganges Leben gewefen fei. Bereichert mit Renntniffen und geubt in ben wichtigften chirurgifchen Operationen verließ er Strafburg und erhielt im August 1771 gu Gießen Die mediginische Doctorwurde. Seine Differtation ift verloren gegangen, fie foll aber in ber bamaligen Beit viel Beifall erhalten baben. 3m 3. 1772 betam er einen Stuf als Burgphyfitus nach Friedberg in ber Wetterau, wo feine practifche Baufbahn unter ben glucklichten Ausspicien begann. Dafelbe verheirathete er fich, blieb aber nur turge Beit, benn ichon 1774 erhielt er ben Ruf als Leibargt jum Fürften Carl Endwig von Anhalt Bernburg-Schaumburg, bem er auch folgte. Sier ichien die Aussicht für einen jungen Arzt fehr ungunftig Der Fürft, ber nadiber wegen feines boben gludlichen Alters als Reftor ber Fürften gepriefen wurde, war bamals fo fcwächlich, baß wenige an feine lange Erhaltung glaubten und daß man allgemein ben jungen Arst bedauerte, da für beffen angehende Praris fogleich ein fo harter Stoff zu befurchten war. Doch fein Scharfblick, ben er als Arzt vorzüglich befaß, war jo glücklich, ben Sig bes Uebels aufzufinden und es gu beilen. Der Fürft genaß nicht nur, fonbern erhielt eine fo bauerhafte Ge undheit, bag er von biefer Beit noch langer als 30 Jahre hindurch mit Mannestraft fegensvoll wirtte und erft 1806 als ein Greis von 83 Jahren ftarb. — Bald nach feinem Cintritt in fürftliche Dienste wurde er einer der beliebtes ften und gesuchteften Aerste ber Gegend und betam auch mehrmals ben Ruf an answärtige fürftliche hofe, Die er aber aus Unbanglichteit an fein Fürftenhaus ablebnte. Dft jedoch murbe er bei wichtigen gallen gur Confultation an fremde bofe und Orte gerufen, mar auch 2 Jahre bindurch provisorischer Babearzt in Ems und befoldeter Arat der Abtei Arnstein.

In den legten Jahren hinderte ihn ein körperliches Uebel seine Kranken persönlich zu besuchen; deste thätiger war er in dieser Beit an seinem Schreibtische, wo er durch ärztlichen Bath täglich Leidenden aller Art in Menge Seinesung zu verschaffen suchte und deshalb in der Regel vor 1 Uhr Mittags nicht gern, selbst durch den liebsten Besuch nicht, sich kören ließ. Er besaß das volle Butrauen derer die ihn kannten; besonders viel leistete er durch seine Kunkt und Seschicklichkeit in den Krankbeiten der Berge u. hütstenleute, die er auf das genaueste kannte. Macht man ihn vielleicht den Borwurf, er sei nicht mit der Zeit sortzgegangen, so irrt man sich gewiß, denn seine vortressliche Bibliothek, die er gewiß nicht undennist gelassen hat, dürste wohl das Segentheil deweisen. In I. 1821 besuchte er Wiesbaden. Dier feierte er an einem Abende mit seinem Altesten Enkel ganz in der Stille sein Jubiläum dei einer Flasche Sounvagner und modice erst mach seiner Rückebe

bie Seinen barauf aufmertfam, inbem er ihnen gemuth: lich bavon berichtete. - G. war mit einem lebhaften, alles fchnell ergreifenden und burchbringenden Geifte, einem gang befonderen Scharffinn, treffenden, oft beißenden Bige und einer jovialischen gaune, Die ihm gum angenehmften Gefellschafter machte, ausgerustet. Seine große Reizbar-teit konnte ihn auf Augenblicke hinveisen und von dieser Seite wurde er oft falsch beurtheilt. Rur die, welche ihn genauer tannten, wußten nur zu gut, welch' ein Coas in ber icheinbar rauben bulle verborgen war. Seber Leibenbe erregte in ihm bas thätigfte Mitleiben, er half oft über fein Bermagen und verfciwendete beshalb nicht felten seine Hilfe an Unwürdige und Undankbare. Er war ber gartlichte Bater; seine Kinder und Enkel machten bie Freude feines Alters aus. Er liebte feine Freunde, fühlte fich in ihrer Gefellschaft glücklich und feine Gaftfreund Schaft tannte teine Grengen! Bis an fein Enbe mar fein Geift thatig, erfindungsreich und lernbegierig; jede neue Entbeckung in- ber Biffenichaft, jede. Bereicherung im Felbe bes menfchlichen Biffens intereffirte ihn aufs lebhafteste und er ermibete nicht, bis er fich genune Rennt-nis bavon verschafft hatte. — Bei feiner ftrengen Dict und forgfältigen Cebensweise murbe er vielleicht noch mehvere Sabre, feines boben Alters ungeachtet, fein Beben gefriftet haben, hatte er fich nicht an einem tühlen Mat-abende auf feinem Lieblingsplag im Garten eine Kolif augezogen, die für ihn toblich murbe.

## \* 174. Johann Friedrich Huet,

Bonigl. preuß. Major und Commandeur in der 2. Abtheilung der ersten Arfilletledrigade, Ritter des eisernen Areuzes 2. Klasse und des kaisert. russischen St. Waabimir:Ordens 4. Klasse, Indaber des Dienstauszeichnungskreuzes und der Denkmunze von 1834 in Danzig 3.

geb. am 28. April 1777, geft. am 17. Dai 1827.

Er ward zu hornburg, einem Bleinen Stäbtchen im Salberfiadefchen Kreife geboren, wo fein Bater, Heinrich Friedr. h., durch Unglücksfälle verarmt, früher als Amtszrath, zulest als Bürgermeister in Derenburg, einem ebenfalls kleinen Städtchen lebte und im 3. 1807 daselbst ftarb. — Seinen erften Jugendunterricht erhielt h. bis in das 10. Jahr in der Derenburger Stadtschule, später aber, weil er nach feines Baters Willen Kudizen follter aber, weil er nach feines Baters Willen Kudizen follte

auf ber großen Schule ju halberfabt. Der nun Beremigte batte einen Bruber, welcher im preußischen Beere bereits jum Artillerieoffizier gelangt war und bies mochte wohl die Reigung, auch Solbat zu werden, in ihm erzeugen, fo bag er feinen Plan anderte, Die Schulbucher bei Seite legte und am 13. Des. 1793 in feinem 17. 3. Ar-tillerift wurde. 3m. 3. 1798 erreichte er die Stufe eines Secondlieutenants, 1812 gelangte er gum Premierlieute-nant, 1813 gum Rapitan und Kompagniechef und ben 11. Muni 1815 wurde er gum Premiertapitan expoben. Er Kand für immer in der ersten Artilleriebrigade, früher das 4. Artillerieregiment und gulest bie oftpreußische Artille riebrigade genannt. Dhne verwundet zu werden focht b. im 3. 1806 gegen Frantreich, 1812 gegen Aufland und nahm in ben 3. 1813, 14 u. 15 an dem Freiheitstampfe Abeil. Begen feiner rubmlichen Auszeichnung in ber Schlacht bei Paris 1814 wurde er mit dem eifernen Kreuze 2. Rl. und mit bem taiferl. ruff. St. Blabimir-Drben 4. Rlaffe beforirt. - 3m 3. 1816 vermabite er fich mit ber Bittwe bes im 3. 1813 vor Danzig verftorbenen Ingenienrhauptmann Stredenbach, einer geb. Stard, beren Bater in bem ehemaligen Dragonerregiment Graf von Bergberg Regimentbargt gewesen mar. - Rach 81 monatlichen mit vieler Gebuld ertragenen fcmerghaften Leiden entschlief er an ganglicher Entfraftung als Folge einer fich aus dem legten Feldzuge noch herleitenden Unter-leibsbeschwerbe im 40. Lebens- und 30. Dienstighre.

Geachtet von seinen Borgeseten, geliebt von seinen Kameraben, Untergehenen Freunden, Jattin u. zwei Töchtern, erfühlterte und erfälte sein Dahinschelden aller Semülber mit tiesem Schmerz. Der Staat hat an ihm einen sehr thätigen und umfactigen Staadsoffizier, das Offizierkorps einen in allen Berhältnissen aufrichtig theilmehnen und rathgebenben Freund und wahrhaft braven Mann verloren. In seinem Umgange bewies er den höchsten Grad von Biederkeit, Geselligkeit und Freundschaft und dies war es eben, was einem Jeden Jutrauen

gu ihm einflößte, ber ibn naber fannte.

Erfurt. Major v. Lindeman.

\* 175. Carl Wilhelm Friedrich David D. Peng, großberzogl. Medienburg-Streitzscher Staatsminister u. füt beibe Großberzogthämer Medienburg: bevollmächtigter Gelasbter and bentschen Bunbestage zu Krantfurt u. M. Erelleng Aiter der zönigl. preuß. cothen Ablevorbend. I. Al.: Erblert. anf Bond. 26....... gest. b. 18. Mai 1827.

Er war ein Mann von biederm Charakter und vortrefflicher Sessinung, der während eines Zeitraumes von 28 Jahren dem großherzogl. hause Mecklenburg-Streifs mit Treue und Eifer gedient und im öffentlichen wie im Privatleben eine Gefinnung bewährt hatte, welche ihm den Beifall seines Fürsten und die Uchtung und Liebe aller derer, die mit ihm in Dienst: oder Lebensverhältnissen ftanden, erworden hat. Daher wird sein Andenken dauern und gesegnet bleiben. — Er stummte aus dem hausen und gesegnet bleiben. — Er stummte aus dem hausen worden feit dem Mecklend. Schwerinschen und stard nach dreft monatlicher Krankheit zu Frankfurt a. M., wo er seinen Possen seit dem J. 1820 rühmlichst bestedet hatte. Seine spreche hüller tras am 9. Juni zu Neustreits ein und wurde, seinem lesten Willen zu Folge, still und ohne Gepränge beigesetzt.

Schwerin.

Dr. Brüffow.

\*176. Johann Seinrich Chriftoph Chert, Superintenbent und Pastor primarius gu Martolbenborf im gurftenthum Dilbesheim;

geb. d. 9. Nov. 1765, geft. d. 18. Mai 1827.

Er wurde zu Großen-Flöthe im Fürstenthum Silbes. heim geboren, wo sein Bater Prediger war, von dessen zwölf Kindern der Berewigte der Aelteste war. Bon seinem dritten bis elsten Jahre nahmen ihn fromme Verwandte zu sich und ertheilten ihm eine forgfältige Erziehung; dann (1766) kehrte er zu seiner fernern Ausbildung ins väterliche Daus zurück, aber kaum 13 J. alt verlor er seinen Bater durch einen hächst unglücklichen Vorfall, indem derselbe von seinem Liedlingshündchen gebissen, bald darauf von der Wasserschen verlor. Groß war dieser Verlust und er empfand ihn am meisten; denn mit voller Gewalt drängte sich ihm jest aller Ernst des Lebens entgegen und er wurde der Berather seiner Mutter, die nun mit der ganzen Familie nach ihrem Geburtsort, Stadt Goslar, zog. hier besuchte er

aufangs 2 S. lang bie fogenannte gelehrte Schule, um fic mit allem Gifer für bas Studium ber Gottesgelahrtheit vorzubereiten, aber das Mangelhafte bes Unterrichts auf diefer Schule empfand er nur zu bald und zu lebhaft, als daß er nicht hatte ben Wunfch begen follen, fie mit einer andern smedmäßigern vertaufchen gu tonnen, wobei frei-Lich feine burftigen Umftande ihm überall ber Ausführung feiner Plane entgegentraten. Rach langer Babl jeboch entschloß er fich nach Braunschweig ju geben, um auf bem bortigen Martinaum, welches in bamaliger Beit als eine ber zwedmäßigften und beften Unterrichtsanftalten weit umber im Rufe fand, feine gelehrte Ausbilbung fortzu-fegen. Gine Schule fchwerer Prufung hatte E. bier gu besteben, ba eine große Theurung feine Lage bochft bruttend machte; boch übermand er bei eifrigem Aleise mntbig alle Schwierigfeiten und vertraute einer hobern Aubrung. Oftern 1773 bezog er von bort bie Universität Belmftabt und von jest an fühlte er fich minder bebruckt von Rag-rungsforgen, weil ein wohlhabenber Bruber feines Baters es übernommen hatte, ihn mahrend feiner atabemifchen Laufbahn mit Allem, was zu feiner Gubfiftenz erforder: lich, hinreichend zu versehen. Doch nur 6 Monate erlaubte es ihm sein emfiges Fortstreben, bier zu verweilen, benn die sich ihm hier darbietenden bulfsmittel wollten ihm nicht genugen und veranlagten ibn gu bem Entfcluß, nach Berlauf bes erften halben Sahres nach Gottingen abzugeben, um bafelbft feine Studien zu vollenben. Diet fand er, mas er gefucht: Bald wurde fein Abgott, von bem er niemals anders als mit Begeifterung forach und bis an das Ende feiner Laufbahn in feinem prattifchen Leben barüber beinabe ungerecht gegen bie Anfichten mehrerer Theologen ber neuern Beit fich ausließ. Oftern 1776 hatte er feine atademifche Baufbahn vollendet u. ging nun unmittelbar von ber Georgia Augusta aus nach Moringen , um daselbst bei den Kindern des Oberhauptmanns v. Olbershaufen die Funktion als Hauslehrer zu übernehmen. 218 gewiffenhafter Behrer und wegen feines liebeuswurdigen Charatters, wie nicht minder feiner mannichfaltigen Renntniffe und insbesondere feiner ausgezeichneten mufitalischen Salente wegen bei ber Kamilie fehr geschätt, verweilte er 3 und ein halbes 3. lang in ihrer Mitte und Diefer fein dortiger Aufenthalt gab ihm Gelegenheit, die Zochter bes bamaligen Past. prim. Grupe in Moringen, feine nachherige Lebensgefährtin und ihn jest tief betrauernde Bittwe tennen au ternen. - Diefe verfchiebenen glücklichen Ber-

battielite umgen fich die Arenning von Moringen fcwer enachen; allein die ihm angetragene Sofmeifterftelle im Baufe bes bamaligen Minifters Grn. v. Bremer gu Sans nover bot ibm su vortheilhafte Ausfichten gur Erfüllung feiner theuerften Bunfche bar, ale bag er fie hatte unbes achtet laffen tonnen. Doch feine gludlichen Berhaltniffe, in Diefem Saufe waren nur von febr turger Dauet. Rur eines Sahres bedurfte es, um feines Boglings geiftige Ausbildung fo weit zu vollenden, bag er eine bochfchule beziehen konnte. Im I. 1780 erhielt E. eine britte haus-Lebrerftelle bei bem damaligen Bofrath v. Döring, ebens falls in Sannover, bald barauf aber im 3. 1782, nachbem er von dem tonigl. Konfistorium zu Hannover examinirt worden war, in feinem 26. 3. Die Pfarre zu Guthorft im Fürstenthum Galenberg. Die Freuden eines glücklichen Familienlebens wurden ihm nun auch zu Theil, denn im August deff. 3. verband er fich mit feiner schon ermabns ten Braut, welche ihm bis gu feinem Jobe mit unermublich treuer und gartlicher Corgfalt gur Seite fand und welcher er größtentheils fein in mancher Begiehung beneis benswerthes Familiengluck fo manche Freude im baublis chen Kreise verbantte. Rach 10sähriger ausgezeichneter amtlicher Thätigkeit in Buthorst, bie ihm bie Biebe seiner Gemeinde erwarb, erhielt et vom tonial. Ronfiftorium au hannover die Pfarre zu Martolbenborf; und nachdem bas Konfiftorium ibn als einen Dann tennen gelernt, ber bem geiftlichen Stande jum Rubm und gur Ebre gereiche, fo legte .es ihm (1797) ben Titel eines Guverintenbenten bei und ernannte ibn im 3. 1800 gum Ephorus ber neu eingerichteten Jufpettion Martoldendorf. Gier wirtte nun E. mit geräuschloser, aber ausdauernder Thatigkeit, mit gewiffenhafter Treue und einem für die boben 3wecke feis nes Amtes erwärmten Bergen, mabrend ber Dauer einer 35jährigen Amtsführung bes Guten viel und zeichnete fich burch prattifchen Ginn aus. Bon Jugend auf an bie Befchrantung feiner Beburfniffe gewöhnt, lebte er fehr genugfam, nach einer regelmäßigen Zagebordnung, von außern Berftreungen wenig geftort, theils feinen Berufd-gefchaften, theils ber fortidreitenden Ausbildung und Bereicherung feiner Renntniffe. Offen bekannte er fich gu bem alten tirchlichen Spfteme und fprach gern feine Ueberzengung aus, wobei es fich beutlich zeigte, daß fich bie-felbe teineswegs auf blinde Autorität, vielmehr auf eigne Prüfung und eigentliche Bergenserfahrung grundete. Davon ift auch foon das ein Beweis, das er in reifern Jakren sein: theologisches Syftem in lateinissen Sprache felbst. Andig ausarbeitete und späterhin oftmals revidirte. Die praktische Zendenz der neuern Zeit hatte er sich völlig zu eigen gemacht und in seinen Predigten durchdrangen Glaubens und Sittenlehre sich gegenseitig auf ächt christliche Weise. — Geine Predigten pflegte er wörtlich zu concipiren; das Memoriren aber siel ihm schwer, auch gestand er offen, daß die Erwerbung aller einer Kenntnisse für ihm mit araber Anstrengung perhunden gemein fen.

ihn mit großer Anftrengung verbunden gewesen fem. In feinem Charatter, wie er fich außerlich tund gab, war Burbe vorherrichend und biefen Ginbruck unterfruste feine impofante, mannlich fchone Figur. Dabei hatte et nichts Burnaftogendes, fondern offenbarte vielmehr in feinem Wefen barmlos tindlichen Frohfinn und erheiternden humor; überhaupt befaß er gang ben freindlichen Ernft, ber ben Geiftlichen fo wohl fleibet. — Mit ben Predigern, die feiner Inspektion untergeordnet waren, Lebte er in wabrhaft amtebrüberlichen Berhaltniffen, und wer ibn genauer kannte, mußte ihn schägen und lieben. Er war Bater von 7 Kindern: 4 Zöchtern und 3 Söhnen und genof im fpatern Alter noch die Freude, bag fein zweiter Sohn im 3. 1821 bie benachbarte Pfarre ju Glenfen er: bielt; und boppelt werth war ihm bies Greignif, weil nun bald für den würdigen Greis eine Zeit körperlicher Schwäche eintrat, die ihm die Unterftusung biefes Sobnes fehr fchabbar machte. Schwach und gebeugt am Stabe verlebte er feine lesten Jahre, bis ein Rervenschlag fein nüsliches Leben endete. Þ.

## \* 177. Dluf Christian Dluffen, Professor ber Dedonomie zu Kopenhagen;

geb. b. 20. Januar 1764, geft. b. 19. Mai 1827 \*)

Dieser als humoristischer Dichter und gründlicher Staats deonom gleich ausgezeichnete Mann wurde in Wiburg geboxen, wo sein Bater, hans D., Rathmann und Besiger eines Gutes in der Nähe von Grenaa wat; seine Mutter, eine Aochter des Kanzleiraths Shriften Cheffrup (Berkaster,

<sup>\*)</sup> Diese Biographie ist anfänglich in Danemart, für welches ber Berewigte ein mehrfaches und besonderes Interesse hatte und zu dem er während seines thätigen und fruchteringenden Lebens auch in naberer Beziehung famb, und zwar in banischer Sprache erschie nen. Sie wird aber auch für Deutschland Interesse genug haben, um in blesem Merte ausbenahrt zu werben; westalb wir eine Uebersetung berselben dier auszuglich mitzutheilen und erlauben.

ber banifcen Reiegsarmatur), fact balb nach feiner Ge burt. Da auch ber Bater einige Jahre barauf ftarb, fo fam der Gohn in das Saus feiner Grofmutter, mutterlicher Seits, einer vornehmen Frau, die auf Befterriis wohnte und mehrere Rindestinder bei fich batte. Sier wuche D. heran, bis er 1773 bei bem in ber Rabe wobs nenden Probft Binther, einem verftandigen und tenntnif reichen Danne, in Penfion tam, ber ben Anaben mit einem vortrefflichen Gartenbeete, worauf noch nichts ge-pflanzt, verglich, aber zugleich auch fand, daß die gewöhn-liche Unterrichtsmethode bei ihm nicht anwendbar fenn wurde. Die Großmutter hatte ihren Entel nicht gum Stubiren bestimmt, fondern er follte einmal eins ihrer Guter verwalten. Rach einem 4jabrigen Aufenthalt auf bem Predigerhofe tam er auf das Comtoir des Stiftamtmanns in Biburg, wo er ungefahr 3 Jahre arbeitete. Der bas malige Stiftbamimann Graf von ber Often nahm Rucks ficht auf den Jüngling und rieth, ihn nach Kopenhagen gu fenden, damit er fich bort weiter ausbilden tonne. Dies gefchab 1781. Bald wurde hier Mathematit fein Lieblinas. fac. Er ward bekannt mit Bugge und Geus, welcher Lettere befonders großen Ginfluß auf feine Bilbung hatte. Ihre Borlefungen borte er baber mit mehr Gifer, als er Die juriftischen Collegien besuchte; boch bestand er ben banifch-juriftischen Gramen ben 13. Cept. 1783 mit ber Cenfun nicht unwürdig. Aber Die Rechtstunde follte nicht fein Rach werben, fo wenig wie fie feine Luft war. Er machte im folgenden Sahre bas Landmeffer-Eramen und war barauf, einige Sahre mit Ausmeffungen in Butland beschäftigt. 3m 3. 1788 verrichtete er eine Beitlang ben Dienst eines Regimentsquartiermeisters und Auditeurs bei einem Grenabierbataillon; machte 1790 eine naturgeschichtliche Reise durch Norwegen, von welcher er im herbst wieder nach Kopenhagen tam, balb darauf seine Uebersetzung von Lich-tenbergs Physit herausgab und im folgenden Jahre Briefe, von seiner nordischen Reise in der Minerva drucken ließ. Inzwischen hatte sich auch sein Dichtertalent entwickelt. In den Jahrgängen der Minerva von 1789 und 1790 sins bet man verschienene kleine launige Stude von feiner Band; wichtiger find jeboch die Beitrage, womit er fpater in ver-ichiedenen Sahren bie Poulsenschen Reujahrsgaben gierte. Geine komische Laune zeigte fich erft öffentlich 1790 in Sochum und Maren, einer fehr komischen Parodie auf P. A. Beibergs Singftud: Gelim und Mirga. Derfenige unter ben iconen Geiftern ber Sauptftabt, mit welchem

D. am meiften Umgang hatte, war Pram. Gine Bette in feinem baufe warb wichtig für bie banifche Siteratur. Die Gemahlin biefes Pram angerte eines Tages, bag es fchwerer mare, ein gutes Luftfpiel, als ein gutes Trauerfpiel zu fchreiben; D. behauptete bas Gegentheil u. führte gum Beweis an, baß er es auf fich nehmen wurde, in acht Zagen ein Luftspiel zu fcreiben, bas Glud machen follte. Run war feine gaune geweckt worden; bas Undenten an bas jutlandifche Sofleben, an Die Schreibftube in Biburg und an die vielen Zaschenprocuratoren, die er bei feinen Ausmeffungen tennen gelernt hatte, brangten fich ibm vor, und nach Berlauf von acht Zagen war die Goldbofe fertig. Sie wurde anonym an die Theaterdirektion eingereicht und außer Prams Gattin war nur Gin Mann, ber bes Berfaffers Ramen wußte. Diefer legte felbft feinen großen Werth auf bas gludlichfte Probutt feiner Baune. Der Grund, warum er, nachdem bas Stud ben gröften Beifall gefunden hatte, noch eine Beit lang feine Autorichaft verschwieg, war, bag er in berfelben Beit eine Anftellung als Canbotonom fuchte u. nicht ohne Grund vermuthete, baß feine bramatifche Schriftftellerebre ibm nicht gur Empfehlung bienen wurde. Außerdem unterhielt es feine fatyrifche gaune, alle bie verschiedenen Muthma-Bungen gu boren, wer wohl ber Berfaffer fenn tonnte, befonbers ba es ibm einmal von einem Manne unter bem Gelübbe ber Berichwiegenheit anvertraut murbe, bag er felbft ber Berfaffer fen. Gine Arbeit von gang verfchie bener Art beschäftigte D. in demfelben Jahre: Die Beraus. gabe einer Multiplitationstabelle, enthaltend Die Produtte ber Fattoren von 1 bis 1000 mit 1 bis 100, welche auf Befehl ber tonigl. Renttammer berausgegeben wurde.

Ein neuer Wirtungstreis öffnete sich für D., als zus folge bes Testannents bes General-Major Clasen ein Ackerbauinstitut errichtet werden sollte und die Ernennung des Borstehers besselben der königl. Eandhausbaltungsgesellsschaft übertragen worden war. Der verstord. Inkligrath E. G. Rafn und der Statsrath Warberg, der noch lebende Professo der Botanik I. W. Hornemann u. Olussen de warben sich als Rebenduhler um diesen Posten. D. wurde gewählt (1793). Dem Plane gemäß mußte er erst eine diährige Reise nach Deutschland, der Schweiz, England und Schottland machen, um sich von dem vorzüglichken Ackerdan dieser Länder zu unterrichten. Während dieser Keise sandtes er zur Leitung des Clasenschen Bermächtnisses sehr inhaltstreiche Berichte ein. Er kehrte gegen Ende des I. 1796

urud und fing im folgenden Jahre auf Raften bes Bennachtniffes an, feine otonomifchen Annalen berauszugeben. Bei ber Errichtung bes Acterbauinftituts traten aber nanche Sinberniffe ein, die D. veranlagten um feine Entlaffung von einer Stiffung anzusuchen, bei der er nichts unbrichten tounte. Sest beschloß die Leitung des Ber-machtnisses das Institut auf Falker niederzulegen und die zu bessen Anlage bestimmten hofe in Experimentalverpache tungen unter einem theoretifden und prattifden Bebrinftis tut in Kopenhagen zu verwandeln. D., der inzwischen eine Tochter vom Profeffor und Conferengrath Rotbol gebeirathet batte, verlegte jest feine Bohnung nach ber Sauptstadt. Der Geb. Conferengrath Clafen überließ eis nen Theil ber ihm gehörigen Grundbefigungen außerhalb' bes Ofterthores von Kopenhagen zu einem Uebungsfelbe, ein ökonomischer Garten ward eingerichtet, Gebaube auf feine Roften aufgeführt, wo D. und mehrere Gelehrten bes Sammers ihre Borlefungen hielten, in Berbinbung mit den Borlefungen, welche bes Binters auf ber Glafenschen Bibliothek gehalten wurden. So wie aber diese neue Sinrichtung, welche den Namen eines Museums erhalten hatte, anfing in Gang zu kommen, traf der Anfall der Englander auf Seeland (1802), wodurch das Museum ganz zerfiort wurde. Jur Zeit, als die norwegische Universität errichtet wurde, warb D. eine Ankellung an dersetben angeboten; als aber die Direttion bes Glafenfchen Bermachtniffes feinen Behalt bei ber Stiftung vermehrte, fubr er fort, für ihren 3wed zu wirten, bis bie Borlefungen im Binter 1826 aufhörten. Indeffen waren es weniger feine von nicht Bielen besuchten landotonomischen Borlefungen, woburch D. Rugen ftiftete, als fein im 3. 1805 herande gefommenes Lehrbuch ber Landotonomie, welches bas Geprage von ben feltenen und vielfeitigen Renntniffen bes Berfaffere tragt; und feine in einer langen Reihe von Jaha ren berausgegebenen ökonomischen Annalen, burch welche fo viele lehrreiche Rachrichten mitgetheilt, Die für bas Bandwefen wichtigften Gegenstände mit Alarbeit und Geift in einer Reihe von Abhandlungen behandelt und ein neuer Schwung zur banisch = landökonomischen Literatur gegeben wurde; benn die gandleute haben fest gelernt, in ihrem Bache zu lefen und Belehrungen in Buchern gu finden.

Die fomische Muse hatte boch nicht gang ben fleißisgen lanböfonomischen Schriftfteller verlaffen. 1803 ichrieb er bas Luftspiel: Die Rosentranze, boch vielleicht mehr nach Aufforberung seiner Freunde, als auf Antrieb seiner

eignen Caune; es tann ber Galbbofe nicht zur Seite geftellt werben, ungeachtet ber Berfaffer felbft bieg vorzug: lich schätte, vielleicht weil es ihm mehr Dube als jencs Stud getoftet hatte. Befonders zeigte fich D's Laune im Gang ber Unterrebung, fle nahm unter biefer faft eine fatprifche Richtung an; feine wisigen Gartasmen gingen pon Dund zu Dund und werden noch lange im Undenten bleis ben. - Gine neue Babn zeigte fich fur feine Birtfamteit. als 1816 eine Professur ber Staatsotonomie an Der Unis verfitat Ropenhagen errichtet ward, zu welcher Stelle er ernannt wurde. Balltommen hatte er fich ben Bugang baju erworben, fowohl burch verschiedene Abhandlungen in den Annalen, als auch durch die Schrift von dem Reue rungswesen Dänemarts, (1811) worin er einen trockenen tameraliftischen Gegenftand auf eine eben fo geift= als lebrveiche Weife zu behandeln gewußt bat u. endlich burch fein ausgezeichnetes Behrbuch ber prattifchen Staatsofo: nomie, 1815. Rur fehr kurze Beit vermochte er als akas demischer Lehrer mit felner vollen Kraft zu wirken, benn im berbft 1817 tam er von einer Gefchaftereife nach Ralfter trant nach baufe, verfiel barauf in ein beftiges Rers venfieber, worauf ein apopletifcher Anfall erfolgte, ber feine Bunge labmte. 3mar wurde er wieder bergeftellt, aber bie vorige Rraft febrte nicht wieder gurud und eine bentliche Aussprache fiel ibm immer fcwer. Gleichwohl gab er 1819 feine Beitrage ju einer faatsotonomifchen Reberficht von Dauemart heraus, welche meiftens aus ben Borlefungen beftanben, bie er fruber gehalten hatte. Dies fes viele neue Auftlarungen enthaltende Wert ift von bem gang fürzlich verftorbenen Getretar Theodor Gliemann 1820 mit Anmerkungen ins Deutsche übersest wors den. In den Schriften der standinavischen Literaturges sellschaft von 1822 befindet sich ein sehr interessanter Aussass von ihm: Bon der Rolle des Menschen in der phyfichen Belt, welches auch einige Sabre früher von ihm ausgearbeitet worden war. Bu ber banifchen Literaturzeitung lieferte er bann und wann inhaltbreiche Recenfionen. Seine lesten Jahre verwendete er meist auf historische, fein gad betreffende Untersuchungen. Die Früchte bavon waren die Beiträge zur Aufklärung von der innern Ber-

Seine leten Jahre verwendete er mein auf historische, sein Fach betreffende Untersuchungen. Die Früchte davon waren die Beiträge zur Aufklärung von der innern Bersschung in den ältern Zeiten, besonders in dem dreizehnsten Tahrhunderte, welche in einer Reihe von Abhundlungen nach und nach in der königl. Wissenschaftspeschuschen wurden und in dem ersten Aheil der philosophischen und bistorischen Abhandlungen abgedruckt sind;

ferner bie Bemerkungen von dem Ursprunge der banischen Bofguter und ihrem fruberen Buftanbe, welche im 3. 1824 in ber ftanbinavischen Literaturgesellschaft vorgelesen wur-Bieles, mas bie burgerliche Stellung des gandles bens und die Ginrichtung bes Acterbaues in jenen Beiten bes trifft, ift von ihm in ein neues Licht gefest; auch find Irr-thumer bei andern Schriftstellern badurch berichtigt wor-Den, die aus Mangel an landotonomischer Ginficht die Ausbrücke ber alten Schriften migverstanden batten. Er war gulest beschäftigt mit Rollettaneen gu einem antiquas rifch-topographifchen Lexiton und einige Bogen bavon mas ren fcon gedruckt, als eine Krantheit ihn überraschte und feinem geben ein Ende machte. Burbe er auch als Docent gehindert, Alles das zu wirken, mas man von feis nen Salenten hatte erwarten tonnen, fo hat er boch in feinen Schriften fich ein ehrenvolles und bauernbes Dentmal hinterlaffen. Die ökonomischen Syfteme mogen weche feln, neue Anfichten mogen bie feinigen verbrangen; lange wird es boch mahren, ehe Danemart einen Schriftfteller erhalt, der wie D. mit tiefen Ginfichten in fein gach fels nen umfaffenben Blid, feinen fpielenben Big und biefe Darftellungsgabe verbindet, welche die trodenften Gegens ftande mit der Blutbenfulle der Phantafie zu beleben vermaa. R. g. e.

178. Chriftoph Gufebius Rafchig,

Doctor ber Medicin und Chirurgie, tonigi. fachf. Generalftabsmes bicus und Professor ber Encyclopabie und Kriegsarzneikunde an ber hirurg. medicinischen Akademie zu Dresben;

geb. d. 14. Mar; 1766, geft. d. 19. Mai 1827. \*)

Noch bluteten die Wunden, welche durch das plögliche Ableben des allverehrten Monarchen\*\*) dem Baterlande geschlagen worden waren, als Sachsens Hauptstadt, vierzehn Age nach seinem Aranerereignisse und gerade zu derzehlen Stunde, welche ihr das Aheuerste entrissen hatte, von einem neuen, ebenfalls recht schwerzliem Aodesfall heimgesucht ward. Dieser biedere Staatsbürger, der durch rastloses Wirten und eine Jülle gediegener Kenntnisse wohl die allgemeine Achtung seiner Mitblütger, als die Liebe aller seiner Jöglinge sich erworben hatte, verdient

<sup>+)</sup> Sachfiche Provinzialblatter. 1827. Rr. 2.

<sup>\*\*)</sup> Siehe beffen Biogr. unter Rr. 168. b. 3.

Mr. Retrolog , 5. Jabra.

es daher aber um so mehr, daß in diesen Blättern eine Botosblume auf sein Grab gepflanzt werde, jemehr seine Birtsamteit fich nicht blos auf die Residenz beschräntte, sondern in einem Zeitraume von beinghe 30 %. von höcht

wichtigem Ginfluffe für das ganze Königreich war.

Er warb zu Dresben geboren und ift ber mittelfte Sobn bes im 3. 1796 verftorbenen erften bofpredigers u. Confiftorialaffeffore M. Chr. Chreg. R., eines Dannes, beffen Andenten in ben Bergen ber Dresbner fich noch im: mer unverfehrt erhalten hat. Der junge R. erhiolt querft grundlichen bausunterricht von bem - nachher in Pirna als Archibiatonus verftorbenen - M. G. F. Bürger und befuchte fodann einige Jahre lang als Ertraner Die baffge Kreuzichule, wo Dipe und Beutler feine Behrer waren. Oftern 1784 ging er nach Wittenberg, wo er haupt fächlich ben Unterricht bes verewigten hofraths Dr. Leon barbi ?) genoß und bestand, nachdem er von Michaelis 1785 bis Oftern 1786 die Borlefungen des Collegii medicochirurgici benust hatte, im Febr. 1787 bas erste medici-nische Cramen. Er bezog bierauf noch ein halbes Jahr Die Univerfitat Zena, promovirte im Oft. beffelben Jahres in Wittenberg als Doctor ber Medicin, bei welcher Gelegenheit er feine Dies. inang. de lunae imperio in valetudinem corporis humani nullo fchrieb und tehrte fofort nach Dresben gurud, wo er fich balb mit Gifer auf bas praktische gach legte. Schon im 3. 1788 ward er bei bem turfürftl. Sanitats = Collegium als Supernumerar: Setretar, in ben 3. 1793 - 1796 aber ale birigirender Relbstabsarat bei bem turfürftl. fachf. Rhein : Contingent angeftellt. Da er bier vorzugliche Geschicklichteit als Argt und Dirigent zu Tage legte, fo war bies die nachfte Ber anlaffung, daß ihm im Januar 1798 ber wichtige Doften eines General : Stabsmeditus ber furfachf. Armee anver: traut warb, womit jugleich Gis und Stimme in bem Sanitats - Collegium verbunden mar. Im folgenden Jahre tam noch die Professur der Pathologie und Therapie bei bem medicin.-dirurgischen Collegium bingu. Ber ben Umfang biefer verschiedenen Memter, welche hanptfachlich in ben Ariegsfahren, wo Cachfen beträchtliche Aruppen-Con-tingente zu fellen hatte, von höchfter Bedeutung waren, geborig erwägen will; tann leicht von felbft ermeffen, baf

<sup>\*)</sup> Ihm überreichte er auch im Sanuar 1787, im Ramen der daße gen Disputationsgesellschaft, eine kleine Denkschrift; do utilitato respirationis, die jest ziemlich selten geworden ist.

oft gewichtige Pflichten auf feinen Schultern lafteten. Denn nicht nur Die Organisation der Feldhospitaler und bie oberfie Leitung derselben im fernen Austande bing lebiglich von seiner Betriebsamkeit ab, sondern vorzüglich auch bann, als der Kriegsschauplas sich in Sachsen selbst zu entwickeln begann, veroffenbarte sich der helle Blick und die rastlose Thatigkeit des ganz für sein Fach ge-schaffenen Mannes. Als im I. 1815 das medicin. chirurgifche Collegium eine andere Ginrichtung erhielt und gut einer Atademie erhoben warb, übertrug ihm die oberfte Beborde die Professur der Encyclopabie und ber Krieges arzneyfunde, und biefem Lehrfache hat er bis in den lesten Sahren feines thätigen Lebens ununterbrochen vorge-ftanden. Bwar geftattete im 3. 1825 feine gefchwächte Gefundheit ihm nicht mehr große Anstrengungen und er warb baber auf felle Ansuchen als General-Stabsmedikus in Rubeftand gefest, boch hielt er bis gum Dai 1827

feine Borlefungen ftets mit ungetheilter Rraft. In früheren Sabren batte Rt. auch eine nicht geringe arztliche Praris zu versehen, allein, so wie er in bie boheren Jahre aufrückte, befchrantte er folche immer mehr und mehr und im I. 1825 besuchte er nur noch einige Familien, benen er mit warmer Anhänglichteit jugethan war, als berathender Arst. In feiner foriftitellerifchen Thatigeeit finden fich bie fprechendften Beweife, mit wel-chem Reife er feiner Wiffenichaft obgelegen habe. Er fchrieb: "Untersuchungen und Grundlehren ber allgemeinften pathologisch : therapentischen Grundlebren." 1803; "Handbuch der innern praktischen Geilkunde." 1808 — 1810, hefte und eine ungenannt berausgegebene "Pharmaco-pee für die königl. sächs. Feldspitaler, nehft einem An-hange der in den kaiserl. franzos. Apotheken üblichen Mit-tel." 1812. Auch verdienen einige schähdere Abhanklun-gen, die er 1803 — 1812 in die Altend. allgem. medicin. Annalen niederleate. nicht shartsban en medicin. Annalen niederlegte, nicht überfeben jn werben. Allent-halben leuchtet fein raftlofes Streben bervor, die hauptlehren ber innern beiltunde forgfaltig zu beleuchten und thunlichermaßen auf fichere Grundfage zu concentriren; ja burch bie in vorerwähntem Sandbuche icharffinnig durchgeführten Grundfage wird fein Andenten noch in mehreren Generationen fortleben.

Seit 20 Jahren lebte R. in einer bocht gludlichen Ghe und war, obicon in feinem Gefichte febr ernfte, ja faft buftere Buge gu lefen waren, im traulichen gamiliens Preise ber gartlichfte Chegatte und ber liebevollfte Bater.

In feinen wenigen Freiftunden lebte er blos für die Bif: fenschaften; hauptsächlich für Physit, Chemie \*) und Aftronomie. \*\*) In deu zwei letteren Jahren gewann wie berum bie Phyfit bie Oberhand als Lieblingswiffenfchaft; bochft intereffante Mittheilungen finden fich von ihm in Gilberts Annalen ber Physit. Auch hielt er in ben Jahren 1826 und 1827 wöchentlich einige Borlefungen über physikalische Gegenstände und Diese sprachen ben Be-Durfniffen ber gebilbeten Ginwohner Dresbens um fo mehr an, da nicht nur R. fich in dem Besis bocht schagbarer Apparate geseth hatte, sondern da auch seit dem Ableben bes verstorbenen Stadtpredigers M. Bintler alle Bortrage in Diesem Zweige bes menschlichen Wiffens ganglich unterblieben waren. — Im S. 1825 von einer schweren Krantheit durch treue Pflege wieder genefen, endete zwei Sahre fpater ein in Folge einer Ertättung herbeigeführter totaler Rervenschlag ploblich sein thatiges Leben. Die allgemeine Achtung, Die er im Beben genoffen batte, fprad fich and bei feinem prunklofen Begrabniffe aus. Denn ungufgefordert begleiteten ibn mehrere feiner Berren Col legen und bie Studtrenden ber dirurg.=medigin. Atademie trugen bie irbifchen Ueberrefte ihres im Beben geliebten Behrers auf ihren Schultern gum Grabeshugel, wo ber Sofprediger Dr. Frifd in einer vortrefflichen Stanbredt ber Berbienfte bes Dabingefchiebenen gebachte. 29. Lindner. Dresben.

ttoothe .

### 179. Carl Guftav v. Biebeting,

tonigl. baier. Regierungse und Baurath ju Speper, Ritter bes großherzogl. bab. Bahringer Lowenorbens;

geb .i. I. 1792, geft. b. 20. :Mai 1827, \*\*\*)

Er ward seinen Eltern, dem kön. baier. wirkl. Ges. Rath v. B. und deffen Gattin, geb. Rouffeau, zu Diffseldorf geboren. Rachdem sein Water 1795 in die große, heffendarmst. Dienste getreten war, zeigte er einige Jahre später gute Geistebanlagen, und bereits 1802, als fein Bas

<sup>\*)</sup> Is ben Sahren 1811 und 1812 hielt er unentgelblich ben Sin: birenben bes medigin.schirurg. Collegiums Worlefungen über Phyfif und Chemie, um die Lücke biefer bem Arzte hocht notdigen Miffen schaften zu ergannen.

") Einen trefflichen Auflag, über bie geographische Lage Dres:

<sup>&</sup>quot;") Einen trefflicen Auffat, über die geographische Lage Dresbent, bewahrt von ihm Bode's aftronomisches Jahrduch auf bas Jahr 1823.
""") Aus der in Munden erschienenen Biographie bes Verewigten-

ter von Gr. Mai. bem Raffer v. Deftreich ben Ruf als wirklicher hofrath erhalten hatte, gablte ibn der berühmte Ober-Consistorialrath Wend unter die fleißigsten Schuler: benn feine Fortfchritte im Latein und fein Fleiß übertras fen die Erwartungen feiner Bebrer: er mußte gum Gpazierengeben öfters ernftlich gezwungen und vom Bernen abgehalten werben. In Wien feste er benfelben Bleif fort und bereits im zwolften Jahre waren bie Arithmetic und die Geometrie feine Lieblingestudien. Die frangofische Sprache war ihm um fo leichter, ba feine Eltern einen Der frangofischen Sprache tunbigen bofmeifter gu ihren Rindern gewählt hatten. — Die mathematifchen Stubjen, welche fein Bater leitete, umfante er in feiner Ingend mit besonderer Liebe und mit foldem Fleife, daß er nicht nachgab, bis ihn fein Bater 1804 bem nachherigen konigl. baier. Baudirector Reurobr, ber im Bureau Des Baters angestellt war, zu bem Rivellement bes Marchfuffes von Dumug bis gur Donau mitgab, weil er bas Nivelliren mit ber Schrober'ichen Baffermaage praktifch gu erlernen : wünschte. Mis im Mary 1805 ber Bater bem an ibn:zr= gangenen Rufe als wirklicher geheimer Rath und gebei= met Finangreferendar in die baier. Dienfte folgte, tam 28. mit feinen Eltern nach Dunchen und fein Lehrer begleitete ihn. Jest mandte er sich mit allem Fleise dent. mathematischen Studien und vorzüglich der Wasserbaus: Tunde ju; auch feste er bie übrigen Schulftudien mit Gis fer fort. Er fcvrieb fcon damals ziemlich gut französisch und zeichnete daneben. Geit feinem 15. Jahre las er nie ein Buch feines speciellen Faches ober der angewandten Mathematit, ohne fich nicht baraus turge Motizen auszu-Bieben und fich bann mit feinem Bater, ber ihn in ber Bafferbautunde unterrichtete, barüber gu befprechen.

Im I. 1808 erhielt sein Bater von der damaligen Regierung Westphalens die Einladung, den Plan zur Anlage der künstlichen Wasserverdindung der Weser und Elbe vermittelst eines Canals und der Schiffbarmachetete ihn im Octor., um nicht nur den Untersuchungen deta zuwohnen, sondern auch die ganze Ausarbeitung zu überzsehen und zu lernen, worauf es dei Entwürsen der Art ankomme, — wo die Schleusen u. Bassist angelegt werzden müssen, — wie sich der Canal mit der Elbe dei Magdeburg verbinde und welche Korrectionen mit beiden Küssen, Dhre und Aller, ersorderlich seyen. Das Kivellement der Abeilung van beiden Canaläten wurde von ihm und

von bem damals bei ber Generalbirection in Baiern als Practitanten angestellten jegigen Regierungs- und Baurathe ju München, herrn Panger bem Aeltern, vollzogen. — Rach Minchen gurudgetehrt, überfiel ihn ein heftiges , Rerpenfieber, bas ibn an ben Rand bes Grabes brachte und nur treue und forgfältige Pflege retteten Diefes für fo Biele und für ben Staat theure Beben. Als er feine Rräfte wieder erlangt hatte, war seine erfte Arbeit die Neberfogung einer Schrift seines Baters, über bie von biefem erfundene Konftruction ber Bogenbrucken aus getrummten Balten, in Das Frangofifche. \*) Rady Beendigung dieser Aebersesung bezog en 1809 die Universität Landshut, wo er Philosophie, Wathematit, Physik, Ge-schichte und Kameralistik studirte. Seine Spaziergange, eine Erbolungsftunden waren ben Beobachtungen bei dem Bau bes großen Schleufenwehres, welches, von feinem Bater damals angelegt, Landshut von allen Neberschwemmungen befreit hat, gewidmet. Bei diefem Berte be-nuste er die Gelegenheit, sich mit der Aussührung der Rammarbeiten und den künftlichen in den Pfeilern angebrachten Gewölben bekannt zu machen. — Als er die Universität verlaffen hatte, ward er bald darauf (1811) bei ber Generalbirection als Ober-Ingenieur angestellt. Szine Beit mar jest ben Geschäften und Studien gewidmet und feine erfte practische Ausführung der Bau der von Gewolben burchbrochenen zwei hafenbamme vor gin: ban, Die er nach feines Baters Entwurf vom Decbr. 1811 bis Ende Angust 1812 mit großer Dekonomie ansführte.
— Rach Beenbigung eines so wichtigen neuen Werkes ward er im Octbr. 1812 mit Aussührung der bei Mühlborf über ben Inn führenden Brude beauftragt. Bereits im Dai 1813 war biefer Bau mit einem febr maßigen Roftenaufwande vollendet. - Auch bier begunftigte ibn das Schickfal, indem ihm jener Aufenthalt in Dublborf durch den gebildeten Umgang der in ber Rabe wohnenden und von jedermann gefchatten Baron Mandelfchen gamilie verschänert wurde, welche ihm eine freundliche Aufnahme in ihrem Saufe schentte. Diefet Freundschafts-band exhielt auch in der Ferne seine Innigkeit bis an fein Ende. - Im Commer beffelben Sabres teat er eine wiffenschaftliche Reife in Gefellschaft eines Schulers

<sup>\*)</sup> Sie ist unter folgendem Zitel 1810 erschienen: Traité contenant une partie essentielle de la science de construire les ponts, avec dix-sept grandes planches.

v. Ms. trat, nachdem er sich wieder von Neuem den Ettsien seiner Wissenschaft und den Bureaugeschäften gewidnet und sich so ernstlich mit der englischen Sprache betannt gemacht hatte, daß er sie ziemlich geläusig sprach
ind schrieb, auch aus demsenigen, was über die Fluß-,
kanal-, hasen-, Brücken-, Schleusen- und Seeuserdauten
ier Riederlande und Englands geschrieben war, Auszüge
restätt hatte, mit seinem ihn innigliedenden Ingendfreunde, dem setzigen Regierungsrath und Ober-Ingenderun hen, dem seigen Regierungsrath und Ober-Ingenderun sie, dem seizigen Regierungsrath und Ober-Ingenderun und Charfinnigen Urtheile über die dortigen Anlagen, über die
Rittel zur Abwendung der Ueberschwemmungen in Hols,
and, über den Bau, den Suß der eisernen Bögen und
die Ausrüftung der Waaterlaadrücke zu London, so wie
iber einige Kanäle Englands, den von Eisen angelegten
Brückentanal in Wales und die Eisenbahnen Legte er im
vierten Bande der Wasserbautunft nieder, wo sie unter
leinem Ramen abgebruckt sind. — Er reiste allein von

London über Paris nach München gurud. - Zue biefe Reifen machte er, ohne irgenb einen Beitrag aus ber Staatstaffe zu beziehen, ober nur barum nachzusuden und feine Reifejournale, Die er wochentlich regelmäßig feines Eltern gufandte, find mabre Dufter, obgleich er nur bie Abende und Rachte dazu benugen tonnte. Ueberall fand er bei ben erften Ingenieuren biefer gander bie gunftigfte Aufnahme: Claufabe, Renier, Telford, Blanten, Prony, Die Angenieure an ben Kanalen Englands u. Frankreichs, Alle überhauften ibn mit Liebe und Bohlwollen, wie er es verbiente und ichloffen ibm bie Schate ibres Biffens und ihrer Erfahrungen auf. - Bon biefer Reife guruckge: Tehrt, wurde v. 23. mit ber Ausführung ber fteinernen Brud über bie Ifar bet München beauftragt. Diefer Bau wurde von ihm nicht nur mit aller Thatigteit unternommen, fondern auch über bie Tragtraft ber verschiedenen zu cebrauchenben Steine Berfuche angestellt, welche nicht bbs für den Brudenbau, sondern auch für die Mineralogie wir außerfter Wichtigkeit find. Comobl biese Bersuche, ils bie von feinem Batet entworfene Brude, find nicht aur im britten Banbe Der Bafferbautunft, fonbern auch im vierten Bande Det Civilarchitectur bes Bestern befchrie ben. - Bald darauf ward bie Baudirectore-Stelle in Laireuth erledigt, Der Bater, als Generalbirector, fching bagu ein Inbividuum vor, ftatt, welchem ber Minitet Graf Montgelas, ber v. 28's Cenntniffe, Befirebungen u. Eigenschaften ertannte, biefen wahlte, worauf er am 12. Zannar 1816 bas Decret als Baudirector des Dbermains treifes erhielt. Dort war fein Beftreben auf Die Berbof: ferung ber Chauffeen und bie Anlage neuer gerichtet, fo baß nach zwei Jahren fehr Bieles zu diefem 3wecke ges fchehen war. - Heberall fuchte er ben gebilbetten Rris auf und bald war er in bem Banfe bes Generaltommi's fars Baron von Belben ber Sausfreund, wie benn üben haupt bie edlen Familen von Mandel, Belben und Gib febr gludlich auf fein Gemuth wirtten. - Reben feinen bestimmten Amtegeschäften führte er den ihm geworbenen Auftrag aus, jur Kanalverbindung bes Rheins mit ber Donau die Borfchlage, in fofern fie die Pegnis zwischen Mürnberg und Bamberg betreffen, zu bearbeiten und biefe find auch von ihm nach ben genauen Aufnahmen und Rivellements vollendet, so daß er die erften hydrotechnischen Arbeiten zu einem so großen Unternehmen hinterlassen hat. Im 17. April 1818 wurde v. B. als Kreisbaurath bei ber Regierung bes Rheintreifes ernannt. In Grever

fand er bald die wohlwollendste Aufnahme im Sanse des Staaterathe und Generalkommiffare von Stichaner und in beffen altefter Tochter Maria ein Gemuth, wie es ber Berewigte wünschte, um auch als Familienvater glücklich gu feyn. Der himmel hatte die verwandten Seelen gufam= mengeführt. Beiberfeitige Bunfche murben am 20. Dai 1819 burch bas Banb, welches ihr ganges Glud umfchlog, erfüllt. Gein ibn fchagenber Borgefester war jest fein Schwiegervater und warmer Freund: feine Bestrebungen maren ertannt; feine Entwurfe gelungen; er war ein überaus glucklicher Chegatte und Bater und feinen Renntniffen angemeffen beschäftigt. Das Minifterium übertrug ibm and bas Referat über bas nicht unbebeutenbe Berg= wefen des Rreifes, bem er eine befondere Aufmertfamteit widmete. Er war in allen Beziehungen glücklich und fo zufrieden, daß er öfters fagte, ihm bliebe kein Bunfch ubrig. Auch bat er nie einer petuniaren Berbefferung nachgeftrebt. haufige Reifen bei jeder Bitterung und gu anhaltende Bureauarbeiten mogen wohl einiges zur Ab-Turgung feines Bebens beigetragen haben, ba fein Körper nicht ber ftartfte war. - Er bat zwei Rinder, eine Tochs ter und einen Cohn hinterlaffen; theure Bermachtniffe, Die ber einzige Eroft feiner tiefgebeugten Bittme und ber beiderfeitigen Großeltern find. - Babrend ber neun Sabre feiner Dienftleiftung im Rheinkreise find die von ihm ausgeführten Berte eben fo groß und mannichfaltig, als ges meinnütig. Unter allen fteht Die Rectifitation Des Rheins oben an; er war berufen, nicht nur die schon früher von feinem Borganger, dem jehigen Ministerialrath von Bürgel, einem ausgezeichnete Schuler feines Baters ein= geleitete Rectififation bes Rheins von Reuburg bis gum Musffuffe bes Reupforzer-Durchfliches zu vollen= ben, sondern er war auch tommittirt, über die gange liche Rectifitation des Rheins, bis gur Ginmundung bes Frantenthaler Ranals, ben bybrotechnischen Plan mit bem großherzoglichen nun auch verewigten Ingenieuroberften von Zulla \*) zu entwerfen und ben wichtigen Bertrag vom 14. Ropbr. 1825 über Diefe Rheinforrectionen abzuschlies Ben, welcher auch die Genehmigung der beiden Regierungen erhalten bat. — Das großherzoglich baben'sche Gouvernement hat biefes Berdienft burch bie Berleibung bes Bähringer köwenordens anerkannt. — Hierauf ist aus feinem Bureau die schöne und allgemein gesuchte große Rarte über den Rheinlauf, mit allen projectirten Rectifis Egtionen bervorgegangen. - Gine zweite noch größere \*) Geine Biogr. wirb b. nachte Jahrg. enthalten.

Karte fiber die Rectifikation im zehntausendiheiligen Masstade ist noch vor seinem Tode ganz vollendet und Lithographiet worden. — In dem ersten Jahre nach dem Berstrage sind anch schon unter seiner unmittelbaren Beitung der Einkenheimer, Rheinsheimer und Angelhoser Durchschnitt, so wie von badenscher Geite der Frießenheimer Durchstig ausgeführt und die Borbereitungen von dem Berstorbenen noch so getrossen worden, daß die Fortsehnigder Rheinrectisskation keine Unterbrechung erkeiden wird.

Die vielen einzelnen gur Berficherung ber Rheinufer von ber frangofischen bis beffischen Grenze unter v. 26's aus= geführten Bafferbauten aufzugablen, Dies wurde gu meit führen; fie find in ben Etats bes Strafen- und Bafferbaues, mabrend ber neun Jahre feiner Administration, entbalten. — Richt minder wichtig waren bie von ihm ausgeführten Dammbauten langs des gangen linten Rheinu= fers. Mit benfelben maren Auswafferungefchleufen verbunden, wodurch bedeutende gandesftriche gegen bas Ginbringen bes Rheins, bei beffen hobem Stanbe, gefichert wurden. Darunter find infonderheit bie Schleufen von Rorbeim und Condernheim zu bemerten. - Außerbem find von ibm noch mehrere Rectifitationen der Binnenfluffe, als: ber Bauter bei Bundenthal, ber Glan bei Gundheim, ber Cufelbach bei Cufel 2c. ausgeführt worben. - Borzüglich gereicht die Wiederherftellung des Frankenthaler Canals, welcher als Berbindungsmittel zwischen einer der fruchtbarften Gegenden der ehemaligen Pfalz und bem Rheinstrome und wegen feiner gunftigen und bequemen Lage für ben Sandel und bie Schifffahrt viele Bortheile barbietet, - gu feinem Berbienfte. Alle biefen Unternehmungen entgegenftebenden Sinderniffe murben von ibm befiegt; ber gang verfchlammte und unbrauchbar geworbene Ranal wurde wieder ausgehoben, Die Schleufenthore wieder neu bergeftellt, ber Krahnen erbaut, bas Lagerbaus reparirt und auf biefe Beife bem Sanbel wieber ein Bea eröffnet, welcher von Zahr zu Jahr mehr frequentirt wird. Bei Diefer Berftellung entging feiner Aufmertfamteit nicht, daß der Kanal nur dann feinen 3weck volltommen erreichen werde und ein bedeutender Landstrich entwäffert werden tonne, wenn die oberhalb beffelben fich fammelnden Binnenwäffer unter bemfelben abgeleitet wurden, und auch biefes fchwere Unternehmen wurde burch einen unter ben Ras nal geführten Durchlaß volltommen zu Stande gebracht. Die ipecielle Ausführung diefer wichtigen Anlage hat ber jest in Reichenhall angestellte Jugenieur Reidhard zu fciner Bufriedenheft geleitet. — Geber Frembe, welcher ben Rheintreis bereift, muß bie in ben letten Sahren unter v. 23's Beitung und Angabe ausgeführten Chauffeebauten bewundern; sie zeichnen sich durch Solidität, Schönheit u. Bequemlichkeit ganz besonders aus. — Bon den Staatsfragen, welche mabrend feiner Periode hergestellt murben, find besonders zu bezeichnen: 1) Die Aunststraße von Hochspener nach Frankenkein und von da nach dem Jagerthale. Auf ihr befindet fich der mertwurdige Strafen-ban über die Frankenfteiner Stiege, welcher allein als ein Monument der baierichen Regierung betrachtet werden tann. — 2) Die Chauffee von Durtheim nach Marborf, gegen Oggerebeim und Mannheim, — 3) Die Strafe pon Reuftubt nach Frantenftein. — 4) Das ichone Bert bei Weibenthal, wo eine bebeutenbe Felfenwand, die Eis-fenkehle genannt, mit großem Aufwande burchbrochen wurde, um die Strafe ohne Steigung zur Bequemlichteit des Commerzes zu führen und für ewige Zeiten abzuturzen. — 5) Ift zu diesen Chausseebauten die Kunftstraße von Einod bei Bweibrucken nach Blieskaftel und Saargemund zu gablen. — 6) Auf der Strafe durch das Annweilerthal von gandan nach Bweibruden, ift die Strede vom Staffler hof bis gegen Contwig, — so wie von Annweiler nach Queichhambach und Sarnftall, — bann von Bilgartswiefen gegen Falkenburg, unter feiner obern Leitung bes reits gebaut worden; nur fein früher Tob hat ihn bie. Bollenbung nicht erleben laffen. — 7) Seinem Berbienfte ift auch noch ber Bau anderer Staatsftragen, wie von Kandel nach bem Langenberg, - von Reuftabt nach Dusbach und Medenheim, fo wie der Antheil, welchen er an ber Berftellung ber Begirteftragen, infonberbeit ber Lauterstraße, der Alfenzstraße, der Straßen von Landau nach Kandel, von Speyer nach Landau, von Bergzabern nach Dahn, von Frantenthal nach Grunftadt und Rirchheim, von Speyer nach Reuftabt ze. nahm, jugurechnen. - Unster ben Bruden, welche nach feiner Anleitung in biefen verschiedenen Richtungen erbaut wurden, find jene gu Dbernheim über ben Glan, an ber Rebhutte über ben Rebbach und gu Beidenthal über ben Speyerbach, bie vorgüglichften. — Gein Zalent erprobte fich im Givilbaus wesen auf eine nicht minder ausgezeichnete Beife, als im Straffen: u. Bafferbaumefen. - 1) Das Gentralgefangnif zu Raiferstautern ift gang nach feinen Planen erbaut worben; in bem 4. Bande ber Civil-Architectur feines Baters ift baffelbe von ibm beschrieben. Das Gebäude bleibt ein

beständiges Denkmal für ihn. Die Einrichtung des Sebäubes ist so getroffen, das alle Räume durch heise Luft erwärmt werden. Mit der nämlichen Feuerungsmethode ist zu Frankenthal im dortigen allgemeinen Armenhause nach seiner Augabe das Irrenhaus hergestellt worden. — Ueber diesen Bau ist eine besondere Beschreibung, nebst dem Plane, in das Intelligenzblatt vom 2. April 1823 ausgenommen worden. — 2) Die Wiederherstellung der Domkirche zu Spever wurde beständig von ihm respiciet.

Bei allen andern größern Civilbauten. 3. B. ber Erbanung ber bischöflichen Wohnung und des Bicarienho= fes zu Speper, - bes Schullehrerfeminariums zu Raiferslautern, - bes toniglichen Absteigequartiers ju Bweis bruden, — bes Aribunalgebaubes zu Landau, — ber verfcbiebenen Begirtes und Kantonsgefangniffe, war ber gelungene Erfolg vorzüglich feiner obern Leitung und Ginwirtung zuzuschreiben. - Bei ben außerorbentlichen vies len und größtentheils ansehnlichen Rultus: und Gemeinbebanten, welche in den lettern neun Sabren in dem Rheintreife ausgeführt worden find, war fein Ginfluß immer belebend und wohlthatig; - bei allen Unftanden u. schwierigen Fällen rekurrirte man an ihn als kompetenten fachtundigen Richter. - Ungeachtet ber großen Laft von Gefchaften, welche auf ihm rubten, umfaßte er bas Bergwefen, deffen Leitung ibm wegen feiner technischen Kenntniffe anvertraut mar, mit gleicher Liebe und Gorgfalt. -1) Das Steinkohlenwerk von St. Ingbert ift unter feiner Aufficht zu einer Aufnahme gekommen, welche es früher niemals hatte, fo daß die Ausbeute fich verdoppelt hat. — Bon St. Ingbert nach dem Kohlenwerke wurde zur Beforderung des Absabes eine ganz neue Kunftstraße erbaut. — 2) Das ichon früher eröffnete Steintoblenwert von Mittelberbach fam burch feine Ginwirtung ebenfalls schon so empor, daß es zu den vorzäglichern Bergwerken bes Rheintreifes gebort. Und zu biefem Werte ift eine gang neue Runftftrafe von Somburg nach Mittelberbach angelegt worden. - Geinen Bemühungen gelang es, daß die Queckfilberbergwerte zu Stahlberg u. an andern Orten im Betriebe erhalten, - Die verschiedenen früheren Bergwertstonceffio: nen regulirt, - das Raffes u. Rechnungswefen ber Knappfchafs ten geordnet n. ein fehr vortheilhaftes Frachtfuhrwefen bes Salzes vom Rhein nach Zweibruden u. ber Steinkohlen von da zurud nach bem Frantenthaler Kanale, eingeleitet wurde.

Alle Gegenstände, welche dem Berewigten übertragen wurden, find von ihm auch mit der größten Ueberlegung

und Gorafalt behandelt worden. Daber war er auch im Befige bes unbedingteften Bertrauens. In ben lesten beiden Sahren feines Lebens wurde er auch von der aller= bochften Stelle als Rommiffar ernannt, um mit bem frangöfischen Ingenieur en chef huffon zu Strafburg die Borarbeiten zur Fortsetzung des Kanals Monsieur von Straß-burg bis Spener zu treffen. Mit außerordentlichem Eifer und Anstrengung hat er fich dieser Arbeit unterzogen, welche er auch mit den geschickten in seinem Bureau angestellten jungen Mannern, Panzer dem Jungern und Pauli, bis zur endlichen Zusammenstellung, bei welcher ihn ber Tod überraschte, vollendet hat. — Bei seinen Renntniffen, feiner Erfahrung und Gefchafteliebe , tonnte es nicht fehlen, daß ihm auch überall die größte Achtung gu Theil ward; aber burch feinen bescheidenen, menschenfreundlichen und reinen Charakter hat er fich auch bie alls gemeine Liebe und Anhanglichteit, nicht nur berer, welche mit ihm in Gefchaftsberührung ftanden oder unter ihm arbeiteten, fonbern auch aller Bewohner bes Rheintreifes, . welche ihn tennen lernten, erworben. Befonbere fcmeis chelhaft war ihm bas Bertrauen, welches fowohl die vorige, als die bermalige Regierung auf ibn unbedingt feste und besonders lohnend für ihn war es, daß aus feiner prattischen Schule viele Böglinge hervorgegangen find, welche bie Regierung vorzugeweife in allen Theilen bes Königreichs angestellt hat und in welchen bas bankbare Andenken an ibn nie erlöschen wird. Wer von Allen, die v. 2B. naber getannt haben, hatte nicht ben Bunfch gebegt: daß ber himmel ein fo schones thatiges Leben recht lange für die Seinigen, beren Stolz und Glud er war und für ben Staat, bem er feine Dienste mit Liebe und treuem Gifer widmete, erhalten mochte. Aber nach höherer Fugung hatte er bereits im 35. 3. feines Alters schon bas Biel seiner irdischen Laufbahn erreicht und nicht die regels mäßige Lebensweise, die gewissenhafte Sorgfalt für seine Gefundheit, nicht bie arztliche Runft, noch bie Pflege treuer Liebe vermochten bieß Biel weiter hinaus ju rucken. Schon feit einem Jahre war feine Gefundheit fcmantend, ohne baß jedoch biefer Buftand bie Führung feiner Geschäfte unterbrochen hatte, benen er im Gegentheil, gu wiederholtenmalen eine gewiffe Uhnung anssprechend, als muffe er noch fo Manches einleiten ober vollbringen, mit verdoppeltem Gifer oblag. - Gegen Mitte Mary 1827 begann feine lette Krantheit und gleich in den ersten Bo-chen derfelben hielt er felbft fein liebel für unheilbar und

sprach öfters barüber mit Wehmuth, aber religiöser Fassung. Erst später, da er sich so ganz auf dem Wege der Besserung glaubte und auch die Seinigen die frohe Hossen der Besserung glaubte und auch die Seinigen die frohe Hossen wan, ahnete er sie nicht mehr. Mit freudisdiger Erwartung sah er dem Zeitpunkte entgegen, wo er die Mitte Juni an den heilquellen von Ems die vollkommene Genesung wieder zu erholen hosste; doch er sollte ihn nicht erreichen. Bierzehn Tage vor seinem Tode sinzgen die Rückschritte seiner Krankheit zum Schlimmern an; aber sein Geist blieb frei und heiter, nur die körperliche Entkräftung nahm täglich zu. Am 20. Mai 1827, an demselben Tage, der 8 J. früher den Bund der glücklichsken Ehe geschlossen, in der Abendfunde, schlummerte der Edle, ohne Kampf, ohne Ahnung des Scheidens, ruhig hinüber in eine desseren Wart auch sein Tod, sanft und friedvoll.

### \* 180. Friedrich Benedictus Ferdinand Schmuhl, Medicinae practicus ju Guffrom;

geb. . . . . geff. b. 21. Dai 1827.

Der Berewigte batte fich zu Ropenbagen und bann auf Seereifen theoretifch und prattifch gum Argte gebilbet, fo daß er im 3. 1786 fein Gramen bei ber bamaligen me-Diginifchen Satultat in Bugow febr ehrenvoll beftand. Er fixirte fich hierauf als prattifcher Argt in feiner Baterftabt Guftrom, wo fich ihm bald ein ausgebreiteter Birtungstreis für feine Runft öffnete. Ueber 37 3. batte er ichon gegen alle Arten von Krantheiten, innerliche and außerliche, raftlofe bulfe geleiftet, wie er benn noch in ben letten Jahren bie gefahrlichften Operationen mit ber ficherften band verrichtete und bis babin war es Riemanben eingefallen, aus bem ihm fehlenden Dottortitel auf einen Mangel ber Legitimation gur medizinischen Praxis bei ibm gu fchließen, weil die gunftigen Erfolge feiner Ruren und bas allgemeine Bertrauen ihn am ficherften legitimir: ten. Jest aber ward er ploglich wegen angeblich unbefugter Praris benungirt und fietalifirt. Er berief fich auf fein früheres Fatultatsatteft; allein biefes war weber unter ben Papieren bes langft verftorbenen Rreisphpfitus hofrath Beftenborf, bem es vormals übergeben worben. noch bei ber Rafultat zu Roftod aufzufinden, weil bei ber Aranslocation ber Busowichen Universität Dabin teine Mt. ten ber medizinifchen Kafultat mitgefommen waren. Schnell

reifte alfo & nach Roftock und erbat fich mit ber ibm eigenen Energie von ber bortigen Fatultat ohne Aufschub ein nochmaliges examen rigerosum pro gradu. Dies ward ihm am folgenden Tage ohne alle Borbereitung gewährt, und der 67 3. alte Doctorandua erhielt darüber das ehrens vollste Fakultätszeugniß, worin namentlich seiner Bekanntsschaft mit den neuern Forschungen und Fortschritten der Biffenschaft auf bas rupplichtte gedacht wurde. Um ben weitern Roften einer formlichen Promotion überhoben zu fenn und gleichgültig gegen Die eitle Chre Des Doctorbuts, erbat er fich nun von feinem ganbesherrn bie Dispensation von ber vollftanbigen Annahme bes Grabes und empfing felbige in den allergnäbigften und ehrendften Ausbrucken. Rur turze Beit hat er die ihm hierdurch gewordene Anertennung genoffen. Er farb nach vielen Leiben, ber Bollendung feines 70. Lebensjahres nabe. Bon bem Burgers stande und den Landbewohnern in der Rähe u. Ferne wird bas Sinfcheiben bes Mannes, ber allgemeines Bertrauen genoß und Zeden gu jeder Beit mit gleicher Denfchenliebe. Thatigfeit und Geschicklichfeit behandelte, befonders be-Blagt. Gein Sauptgeschäft war bas Acconchement, bem er zu Guftrow und in der Umgegend vor allen Merzten mit ungemeinem Gifer und Glud vorftand; ja, bem er fogar in derletten Krantbeit, als er nur noch in der Sanfte oder Rutiche das Sans verlaffen konnte, mit der außerften Anstrengung sich widmete. Auch die Baccination hat er stark befordert und bei feiner Genauigkeit und Borficht darin manches Borurtheil dagegen übermunden. — Leider verlor er in früherer Beit bas Gebor, boch wurde bei feiner Auf-merkfamteit und Ginficht biefer Mangel feinen Patienten nie läftig u. es zog ihn daffelbe nur von allen Rebendingen ab und gang gu bem Studium und ber Ausubung feiner Biffenschaft, fo wie in ben ftillen Kreis bes Ramilienvaters bin, beffen Pflichten er ftets in der vollften Bedentung bes Borts aus treuer Seele erfüllte, Schwerin. Dr. Bruffow.

1

\* 181. Johann Bermann Steubing,

Doctor ber Abeol., herzogl. naffauischer Geh. Kirchenrath und Des tan ju Diet an ber Lahn im Raffauischen;

geb. b. 6. Dai 1750, geft. b. 22. Mai 1827.

Die Eltern des Berewigten waren der Bürger und Schuhmacher Joh. Wilh. St. und Unna Maria, geb. Ru: bersdorf zu herborn. Seinen ersten Unterricht empfing er in der lateinischen Stadtschule seiner Baterstadt, dann von 1756 in dem dortigen Gomnassum. Im Z. 1766 bezog er die Universität und wohnte dis 1770 den akademisschen Borlesungen bei, ward im Herbste 1772 Kandidat des Predigtamtes, 1775 Rector am Pädagogium zu Dillenburg und im Febr. 1780 zweiter Pfarrer zu Derdorn. Um 1. Advent 1786 vertieß er seine Baterstadt und trat die zweite Pfarrei zu Dillenburg an, wurde 1792 zugleich zum Konsistorialassesson deselbst und einige Jahre darauf zum geistlichen Inspektor und Konsistorialrath nach Dies befördert, woselbst er als herzogl. nassausscher Seh. Kircherrath und Dekan im 77. Iahre seines Alters sein Eeben beschloß, nachdem er noch kurz zuvor dei Gelegenheit seines Sosährigen Dienstjubiläums vom Herzoge von Nassaus die große goldene Berdienstmedaille erhalten hatte.

Im Druck ist von ihm erschienen: Bioge. Nachr. a. d. 16. Jahrh; ein Beitr. 3. Kirchen- u. Resormationsgesch. Gießen 1790. — Materialien 3. Statistit u. Gesch. der Dranien-Rassausschen Lande. 1792. — Bersuch e. Rassausschen Geschichtsbibliothek. 1799. — Rassaussche 3. eitz u. Zaschenbuchl., mit Notizen a. d. kandesgesch. 1800 u. 1801. — Rass. Kirchen- u. Resormationsgesch. 1805. — Zopogr. Beschr. d. Stadt u. Grafschaft Dieg. 1842. — Gesch. der Hochschule Herborn. 1823. — Beiträge zu H. E. Scriba's geneal. biogr. Uebersicht der Familie Scriba. 1824. S. 135 und 136.

D.

#### ф. **С. С.**

# \* 182. Chriftoph Petri,

M. und Pfarrer zu Benau bei Sorau; geb. d. 8. Rovbr. 1758, geft. d. 22. Mai 1827.

Er war zu Sorau geboren, wo sein Bater anfänglich Cantor, später Pfarrer in Benau war. Bon ihm empfing er den ersten Unterricht und begleitete seinen ältern Brusber nach Budissin, als solcher 1772 als Prediger und Katechet dahin berusen wurde, in der Absicht, sich auf dem dortigen Gymnasium weiter auszubilden. Rach Gjährigem Ausenthalt daselbst ging er von da, mit rühmlichen Zeugsnissen versehen, auf die Universität Leipzig ab, wo er sich der Gottesgelahrtheit mit vorzüglichem Fleise widmete und die Ragisterwürde erlangte. Im J. 1782 wurde er als Signator und 1785 als Cantor nach Sorau berusen. Rachdem er mehrere Jahre hindurch an der Schule zu Gorau tren gearbeitet, auch einige Musikstücke komponirt hatte, erhielt er 1789 den Kus nach Benau, um Amtsges

bulfe feines greifen Baters gu werben und trat, als biefer ftarb, als Pfarrer bafelbft in beffen Stelle. Schon in Sorau batte er fich 1783 mit einer Raufmannstochter aus Leipzig, geb. Bogel, verheirathet, welche ihm bei ihrem im 3. 1804 erfolgten Tobe zwei noch unerzogene Töchter hin-terließ. Seine Lage nothigte ihn, fich wieder zu verebelichen und er verband fich noch in bemfelben Sahre mit Benriette Bering, ber einzigen Cochter Des Prebigers gu Lippen und Botnis, Die ihm zwei Tochter und zwei Cobne gebar. Gein Leben entschwand in rühmlichfter Thatiateit. und 45 3. hindurch hat er in feinen Memtern wiet Gutes gestiftet und eifrig und unermudet wirtend, war er ftets bereit, oft fich felbft vergeffend, feinen ihm Amvertrauten mit Rath und That beigufteben. Unter feiner Muffecht und burch feine Bemühungen find bie Rirchen- und Pfarts gebanbe faft fammtlich nen und fcon erbant, die Pface. eintunfte febr verbeffert worben und burch feine Anpflans gungen von Dbftbaumen, von welchen feine Rachfolger reiche Fruchte ernten werben, bat er fich ein bleibenbes Dentmat gestiftet. Der Abend feines Lebens war trübe. Sorgend für Frau und Rinden, Satte, er ein werwifftetes Bauerngut'in Schonwalbe gefauft, welches, er in auten Stand fegen wollte, um feiner Familie einen befimmten Wohnfig ju fichern. Allein in bem ungludlichen Rriege wurde ihm einigemal das gesammte: Inventarium, geroeit und durch überhäufte Ginquartierungem alles aufgezehrt. Um fich ju retten, mußte er fich entschliegen, im 3. 1818 bas Gut zu bismembriren, wurde aber, ba bie bamglige Ranglet an Goran Diefe Angelegenheit viele Sabre tang unverantwortlich verzögerte in große Berlegenheiten und Unannehmlichteiten gefturzt. Gierzu tam noch, bag er zwei ermächene Tochter durch ben Tob, in ber Bluibe ih. rer Jahre verlor. Gorgen und Gram nagten an feinem Leben und brachten ibn fruber ins Grab, als feine fefte Gefundheit bies erwarten ließ. Beweint von den Geinis gen und aufrichtig betrauert von feiner Gemeinbe, ents fcblief er in feinem 69. Lebensiahre.

\* 183. Wilhelm von Löwenfeld,
\*\* Tonigl. preiß. Oberst und Kommandant ju Zorgau. Ritter des eis
fernen Kreuzes ist und ber jo wie des taifert, ruff, St. Annens
otdens Er Classe, Indasenses Dienstauszeichnungstreuzes und
der Destunge vom Jahre (18. Ly

geb. in Sept. 1770, gel. b. 92. Mai 1827.

Ohne den Geburteert des Berftorbenen angeben an können, ifter B. im Raiche, wo beffen Baten bei einem M. Retrolog 5. Sabra.

Eleinen Rünften die Stelle eines Oberjagermeifters bekleis bete, geboren. Seine geiftige Ausbildung erhielt er theils im Sefuitercollegium gu Conftang, theile auf ber Univerfitat zu Munfter. Rach beenbigten Studien wurde er in benfelben Dienften, wo beffen Bater geftanben, als Jagbs junter angestellt. Später trat er im 3. 1787 in ein kön. preuß. Inf.-Regim. als Junter, in welchem er 1789 zum Kahndrich, 1793 gum Gecondlieutenant, 1800 gum Dres mierlieutenant, 1804 gum Stabstapitan, 1809 gum wirtlichen Kapitan, 1813 jum Kompagniechef und Major, 1815 jum Oberftlieutenant und Untertommandant in Borgan, 1822 gum Oberft bet Infanterie emporftleg. In ben 3. 1792 und 96 wohnte er ben gelbzigen am Rhein gegen Die Frangofen bei , fo wie er in ben 3. 1806, 13, 14 und 15: gegen Frantreich, Rufland und für die Befreiung Dautschlands focht. — Bei Beipzig erbte er bas durch ben Tob bes Oberfitieutenant v. Knobloch erledigte eiferne Rreng 2r Rlaffe, fo wie durch Babl bei Ligun daffelbe 1r Maffe. Für ben Felduig im 3. 1815 empfing er den ruff. St. Annenorden 2r Rlaffe: Bermählt war v. L. mit eis ner Baroueffe Baar aus hannover. — Er war ein augenehmer Gefellichafter. In ganglicher Entraftung ftarb en im noch nicht gurudigelegten 57. Lebendjahre und bem 40. feiner Dienftzeit, beweint von feiner hinterluffenen Gesmachin, einem Cohne und zwei Sochtern. Major v. Binbeman. .. Erfurt.

\*184. Johann Batthafar Freiherr Lurgbach

thnigl. preus. Oberftlieutenant q. D. u. Areis-Brigabier b. Senss b'armerie zwifchen der Elbe und Wefer; Stiffer des ton. preus.
Berbleuftordens, des eifernen Areuzes ir und Er Alaffe, des Laiferl. ruff. St. Annenordens Er Klaffe; Inhaber ber Denkmunge im S. 1833 in Magdeburg.

geb. i. 3. 1762, geft. b. 26. Dai 1827.

Sein Geburtsort ift Lündsen bei Ren Stettin in Pommern. Gein Bafer diente in der turfürftl. sach Armee als Major. Als Anabe ward v. S. ins großelterliche band zu Breitenfelde in Vension gegeben und erhielt hier einen Theil seiner Ausbildung. Im 3. 1777 trat er als Junker in das kon. preuß. Infanti-Stegin. VI Achepe ein, in welchem er 1779 zum Fahndrich, 1782 izum Secondieutenant, 1793 zum Premierlieutenant im Gtabstapitan

neid 1800 nicm Kompagniechef emponflieg. Im I. 11807 tam er mit halben Gehalt in Zuattibitat, avancirte 1809 gum Majar ber Infanterie und erhielt 1813 seine Anstell lung bei der Gened'armerie. In demfelben Jahre wurde er wieder Kommandeur bes 1. Bataillons im 5. schlests schen Landwehrregiment und späterhin interimistischer Kommandeur des 13. schlestichen Bandwehrregiments. Den 1. April 1814 wurde er jum Kreisbrigabier ber Gensb'ars merie zwischen ber Elbe und Weser und gleichzeitig zum Oberftlieutenant ernannt. Er wohnte ben Feldzigen in den Jahren 1778, 1790, 92, 93, 94, 1806, 1842 bei und wurde bei Lelpzig zweimal verwundet. Als Abjugant des General v. Kalastein erhielt er bei Kaiferslautern ben Berbienftorben, an ber Rasbach bas eiferne Rreng 2r Klaffe, bei Wartenburg wurde er jum faifett. ruff, Wia-Dimirorden vorgeschlagen, bei Leipzig bekorirte man ibn mit bem eifernen Kreuze ir Rlaffe und mit bem taiferL tuff. St. Annenorben 2r Rlaffe.

Der Berewigte hatte fich zweimal vermählt. Bon felner erften Gattin, einem Frantein v. Bolframsborff, wurde er gefchieben, worauf er fich mit einem Fraulein v. Ribe femeufchel ebetich verband. Er ftarb nach bofabriger Dienft gelt in feinem 166. Bebendjabre betrauert von feiner hinten-taffenen Gattis und einer gablreichen Gamilie.

Erfurt.

- Major v. Lindemar

# \* 185. Carl Friedrich Jager,

- Pfarrer und Mbj. ju Dundenbernsborf (Dioces Belba) : geb. b. 7. Dec. 1768, geft. b. 26. Dai 1827.

Das Leben biefes Mannes ift ein fprechender Bemeis dafür, daß frat verwaifen und in eine burftige Lage ge rathen, nicht folten erft auf die Bahn hinführt, auf welder man gu bem Biele tommt, .. wogu ble Ratur uns beftimmte. Er war ber zweite Cobn eines Beinbandlens ju Beipzig. Kaum war er 8 Jahre alt; als die Familie ben Bater verlor und die Wittwe mußte, weil ihre Bermögenbumftanbe für Beipzig gu fcwach feyn mochten; mit ihren Kindern ficht nach Komen wenden. Diet genoß 3. ben erften Unterricht und ging, um etwas ju verdienen, in bas bortige Cangercor. Beine Stimme bilbete fic bald u. er zeichnete fich fo aus, daß ber damalige Kantor von Magbeburg bei einem turgen Aufenthalte in Rothen ihn mit Frenden bemerkte und ihn vovantafte nath feiner Konfirmation berthin gu tommen. Er folgte ber Ginla-84

bang: aber weber bitt i noti di Buog mohin en foster fich wendete, tonnte 4 lange verweiten. Mancherlei Um-Kanbe, vorzäglich wohl feine stonomische Lane machten bieß ummöglich. Jest führte ihn die Werfebung nach Rardbeim, wo er in Renntuiffen gute Fortfcritte machte und billed bie: Theilnahms am Cangerchore feinen Unterhalt fant. Ginft führte man in der Charworke die Graun fche Paffion auf und I., fang mit fa viel Fortigleite und Au-intib feine Stimme; baf ber bortige Regimentagizt. Siborl Partin tief ergriffen und bumb bobere: Leitung baltin ne-Minus wurde, das et bes! vestassenen Islantings fich aus iches and fen zweits : Water : weide. Mia, biefes: ebelu Benffied Anterflifung vermöchen en: 1783. bie Univerfität Böttfiffaen ut beziehen. Staum war en hier, etwas, eingesuche boligie veriet den unter Britelie volte welte und feine einzige The bullet ben Tod and fein altenen Bruder bee ibme mir awels noth gebrieben war, ward nach leinen Universitätejahren fo weit von ihm gefrennt, bas er ihn nie wieder fab. Gin tu einrhalb Babe ftubirte er in Gottingen, bann Benbeit er fich nach Ledigig und vollendete, obgleich von Mangelioft gebrücke; dich glindlich frine: Studiet, nahm Kungelioft gebrücke; dich glindlich frine: Studiet, nahm Kung eine Gelle die handlehrer un Kanikarfibei komentiff muss bie verspater mit einer undem mus Gantsborf bei Stanis vermister in ban für den begend pap d wie bie ver fpater mit einer andem men Camsborf Der Innie verdenigeren ben attinger auf an einer Anglicht nach Seiew in Aufland gesolgt, die sich ihm geöffnet hatte, wenn nicht sin Suschangssestent die ber gesten ihn versanlaßt hatte, ile wieder aufzugeben. Elf Jahre verwaltete er dies Amt mit Effer und Segen, und seine damaslige Sattin, geb. Sträuser and diegenrück, erheiterte ihm diese kannt mit Effer und Biegenrück, erheiterte ihm diese kannt mit Beging band des handliges Eläst, das op anithrer Beite genoß. Sim: Ji. 1810 erhielt er ben Ruf dem Wfartamter Dreba (Qioces Reuftabt afD.) und wirtte and bu wieder ald Waclangt ale effriger und treuer Geelifredem bier benter iet Bine erfte Gettin und ibr Berluft stromed in reduiktionensgogenen filmister in Eniste den franklieber in fantske Ridle Araner: Inichabre 1812 erhielt ger bas Pfarramt Minchembernaborfinneine Gtelle i bei meldet pr mehr für Bino Shindric gu ithun aboffen fonnte: und ume eben biefe Beit fant as anderwieder eine zantliche und imene Mutter für feine Rinben its femet ihn men überlebengen zweiten Gatthi, geb. Schilling aus Pegau, Die ibm's Sinder ge-iban. 216 im 3. 1622 im Gropherzagehum, Weimar, Die wwiederte Abinatiemerdnung erschien, mach ihm bie vierte Minuttur der Bioes übertragen pa bei welcher er 8 Schulen nütet seine Ausschie betam. Seinen Altesten, Sahn sah er frühzeitig als Behrer ber Schule zu Wittenberg ansgestellt, aber auch eben so schnell durch den Aoh sich antrissen. Eine schon ziemlich erwachsene Tochter folgte ihmbald nach und diese, sowie noch einige andere Ungläcksfälle, welche einige seiner singern Kinder betrafen, wirkten eben so nachtheilig auf seine Lebenstraft und heitersteit, als auf seine Amtsthätigkeit ein. Er, der früher unter so manchen traurigen Ersahrungen festgestanden hatte und seinen Areis inmer auszusullen bemuht war, fühlte lest sich immer mehr erschöpft, so daß er seiner Abjunkturgesichäste überhoben werden, mußte. Seine Gesundheit schwantte seit dieser Zeit immer mehr und eine ihm viel Leiden bereitende Krantheit suhrte bald seinen Zob herbet.

Gin Mann, ber unter fo beengenden Umftanden fich gebildet batte, ber bes Baters leitender Sand fo fruh beraubt, nur durch Unterftugung edler Menfchenfreunde fein Forttommen gefunden batte, mußte ben Werth treuer Freunde besonders fühlen und zu gleicher Theilnahme und Milbe gegen Unglückliche und Rothleidende gestimmt senn. Aufrichtige Freundschaft, edle Dienftfertigteit, ein theilnehmendes Berg, eine Chrlichteit und Offenheit, Die felbft ibre eigenen Schwächen nicht verhehlte, waren baber auch Die Borguge, welche außer feinen mehrfachen gelehrten, befonders gefdichtlichen Renntniffen feinen Rachbarn u. Freunden ihn werth machten und wer mit ihm in naberer Berbindung ftand, bewunderte und verehrte ihn, ungeachtet einzelner Sonderbarteiten, die in felnen frühern beengtern Berhaltniffen ihm eigen geworden und felbft ber mehrfeistigen Bilbung , die er fich erworben, nicht gang gewichen maren. Diefes Beuguiß gab ihm einer feiner nachften Amtsbruber in einem weitern Rreife berfetben und Unterzeichs neter, obgleich 3. nie gang nabe ftebend, bat es burch mehrfache anderweite Beugniffe von Mannern, bie ibm langer zur Seite ftanben, volltommen beftatigt gefunden. Reuftadt a. b. D. Kaphabn.

\* 186. Ernst Conrad Georg Jüngken, Superint, und erfter Prediger an der Marienkirche zu Salzwedel; geb. d. 18. Juli 1744, gest. h. 20. Mai 1827.

Er wurde zu Colbig bei Magbeburg, wo fein Bater Prediger war, geboren. Schon in feinem 4. Jahre verlor er diefen und im 8. auch feine Mutter, worauf ihn fein altefter Bruder, welcher in Tangermunde Prediger war,

gu fich nahm und thu unterfchtete, bis er in bas Sallefche Baifenhaut aufgenommen wurde. Dier zeichnete er fich burch Fleif und gutes Betragen ans, so baß er schon in seinem 16. 3. die Universität halle beziehen konnte, wo er sich fast ganz allein durch ben Unterricht, ben er fortsmährend auf dem Bassenhause ertheilte, erhalten mußte. Rach Bollenbung feiner Studien arbeitete er 2 Jahre als Lebrer in Berlin unter ber Direction bes Konfiftorialraths Beder und verließ biefe Stadt, als er in feinem 22. 3. nach Salzwebel als Conrector berufen wurde. Diefes Amt vermaltete er 5 Jahre; doch da er fich eigentlich für das Oredigtamt vorbereitet hatte, fo nahm er gern (1771) bie Stelle eines Diakonus an ber Petrifirche ju Stenbal an und würde länger dort geblieben fenn, hatte er nicht Galz-wedel mahrend feines bfahrigen Aufenthalts liebgewonnen. Mis daher balb barauf in Salzwedel das Diakonat an der Marientirche vacant geworden war und ihn seine Freunde dorthin zurückwünschten, so gab er ihnen mit Freuden nach und verheirathete sich 1774 mit der ältesten Lochter des Gerichtsbirettors Dilfcmann bafelbft, 1798 murbe er Gus perintendent und führte biefes Umt ungeachtet feines von Jugend auf schwächlichen Körpers bis in fein spätes Alter mit jugendlicher Kraft und Munterteit. Bei feinem Amtejubilaum 1821 wurde er feiner bieberigen Berufeges Schäfte entbunden und ihm ein Bulfeprediger gegeben. Doch war er zu fehr an Thatigfeit gewöhnt und nahm baber noch fortwährend einigen Antheil an der Berwaltung feines Amtes, bis ploglich fein Geift ben muben Rorper verlief.

### 187. Otto Enoch Simonis,

Prediger ju Rednig bei Gustrow im Medlenburg : Schwerinichen; geb. b. 15. Oct. 1768., gest. b. 26. Mai 1887 \*)

Er war der alteste Sohn des am 3. Aug. 1787 verterbenen, auch als Schriffsteller bekannten Predigers E. Th. E. zu kussom und wurde daselbst geboren. Die erste Grundlage seiner wissenschaftlichen Bildung erhielt er im elteulichen hause, Im 14. 3. bezog er das damals neusgegründete Pädagogium zu Büsow und nach 2 Jahren die Shule in kübeck. Rach einem dichtigen Ausenthalte dasselbst, besuchte er die Universitäten Greifswalbe 2 Jahre und Göttingen 3 Jahre, kehrte im 3. 1778 in sein Batersland zurück und arbeitete ein Jahr hindurch als Gehülfe

<sup>&</sup>quot; Schwerin. Abendbl. 1827.

an der von seinem Bater errichteten Pensionsankalt. Mit, bem Beginn des J. 1780 übernahm er eine Hauslehrersstelle bei demSöhnen der verstorb. Frau Generalin v. Kierzeck, nachmaligen Gräfin Rugent, die den größern Abeil des Jahres mit ihrer Familie in Berlin verlebte. Ob er nun gleich schon in Berlin sein derlin verlebte. Ob er nun gleich schon in Berlin sein theologisches Eramen des Kanden hatte und ihm daselbst auch eine Predigerstelle ansgetragen worden war, so zog er dennoch sein Baterland vor und kehrte, da seine Jöglunge seines Unterrichts nicht weiter bedurften, in dasselbe zurück und erhielt hier im I. 1785 die Psarre zu Recknig. Bon sehre mit einem bestänzbigen Brustübel tämpsend, nahm diese Krankheit 6 Jahrs vor seinem Tode so sehr überhand, daß er, wenn er gleich alle übrigen Umtägeschäfte verrichtete, dennoch unfähig blieb, die sonntäglichen Borträge in der Kirche zu halten, und diesen Abeil seines Amtes durch seine Söhne verrichsten lassen mußte.

Mit Wahrheit tann man bem Berewigten nachrühs men, daß er während seiner beinahe 42jährigen Umtbfühs rung der treueste Lehrer seiner Gemeinde gewesen, auch wegen seiner gründlichen und mannichfaltigen Kenntniffe und seines eblen Charakters sich die Achtung und Liebe

Derjenigen erworben hatte, Die ihn naber tannten.

Geine fcriftftellerifchen Arbeiten hefchranten fich auf einige Predigten und Cafualreben.

Fr. Br.

\* 188. Sohannes Campfiede, Doctor und ordenti. Professor ber Philosophie und Mathematik an ber ehemaligen Universität Lingen;

geb. b. 8. Zanuar 1748, geft. b. 28. Dai 1827.

Wenn auch der hingeschiedene hollandischer Abkunft kft und selbst auf niederlandischem Boden geboren wurde, so gebührt ihm doch, da er in Deutschland an einer deutschen Universität wirkte und den größten Abeil seiner Lebensjahre daselbst nüblich verlebte; mit Recht ein Plat in gegenwartigen Rationalverte zur Erhaltung des Anskenkont murbleer Deutschen

denkens würdiger Deutschen.
In der kleinen Stadt Dotmarsum oder Potmarsen (Oftmarsch) in der damaligen Landschaft Awente, sest zu der Landschaft oder Proving Orenthe im Königreich der Riederlande, wo sein Kater, C. C., Rector der lateinischen Schule war, wurde Iohannes C. geboren. Seine Mutter; eine ged. Wynewoord, war eine fromme haushälterische Krau und ihren Lindern eine treue Führerin zum Gus-

ten. Füh wurde C., von seinem Bater gehörig vordereistet, in die lateinische Schule seiner Baterstadt geschickt, wo er den Erund zu seiner gelehrten Bildung legte. Auch machte er gute Fortschritte, so daß er, 18 3. alt, schon die Reise zur Universität erlangt hatte. Aus Reigung und nach eigener Bahl widmete er sich der Abeologie und den philosophischen Wissenschaften und bezog im I. 1766 die Rademie zu Gröningen, wo er mit Eiser und Fleiß beis den Studien oblag. Rach hächtigen Ausenthalt daselbst erlangte er bei der philosophischen Fakultät, nachdem er eine Diesert, philos., in qua disquiritur, num praeter humanam montem, alii existant spiritus siniti corporibusquo naturaliter sint vestiti geschrieben und eingereicht hatte, im I. 1771 die Doctorwürde.

Bald nach seiner Promotion, noch nicht mit seinem erworbenen wissenschaftlichen Reichthum zusrieden, reiste er noch in demselben Jahre nach Leyden, um sich auch in andern Wissenschaften weiter auszudilden. Er hatte sich daselbst ungefähr 3 % aufgehalten, als der Ruf zur Prossessund der Philosophie und Mathematit auf der damaligen Universität Lingen im % 1776 an ihn gelangte. Bereits willig solgte er demselben dorthin und hielt bei seiner seierlichen Einsührung daselbst eine Lateinsiche Rede: von den Psichten gegen die Thiere. Diese Rede, worin er in moralischem und philosophischem Beimacht die Psichten der Menschen gegen die Thiere entwicklete und in einer lebtsreichen Darstellung einschäfter, wurde mit Beisall ausges

nommen und ericbien auch im Druck.

Im I. 1789 vermählte er sich zu Kingen mit der verwittweten Fran hoffammerräthin Sindenberg, Marie Louise, geb. Costerus, welche ihm einen einzigen Sohn gebar, der im letzen französsischen Kriege 1812 in Russland mit so wielen andern edlen Deutschen den Sod sand. — Wähzern deiner Reihenfolge von ungefähr 45 Jahren hielt er den Lehrstuhl der Philosophie und Mathematik, ohne andere Unterbrechung, als die, welche die Unruhen der langwierigen und verwüstenden Kriege mit sich brachten, mit Ruhm und zur Justriedenheit seiner Juhörer befeht. Die vorzüglichen Kenntnisse, welche er in den beiden Wissenschaften, Philosophie und Mathematik besaß, machten seinen Bortrag eben so lehrreich, als tieseindringend und erwarben ihm den Beissall seiner Juhörer. Gern hitte er sein Jubelsest in voller Amtöthätigkeit geseiert, doch war ihm das nicht vergönnt, da in seinem 45. Dienstjahre schon die Universität ausgehoben und er unter Beibehaltung seines

Sehaltes in den Ruhestand verfest wurde. Seit dieset Beit, nachdem ihm feine Gattin 1819 in dis Gwigelet vor angegangen war, ledte er bet seinem Stieffonne, dem Dr. Lindenberg. Roch rüstig, da er von der Ratur einen farten und gesunden Körper erhalten hatte, theilte er seine Best zwischen drei verschiedenen Beschäftigungsarten; dem Tesen und Studiren der alten und neuern Geschichte, so wie auch philosophischer Werte — seines Liedlingssaches — und besonders der Airchengeschichte, welche ihn von seher sehr angezogen hatte, dem Spaziergang, der ihn so seher kärkte und endlich der Gärtnerei, von welcher er immer ein großer Freund war. Mitten in dieser Thätigkeit traf

ibn ber Tod nach turzem Krantenlager.

Als Mensch war er ein ausgezeichneter Biedermann, welcher es mit Jedermann gut meinte. Der hauptzug feines Charatters war ein gewiffer philosophischer Steich's muth, der die Mitte zwischen Fröhlichfeit und Ernft bielt; feboch blieb er bei alle bem, was bas Wohl und Webebe ber Menschheit, vorzüglich was die neuern Beitbegebenheiten betraf, teineswegs gleichgültig; fonbern nahm vielmehr ben warmften Antheil daran. In den erften Jahren befuchte er gefellichaftliche Bufammentunfte, fpater nicht mehr; boch war er nie ungefellig. - Er war groß, von mustulosem Körperbau, weber ftart noch mager. Auch erfreute er fich einer farten unerschütterlichen Gefundbeit, welche eine Folge feiner einfachen und maßigen Bebensart, feiner forperlichen Abatigteit und ber gehörigen Bewegung in frifcher guft war, die er nie unterließ. Gein Aeuperes und feine Manieren waren einfach und er war feiner Guts muthigfeit und feines theilnehmenben Befens wegen febr geliebt und eben fo aufrichtig war die Trauer über fein Binfcheiben, als er es verbiente geliebt zu werden. Jos. v. Lucenan. Dinabrud.

189. Friedrich August Wilhelm Fiedler,

Stadtgerichtsbirector u. tonigt. Juftigkommiffionerath zu Sagan; geb. d. 28. April 1764, geft. d. 28. Mai 1827. \*)

Dieser anerkannt rechtliche Biedermann war in Sagan geboren, woselbst sein Bater fonigl. Jolleinnehmer war. Rachdem er auf ber Universität halle seine Studien beeubigt und sich in Glogau bei der damaligen königl. Oberamtsregierung zur praktischen Laufbahn gehörig vorsbereitet hatte, warb er im Jahre 1787 in seiner Baters

<sup>\*)</sup> Schles. Provinzialbl. 4897. Inliheft.

fabt Cagen als Stadtrichter angestellt, welchem Amte er 40 Jahre bindurch redlich fein trueftes Streben gewihmet 3m 3. 1793 wurde er gum Proconful und 1804 num Burgermeifter und Stadtgerichtsbirecter ernannt. In Diefem Doften verlebte er Die verhangnifvolle Deriode ber Sabre 1806 u. 1807, die durch ben am 15. Febr. 1807 burch ben Lieutenant Rochow vollführten leberfall eines in Sagan befindlichen baierichen Detaschements von 60 Rann, die Stadt bei ber damaligen Erbitterung bes nach ber Schlacht bei Eplan beforgten Zeindes mit Plunderung und Untergang und bas Leben des Berewigten mit bem Schickfal bes bamals erichoffenen Burgermeifters in Kyris bedrobte, indem ein vom Konig Jerome von Weftphalen abgefenbetes Straftommando von 700 Mann ben Magis ftrat, wegen angeblicher Biffenschaft um ben gebachten Heberfall, vor ein Rriegsgericht ftellte, ber jeboch freigefprocen warb, obwohl die Requisitionen und einzelnen Plünderungen ber Stadt, außer feche bangen Schreckens: tagen, eine Summe von wenigstens 30,000 Rthir. toftes ten. Dem Berewigten ward fpäterhin das Anertenntnis feines trenen und thätigen Dienstverhaltens in jener gangen Rriegsepoche burch bie Berleibung Des Civilverbienfts orbens britter Rlaffe ehrenvoll ju Theil. — Das Jahr 1809 führte, mit Ginführung ber Stabteorbnung, eine neue Organisation ber ftabtischen Beborben berbei und bie Achtung für die Berbienfte des Berewigten fprach fich uns verteunbar aus, als feine Ditburger ibn freiwillig jum Burgermeifter erwählten. Da jeboch neuere gefetliche Beftimmungen bie Bereinigung bes Juftigfaches mit bem ID= miniftrationsfach verbaten, trat er im 3. 1810 von jenem Poften gurud und behielt die obere Leitung bes ihm burch eine lange Amtsführung lieb und unentbebrlich geworbe-nen Inftigwefens feiner Baterftabt. Das einstimmige Urtheil feiner Mitburger gibt ibm bas Beugniß ber unbeftechlichen Rechtlichfeit, ber hachften und mit ben gebies genften Kenntniffen verbundenen Amtetreue. gange an fortbauernder Kranklichkeit leidend, ward ihm bennoch bas chone Loos, fcmerglos und fcnell ben Schritt in ein befferes Leben zu thun. Aus feinem Garten gurudtebs rend, nachdem er den Bormittag vorher der Geffion volllig munter beigewohnt, fant er Abends 6 Uhr ohne allen Schmerz entfeelt in feiner Gattin Arme, ber bies fchnelle Scheiben faft wie ein furchtbarer Traum erfcbien, bem aber tein Erwachen folate.

Bei bem Berleger biefes ift erschienen und in

allen Buchhanblungen zu haben:

Leidenfrost, Dr. Al. (Professor am Groß, berhogl. Sachs. Gymnasium zu Weimar) historische biographisches Lericon der dents wurdigsten, berühmtesten u. berüchtigtsten Menschen aller Stande, Zeiten u. Matios nach den besten Quellen bearbeis tet. In 5 Banden. A bis 3. complet. Sormat u. Drud wie beim Conversations: Lericon. 824. bis 1827. Subscriptionsa preis 10 Rthlr. 0d. 18 fl. Ladenpreis 18 Athlr. 8 gGr. 0d. 24 fl.

Es gereicht uns zur befondern Genugthnung, bie Bolls endung eines Wertes anzuzeigen, das bis jest an Bolls Randigkeit feines Gleichen in Deutschland nicht bat und gegen welches alles Stückwert ift, was unfere Literatur bis jest in dieser hinsicht ausweisen kann. Es enthält gegen: 40,000 biogr. Artitel, die zwar mit gedrängter Kürze abgefast sind, aber doch alles Bemerkenswertheste in sich fassen. Die Bahl der Artitel die ser Fattung im fonft fo fchatbaren Conversationesericon verhalt fich gum Leibenfroft ichen obngefahr wie 1 gu 100. Wir entshalten und über bie Ausführung eines so umfaffenben Planes alles eignen Urtheils u. führen unter ben vielen gunftigen Recenfionen nur einige, g. B. die d. Leipz. Litztg. (1826. Rr. 207) in Folgendem an: "Der Berfaffer machte fich "babei Treue, Unpartheilichteit u. gebrängte "Kürze zur Pflicht. Rach bes Recensenten "Ueberzeugung ist biefe große Arbeit in sehr "gute bande gefallen. Recens schlug viele "Artitel auf, um ju feben, ob fich auch bier "bie Unrichtigteiten wieder fanben, bie in "vielen Biegraphien gewöhnlich vorzutommen "pflegen. Allein er fand zu feiner Frende "überall richtige Angaben, wie z. B. bei Bucas "Cranach zc. Um das Bericon binfichtlich feiner "Bollftändigfeit zu prüfen, verglich er es mit "einem Berzeichniß von vielen Zaufend Por-"traits, die er befist, und vermißte außerft "wenige bavon." Diefes gunftige Urtheil wird jum Theil bestätigt durch Becks Repertorium 1827 II. B., wo es beift; "Diefes feinem Aitel gang entfpre-"dende zwedmäßig bearbeitete Borterbuch

"verbient jum Bandgebranche fehr empfohlen "au werden" fo wie burch die Revue encyclopedique Tom. 35. Sept. 1827, pag. 672, wo es beißt: On a publié beaucoup de dictionnaires historiques dans ce siècle. l'Allemagne n'est pas en reste à cet égard. Calui que publie Mr. L. est une de ces compilations utiles qui exigent du talent de la part du rédacteur et qui sont d'un usage très com-L'auteur est impartial, qualité que n'ont pas tous les auteurs des dictionnaires historiques que l'on publie sur . les bords de la Seine. - Die Kopenhagner, Zeitung (Dagen) 1827. Rr. 250, rübmt bie Umpartheilichteit, bundige Rurge und möglichfte Bollftandigfeit und forbert fach tunbige Danen gu beffen Reberfegung in ihre Sprache auf. Die Jenaer Litztg. 1824. Rr. 235, 1825. Rr. 236, Beg= weifer 3. Abendzeitung 1826: Rr. 101; Befonders aber die Blätter für Uterar. Unterhaltung 1827. Nr. 126, welche unter Anbern fagen: "Der Berfaffer verbient alles Bob und zeigt fich febr vertraut mit bem geofen Umfange eines folchen Bertes, benn Recenfent muß gefteben, bag er nur wenige Ramen vergeblich gefucht hat, ftimmen in Diefem Lobe überein.

Dessen französischer Geldensaak, od. Leben, Thaten u. jezige Sickfale der denkwurs digsten Geroen der Republick u. des Kais serreichs, insonderheit der Wassengefahrs, ten u. Marschälle Rapoleons. Rebst 1 Titelkupfer mit Reys Tod, gn. 8. Schon geheftet 2 Athlr. od. 3 fl. 36 br. Der Wecens in der Jen. Litz. 1828. Ur. 206 nenne dies Bert das Product einer beredten Feber, von der man wünschen müsse, daß sie sich auch bald der herstung eines ahns lichen deut ich en helbensaales widmen möge.

ichen deut ich en Deidengates worden ungeFantreich hat in der Zeit von 1790 bis 1815 Getben aufgestellt, die durch den Glanz n. die Beispiellofigkeit ihrer Ahaten alles verdunkelten, was die Geschichte, selbst die classische nur immer answeisen konnte. Nichts kann diese Ahatsache anschaulicher machen, als die höchst interessante Bectüre dieses Heldenbuchs, welches die Kriegsthaten der heldenmüttigsten Goldaten Frankreichs in dieser großen Epoche historisch darskellt und mir glauben, daß unter den unzähligen Denkmälern, welche Cito dem großen Napoleon schon jest geseht, auch eines für seine unsterdlichen Wassengesübrten gewort ist.

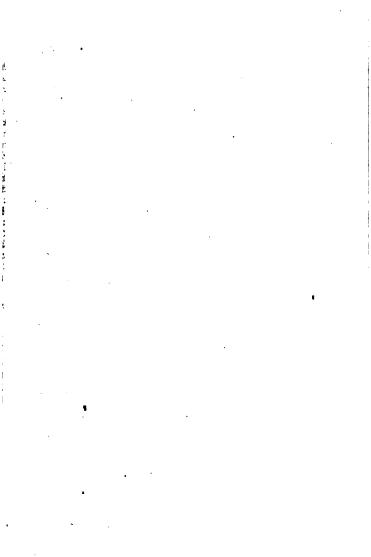

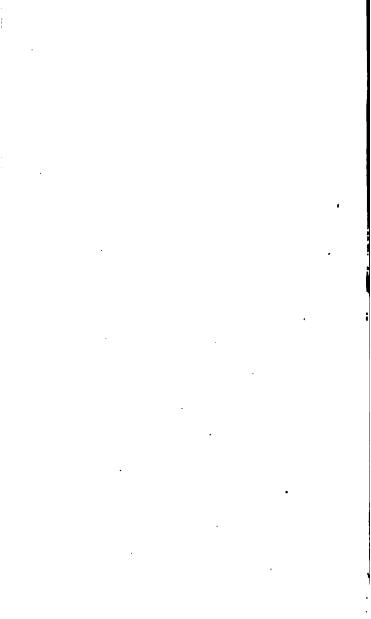



